

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

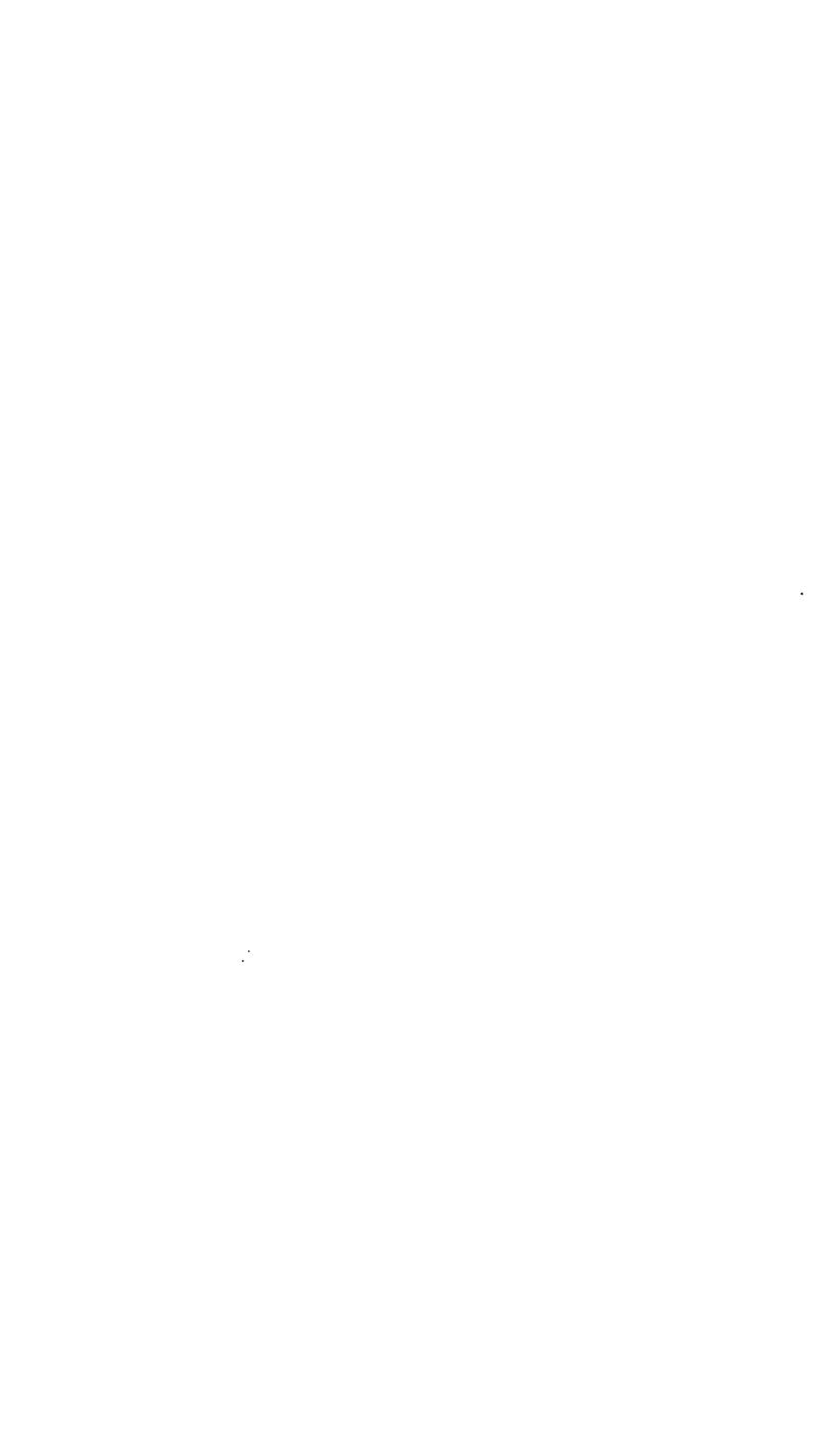

# Italienische

# Forschungen

von

E. F. von Rumohr.

Erfter Theil

Berlin und Stettin, in der Ricolai'schen. Buchhandlung. 1827.

# FOGG MUSEUM LIBRARY HARVARD UNIVERSITY

672

R86

la studiis puto, meherculé, melius esse, res ipsas intueri et harurn eausa loqui.

Seneça de tranq. c. 1.

100

## Ihrer Koniglichen Sobeit,

ber

grau Pringeffin

# Caroline Amalie von Danemark,

gebornen

herzogin von Solftein. Sonderburg. Augustenburg.



# Gnädigste Prinzessin!

Auf den Antheil vertrauend, welchen Ew. Konigliche Hoheit, wie jedem edleren Bestreben, so besonders den bildenden Kunsten zugewendet haben, mage ich den vorliegenden, ich gestehe, hochst unvollendeten Versuch unter den Shuß Ihres erlauchten Namens. zu stellen. Moge die Erinnerung an so viel Herrliches, 10 Ew. Königliche Hoheit während Ihres Aufenthalts in Italien gesehen und gewürdigt haben, an so viel historisch Bedeutendes, für welches Sie mit seltener Sicherheit des Blikfes den rechten Standpunct aufzufinden wissen, die Mangel meiner Arbeit verdecken und ihre

Lucken ergänzen! Im Uebrigen vertraue ich auf jene göttliche Huld und Nachsicht, welche den Werth des Dargebrachten nach den Gessinnungen und Absichten des Gebers ermist. In dieser Zuversicht ersterbe ich in tiefster Ehrfurcht

Ew. Königlichen Hoheit

unterthänigsker Karl Friedrich von Rumohr.

## Worwort.

Es galt, das Ergebniß mehrjähriger Muße, urkundlicher Forschungen und drelicher Beobachtungen wahrend eines längeren Aufenthaltes in Italien, nach Möglichkeit zu einem Buche zu vereinigen, weil es billig schien, diese Arbeit, da sie einmal gemacht, denen zu überliesern, welche sie fortzuseigen und weiter zu führen Lust und Gelegenheit sinden. In der Form locker verbundener Reisebemerkungen dürste ich leicht meinen Zweck, die Aufklärung nemlich einzelner Dunkelheiten der Kunsthistorie, wenn nicht versehlt, doch minder bequem und fasslich dargelegt haben. Das Ergebniß meiner Untersuchungen mit anderen, theils Lucken ergänzen! Im Uebrigen vertraue ich auf jene göttliche Huld und Nachsicht, welche den Werth des Dargebrachten nach den Gessinnungen und Absichten des Gebers ermist. In dieser Zuversicht ersterbe ich in tiefster Ehrfurcht

Ew. Königlichen Hoheit

unterthänigster Karl Friedrich von Numohr.

## Worwort.

Es galt, das Ergebniß mehrjähriger Muße, urkundlicher Forschungen und drelicher Beobachtungen wahrend eines längeren Aufenthaltes in Italien, nach Möglichkeit zu einem Buche zu vereinigen, weil es billig schien, diese Arbeit, da sie einmal gemacht, denen zu überliefern, welche sie fortzuseigen und weiter zu süberliefern, welche sie fortzuseigen und weiter zu sich sieher bei auftlarung nemlich einzelner Dunktelheiten der Aunsthistorie, wenn nicht versehlt, doch minder bequem und fastlich dargelegt haben. Das Ergebniß meiner Untersuchungen mit anderen, theils

schon bekannten, theils minder sicheren Angaben der Druckschriften zu verweben, eine zur Halfte begrundete, zur anderen in der Luft schwebende Kunsthistorie zu entwerfen, fühlte ich aber weder Lust, noch Beruf, noch Kraft und Ausbauer, noch besaß ich in den letten Zeiten, von größeren Bibliotheken entfernt, und durch Unfall eines nicht unwichtigen Theiles meiner Worarbeiten beraubt, dazu die nothigen Hulfsmittel. Der Leser moge deshalb von dieser Arbeit nichts literarisch Wollständiges erwarten; viel mehr mache ich Anspruch auf das Werdienst, das Ausgemachte, sicher Bewußte ober anschaulich Bekannte minder oft, als in Mittheilungen dieser Art zu geschehen pflegt, mit Unausgemachtem, auf Glauben Angenommenem vermischt und aufgereiht zu haben. Uebrigens schien es mir nothig, in der Begründung einzelner Thatsachen, wenn sie in dunkelen Zeiten einen Stugpunct der Forschung gewähren, in der Darlegung umständlich, in den Anziehungen weitläuftig zu senn, da aller Bortheil, den ich durch diese Arbeit. Anderen gewähren kann, eben nur auf Zuverlässigkeit im Einzelnen beruht, welches, wie ich versicheren barf, durchaus reiflich erwogen und auf alle Weise geprüft und gesich.

So viel von dem Inhalte der zwenten Abtheilung dieser Schrift, welche der ersten unmittelhar nachfolgen soll. Doch auch von dieser werde ich erwähnen mussen, weshalb und wie sie entstanden.

Urfundliche Forschungen führen, wie es Sachfundigen bekannt ift, gar febr ins Einzelne; uhd fo zerfiel auch das Ergebniß der meinigen in eine Reihe abgeriffener Abhandlungen, denen ich keine außere Werbindung zu geben wußte. Defto mehr schien es mir nothig, um Wiederholungen auszuweichen, von vorn herein ben Standpunct zu bezeichnen, aus welchem ich das Einzelne aufgefaßt. hiedurch ward ich über meinen Wunsch und ersten Zweck hinaus veranlaßt, in das Gebiet der Theorie hinüber zu greifen, was der reinste Wille, bas Gedeihen ber Runft und ben ungetrubten Genuß ihrer Werke zu fordern, auch ben denen entschuldigen mag, welche auf die Sache minder, mehr auf die Form feben.

Allein auch in historischer Beziehung bedurfte das Bereinzelte und Abgerissene eines gemeinschaftlichen

Bodens, woher die allgemeinen, mehr Uebersicht, als Erschöpfung ihres Segenstandes bezweckenden Abhand-lungen entstanden sind, welche, gegen die erste Anlage, diesen Band vollends ausgefüllt haben. Hiedurch ward nun allerdings die Mittheilung des Besten, was ich irgend zu geben habe, um eine kurze Frist hinausgerückt, doch hoffe ich auf Nachsicht, da es auch hier nicht an Gelegenheit gesehlt, minder beachtete Thatsachen zu berühren und neue Gesichtspuncte aufzustellen.

### Bur

# Theorie und Geschichte

neuerer Runftbeftrebungen.

For Contents of the whole fee outroduction to 3 & Fact p. XV.

.

.

### I.

# Saushalt der Runft.

And die bildenden Kunste gehorchen, wie wir annehmen duschn, irgend einem durchwaltenden Scsetze, enthalten irgend ein Allgemeines und Unveränderliches; ihre Anwendung und Beziehung ist indes so mannichsach, das Jeglicher, der unterzimmt, den Iweck und Sebrauch der Kunst aus deren verzimelten Leistungen abzuleiten, gar leicht auf Ansichten verzsällt, welche anderen vorhandenen oder möglichen widerspreschen, und ostmals sogar viele tressliche Dinge der Kunst zum umöthiger Weise ausschließen.

Woher wohl, wenn nicht aus einer solchen Einseitigkeit und Gebundenheit, erklärte sich der lang genährte, so ganz müßige Streit über den Werth oder Unwerth der Andeutung von Begriffen und Gedanken des Verstandes durch vereinbars lich pu Begriffes Zeichen gestempelte Vilder? War nicht, wer solchen Bezeichnungen in der Kunst die höchste Stelle einstimmte, eben nur der Befriedigung eingedenk, welche glücks liche Allegorieen ihm gewährt hatten? War nicht im umgestehren Falle, wer sie durchaus verdrängen wollte, eben nur über sie hingegangen, weil andere Leistungen der Kunst ihm aus irgend einem Grunde näher gestanden? Wir indes dürssen ihn ganz an die Seite stellen, weil er die reine Kunstbes

trachtung nun einmal burchaus nicht angeht. Denn ohne, etwa mit Lessing, die Möglichkeit, oder den Nugen der bildslichen Andeutung edler Begriffe und sinnreicher Sedanken durchsaus zu läugnen, sehe ich mich dennoch gendthigt, das Versdienst alles Suten, welches solche Andeutungen in sich einsschließen, nicht dem Rünstler, als Rünstler betrachtet, nicht den bildenden Künsten benzumessen, welche dazu die stehenden Vissern nur etwa herleihen, vielmehr dem menschlichen Seiste überhaupt und besonders den Künsten der Rede, in deren Begriffen und Fügungen ihr Segenstand, wie es einleuchten muß, zuerst ausgefast und durchgebildet worden. Näher jedoch dürsten uns solche Erklärungen angehen, welche, wie einseitig sie seyn mögen, doch immer von irgend einer Fähigkeit ober Leistung wirklicher Kunst ausgehen.

Dieser Art ist die Erklärung berer, welche den 3weck der Kunst entweder in Deutlichkeit des Dargestellten — Charakter \*) — oder auch in bloß sinnliche Wahrscheinlichkeit —
Illusion \*\*) — setzen; je nachdem sie in bestimmten Kunstwerten von dem einen, oder von dem andern Vorzuge leb-

<sup>\*)</sup> S. hirt, über das Kunsischone, Horen. 1797. St. 7. — Herr Hofrath Hirt gehört, wie es nicht immer zur Genüge anerstannt worden, zu den wenigen Kunstgelehrten, welche den Werken der Kunst mit Sinn, Gefühl und Liebe sich angenähert haben. Eben daher hat der Ausdruck Charakter in seinem Munde eine vollere Bedeutung; der wirklich Kunstverständige wollte und konnte durch ein Paar allgemeine ästhetische Begriffe sich nicht befriedigen lassen. In wie fern er in der Behauptung einer wesentlichen Seite der Kunst damals zu weit gegangen, bedarf keiner Beleuchtung, nachdem dieser treffliche Veteran der Geschichte der Kunst eben diese seither auf das vielseitigste beleuchtet hat.

<sup>\*\*)</sup> S. die frangosischen und a. Runftgelehrten, welche vornehmlich durch den Sindruck hollandischer Aunstwerke bestimmt worden.

sest berührt worden find. In unsern Tagen bedarf es keis m Darlegung, daß eben biese Vorzüge nur in einzelnen Fallen, und nur ben bestimmten Runstwerken schon an sich selbst der Zweck find, in allen übrigen aber bloße Bedingungen ber Darftellung, ober untergeordnete Mittel zur Erlangung eines viel weiter hinausliegenden Absehns. Andere wiederum haften mit besonderer Anhanglichkeit an jenem behaglichen Schwanken an fich felbst gleichgultiger Formen, an jener heimlichkeit und Beschloffenheit des Lichtes, welche wir das Malerische nennen und vornehmlich durch die Hollander empfinden lernten. Wieder Andere, welche in bestimmten Kunstwerken durch überras schende Verknüpfungen des Entlegenen und Widerstrebenden ergötzt worden, sind geneigt, solche Spiele der Laune, bes Wites, der Phantasie, für den allgemeinen, durchgehenden Breck der Kunst zu halten. Roch andere, welche durch dauernden Umgang mit den Alten feiner gewöhnt sind, und daher höher hinaus wollen, möchten in der Kunft überall nur solches sehen und dulden, dessen Vorstellung, gleich dem Lebens. frischen und sittlich Eblen, ganz unabhängig von den Reizen und Schönheiten der Kunst, also schon an sich selbst ergotzlich ift \*).

Allerdings fehlt es auch nicht an Solchen, welche ben 3weck der Kunst in die Vereinigung aller Leistungen versetzen, die ihnen jemals einzeln in Kunstwerten vorgekommen \*\*),

<sup>\*)</sup> Bie die jahlreichen Begunftiger ber Schonheitstheorie.

Dahin frebte icon bie fog. bolognesische Schule, ober bie Genoffenschaft ber Caracci; späterhin Mengs und andere theoretische, ober praktische Eclektiker ber Aunft. Um die Vorzüge einzelner Kunftler inniger zu verknupfen, und um diesen 3med planmäßiger verfolgen zu konnen, hat man bekanntlich in neueren

so wie andererseits jene allgemeineren Gegensätze in der Auf. fassung des Kunstzweckes nothwendig in eine unbestimmbar große Menge von untergeordneten zerfallen. Liegt es boch in dem Wesen der Ableitung aus vereinzelten Wahrnehmungen, daß jeglicher Kunstgelehrte, so lang' er von dem Eindruck, bald ber einen, bald ber anbern Schule und Meisterschaft ausgeht, bald biese, bald wiederum eine andere Eigenthums lichkeit bestimmter Erscheinungen mit denen Vorstellungen verknupft, welche ihm für allgemeine gelten. Frey von einer folchen Vermischung des Besonderen und Allgemeinen erhielten sich nicht einmal die unvergeßlichen Stifter jener hoheren Richtung des deutschen Kunstsinnes, aus deren Nachwirkung sogar das scheinbar Entgegengesetzte in neueren Ansichten und Bestrebungen entstanden ist. Denn wie könnten wir uns verhehlen, daß Winkelmann und Lessing keinesweges von einem, sen es ursprünglichen, ober mit großer Verstandesschärfe abgesonderten Begriffe der Kunst, sondern überall nur von dem Eindruck einzelner Runstgebilde des Alterthumes aus-

Theorieen die Runft in viele einzelne sogenannte Theile zerlegt; in Beichnung, Colorit, Helldunkel, Composition, Ausdruck, u. s. s., wie solches in der franz. Encyclopadie, in ihrer deutschen Bearbeitung, bei Sulzer, und in den Schriften des Mengs aufzussinden, und bis auf Sandrart und weiter, rückwarts zu versfolgen ist. Ich will nicht untersuchen, ob man ben Auffassung solcher vereinzelten Evolutionen der Runst überall mit Scharssun wahrgenommen und unterschieden habe; obwohl ich die Bemerkuns nicht unterdrücken kann, daß man in diesen Begriffen das blos Technische mit dem Geistigken der Runst wild durch einander gesworfen. Einige dieser Aunstbegriffe gehören in der That nur in die Werkstätte des thätigen Weisters, und auf keine Weise in die Theorie; andere sollte man in der Runstlehre voranstellen, statt sie mit untergeordneten Fertigkeiten der Länge nach auszureihn.

gyugen find. Wir wollen es dahin gestellt senn lassen, ob m in wie fern ihre Wahl solcher vereinzelten Denkmale, in duen sie den Begriff der Kunst gleichsam verkörpert zu erbliden geglaubt, auch durchhin glücklich gewesen. Gewiß awarben unsere Zeitgenossen mit so viel neuen Gegenständen der Bergleichung \*) auch neue Veranlassungen zur Untersuchung ber altgriechischen Runft, was die Kenntniß und richtige Würbigung dieser letzten dem Ansehn nach gefördert haben könnte. Doch an dieser Stelle genügt es uns, daß Lessing's Befreben, aus vereinzelten Bruchstücken ber alten Bildneren die Gegenstände zu erkennen, welche vorzeiten fähig gewesen, den Gim griechischer Runftler zu feffeln, ober Winkelmann's, und sogar die Formen vorzuzeichnen, innerhalb deren die Darsellung der Alten sich bewegte, boch selbst im glücklichsten Halle eben nur zur Renntniß der antiken Runft führen durfte mb nie zu allgemeineren Kunstansichten. Eben so wenig inbes durfen wir uns versprechen, indem wir aus einzelnen Soulen und Nichtungen der neueren Kunft, ober aus beren

bie Fregebigkeit des Königs von Großbrit. in guten Abguffen in den meißen europäischen Hauptstädten. Andere Bruchtude athernienklicher Tempelverzierungen zu Paris, Copenhagen zc. Die Aegisten im Museo zu München, der Fries von Phigalia im britt. Ruses. Größere Ausmerksamkeit auf die griechischen Städtes Rügen. — Golche Werke, beren Alterthum durch die Gebäude, die se verzierten, beurkundet wird, geben uns einen Maassab für dieseige Aunstart, welche selbst den späteren Alten noch immer sin die beste, bisweilen für die einzig rechte galt. Zu Winkelsmann's Zeit sehlte es noch an einem beurkundeten Kennzeichen del besten Alterthumes; er war daher beschänkt auf Vermuthungen und Meinungen.

gefeyertsten Werken, Regeln und Vorschriften abziehen \*), jemals weber zu einer ganz allgemeinen Anschauung des Wessens der Runst, noch zu irgend einer allgemein triftigen und durchhin anwendbaren Lehre zu gelangen. Denn nur, wer von einer beschränkenden Vorliebe für eigenthümliche Richtungen, Schulen und Förmlichkeiten der Kunst unabhängig ist, vermag das Wesen der Kunst rein aufzusassen, vermag ihre einzelnen, oft nur scheindar einander widerstrebenden Leistungen aus einem gemeinschaftlichen Standpunkte zu überschauen und allgemeingültige Grundsätze aufzusassen und festzustellen, nach welchen einestheils unter allen Umständen Sutes entstehen muß, anderntheils über den Werth jeglicher Richtung und Leistung mit gleichmäßiger Gerechtigkeit zu entscheiden ist.

Nehmen wir an, daß wir darauf ausgehen wollten, die bilbenben Runfte so rein aufzufaffen, daß unserem Begriffe auf der einen Seite nichts Ungehöriges, ober Ueberflüssiges anklebte; daß auf der anderen darin nichts unbedacht geblieben, welches nun einmal zu ihrem Wesen gehort: so wurden wir damit beginnen muffen, von vorkommenden, ober moglichen Gegenständen der Runft gänzlich abzusehen. Denn ba diese Gegenstände voraussetzlich viele und mannichfaltige sind, so führen sie nothwendig ins Einzelne, und geben baher überhaupt nicht den allgemeinen Begriff, um den es uns doch zu Noch mehr, da es offenbar keinen Gegenstand ber thun ist. Runst giebt, welcher nicht zugleich auch Gegenstand bes Begriffes und des Machdenkens ware, oder doch senn könnte: so ist es klar, daß die bildenden Kunste nicht, wie Manche ge-

<sup>\*)</sup> Gleich einigen Neueren, deren geiftreiche Anregungen allgemein bekannt find.

mit, durch den Gegenstand von den Redekunsten unterschies in werden; daß demnach auf diesem Wege eine deutliche mb richtige Vorstellung von den Verschiedenheiten dieser beis der Beziehungen des menschlichen Geistes nicht wohl zu ers langen ist.

Wenn aber die bilbenben Kunfte von den Rebefünsten nicht burch den Gegenstand unterschieden werden, so muß die Berschiebenheit, welche boch nun einmal sichtlich vorhanden if, entweder auf einer Eigenthumlichkeit der Auffassung, oder enf einer bestimmten Art ber Darstellung, ober auch auf beis den zugleich beruhen. Und in der That ist es das Unterscheis dende der bildenden Kunste, nicht in Begriffen, sondern in Anschauungen aufzufassen, und das anschaulich Aufgefaßte so dappfiellen, daß solches ohne alle Zuziehung von Thatigkeiten des Berstandes unmittelbar durch die Anschauung auch von anderen erfaßt werden konne. Ober mit anderen Worten: es ift das Unterscheidende der Runst, die Dinge nicht, wie ber Berstand, nach ihren Theilen und einzelnen Eigenschaften, vielmehr sie im Ganzen und nicht fortschreitend, sondern mgenblicklich sowohl aufzufaffen, als darzustellen. — Run giebe ts frenlich Individuen, welche außerhalb des Begriffes und kiner folgerechten Sandhabung überhaupt kein Seistesleben sich benten können; benen es nicht jum Bewußtseyn gekommen, daß auch dem abstrakten Denken, wo es nicht, was de himmel verhute, in beziehungslosen, inhaltsleeren Formm sich bewegt, gleich Schulübungen im Buchstabenrechnen; daß auch dem abstracten Denken, wiederhole ich, wo es immer Gehalt und Tiefe besitzt, das Anschauliche nothwendig pm Grunde liegt. Diesen freylich durfte es scheinen, als verbe die Kunst durch obige Erklärung erniedrigt, und in die Sphäre des Aeußerlichen und Materiellen herabgezogen; während wir selbst die Ueberzeugung hegen, die Kunst weit entschiedener, als jemals vor uns geschehen, recht in das innerste Heiligthum alles geistigen Wirkens und Lebens zu versetzen.

Also ist mir bildende Runst eine dem Begriffe, oder dem Denken in Begriffen entgegengesetze, durchhin anschauliche, sowohl Auffassung, als Darstellung von Dingen, welche entsweder unter gegebenen, oder auch unter allen Umständen die menschliche Seele bewegen und die zum Bedürsnis der Witstheilung erfüllen. Auch ohne alle Erfahrung über die Größe ihrer Leistungen würden wir demnach schon aus ihrem Besgriffe schließen müssen, daß erst die Runst das geistige Leben und Wirken vollende; daß sie das Sediet des Geistes erweistere und ausrunde; daß sie Wünsche und Bedürsnisse der Seele befriedige, welche der Begriff stets unerfüllt läßt. Indest dürste es zur näheren Bestimmung unseres Kunstbegriffes uns umgänglich senn, das Eigenthümlichsünstlerische im menschlischen Seiste, so wie die wichtigsten Beziehungen eben dieser Geistesart im Allgemeinen anzudeuten.

Unter allen Umständen liebt der Scharfsinn, die Dinge unter sich zu vergleichen und anzunähern; besonders aber, wo es gilt, Entsernteres durch Näherliegendes zu erklären. Daher die Vergleichung der künstlerischen Seistesart mit der poetisschen, welche nicht von den Rünstlern, sondern von den Dichstern und Denkern herbengezogen worden, um die Kunst durch ihr Nächstverwandtes zu verdeutlichen. Allerdings ist in den bildenden Künsten die Seistesart, aus der sie hervorgehen, oder, um ben dem früheren Ausdruck zu bleiben, die Auffassung, nicht wesentlich verschieden von Solchem, was vors

minich ben neueren Deutschen in einem engeren Sinne Poeffe wir ? Die Berschiedenheit beider Runste, welche vortreff. Me Geister von Zeit zu Zeit geltend zu machen bemubt find, beuft also nicht auf Eigenthumlichkeiten der Art, oder Wendang des Seiftes, aus welchem sie hervorgehen, sondern einme auf Forderungen und Möglichkeiten des so gang verschietenen Stoffes der Darstellung der einen und der andern Runfts et. In den bildenden Kunsten nemlich wird das anschaulich Erfaste auch für die Anschamung, in Formen, oder durch den Shein von Formen, bargestellt; in der Poefie aber beruht de Darstellung des anschaulich und fünstlerisch Erfaßten auf iner gewandten Sandhabung des Begriffes, welcher an sich schf, wie es einleuchtet, dem poetischen Denken widerstrebt mb gerade entgegensteht. Daher benn kann die Poesie, wie ste und durch abgemessene Rede und malerische Wortklange (der Mienen nicht zu gedenken) sich zu helfen suche, doch in da Darstellung des anschaulich Erfaßten mit den bildenden Rinften nicht wohl gleichen Schritt halten. Dagegen vermag fe, vermoge des Begriffes, des einzigen Mittlers ihrer Darfellung, in das Gebiet des reinen Denkens hinüberzuschweis sm, wie denn auch der That nach, vornehmlich im Alters some ber Dichtfunst, Poesse und Philosophie meistens Jand

Doelfen (über bas verschiedene Berhaltnis der antilen mb modernen Maleren zur Poesie zc. Berlin, Nicolaische Buch, bandlung, 1822) kommt, nachdem er in einer anderen Beziehung die Poesie wenigstens der neueren Maleren entgegenstellt (S. 3), denfalls darauf zurück, das Poesie in diesem Sinne allerdings auch die Brundlage der bildenden Kunste sep. Gothe, aus meinem teken, Bd. II. S. 348. "Die Gipfel bepber schienen nun getrennt, vie nach ihre Basen auch zu sammen fto sen mochten."

in Hand gehen \*). Die bildenden Künste aber, wie unversgleichlich tief und völlig und erschöpfend alles anschaulich Ersfaste in ihnen dargestellt werden könne, vermögen doch selbst durch jene willsührlichen Zeichen, auf denen Bilderschrift und Allegorie beruht, nur mit Unbehülslichkeit auszudrücken, was irgend Sutes und köbliches in Begriffen erdacht worden. Der bildende Künstler also ist allerdings mehr als der Dichter auf das Sebiet eigentlicher Poesse eingeschränkt; doch entschädigt ihn die Fähigkeit, dasselbe tieser zu durchdringen und die auf den Grund auszunußen, welche jenem versagt ist. Und wenn ich mich nicht täusche, so entsprang aus einer dunkten, nicht zu voller Deutlichkeit entwickelten Wahrnehmung dieses Gegenssaßes auch Lessings Entgegenstellung der Poesse und Kunst\*\*), auf welche wir zurücktommen werden.

Unter den Dingen nun, welche nicht einzig dem abgessonderten Denken, vielmehr auch und vornehmlich der anschauslichen Auffassung unterliegen, welche mithin, da es Verwegensheit wäre, gleich einigen unserer Vorgänger, dem Genius vorzugreifen, ohne einige Ausnahme, Gegenstände der Kunst sind, oder doch seyn könnten, ist die menschliche Geele und, wie

<sup>\*)</sup> Seneca, Ep. VIII. Quam multa poetae dicunt, quae a philosophis dicta sunt, aut dicenda.

<sup>##)</sup> Lessing, Laok. Anhang XXXI. "Die eigentliche Bestimmung einer schone Kunft kann nur dasjenige senn, was sie ohne Bephülfe einer anderen hervorzubringen im Stande ift;" und kurz darauf: "die neuen Mahler — bedenken nicht —, daß ihre Kunft den Werth einer primitiven Kunft ganzlich dadurch verliert zc.;" nemlich solche, welche nur in die Form übertragen wollen, was in den Redekunsten gereift und ausgebildet worden.

Eine wollen, auch Solches, was nach Analogieen ber fitts ichen Ratur von überfinnlichen Dingen geahnet, ober deutlich akunt wird, einleuchtend der edelste und wichtigste Gegenstand der fünstlerischen Auffassung. Erwägen wir die eigenthumiche Fähigkeit der Kunft, jegliches sittliche Genn und Wollen in folder Tiefe und Fülle barzustellen, daß in Bergleich ges lungener Darstellungen der Runst die Rebe selbst des größten Dichters in dieser Beziehung, bald nur als flüchtige Andeuumg, bakb als schleppende Umschreibung erscheinen muß; so werben wir nicht anstehen können, ber Runst einzurdumen: daß sie durchaus unentbehrlich war, die Ausbildung mensch-Wurdigen icher Gemüthes und Geistesträfte zu vollenden. wir nur zu Genüge, was die bilbenben Kunste in den Griechen, und was wiederum die Griechen durch ihre Kunst in anderen Bolkern erweckt und ausgebildet haben, so wird uns einleuchten muffen, daß jedes Bolt, dem die Kunft, oder doch der Sinn für die Kunst fehlt, auch im besten Falle nur halb gebildet, halb noch barbarisch sen. — Hier indest zähle ich darauf, dem Misverständnis zu entgehen, als verwechsele ich, wie es geschehen \*), die Sitte mit dem Moralistren.

<sup>&</sup>quot;) Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens, de l'imitation dans les beaux arts. Paris 1823. II. p. 157.—, Ce furent en esset de véritables besoins pour les peuples civilisés, — — que de fixer et de consacrer dans un langage sensible, les opinions morales et les sentimens religieux." — Bei einem se nuchternen Bewustsenn des nutiliden Swedes, als ders selbe gleich daranf andentet (C'est ainsi que l'on peut donner à l'imitation des beaux arts un but aussi utile pour eux que pour la société), mêchte schwelich, wenn auch nur das mâsigs Ersreuliche geleistet werden können.

Dieses letzte setzt ein Denken in Begriffen voraus, welches ich schon durch obige Erklärung von der Kunst ausgeschlossen. Allein die künstlerische Ausfassung sittlicher Berhältnisse ist voraussesslich ohne alle Pedanteren, nach den inneren Forderungen, oder nach der äußeren Stellung des Talentes bald ernst, bald heiter, und gleich sähig, die Tiesen alles Dasenns zu durchmessen, als, auf der Oberstäche weilend, Zusälliges hervorzus heben und menschliche Gebrechlichteiten zu necken.

Niedriger freylich, doch an sich selbst noch immer wichtig genug, ist eine zweite Richtung ber Kunstfähigkeit, welche nach den Erfahrungen der alten, wie der neuern Kunstgeschichte, jederzeit die Nachbluthe großer Kunstepochen zu senn pflegt. Ich bezeichne hier die Darstellungen solcher Dinge, ohne jederzeit an sich selbst sittliche, oder gar übersinnliche zu senn, dennoch entweder die sinnliche Empfindung, oder auch das Verlangen nach Erfenntniß befriedigen. Diese Richtung der Kunst scheint allerdings weniger, als jene höhere, auf Gute des Gemuthes und eingeborener Tiefe des Geistes zu beruhen; doch setzt sie unter allen Umständen Lebendigkeit der Empfindung und Schärfe der Wahrnehmung voraus. Indeß ist es miklich, solche Entgegenstellungen (gleich benen, welche die verschiedenen Schulen der Kunst bald von der Idee, bald von der Natur ausgehen lassen \*), das heißt, wenn ich sie recht verstehe, bald von einer angeborenen Fähigkeit, oder erworbenen Spannung bes Geistes, bald von der Gewalt des Eindrucks außerer Dinge) durch alle Falle hindurch zu führen. Denn genau genommen sind beide Richtungen nothwendig in

<sup>\*)</sup> S. Wagener und Schelling, über die Aegineten. Anbere minder bedeutende Schriftsteller.

jeden einzelnen Rünstler gemeinschaftlich vorhanden, und die lementen Abweichungen der Schulen werden eigentlich nur duch ein Uebergewicht der einen über die andere hervorgeskacht, welches immer vorübergehend und oftmals bloß scheine ber vorhanden ist.

Deun gewiß entspringt die Runftfahigkeit, wie boch ober wiedrig die Richtung sen, welche sie nimmt, doch unter allen Umftånden aus den verborgensten Tiefen des menschlichen Dasenne \*), in welche einzugehn ich scheue, wie es benn ohnehin die Runftbetrachtung nicht wesentlich fordern durfte. Wollten wir überhaupt der Darstellung jedes einzelnen Zweiges menfchlicher Renntniffe jederzeit ein System der Weltweisheit voranstellen, so burften viele Schriften fünftig, was boch Niemand begehrt, etwa beginnen muffen, wie die Jahrbucher des Mittelalters. Solches ist nun frenlich auch in den Runst. lehren kein allgemeiner Gebrauch; doch liebt man barin einige Andeutungen einer hoheren Weisheit fallen zu laffen, und verhallt fich mindestens in der Allgemeinheit des Wortchens Idee, beffen schwankenber, sinnlich geistiger Sinn allerdings jeder wilden Behauptung eine Ausflucht offen läßt, mithin aller Unentschiedenheit oder Undeutlichkeit willkommen ist. Sollte ich nun diesen Gemeinplat der neueren Acsthetik mehr, als gewöhnlich vermeiden, ober da, wo einzig von der außeren Entfaltung der Runft die Rede, ihr geistiges Prinzip, als vochanden annehmen, und als dermalen nicht zur Sache geborig, übergehen: so bitte ich, mich deßhalb noch nicht einer

<sup>\*)</sup> Schelling, phil. Schriften, Bb. 1. S. 384. "Die Kunk entsteht nur aus der lebhaften Bewegung der innerften Gemuthe, und Beifestrafte, welche wir Begeisterung nennen."

gewissen Materialität zu bezüchtigen. Dagegen verwahre ich mich, weil es den Bekennern verworrener, unentschiedener Lehren anhängt, da Irrthum zu vermuthen, wo sie den Klang ihrer Stichworte entweder gar nicht, oder doch nur selten vernehmen.

Wir wollen also den Ursprung des Geistes, der in den bildenden Künsten sich ausspricht, mit Ehrsurcht übergehen und uns darauf beschränken, diesen Geist in seiner Thätigkeit und Anwendung zu betrachten, oder die Gesetze zu erforschen, nach welchen die einzelnen Thätigkeiten der allgemeinen Kunstssähigkeit sich bewegen. Nun sind wir oben davon ausgeganzen, daß jegliche, die größte wie die geringste Leistung der Kunst, zween Thätigkeiten voraussetze: die Aussassung und die Darstellung. Sollte es uns gelingen, ihren Begriff rein auszussassen: so werden wir aus solchem gewiß jedes allgemeinere Gesetz der Kunst mit Sicherheit ableiten können.

Auffassung nennt man bisweilen eine bloß leidende Hinsgebung in den Eindruck außerer Dinge; Auffassung heißt anderen, und gerade in Bezug auf Dinge der Runft, eine gewisse Willführlichkeit in der Aneignung irgend eines, sep es nun sinnlichen, oder geistigen Gegenstandes. Diese Bedeustungen indeß, sowohl das beschränkte Erleiden der ersten, als die unbegrenzte Willführ der anderen, werden wir nicht wohl voranstellen können, weil wir sie, ohne sie auszuschließen, doch unterordnen müssen. Denn Auffassung ist uns der Indegriss von jeglichem Leiden und Wirken, Empfangen und Gestalten, so den Gegenstand künstlerischer Darstellungen zu jener Klarsheit der inneren Anschauung erhebt, welche die Möglichkeit genügender Darstellung durchaus bedingt.

Darstellung dagegen ist uns der Inbegriff aller Thatigs

in buch welche ein solches Selbstangeschauete auch Ander wwissicht klar und erfasslich mitgetheilt wird.

Unter diesen Thatigkeiten ift die Auffassung einleuchtend k wengehende und, wenn es nothig ware, ihren verhaltnfnisigen Werth zu bestimmen, gewiß auch die wichtigste, k in Beschaffenheit jedes tiefere, nachhaltende Interesse ber Imf bedingt. Denn gewiß verleihet kein Vorzug Kunstwerin inen größeren Werth, als Weisheit, Richtigkeit, Kraft pie Annuth der Auffassung; was sogar solche Kunstgelehrte, wiche sich einseitig mit Vortheilen der Darstellung, beschäfign, nicht so umbedingt läugnen, oder läugnen werden. Jokk ift die Darstellung, wenn gleich die untergeordnete und thagige Thatigkeit, bennoch die unerläßliche Bedingung einer im und deutlichen Erscheinung des Aufgefaßten, ja in gewife Beziehung der einzige Burge für die Gute oder Schwäche in Auffassing selbst. Da sie bemnach sogar aus bem Stands put einer denkbaren gang einseitigen Wurdigung der Auffoffmg betrachtet, jederzeit für das Gesammtergebniß der Runst wa hichster Wichtigkeit ist, so wird es eine bloße Flüchtigkeit ign, durch welche Einige, ben billiger Ehrfurcht vor den Mathimern der neueren Kunst, ganz nuplos in die Paras wie verwickelt worden: da eine besondere Tiefe und Erhakuheit der inneren Anschauung vorauszuseten, wo die Fähigs bit der Darstellung kaum hinreichte, eine milbe und gutige bruithsart, eine schone Unbefangenheit der Sitte auszus midm \*). Sanz im Gegentheil scheint es, daß Kunstwerke

<sup>&</sup>quot;) An einer Stelle, wo man fie nicht erwarten sollte, bep babert, die Urwelt S. 299. wird diese Meinung schon als bistischer Beweis aufgefährt.

einer gewissen Uebereinstimmung beiber Thatigkeiten bedurfen, wenn sie überhaupt befriedigen sollen, was doch meist bezweckt So erklare ich mir die Benfälligkeit ber Incunabeln, sowohl der altgriechischen, als der neuitalienischen Kunstepoche nicht, wie manche Andere, aus einer willführlich angenommenen Ueberlegenheit ihres Geistes über ganz ausgebildete Runstler berselben Nichtung, vielmehr nur daher, daß in jenen Runstwerken nirgend Spuren eines Verlangens nach solchen Vorstellungen des Geistes sichtbar werden, welche das bez schränkte Darstellungsvermögen anfänglicher und kaum zur Halfte ausgebildeter Runftstufen schon um Vieles übersteigen. Giebt es doch auch im Begriffsleben Gebanken und Vorstellungen, welche das Lallen der Kinder, die treuherzige Einfalt ungebildeter Menschen treffender ausbrückt, als die gewandteste oder gelehrteste Sprache. Wer wurde indes daraus folgern wollen, daß alle Tiefe, alle Erhebung des Geistes eben nur ben den Kindern und in der roheren Menge wohne? In bestimmter Beziehung auf die neuitalienische Runft durfte frenlich die bewundernswerthe Ausbildung des Begriffes in einem Dante, Petrarca, Boccago, viele unferer Zeitgenoffen in etwas irre geleitet haben. Denn es lag nahe, sich zu benken, daß Runstler, welche von jenen großen Meistern des Begriffes geschätzt wurden, ihnen auch nicht sogar fern gestanden. Indeß erhellt das Verhältnis Dante's zu den Malern des vierzehnten Jahrhunderts aus ihren zahlreichen Nachbildungen seines dieselben Künstler, denen das treuherzige, innige, zartsinnige Familienleben der Patriarchen, ober die Jugends geschichte des Heilands, oder Aehnliches ganz unübertrefflich gelang, scheiterten ohne Ausnahme an dem so häufig wieder, bolten

ste Busiche, die kecken Meisterzüge des größten italienis fin Dichters in das Gebiet der Kunst hinüberzuziehen.

Bolten wir indes den Fall setzen, daß jene Parmonie Meleus und Konnens einem bestimmten Runstwerte fehle, s nicht beffen Eindruck ficher sehr unbehaglich, unbefriedis m mb peinlich seyn. Denn es wurde ein solches Runst. mt, welches die Ahnung eines hohern Wollens auregte, ohne in deselbe ganz beutlich und anschaulich zu machen, ben bisponer nur etwa tantalisiren, und den Rünstler in nicht wähgen Berbacht bringen, es habe ihm boch an dem rechm Emft, an der Fähigkeit einer straffen und dauernden Anknyng gefehlt, welche nun einmal zum Manne gehört und winsich mitwirkt, sein Werk zu empfehlen. Eben deghalb in in geneigt, Falle obiger Art, wenn nicht für unmöglich, bu venigftens für unwahrscheinlich zu halten. mid schwerlich davon überzeugen, daß ein edler mit der Fåistit der Auffassung hoher Dinge begabter Geist nicht auch kn Drang, ja selbst die Kraft fühlen sollte, seine Darstellung n gleichem Maße durchzubilden, wenigstens scheinen Leonardo, Ricklangelo ber Maler, und sogar Raphael nur beschalb über he, sbwohl schon gesteigerte, boch immer noch unbehülfliche, Dustellung ihrer Vorgänger so rasch und kraftvoll hinauszus 1961, weil solche ihrem machtigen Geiste nimmer genügen hentr.

Dagegen sind Vorzüge der bloßen Darstellung, entkleidet, was nicht von allem, doch wenigstens von einem gleichmäs son Berdienste der geistigen Auffassung, allerdings eine nicht werdhuliche, ich möchte sagen, selbst eine willkommenere Erschmag, als nackte Vorzüge der Auffassung seyn dürften,

wenn sie überhaupt ohne eine angemessene Darstellung von Anderen entdeckt werden konnten. Denn der Eindruck eines eblen, unter dem Drucke außerer Umftande verkommenden, Geistes ist nothwendig niederschlagend; dem schönen Gewande aber, ob es wohl einen Unwürdigen bekleide, gonnen wir gern einen, wenn auch nur vorübergehenden Blick. Nicht selten indeß zeigen die Vorzüge der reinen Darstellung eine andere und ernstere Seite, da sie auch wohl, gleich den Leistungen der emsigen und in ihren Studien des Objektiven gleichsam verlorenen beutsch sitalienischen Vorläufer Raphaels alle Vortheile der Kunst wesentlich fördern und also höheren Bestres bungen den Weg bahnen. Ich beziehe mich hier, wie sich's versteht, nicht etwa auf leere Fertigkeiten der Hand, ober, wie die neueren Italiener sagen, auf einen Fortschritt von schmaler zu breiter Manier \*), vielmehr einzig auf gediegene, sich ihrer selbst beutlich bewußte Darstellung.

- Verfolgen wir nun, nach dieser allgemeinsten Vergleis chung und Würdigung beide Thätigkeiten mehr in das Einselne ihrer besonderen Beziehungen und Wirkungen. Ueber die Auffassung wird freylich, da sie ganz intensiver Beschassenheit ist, nur Weniges und Allgemeines zu sagen seyn. Allein die Darstellung, welche ihrem Wesen nach mehr in die Breite geht, dürste eine lange Reihe vereinzelter Bemerkungen hers beysühren, bey denen der Leser ausharren wolle.

Da die Kunst überhaupt wohl eine eigenthümliche Wendung und Beziehung, doch keinesweges, wie Manche anzunchmen geneigt sind, eine ganz eigene und ausgeschiedene Gegend

<sup>\*)</sup> Allargare la maniera — gewöhnlich ben Lanzi, storia pitt. und in a. ital. Kichr.

be beistes ift, so wird die Auffassung, an und für sich und ohne Sidblick auf ihren Gegenstand betrachtet, nach benselben Getha fich bewegen, in ihrer Werthbestimmung demselben Dage minliegen, als jede andere gleich freye Thatigkeit des Geistes. We wird daffelbe, so in vielen andern Verhaltniffen unser Atheil über den Werth, ober Unwerth menschlicher Leistungen kfimmt, und auch da leiten mussen, wo ben Kunstwerken iba das Berdienst, oder Unverdienst der Auffassung zu ents Geiden ist. Rraft, Nachbruck, Schwung, ober Gute und Milbe, oder auch Scharffinnigkeit und deutliches Bewußtschn de eignen Wollens werden, wie überhaupt im Leben, so auch in der Kunst einen begründeten Anspruch auf Billigung beihm. Mit Ungrund daher und nach irrigen Vorausschungen war jungst von der abscheidenden Kunstlehre der aufstrebenden vorgeworfen, daß sie auf sittlichen Ernst und innere Blomg des Gemuthes unndthiger Weise Gewicht lege. In timen folden Streben, welches leichter auszusprechen, als zu bethätigen ift, sollten wir unsere Zeitgenoffen nur zu bestärken schen. Denn nicht hierin, sondern, wenn überhaupt, nur u den Ansichten der Darstellung scheint die neueste Runstthre Inthumer zu enthalten, welche, wenn man sie nur in de Rabe besehen wollte, eine bloße Uebersetzung derselben Meinungen find, welche schon einmal eine llebertragung erichm, als fle aus der Runstlehre der Manieristen in die Misch gestimmte der Schönheitslehrer überging.

So allgemeine Begriffe indest, als oben zur Andeutung gemigen mochten, werden in der Anwendung auf das mans nichfaltigste bald sich seiner ausspalten, bald wiederum sich tinigen und verschmelzen wollen. Denn die fünstlerische Aufs sossware, eben wie das menschliche Naturell überhaupt, nothwendig eigenthümlich und selbst innerhalb der Grenzen des Tüchtigen, Guten und Nichtigen noch immer ausnehmend mannichfaltig. Doch darf bei so umfassender und billiger Ansicht nicht übersehen werden, daß die niedrigsten Stufen des Lobenswerthen: genügsame Behaglichkeit beym Geringen und ironische Auffassung des Gemeinen und Schlechten, das umbedingt Verwersliche der Lässigkeit des eignen Geistes und der Vertehrtheit des eignen Sinnes schon unmittelbar begrenzen.

Betrachten wir aber die Auffassung in Bezug auf ihren Gegenstand, so wird sich ergeben, daß fie, aus diesem Gesichtspunkt angesehen, einzig nach dem Maake ihrer Treue und Strenge zu würdigen ift. Allerdings werbe ich zugeben mussen, daß im Uebrigen achtungswerthe Runfiler doch, vermoge ihrer eigenthumlichen Sinnesart, ober außeren Stellung, unfähig seyn konnen, bestimmte Aufgaben mit Treue und Richtigkeit aufzufaffen. Doch scheint es einzuleuchten, daß bie-Berbienste eines Kunstlers, ber seinen Gegenstand aus Unfabigkeit oder kässigkeit schief auffaßt, in allem Anderen, nur nicht in der Auffassung des Gegenstandes begründet seyn konnen; bemnach wird durch solche Ausnahmefälle der Grundsatz weber aufgehoben, noch abgeändert: daß der Runftler bemüht seyn muffe, in bas Wesen seines Gegenstandes — ober sagen wir einmal seiner Aufgabe — jedesmal so tief einzudringen, als ihm nach seiner eigenthumlichen Sinnesart irgend möglich Und wirklich zeigen häufige Benspiele, daß hierin schon ift. die bloße Redlichkeit des Strebens sich unmittelbar belohnt. Denn vergleichen wir etwa die firchlichen Darstellungen der alteren deutschen Maler, beren Ginn und Fahigkeit im ganzen beschränkt war, mit ähnlichen des Rubens, der in so vielen Beziehungen jenen überlegen ift, so werten wir gewiß, wenn

wie wers nur auf den Segenstand sehen, und leichter mit der tenen und innigen Auffassung der erstern aussähnen könm, als mit der theils phantastischen, theils frostigen des Moren.

Die Berdienste also, welche in der Auffassung sich offens baren können, fließen theils aus einer burchbin gläcklichen Beschaffenheit, ober Stimmung des Geistes, in dem sie vorsht, theils aber auch aus der Treue und Gewissenhaftigkeit ke Eingehens in gegebene Gegenstände. Aber gegebene nenne ih nicht bloß solche Gegenstände, welche durch menschlichen Corand und geschichtliches Herkommen irgend eine übereinsumliche Sestaktung erhalten, vielmehr auch solche, welche, wie immer ihre Wahl in der Willführ des Kunstlers liege, an sich selbst aus einer inneren Nothwendigkeit stätig mb mveranderlich find. Denn so wenig als ein Sophist ms jemals überzeugen wird, etwa daß Gutes bose sen, ober amgefehrt; eben so wenig vermag der Kunstler, ohne Anstos p geben, unvereinbare Vorstellungen zu verschmeizen, ober mberånderliche Naturverhältnisse zu verrücken; wann es nicht die bloßen Scherz gist, wie in den Masten und Karifaturen der Att; oder wann nicht etwa der Gegenstand untergeordnet, de eigentliche Zweck Verzierung ist, wie in der Arabeske und Achabichem \*).

<sup>&</sup>quot;) Ich übergehe, was die Aunst im Dienste der Ueppigkeit burch Berknüpfung des Entgegengesetzten (durch monstros Reizen, des) leisten und gewähren kann. Denn ich din ungewiß, ob die Aunk, wo sie vergänglicher Sittenverwilderung schmeichelt, über, deupt woch der Betrachtung werth ist; gewiß wenigstens nahm Win; telmann in seiner Analyse antiker Aunkformen eben diese Ausbeichung viel zu ernstlich.

nothwendig eigenthumlich und selbst innerhalb der Grenzen des Tüchtigen, Suten und Richtigen noch immer ausnehmend mannichfaltig. Doch darf bei so umfassender und billiger Ansicht nicht übersehen werden, daß die niedrigsten Stufen des Lobenswerthen: genügsame Behaglichkeit beym Geringen und ironische Auffassung des Gemeinen und Schlechten, das unbedingt Verwersliche der Lässigfeit des eignen Geistes und der Verkehrtheit des eignen Sinnes schon unmittelbar begrenzen.

Betrachten wir aber die Auffassung in Bezug auf ihren Gegenstand, so wird sich ergeben, daß sie, aus biesem Gesichtspunkt angesehen, einzig nach dem Maaße ihrer Treue und Strenge zu würdigen ist. Allerdings werde ich zugeben muffen, daß im Uebrigen achtungswerthe Runftler boch, vermoge ihrer eigenthumlichen Sinnekart, ober außeren Stellung, unfähig senn konnen, bestimmte Aufgaben mit Treue und Richtigkeit aufzufassen. Doch scheint es einzuleuchten, daß bie Berbienste eines Runftlers, ber seinen Gegenstand aus Unfahigfeit oder Lassigkeit schief auffaßt, in allem Anderen, nur nicht in der Auffassung des Gegenstandes begründet senn tonnen; bemnach wird durch solche Ausnahmefälle der Grundsatz weber aufgehoben, noch abgeändert: daß der Rünstler bemüht seyn muffe, in bas Wesen seines Gegenstandes — ober sagen wir einmal seiner Aufgabe — jedesmal so tief einzubringen, als ihm nach seiner eigenthumlichen Sinnesart irgend möglich Und wirklich zeigen häufige Benspiele, daß hierin schon ist. die bloße Redlichkeit des Strebens sich unmittelbar belohnt. Denn vergleichen wir etwa die firchlichen Darstellungen der alteren beutschen Maler, beren Sinn und Fahigkeit im ganzen beschränkt war, mit ähnlichen des Rubens, der in so vielen Beziehungen jenen überlegen ist, so werten wir gewiß, wenn

wie werd nur auf den Segenstand sehen, und leichter mit der tenen und innigen Auffassung der erstern aussähnen könzus, als mit der theils phantastischen, theils frostigen des Anderen.

Die Berdienste also, welche in der Auffassung sich offenkara fonnen, fließen theils aus einer durchhin glücklichen Beschaffenheit, oder Stimmung des Geistes, in dem sie vorsht, theils aber auch aus der Treue und Gewissenhaftigkeit ke Eingehens in gegebene Gegenstände. Aber gegebene nenne ih nicht bloß solche Gegenstände, welche durch menschlichen Cáraná und geschichtliches Herkommen irgend eine übereinvamliche Gestaltung erhalten, vielmehr auch solche, welche, wie immer ihre Wahl in der Willführ des Künstlers liege, de an fich felbst aus einer inneren Rothwendigkeit stätig mb unveränderlich find. Denn so wenig als ein Sophist ms jemals überzeugen wird, etwa daß Gutes bose sen, ober ungefehrt; eben so wenig vermag der Künstler, ohne Anstoß p geben, unvereinbare Vorstellungen zu verschmeizen, ober mberånderliche Raturverhaltnisse zu verrücken; wann es nicht twa bloßen Scherz gikt, wie in den Masten und Karifaturen der Art; oder wann nicht etwa ber Gegenstand untergeordnet, de eigentliche Zweck Verzierung ist, wie in der Arabeske und Achanichem \*).

<sup>&</sup>quot;) Ich übergehe, was die Annst im Dienste der Ueppigkeit duch Berknüpfung des Entgegengesetzen (durch monstros Reizensel) leisten und gewähren kann. Denn ich din ungewiß, ob die Lunt, wo sie vergänglicher Sittenverwilderung schmeichelt, überstant noch der Betrachtung werth ist; gewiß wenigstens nahm Wiu; kelmann in seiner Analyse antiker Lunksormen eben diese Ausbeichung viel zu ernklich.

Daß die künstlerische Auffassung in diesem Sinne gebunben sen, werden freylich solche mir nicht zugeben wollen, welche — wie aus tiesen Träumen Erwachende eine Weile hindurch gegen sie Umgebendes wie verblendet sind — noch immer den Wahn nicht abstreisen können, daß der Kunstler vermöge, ja daß ihm obliege, sich seine eigene Welt zu erschaffen, und diese in seinen eigenen selbst erbildeten Formen darzustellen.

Wir wollen nicht darüber streiten, ob die Kunst, wie · Einige behaupten, gleichsam eine Welt außer ber Welt erschaffe, oder ob sie vielmehr nur, gleich anderen Geistesthäs tigkeiten, sowohl allgemeine Wahrheiten, als besonderes Wahre auf ihre Weise entbecke, erkenne und Anderen verdeutliche. Denn es wird für die Kunstübung ohne Belang seyn, auf welche Weise man sich gefalle, ihren Ursprung abzuleiten, ober die Ergebnisse ihrer Wirtsamkeit zu erklären, da sie bekannts lich nicht etwa aus irgend einem Systeme ber Weltweisheit, sondern ganz aus sich selbst entstanden ist. Indeß ist es von größerem, ja von höchstem Einfluß auf die Ausübung der Kunst, ob die Beschaffenheit der Formen, in denen sie dars stellt, falsch oder richtig erklart werde; ob man diese Formen, wie es geschehen, als willkührliche und selbsterbildete betrachte, oder vielmehr als gegebene, nothwendige, mithin als solche, welche unter allen Umständen mussen erlernt und erworben Denn es ist hier nicht, wie in ber fruheren Beziehung, wo der Genius, wie man auch seine Entstehung und Beschaffenheit erkläre, doch immer unverändert derselbe bleibt; vielmehr geht die Ansicht, welche man in Bezug auf die Formen der Darstellung gefaßt, schon unmittelbar in die praktis sche Kunstlehre über, wirkt also unumgänglich auf die KunstMus selbst ein, der sie, wie es einleuchtet, nach Maßgabe im Richtigkeit nüßen, oder schaden muß. Es wird demnach ach nach so Vielem, was über die Kunst gedacht und gessirieben worden, noch immer ersprießlich seyn, die Abkunst wid Beschassenheit der darstellenden Kunstsormen von Neuem i Frege zu bringen; eine Untersuchung, die wir ohnehin, den wchstehender Betrachtung der Darstellung, nicht wohl umsehen könnten.

In Runstwerten nenne ich darstellende Formen solche, welche bestimmte, sen es gegebene, oder willschielich erwählte Lunsaufgaben bezeichnen, ausdrücken, oder Anderen vor den Sinn bringen. Bon diesen unterscheide ich viele Förmlichkeisten ganz anderer Art, welche die Darstellung, ohne ihr anzusthären, als Außenwerke zu begleiten pstegen. Denn Vieles, was in Kunstwerken zur Versinnlichung der eigentlichen Kunstsasse auf keine Weise behülflich ist, wird bald durch Forskungen des Stosses hervenzessährt, in welchem der Vildner sine Formen bildet, der Waler sie wenigstens erscheinen macht, bald auch durch, ein Bedürfnis harmonischer Füllung des Ranmes, dessen nähere Beleuchtung wir hier jetzt noch mösehen wollen, die wir uns über die Abkunst und wahre Beschaffenheit der eigentlich darstellenden Formen werden verskändigt haben.

Reigte die moderne Bildung nicht durchhin zu einer geswissen Abtödtung des außeren Sinnes, ware es den Gelehrsten, welche sich mit der Runst beschäftigen, nur halbhin aufsstangen, daß schon die Natur durch ihre Gestalten Alles, was die Kunst irgend bestrebt und leistet, bald entsernt anstert, bald unübertresslich ausdrückt: so würden wir, vornehmslich ben so ernstlicher Beschäftigung mit den Alterthümern der

der griechischen Kunft ihren Ursprung aus der Schriftbildneren der altesten Zeiten beurkundet; also liegt es nur in solchem, was unmittelbar durch die Anschauung dem Geiste einleuchtet. Der naheren Bestimmung bes Grundes dieser von Erklarungen unabhängigen Erfaßlichkeit setten sich indes tief eingewurzelte Vorurtheile entgegen, welche, so bunkel und verworren ihr Ursprung ist, doch, von vortrefflichen Geistern scheinbar begründet, während des letzten Menschenalters an Muth und Hartnäckigkeit noch um Vieles zugenommen. Denn es ift eben nur die traditionelle, nirgend erwiesene Voraussetzung einer dem Künstler angeborenen Kraft, sich eigene Formen der Darstellung zu erschaffen, welche über die Thatsache verblendete und noch immer verblendet: daß die Griechen (entweder weil durch die Erfindung und Ausbildung der Buchstabenschrift die Gestalt bes durren Begriffsdienstes schon entbunden worden, ober auch, weil die Natur sich gefallen, in ihnen selbst, wie noch die Trummer des Volkes beweisen, die Gestalt in hohes rem Mage zu beseelen) zuerst die innere, nothwendige, geges bene Bebeutsamkeit entdeckten, welche, wenn wir nur seben wollten, über alle Gebilde ber Natur verbreitet ift. ser allgemeinsten Bedingung aller bilbenden Runft beruhet jene unmittelbare Verständlichkeit griechischer Kunstgebilde, welche wir täglich bewundern, ohne jederzeit deren wahren Grund uns einzuräumen. Denn man geht wohl, um ihn nur läugnen zu dürfen, so weit, historische Unwahrheiten zu behaupten, wie diese, daß die Aegypter, welche weltfundig nur die allges meinsten Züge ber menschlichen Gestalt erfaßt, und selbst diese meist hochst willführlich verwendet haben, doch der Naturges staltung naher geblieben, als die Griechen, deren Renntniß der Naturformen, deren Gefühl für deren garteste Uebergange,

wie ihre Bildwerke unwidersprechlich an den Tag legen, von timer späteren Leistung jemals übertroffen worden. In ahns sicher Absicht behauptete Derder, daß die alten Griechen kine eigentliche Bildnisse gemacht, Lessing wenigstens, daß ste solche nach allgemeinen Schönheitsbegriffen abgeändert haben \*).

Unbelohnend ware es freylich, den Blinden und Berblendenn beten begreiflich zu machen, daß die griechische Runft eben nur der scharsfünnigsten Wahrnehmung bedeutsamer Jüge der Rasturgestalt ihre unvergleichlich lichte, ansprechende Darstellung verdanse. Wer indeß die Fähigseit besitzt, ihre Runstwerke zu schanke, wer so viel Unbefangenheit sich erhalten, die Neusserungen alter Schriftsteller über Dinge der Runst nicht nach vorzesaster Meinung \*\*), sondern nach den Umständen und and der Verbindung zu erklären, wird leicht mir einräumen, das die einen durchans natürliche sind, und daß die anderen mywendeutig darlegen, daß man im Alterthume den selbstsständigen Werth der darstellenden Formen, so ost man solche sir sich betrachtete, immer nur nach dem Nasse ihrer Natürslichtit bestimmte \*\*\*). Allerdings wollten die Griechen die

<sup>\*)</sup> Auch Bindelmann R. G. neue Ausg. Bb. IV. S. 131.

<sup>\*\*)</sup> So ift es eine willführliche Auslegung, wenn Lessing annimmt, daß Widerwille gegen Bildniffe die Griechen bestimmt babe, nur dem dreymaligen olympischen Sieger ikonische Bildsaulen zu setzen. Weshalb denn ware eben der dreysach Geehrte durch eine minder erfreuliche, oder widrigere Lunftsorm ausgezeichnet worden?

<sup>\*\*\*)</sup> S. Cicero Brot. 18. — Bottiger, Archaol. der Mal.
6.2. "Aus dem Gelungenen der Nachahmung erklarten auch die Alten jeden Kunftgenuß zc." Doch scheint dieser Gelehrte hierin eine Berwandtschaft mit den Ansichten des Batteup zu vermuchen, welche nicht unbedingt einzurkumen ift. Die Wünsche der

Aufgabe, welcher Art sie senn mochte, beutlich ausgebrückt, oder dargestellt sehen; ihnen, wie selbst den roheren Romern, tam es wirklich barauf an, die Jbee ber Aufgabe, mit ber sie es meist ganz ernstlich meinten, durch entsprechende Formen bargestellt zu sehen, weßhalb sie Recht hatten, zu zurnen, wenn sie statt eines Gottes, ober helben, das Bildnif einer trivialen Person erhielten, deren Formen vielleicht, auch abgesehen von den ihrer Personlichkeit anklebenden Rebenvorstels lungen, in jeder Beziehung ber Aufgabe widersprachen. Folgt aber daraus, daß fie ihre Gotter und herven, gegen alle Geschichte, in unmenschlichen und unnatürlichen Formen erblicken wollen? Gewiß konnte bieses, wenn jemals, boch nur in den altesten Zeiten und an solchen Orten, unter solchen Berhältnissen statt finden, wo — wie es nicht unerhort in der griechischen Kunstgeschichte — nicht sowohl Darstellung und eigentliche Kunst, als vielmehr willführliche Bezeichnung verborgener Begriffe bezweckt wurde, beren Erdrterung der historischen, nicht der asthetischen Archaologie anheimfällt. Wenn aber der Kunft unkundige Griechen ben Darstellungen in sich abgeschlossener Vorstellungen des Geistes noch zweifeln

bollandische französischen Aunftgelehrten beschränkten sich auf die Baukeley des Erscheinens an sich selbst; die Alten aber, wenigstens die besten, betrachteten den vollen Besis der Natursormen als die Bedingung genügender Darstellung. Bergl. Windelmann und sein Jahrb. S. 281. — Das illusorische Kunstbestreben bedarf vieler Jüge der Natur, vieler Umstände der Erscheinung, welche in den meisten Fällen zur eigentlichen Darstellung unwesentlich sind; und umgekehrt wird es andere Jüge der Naturgestalt übergeben dürsen, welche in bestimmten Fällen die Darstellung höchlich unterstützen. Also steht der barstellende Künstler zur Natur nicht ganz in demselben Berhältniß, als der bloß sinnlich illusdirende.

tonnten, ob der Rünftler wohl unter den ihn körperlich ung. gebenden Seftalten ber Matur, für jene ein vollenbetes Borbild gefunden: so führt eine solche naive Aeußerung, weit ensernt für die Willführlichkeit der griechischen Kunstformen ju jeugen, vielmehr auf die Vermuthung, daß dem Griechen der schönsten Zeit, welcher das außere Treiben seiner Künstler wh vor Augen hatte, sie unablässig umberschauen, nachbilden, forschen sab, die ganze Kunst wohl einmal als blosser Beteifer mit der Ratur, als bloße Rachahmung ihrer einpluen Gebilde erschien. Wir indes haben und oben daran erimert, daß eben vermdge jener gegebenen Bedeutsamkeit ber Ramformen, deren unumgängliche Erforschung und Aneigs ums nicht selten der Kunst Unkundige weiter hinausliegende Bocke der Kunstler übersehen macht, vieles Große, in gewisher Beziehung selbst bas Sochste, was überall im menschliden Geiste gedeihet und reift, auch künstlerisch sowohl zu afassen, als darzustellen ist \*).

Allerdings sind schon bey den Griechen, ummittelbar nach

Bergl. zwey englische Monographieen, die eine, aber die Befalt und Lage des Ilifus, die andere, Bergleichung des altstichischen Pferdetopfes, im brittischen Museum, mit einem der venzianischen. Titel und Verf. vermag ich nicht umfändlich ausweben. Als ich sie vor etwa vier Jahren zu Florenz auf der Ragliadecch. Bibliothek fand und las, glaubte ich, so ausgezeichswet Arbeiten wurden in Deutschland überall zu sinden, vor aus England zu erhalten seyn. Beides ist mir fehlgeschlagen, worden ich schließe, daß sie nicht in den Handel gekommen, und nur als Beschenk vertheilt worden sind. — Ausmerksame Beachtung und gründliche Untersuchung von Werken der besten und schönken Schule antiker Bildneren leitete ihren Verf., in Bezug auf die Art und Abkunft der darstellenden Lunksformen, ungefähr auf dies selbe Ansicht, welche ich oden zu begründen versucht.

Aufgabe, welcher Art sie senn mochte, beutlich ausgebrückt, ober dargestellt sehen; ihnen, wie selbst den roheren Romern, tam es wirklich barauf an, die Idee der Aufgabe, mit der sie es meist ganz ernstlich meinten, burch entsprechende Formen bargestellt zu sehen, weßhalb sie Recht hatten, zu zurnen, wenn sie statt eines Gottes, ober helben, das Bildnif einer trivialen Person erhielten, deren Formen vielleicht, auch abgesehen von den ihrer Personlichkeit anklebenden Rebenvorstels lungen, in jeder Beziehung der Aufgabe widersprachen. Folgt aber daraus, daß sie ihre Gotter und Heroen, gegen alle Geschichte, in unmenschlichen und unnatürlichen Formen erblicken wollen? Gewiß konnte dieses, wenn jemals, boch nur in den ältesten Zeiten und an solchen Orten, unter solchen Verhältnissen statt finden, wo - wie es nicht unerhört in der griechischen Runstgeschichte — nicht sowohl Darstellung und eigentliche Kunst, als vielmehr willkührliche Bezeichnung verborgener Begriffe bezweckt wurde, deren Erdrterung der historischen, nicht der ästhetischen Archaologie anheimfällt. Wenn aber der Kunst unkundige Griechen ben Darstellungen in sich abgeschlossener Vorstellungen des Geistes noch zweifeln

hollandisch-französischen Kunftgelehrten beschränkten sich auf die Gaukeley des Erscheinens an sich selbst; die Alten aber, wenigskens die besten, betrachteten den vollen Besit der Natursormen als die Bedingung genügender Darstellung. Vergl. Winckelmann und sein Jahrh. S. 281. — Das illusorische Kunstbestreben bedarf vieler Jüge der Natur, vieler Umstände der Erscheinung, welche in den meisten Fällen zur eigentlichen Darstellung unwesentlich sind; und umgekehrt wird es andere Jüge der Naturgestalt übersgeben dürsen, welche in bestimmten Fällen die Darstellung höchslich unterstützen. Also steht der darstellende Künstler zur Natur nicht ganz in demselben Verhältniß, als der bloß sinnlich illus dirende.

tounten, ob der Rämftler wohl unter den ihn körperlich ums genden Gestalten ber Ratur, für jene ein vollenbetes Borbild gefunden: so führt eine solche naive Aeußerung, weit atsernt für die Willkührlichkeit der griechischen Kunstformen p jeugen, vielmehr auf die Vermuthung, daß dem Griechen di schönsten Zeit, welcher bas außere Treiben seiner Kunstler was vor Angen hatte, sie unablässig umberschauen, nachbilba, forschen sab, die ganze Kunst wohl einmal als bloker Betteifer mit der Ratur, als bloße Rachahmung ihrer einplnen Gebilde erschien. Wir indes haben uns oben baran trimert, daß eben vermöge jener gegebenen Bedeutsamkeit der Ratuformen, deren unumgängliche Erforschung und Aneig- ' ung nicht selten der Kunst Unfundige weiter hinausliegende Bode ber Kunftler übersehen macht, vieles Große, in gewifte Beziehung selbst das Sochste, was überall im menschliden Beiste gebeihet und reift, auch künstlerisch sowohl zu cheffen, als barzustellen ist \*).

Allerdings find schon bey ben Griechen, unmittelbar nach

Bergl. zwey englische Monographieen, die eine, aber die Bekalt und Lage des Ilifus, die andere, Bergleichung des altzeichischen Pferdekopfes, im brittischen Museum, mit einem der venezianischen. Titel und Verf. vermas ich nicht umkandlich ausweben. Als ich sie vor etwa vier Jahren zu Florenz auf der Ragliadecch. Bibliothek fand und las, glaubte ich, so ausgezeichsmit Arbeiten würden in Dentschland überall zu finden, oder doch mit England zu erhalten sepn. Beides ist mir fehlgeschlagen, woshn ich schließe, daß sie nicht in den Handel gekommen, und nur als Geschenk vertheilt worden sind. — Ausmerksame Beachtung und gründliche Untersuchung von Werken der beken und schönken Gänle antiker Bildneren leitete ihren Vers., in Bezug auf die Int und Abkunft der darkellenden Lunkformen, ungesähr auf dies seide Ansicht, welche ich oben zu besründen versucht.

der schönsten Bluthe ihres Geisteslebens zween obwohl ents gegengeschte, boch gleichmäßig irrige Runstansichten aufgekom-Die eine, welche nach den Andeutungen in der Compilation des alteren Plinius gewiß sehr weit verbreitet war, verlor über jene Gaufelen ber sinnlichen Wahrscheinlichkeit, welche allerdings ein ergötzliches Spiel der Meisterschaft ist, wohl nicht selten höhere Zwecke der Kunst aus den Augen; obwohl schwerlich in dem Maße, als einige Theorieen der letten Jahrhunderte. Die andere erhielt fich ebenfalls auf der Oberfläche, indem sie der eitlen Gelbsttäuschung sich hingab, daß organische Formen, durch, wenn auch damals noch sehr bedingte, doch immer schon willführliche Abanderungen verschönt werden können; daß die Natur, daß die Anordnuns gen des Schöpfers einer Nachbesserung durch menschlichen Wiß Die erste dieser Ansichten, welche mit den hochges spannten Voraussetzungen unserer ästhetischen Archäologen so wenig übereinstimmt, wird von diesen meist übersehen ober boch zu früh beseitigt \*). Aus der anderen indeß, welche sicher ben modernen Runstgelehrten willkommen ist, dürfen wir auf keine Weise auf die Ansichten der älteren und besten Runstler zurückschließen. Denn sie gehört der Zeit an, da der

<sup>\*)</sup> Eine umfassende Zusammenstellung dahinaus zielender Stellen alter Schriftsteller ware ber Gelehrsamkeit und des Fleißes eines Bottiger werth. Möchte dieser trefsliche Gelehrte der Kunst zum Frommen auch diese, so hochst verdienstliche Arbeit auf sich nehmen, die Stellen, aus denen theils die philosophische, theils die populäre Kunstansicht der Alten hervorgeht, nicht, wie gewöhnlich, zur Besidrkung moderner Meinungen, sondern nur eben der alten willen, mit Hindeutung auf den jedesmaligen Standpunkt des Autors, oder seiner redend Eingeführten nach Zeit und Gegenstand zu ordnen und zu vereinigen.

Em und die Wänsche gewaltiger Herrscher die griechische Imft von lieblicher Unbefangenheit und schauerlicher Tiese pm dußeren Glanze, zur Wirkung hinüberlenkte. Und hierin naden wir nicht, wie Manche, einen Fortschritt wahrzunehnen glauben, vielmehr nur bewundern können, das unbewustte Fortpslanzung des Alten, oder Chrsurcht vor den Werken ihrer nächsten Vorgänger, die Aunstler, welche so verderblichen Unsichen sich hingegeben, doch in der Hauptsache noch lange bezw Rechten erhalten und, dis zum gänzlichen Verstegen, die alte Kunst vor zener grenzenlosen Verirrung in Manieren bewahrt hat, welche den neuesten Jahrhunderten vorbehalten blieb.

Mein auch die neuere Kunst ward keinesweges gleichsam tott geboren, und befolgte baher von ihrem ersten Aufstreben bis auf ihren hochsten Gipfel noch immer die Ansicht des Alterhumes: daß alle barstellenden Formen der Kunft, als in der Ratur gegebene, vom Kunstler erlernt und erworben, nicht etwa willkührlich erbacht und erbildet werden muffen. Bem wir nur im Gesicht behalten, daß die Kunst auf ihren früheren Stufen sich mit den allgemeinsten Zügen der Natur begnügt, theils weil es so zur Darstellung ihrer Aufgaben gemigt, theils weil sie noch weit von dem Wunsche, oder Bamogen entfernt ist, illusorische Wirkungen hervorzubringen; b werben wir schon in Cimabue's machtiger Jungfrau, vorwhalich in dem Kinde und in den Engeln, oder auch in anderen Werken dieser Zeit wahrnehmen konnen, daß man in eben dem Maße, als man weiter gebacht und weiter hinaussestrebt, auch ber Natur sich angenähert, ihr Feinheiten md Bezeichnungen abgewonnen hatte, welche den nächst vorangehenden, stumpffinnigeren Künstlern noch durchaus fremd

Die Zeitgenoffen Giotto's, des berühmten Florentis ners, der wenigstens in der Bewegung der Figuren, und in der Frenheit der Erfindung noch weiter vorgeschritten war, glaubten, da auf so frühen Runststufen auch der Beschauer mehr Phantasse und Warme hinzubringt, in seinen Werken bas Leben, ober wenigstens die Lebendigkeit selbst zu erblicken \*). Diese war bas Maß, nach welchem ber Werth ber Kunstform schon bas mals bestimmt wurde, wie es vollends aus Shiberti's Schrift hervorgeht, welcher in seinen Rachrichten über die Werke des Giotto und Anderer Alles, was er in Bezug auf die Darstellung lobt und billigt, mit der Raturgestalt und mit den Werken der antiken Bildner vergleicht, welche ihm nach einem richtigen Gefühle völlig übereinzustimmen schei-Im funfzehnten Jahrhunderte stieg nun gar die nen \*\*). Begier, sich bebeutende und schone Naturformen anzueignen, eben ben den beachtenswerthesten Malern so hoch, daß nicht felten, wie ben Domenico Shirlanbajo die eigentlichen Gegenstände ihrer Darstellung sich ihrem Blicke entruckten, mas

<sup>\*)</sup> Gio. Boccaccio, Dec. gior. 6. n. 5. von Giotto: — "niuna cosa dà la Natura madre de tutte le cose — che egli con lo stile e con la penna, o col pennello non dipignesse sì simile a quella, che non simile anzi dessa paresse; u. (. f." — Villani, Gio, stor. Fior. lib. XI. (ed. Torrent. Flor. 1554. p. 30.) ad. a. 1334. — "Giotto —, il più sovrano maestro stato in dipintura, che si trovasse al suo tempo, e quegli, che più trasse ogni figura ed atti al naturale."

<sup>\*\*)</sup> Lor. Ghiberti, trattato di scultura e pittura; Magliabecch. classe XVII. palch. 1. No. 33. p. 7. a tergo — Giotto — arecò l'arte naturale con esso non uscendo dalle misure — und p. 9. a tergo, son einem deutschen Bildner, "persetto — al pari degli statuari antichi Greci." —

theil gebracht. Wie dann Lionardo, wie Michelangelo in den gehimsten Werkstätten der Ratur umbergewühlt und geforscht, wie liedevoll Raphael sich der Ratursülle hingegeben, lehren swohl die größeren Werke dieser Reister, als vornehmlich ihre Studienbücher und Handzeichnungen, wie es denn auch die Angaben ihrer Zeitgenossen bestätigen. Also werden wir in einer viel neueren Epoche die Entstehung des Irrthumes aussuchen müssen: daß der Künstler, nicht zufrieden, den eiges nen Sinn, wie tief, oder slach, wie hoch, oder niedrig er ihm gewährt sey, in den Formen der Natur auszuprägen, viels mehr auch seine eigenen Formen sich erbilden könne und sagar, wie man hie und da unbedingt fordert, sie erbilden solle.

Es ist mir bisher nicht gelungen, die moderne Meinung, daß Formen der Darstellung bentbar, und möglich und wunschenswerth seven, welche der künstlerischen Erfindung durchaus angehören, weiter zurück zu verfolgen, als bis zu einem naiven und liebenswerthen Briefe Raphaels, der fo häufig bemigt worden, daß ich ihn als bekannt voraussetzen darf. Rimftler find nun freylich nach ihren Werfen zu beurtheilen, veniger, oder auch gar nicht, nach Ansichten, Meinungen, Grundsagen, welche sie in Begriffen aussprechen. Demungeachtet ist ein Wort, welches aus der Feder des größten Rünstkes geflossen, schon der Beachtung und Prufung werth. Nun zeigt fich Raphael in seinen bekannteren Briefen und Gebichten zwar der Gesinnung und dem Streben nach, stets seiner selbst werth, doch auf der anderen Seite, was Begriff und Sprache anbelangt, nur wenig ausgebildet; so daß nicht so kicht zu entscheiden ist, wie er es selbst verstanden, wenn er sagte: "Er finde in der Natur feine Gestalt, welche seinem Wunsche, die schönste Göttin darzustellen, ganz entspreche und strebe daher einer gewissen Idee nach."

Genau betrachtet bezeugen diese Worte, auf ber einen Seite nur etwa eine augenblickliche Unzufriedenheit mit den eben vorhandenen Modellen; auf der anderen Seite aber die naive Voraussetzung, daß für jede in sich abgeschlossene Idee unter ben abgeschlossenen Gestalten der Natur auch ein vollendetes Gegenbild musse aufzufinden senn. Wollten wir indeß annehmen, Raphael habe hier, vielleicht durch Freunde unter den gelehrteren Höflingen zu Rom veranlaßt, eben nur etwas platonistren wollen, so war Solches für seinen künstlerischen Zweck sicher ohne allen Belang, da es klar ist, daß der frage liche Schulbegriff, in so fern er Grund hat, schon ohne sich deffen bewußt zu werden, ben Runftlern in Wirfung treten muß; dagegen in so fern er etwa falsch ist, ihr Bestreben und Wirken nur durchkreuzen kann. Ueberhaupt dürfte der Künstler mit der Idee des Schulbegriffes nicht wohl auslan-Denn die funstlerische Darstellung bedarf, wie es schon einleuchten wird, ganz durchgebildeter Gestalten, kann mithin ben jenen dunklen Erinnerungen der platonischen, oder noch alteren Weisheit auf keine Weise sich beruhigen. Wer aber wurde behaupten wollen, daß Raphael nach zwanzigiahriger Hingebung in die liebevollste und emsigste Naturbeschaus ung eine folche Verstandesgrille ernstlich habe behaupten wol-Wer wurde nicht lieber annehmen, sein Ueberdruß an den Gestalten, so die Ratur ihm damals darbot, oder nur darzubieten schien, sen nur ein unmuthiges Wort, dem Miden um so mehr nachzusehen, als er es, wie seine Gottin zeigt, nicht einmal in dem Augenblicke, da er es aussprach, damit so gar genau genommen.

Wie man nun immer die Worte deuten wolle, welche Aphael einmal hingeworfen, ohne sie jemals näher erklärt, wh, in so fern sie eine allgemeine Ungenügsamkeit mit den Gekalten der Natur zu bezeugen scheinen, in seiner Runftibung ernstlich befolgt zu haben; so wird dennoch darin kein himeichender Grund entdeckt werden konnen, ihm das entschiedene Eingehen in einen Jrrthum beizumeffen, welcher bas smal überhaupt noch nicht an der Zeit war. Er konnte erst un Decennien fpater Benfall und Eingang finden, als Eitels kit und Trägheit unter den Künfilern überhand genommen. Dem in dem gedoppelten Bestreben, durch Seltsamkeit aufzufallen, und den Geist anstrengenden Studien auszuweichen, liest der eigentliche Grund, sowohl der Entstehung, als wie der schnellen und bereitwilligen Aufnahme der Meinung, ts dem Künstler gegeben sen, aus sich selbst Formen zu ents wideln, welche die natürlichen an Bedeutsamkeit und Schonbeit übertreffen.

Schon in dem späteren Malerleben des Basari wird auf die Ersindung und Handhabung dessen, was er die schöne moderne Manier benennt, ein Sewicht gelegt, welches errathen läßt, wie sehr man schon damals in der Borstellung befanzen war, daß eine löbliche Darstellung nicht etwa schon aus der Beobachtung und Erforschung des Geges benen hervorgehe, vielmehr und vornehmlich aus freyer, muthzwilliger Ersindung und willführlicher Sewandtheit \*). In der

<sup>\*)</sup> S. bep Georg Basari (vite de pittori etc. 1568. P. III. p. 813.) die anziehende Erzählung von einem Besuch, den er mit Richelangeolo bep Tizian abgelegt, und die Resection am Schlusse: — chi von ha disegnato assai e studiato cose scelte antiche o moderne, non pud sar bene di pratica da se, nè ajutare le cose, che si ritranno dal vivo, dando loro quella grazia e perse-

That lobt und billigt biefer Schriftsteller einige Künstler, welche sogar den modern Gesimmten unter den Richtern und Geschichtschreibern der Kunst für Manieristen gelten. Va sari indeß, der befanntlich in seiner eignen Darstellung die Mitte des Rechten und Falschen, der Gesetzmäßigkeit und Willführ gehalten, bildet auch in der allgemeinen Ansicht gleichsam nur einen Uebergang. Denn mit deutlichem Bewußtseyn und entsichiedenem Wollen ausgerüstet erblicken wir jenen, für die moderne Kunst grundverderblichen Irrthum nicht früher, als in der Zeit, da die vielbesprochene Partheyung der Idealisten und Naturalisten zuerst verlautete \*).

Rein Uebel kommt so leicht allein, und kein Extrem entssteht, dem nicht alsobald ein entgegengesetztes gegenüber träte; daher, denke ich, erscheint der falsche Idealbegriff jederzeit in Begleitung eines gleich schiefen Naturbegriffes, so daß wir

zione, che da l'arte fuoni dell' ordine della natura etc. Also hossen sen schon die Beitgenossen des Vasari die Natur in der Form zu aberdieten; mit welchem Erfolge wissen die Sachkundigen. — Auch dieses Berhaltnis durchschaute Baco (Sermones sideles etc. XLI. de pulchritudine): — "Non quin existimem elegantiorem saciem depingi a pictore posse, quam unquam in vivis suit; sed hoc ei contingere oportet ex selicitate quadam et casu — non autem ex regulis artis." Ein solches Gluck und Gelingen sällt, wenn überhaupt, doch nur denen zu, welche durch (wie Baco andeustet) bedachtlose Hingebung in die Natur mit dieser so ganzeins geworden sind, daß sie, auch unabhängig von einzelnen Vorzbildern, doch im Sinn und Geist der Natur gestalten und bilden können.

<sup>\*)</sup> S. die Quellen der modern italien. Kunstgeschichte, welche ben Fiorillo. Gesch. d. z. R., sehr vollständig nachgewiesen sind.—
Die Naturalisten erhoben sich allerdings um etwas später; ihre Einseitigkeit wurde durch Ekel an den leeren Zerrbildern der sogenannten Idealisten hervorgerufen.

der einen nicht auflösen und aufheben können, ohne vorher ba Anderen berichtigt, ober vertilgt zu haben. Die Partheymy aber, welche burch diese irrigen Begriffe hervorgebrache waben, wird an sich selbst nur in so fern der Aufmerksamteit werth senn, als sie durch das Benspiel ihrer Leistungen den Rachtheil bewährt, welcher aus einer falschen Auffassung der Grundbegriffe, deren Berichtigung vielen minder wesentlich bedinten mochte, sogar für die wirkliche Runstübung entsteht. Ueberhaupt aber mögen der Kunstgeschichte weniger Kundige nicht etwa glauben, daß den Idealisten die Idee, den Matumlisten die Ratur so sehr am herzen gelegen. Ihr Streit buhte fich einzig um Formen der Darstellung, ob diese willtibilich zu ersinnen \*), oder vielmehr jedem in der Wirklich. lat sich zufällig darbietenden Gegenstande nachzubilden senn. Wihrend die eine Parthey der Weisheit der Natur muthwillig Trop bot, ihre Fülle verschmähte, wollte die andere, die inneren Forderungen bestimmter Kunstaufgaben verachtend md jeglicher Erhebung der Seele entsagend, nur solche Formen nachbilden, welche der Zufall bot, auch wohl muthwils iger Beise eben die, welche der Aufgabe sichtlich widerspras om. Wie nur die Schulbegriffe so platter Richtungen in die Sprache der unläugbar besser gesinnten Künstler, der uns langbar tiefer benkenden Kunstgelehrten der neuesten Zeit haben übergehen können!

Wenden wir uns zunächst zum Grundbegriffe der Natustalisten, so ist es wohl klar, daß der Name der Natur, dies seiten und allgemeinen Begriffes, nicht ohne Frevel ver-

<sup>\*)</sup> Etwas aus der Idea ausmachen, wie Sandrart aus der Aunksprache der italienischen Maler seiner Zeit übersett, ift dem von Augeführten, sar da ve, des Basari ungefähr gleichbedeutend.

wendet werden kann, um, wie noch immer in der modernen Runstsprache gebräuchlich ist, eben nur einen zufällig vorlies genden Gegenstand der sinnlichen Anschauung und oft genug nur mechanischen Nachahmung zu bezeichnen. Doch nicht bloß frevelnd, vielmehr auch abgeschmackt ist es, nur in der Kunstsprache das Einzelne durch den Namen des Allgemeinen zu bezeichnen, dem es etwa unterzuordnen. Würden wir im Leben, anstatt: ich habe einen Menschen, einen Baum, einen Berg gesehen, einmal sagen wollen: ich habe die Natur ges sehen; so dürften wir, wenn überall verstanden, doch gewiß wegen des Unbestimmten und Unschicklichen unseres Ausdrucks mit allem Grunde verlacht werden. Weshalb benn follte es paffender senn, wenn man im gemeinen Runstverkehr anstatt: ich habe diese Gestalt nach einem bestimmten Menschen gebildet, zu sagen pflegt: ich habe sie nach der Natur gemacht? Und wie häufig wird dieser thörichte Kunstausbruck nicht selbst auf tobte, von Menschenhand verarbeitete Dinge ausgedehnt, welche der gemeine, wie der wissenschaftliche Sprachgebrauch als kunstliche den natürlichen entgegensetzt. Habe ich doch oft von Teppichen, Stuhlen, Banken, Gebauben und Anderem der Art gehort, es sen nach der Natur gezeichnet oder gemalt worden.

Indeß, wird man mir einwenden, weiß der Künstler, wie der Kunstfreund, daß Natur ihm eben nicht Anderes besteute, als Wodell, Vorbild, Objekt der sinnlichen Anschausung oder Aehnliches; und überhaupt, wird man hinzusetzen, komme es ja weniger darauf an, daß man ein Wort ganz sprachgemäß gebrauche, als daß man über den Sinn einig sen, den man ihm beplegen wolle. Es liegt nicht in meiner

Aufgabe, hier die Frage zu erledigen, ob die Sprache an fich kibst burch jene Willführ der Wortbedeutungen, in welcher die Modernen sich zu gefallen scheinen, irgend etwas gewinne, der umgekehrt von ihrer ursprünglichen Klarheit einbüße, wie se mehr und mehr von den Bildern und Anschauungen sich eufernt, welche der Bezeichnung felbst der abstractesten Begriffe pum Grunde liegen. Doch kann ich nicht umhin, die Amsfreunde und Runftler zu erinnern, daß auf der einen Geite der Begriff, den sie meist ziemlich ausschließlich mit dem Worte Natur verbinden, durch Modell und Vorbild schon for genügend bezeichnet wird; baf auf der anderen Seite der weitumfassende Begriff der zugleich erzeugenden und erzeugten Ratur nicht wohl, etwa aus Gefälligkeit gegen die Grillen tiniger Künstlerschulen von zweifelhaftem Werth, durch ein mus, noch unerfundenes Wort zu ersetzen ist. Beachten wir mbem, daß jegliches Wesen, also selbst der Manierist, zur wirklichen Ratur in so vielfacher Beziehung sieht, daß es den Amfigelehrten und Rünstlern, wie pedantisch angstlich sie immer ihren eigenthumlichen Naturbegriff in seiner Reinheit m erhalten Bedacht nehmen mochten, boch ummöglich fällt, nicht abwechselnd einmal weiter hinaus zu denken, und ben dem Borte Natur diese selbst und nicht bloß jenen Modellbegriff m Sinne zu haben. Eine solche Vermischung des Einzelnen mit dem Allgemeinen fließt also leicht von dem Ausdruck, in dem man sie etwas leichtsinuig zugelassen, auf die innere Borstellung hinüber, woher zu erklaren ist, daß viele vortrefliche Deuker, was etwa in Bezug auf ein bestimmtes Modell ganz wahr seyn mag, unvermerkt auf die Gesammtbeit der Natur übertragen haben, welche sie ben schärferer

Unterscheidung doch schwerlich hatten so schwähen können, wie es geschehen und noch täglich geschieht \*).

Ein eben so beschränktes, als stumpssinniges und harts nackiges Festkleben an zufällig dem Sinne vorliegendem Einzelnen giebt demnach der Secte der Naturalisten noch keinen Anspruch an so schönen Namen; noch weniger indest dürfte die entgegengesetzte Secte der Idealisten berechtigt sepn, sich nach einem Worte zu nennen, welches, obwohl von einem sinnlichen Bilde ausgehend, doch nach unserem Sprachgez brauche die geheimsten Tiesen des geistigen Lebens, wenn auch wohl etwas zu allgemein, bezeichnet. Freylich möchte es in

<sup>\*)</sup> Ueberall in unferen, obwohl von scharffinnigen Bemerkungen, geiftvollen Bugen, von großen und erhabenen Gedanken überschwellenden, bennoch in vielen Runftbegriffen ber Manieristen noch immer befangenen deutschen Runftschriften will man, nicht etwa mit einem allgemeinen poetischen, ober religidsen Gehnen, nein eben mit ben fo gang reellen Formen ber Runft über bie Schrans ken ber Natur hinaus. Sogar Winckelmann nennet ba, wo ihn sein angeborener Natursinn verläßt, wo ber Worbegriff der Manieristen ihn eben überwältigt, die Natur wohl einmal schlechthin die gemeine, ein Ausbruck der nicht ohne Nachfolge geblieben. Es liegt hier vielleicht eine Werwechselung bes Natürlichen mit bem Geschichtlichen jum Grunde. Denn bie Natur felbft, beren Bestimmungen und Erzeugnisse wir mit Dank aufnehmen follen, wie fie eben find, fann uns nicht bald gemein, bald ungemein sepn; nur die menschlichen Willenskräfte konnen balb auf Gutes, bald auf Schlechtes gelenkt werben; also nur in Bejug auf fittliche Richtungen und Buftande fann von Gemeinem und Edlem der Matur die Rede fenn. Ein frangofirter Laffe g. B. welcher in feiner geschichtlichen Entwickelung bas miglichfte Borbild ber Runft abgeben burfte, murbe bemungeachtet unter bem Meffer bes Anatomen feines Geschichtlichen entfleibet und nur fein Naturliches barlegend, fogar dem größten Runftler ein ebler und murbiger Gegenstand der Forschung fenn.

in in nicht auflösen und aufheben können, ohne vorber Mukederen berichtigt, ober vertilgt zu haben. Die Partheny ober, welche burch biefe irrigen Begriffe hervorgebrache da, wird an fich selbst nur in so fern der Aufmerksamteit his fign, als fie durch das Beyspiel ihrer Leistungen den hacheil bewähre, welcher aus einer falschen Auffassung der mbbegriffe, beren Berichtigung vielen minder wesentlich beden möchte, sogar für die wirkliche Runstübung entsteht. Pahaupt aber mögen ber Runstgeschichte weniger Runbige Mit etwa glauben, daß den Idealisten die Idee, den Matuussen die Ratur so sehr am herzen gelegen. Ihr Streit ichte sich einzig um Formen der Darstellung, ob diese wills And zu ersinnen \*), ober vielmehr jedem in der Wirkliche tit sch zufällig darbietenden Gegenstande nachzubilden senn. Mind die eine Parthen der Weisheit der Natur muthwin Trop bot, ihre Fille verschmähte, wollte die andere, in inneren Forderungen bestimmter Kunstaufgaben verachtend mb kglicher Erhebung der Seele entsagend, nur solche Forun nachbilden, welche der Zufall bot, auch wohl muthwils ha Beise eben die, welche der Aufgabe sichtlich widerspras on Wie nur die Schulbegriffe so platter Richtungen in de Sprache ber unläugbar beffer gefinnten Rünstler, ber uns lingbar tiefer benkenden Kunstgelehrten der neuesten Zeit haben üngehen können!

Wenden wir uns zunächst zum Grundbegriffe der Natuvillen, so ist es wohl klar, dass der Name der Natur, dies sie wien und allgemeinen Begriffes, nicht ohne Frevel ver-

<sup>\*)</sup> Etwas aus der Idea ausmachen, wie Sandrart aus der Amfiprache der italienischen Maler seiner Zeit übersent, ift dem ben Angeführten, sar da se, des Basari ungefähr gleichbedeutend.

nur zur Schau trug; gewiß aber ward die Verachtung ber Manieristen und ihrer Hervorbringungen ben weitem nicht so schnell allgemeine Gesinnung, als man nach Winckelmann's entschlossenem Durchgreifen \*) erwarten konnte. Giebt es doch noch gegenwärtig hochst ehrenwerthe, in der Kunst nicht unbewanderte Manner, welche sich nicht scheuen, die matte, leere Manier eines Maratta und anderer als lieblich und ans muthsvoll zu preisen; ba man boch offenbar sogar ben streng. sten Forderungen der Billigkeit schon genügen wurde, wenn man die großen Talente, die achtenswerthe Geschicklichkeit und Ruftigfeit, welche sich inmitten ber mobernen Berkehrtheiten überall in beklagenswerther Fülle gezeigt, von dem Urtheil ansnehmen wollte, welches ihre Richtung im Ganzen verdammt. Wenn aber ber Eindruck classischer Vorbilder nicht vermocht, den Geschmack durchhin vom Schlechten abzulenken, so mußten viele Runstler und Runstfreunde nicht minder geneigt bleiben, auch eine irrige Vorstellung festzuhalten, welche die Frenheit der Manieren erzeugt, und so lange genährt und gepflegt hatte. Gewiß verband sich diese manieristische Vorstellung von einer gewissen Unentbehrlichkeit ober Auserlesenheit menschlich willkührlicher, von der Natur abweichender, oder wenigstens sie übertreffender Formen nunmehr fast uns ablöslich mit allem Wahren und Richtigen, welches in der Richtung, die Winckelmann und Lessing angegeben, über die Runst überhaupt, oder über einzelne Seiten und Berhalts nisse derselben gedacht und geschrieben worden.

Wie dieser Vorbegriff dazu gelangt, inmitten so viel tie-

<sup>\*)</sup> Runftgeschichte B. 5. S. 3. §. 27. und an anderen Steken; batte Mengs nicht bisweilen sein Urtheil gemäßigt, wie ich zu erkennen glaube, so murbe er vielleicht noch weiter gegangen sepn.

fer Gelehrsamkeit und achter Weisheit sich ein bequemes und sicheres Rest zu betten, erklare ich mir auf folgende Beise. Binckelmann, dem wir die meiften unserer gangbaren Amstbegriffe, wenn nicht vielmehr unsere ganze Aunstsprache verdanken, brachte nach altem Schrot und Korn eine gewiffe Ehrfurcht für den Gegenstand hinzu, dem er in schon vorgemicktem Lebensalter seine Anstrengungen widmen wollte. Da her nahm er die Belehrungen der ihn umgebenden Kunstler und Rennerwelt, deren historisch etechnische Runftkenntnisse den seinigen überlegen waren, mit Dank und Achtung entgegen \*). In der Kunstwelt, die er vorfand, war indes, wie wir mit Sicherheit wiffen, jener manieristische Borbegriff tief eingewurzelt \*\*) und seiner selbst so sicher, dag die letzten Sproflinge der hollandischen Richtung auf illusorische Raturlichkeit, ein Ditricy und Achnliche, nicht wegen ihres Schlimmen, fondern ihres Guten willen, welches noch immer einigen Antheil erweckt, von Allem, was Stimme hatte und zur großen

<sup>\*)</sup> Bindelmann beschließt seine Gebanken über bie Rachahmung mit Anerkennung beffen, was er barin seinen Unterredungen mit dem Maler Friedrich Deser verdanke.

<sup>\*\*)</sup> Möser, ber Windelmann's Schriften wahrscheinlich nicht gelesen hatte, sagt, patr. Phantas. Bd. 2. No. 2. S. 15. s. (Ed. 776.) "An den griechischen Kunftlern lobt man es, daß sie ihre Werke nach einzelnen schnen Gegenständen in der Natur ausgearbeitet und es nicht gewagt haben, eine allgemeine Regel des Schönen sestzusen. — Man spricht täglich davon — wie sehr die neueren durch einige wenige Ideale gehindert werden, sich über das Mittelmäßige zu erheben." Noch so spät also ward, Ideal, selbst von deutsch gebildeten Männern in dem niedrigen Sinne gebraucht, den ihm die Manieristen bevgelegt hatten, daher der Natur und dem Werken der griechischen Bildner entgegenssesest.

Runstwelt gehörte, mit größter Zuversicht verlacht wurden. Ware es nun so wunderbar, wenn der damals gläubig sich hingebende Runstjunger von seinem Zeichnenlehrer De ser \*), diesem grauenhaftesten, leichenahnlichsten aller Manieristen, ober selbst von dem besseren, aber unentschiedenen Dengs, Ansichten und Vorbegriffe sich hatte aufbrängen lassen? Gewiß ift es mgleich mehr zu bewundern, daß Winckelmann, der späterhin aus der Fulle seines Geistes so manchen fuhnen Wurf gewagt, doch selbst auf der Sohe seiner Entwickelung nimmer das Joch eines Borbegriffes abgeworfen, gegen welchen sein eigenthumliches und besseres Gefühl nicht aufhörte, sich aufzulehnen. Denn kein Reuerer hat wohl mit so ans tikem Sinn das Schöne und Bedeutungsvolle der Naturformen empfunden \*\*), so ungebuldig ihr wahres Verhaltnif zur Kunst geahnet, ohne sich bessen jemals so gang, wie es senn soll, bewußt zu werden. Und es würde nicht so schwer fallen, vornehmlich im Geleite seiner Kunsthistorie nachzuweis sen, wie alle Incoharengen seiner philosophischen Runstbetrach tung eben nur daher entstanden, daß er unablässig von der manieristischen Vorstellung willkührlicher Kunstformen zu bem Gefühle hinuber schwankte, daß die Formen der Kunst unter allen Umständen in der Natur gegebene sind \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Außer der o. a. Stelle, s. Winckelmann's Leben, in f. Schriften, neue Ausg. und, Goethe, aus meinem Leben, Bb. 2.

<sup>\*\*)</sup> S. Winckelmann und sein Jahrhund, Brief 21. Seine Schriften burchhin, vornehmlich, R. G. Buch 1. R. 3. §. 9. ff. Ferner seine Nachrichten über das Museum von Capo di Monte. — Daher erfreute ihn unter neueren Malern vornehmlich Raphael und Titian.

<sup>\*\*\*)</sup> Runftgefc. Buch 5. R. 4. S. 2. beschlieft 2B. eine Reihe

zwieden, od die italienischen Manieristen das Wort Ideal, wie dessen sie ihre willtührlich gebildeten Formen von den mischen zu unterscheiden pflegten, aus jenem Schuldegrisse E Bee abgeleitet haben, welcher nach damaligem Stande in Wissenschaft dem Raphael in obigem Briese vielleicht noch weschwebt. Denn es lag ihnen näher, ihren Idealbegrisses dem neuitalienischen, idea, Einfall, oder willführliche kastellienischen, damit indest wäre nur die Ableitung is Wortes gerechtsertigt, keinesweges der Begriss selbseitung die Worten Unterscheidendes, nicht in einer besonderen Geisselt der Absunft, oder des inneren Gehaltes, sondern einzig is einer gewissen Willführlichkeit der Form besteht, sind duch, wie einleuchten sollte, eben so zwecklose, als unerfreuliche Viese

Die leeren Zerrbilder der Manieristen \*) für gute Kunstenden wie ausgeben, oder die Grundsäse, nach denen sie entstanden, nebedingt auerkennen, scheint denn auf den ersten Blick werinder mit jener hingegebenen Bewunderung der Kunstende des classischen Alterthumes, welche, seit Winckelswan, den unerheblichen Sedrungen, in immer weiteren Arisen sich ausgebreitet hat. Indes, sen es nun, weil man wit tief genug in das Wesen antiser Kunst eingedrungen, war auch, weil man die Liebe zum classischen Alterthume eben

Auch das Kunstwort, maniera, verdanken wir den Italies maniera ist buchstäblich so viel, als Handhabung, und wird di siche sowohl in gutem als in schlimmem Sinne genommen. Indes, da jenes Uebel, welches wir Manier nennen, eben aus tinn unbedachten sich Hingeben in erworbene, oder angeborene Genandtheit der Hand entstanden, so hat es auch davon den Nasten trhalten, welcher, wie ich denke, allgemein verständlich ist, und keiner weiteren Rechtsertigung bedarf.

spricht diese Bebeutung der, obwohl etwas willkührlichen Bildung des Wortes, und in der That, wenn ihm die vielleicht umdthige Fremdheit seiner Wurzel auch kunftig nachgesehen werben sollte, so wüßte ich kaum, wie derselbe Sinn ohne Umschreibung, oder gleich furz und bundig auszudrücken ware. In der Künstlersprache jedoch ward dasselbe Wort (welches diese Forscher, wie ich oben gezeigt und noch einmal in Ers innerung bringe, weber aus bem Alterthume, noch aus lateis nischen Compendien, sondern mittelbar aus dem Italienischen entlehnt haben) schon lange, bevor Winckelmann gestrebt, ihm einen vernünftigen und menschlichen Sinn benzulegen, bloß von einer zwecklosen Willkührlichkeit der Form verstan-Es galt bemnach ben neuen antiquarischen Idealbegriff von dieser Nebenvorstellung abzusondern, oder auch die Unzertrennlichkeit und Uebereinstimmung beider Kunstbegriffe nachzuweisen. Die Archäologen haben das erste unterlassen, das zwente versucht; die Grunde, welche sich ihnen darzubieten schienen, beruhen auf Wahrnehmung des Typus und des Styles; diese Eigenschaften der Runst des Alterthumes erheischen indeß eine eigene Beleuchtung, welche wir, da sie Raum erfordert, für jetzt verschieben, und am Schlusse dieser Betrachtung von Dingen der Darstellung wieder aufzunehmen denken.

Wie falsch, oder richtig demnach die Alterthumsforscher den Hergang der Darstellung sich erklärt haben mögen, so beruhet doch ihr Idealbegriff, noch immer auf der mehr und minder ausgebildeten Vorstellung von einer reinkunstlerischen, anschaulichen Auffassung selbst der geistigsten Aufgabe. Das

Ideal, unwandelbar in diesem Sinne zu verstehen ift. Bep ander ten Alterthumskundigen schwankt er meist zu den übrigen Idealbegriffen hinüber.

gen scheinen die kritisch philosophischen Runstbetrachtungen, wiche wiederholt, obwohl mit sehr ungleichen Kräften angekult worden, die funftlerische Seistesart ganz zu verkennen, indem sie deren Sohe in eine gewisse Annäherung an das Begriffsleben versetzen, die wenigstens mit jener allgemeinen Erflärung der Runft, welche ich oben vorangestellt, nicht wohl vereinbar ist. In den geistreichen und consequenten ähetischen Versuchen Wilhelms von Humboldt scheint allerbings, was dieser Deufer in Runstwerken Totalität nennt, auf den ersten Blick dem anschaulichen, volligen, ausgerundes im Denken des Rünftlers zu entsprechen. Doch ben näherer Betrachtung ergiebt es sich als ein anderer Ausdruck für den Sezenstand eines allen Denkern berselben Schule eigenthuns licen Berlangens, auch in der Kunst die ihnen befreundete Mfraktion, den Begriff, wieder aufzusinden \*). In einer anderen, doch schwächeren Arbeit, wo dasselbe Bestreben sich wiver und eben deshalb vielleicht um so deutlicher zeigt, versimlicht der Berkasser seine Erklärung des Idealen durch das Besspiel der verschiedenen Lebensstufen \*\*). So denkt er sich das Ibeal des Anaben, in welchem die Merkmale der frühes rm Jugend vereinigt sind; ein anderes des Mannes, des

bilbungen, weiter unten: abstracte Formen; welch' ein inmer Biderspruch!

Batelet und Levesque, Leipzig 1795. . . . Ideal. Bu diefer Bahl indes hatte ibn Windelmann veranlast, welcher, nache bem er B. IV. und V. der Kunstgeschichte über die Schönheit wie ein Begeisterter geredet, alsobald zu den wenig entscheidenden Chatalteren der Lebensstusen übergeht.

Greises u. s. f. Zunächst dürfen wir ihm Glück wünschen zu dem Poetischen in der Wahl seines, Benspiels, welche sicher bezeugt, daß ihm die Kunst sowohl von Haus aus, als durch Erfahrung durchaus fremd war. Denn auch abgesehen von dem geringen Interesse dieser Vorstellung ist das Lebensalter, wie auch das burgerliche Gesetz dasselbe abtheilen mag, an und für sich ohne sichere Grenze, also unfähig auf solche Wichtiger indeß ist es für Weise verallgemeint zu werden. uns, hervorzuheben, daß solche Ideale, wenn die Kunst sie zuließe, von dem Begriffe: Anabe, Mann u. s. f. boch nicht. wesentlich verschieden wären, weshalb man fragen dürfte: wie denn follte der Runstler so viel Muhe anwenden, einen so großen Anlauf nehmen, als' sogar das mindeste Kunstwerk erfordert, um am Ende nichts Anderes zu bilden, als Solches, so mit einem einzigen Worte gleich gemügend Anderen mitzutheilen ist? Wahrlich, wenn die Vielfältigkeit, Fülle und Tiefe, welche die anschauliche Auffassung in einem Momente vereinigt, jemals gegen die Dürre des Begriffes vertauscht werden sollte, was denn würde durch eine solche Umstellung für die Kunst, was für das Leben gewonnen werden? Freylich wird diese Frage die bezeichneten Kunstgelehrten nicht eben in Verlegenheit bringen, da sie, auch abgesehen von dem Umstand, daß sie nicht sowohl die künstlerische Hervorbringung fördern, als die Kunst auf ihre Weise reconstruiren wollen, ihrer Sache schon im Voraus gewiß sind. Denn eben jene Idealgestalten, welche sie als das endliche Ergebniß aller fünstlerischen Bemühungen ansehen, welche sie in einer zu auffallenden Uebereinstimmung mit den Manieristen ganz negativ als Dinge erklären, welche auch in Bezug auf die Form theils dem Wirklichen entgegengesett sind, theils theils das Wirkliche übertreffen \*), sind nicht das Erzebniß, sondern die Voraussetzung ihrer Darlegung, welche se als eine runde, keiner Entwickelung, keines Beweises beschriftige Forderung voranstellen, und als solche durch ein entssteidendes Soll oder Ruß dem Leser ankündigen. Vorausskungen sind aber, wie es einleuchtet, das Ergebniß, nicht desen, was daraus gefolgert und abgeleitet wird, sondern vorsensgegangener Darlegungen, welche in diesem Falle noch erskhut werden.

Dagegen entsteht einer anderen Philosophie Golches, was k in Kunstwerken ideal nennt? aus jener inneren Belebung be Beistes, welche auch unter uns häufig die Idee genannt wird. Allerdings dürfte nur die traurigste Abgestorbenheit alles maren Lebensgeistes verleiten konnen, mit Zuversicht, wie hie und da geschehen, jene Fähigkeit der Begeisterung zu läugnen, welche, wie überall, so auch in der Kunst aller frohlichen und fruhtbapen Leistung vorangeht. Allein in diesem Sinne bezeichmt Ibealität offenbar nicht eine bestimmte Beschaffenheit, weder Form, noch der Aufgabe, sondern einzig solches, so in den verborgensten Tiefen des Daseyns allem Denken und Dichten, allem Auffassen und Darstellen zum Grunde liegt. Diese ideellste Idealität unterscheidet sich also nicht bloß von jmen michternen Aggregaten, oder Abstractionen, welche wir so then berührt haben; vielmehr unterscheidet ste sich nicht minder auch von den Idealen der Alterthumsforscher, etwa

<sup>\*)</sup> B. v. humboldt Versuche ic. — Windelmann u. s. Ib. S. 208. n. f. "Die Ansprüche des Materiellen, welche die Raleren befriedigen muß, bindern jene ganzliche Abstraction und Erhebung über das Wirkliche, welche von den idealischen Darstellungen der Plasik, die bloß die Formen in ihrer höchsten Reinheit und Schönheit liefern sollen, gefordert wird."

wie Subjectives vom Objectiven. Dem Alterthumsforscher nemlich beißt ideal, was Ideen darstellt, welche meist, schoer ehe ber Kunstler die Sand erhoben, eine gewisse geistige Individualität, oder Abgeschlossenheit innerhalb ihrer selbst erlangt hatten. Die Idee ist demnach in diesem Falle das Object der kunstlerischen Auffassung und der gelehrte Sprachges brauch gestattet, auch da von Idealen zu reden, wo die Darstellung, oder nur die Andeutung von außerhalb des Kunstlers vorgebildeten Ideen durch bloß mechanischen Fleiß (wie in Copien und Nachahmungen) hervorgebracht worden. Dem consequenten Idealisten indes darf in Runstwerken nur Gols ches ideal heißen, welches, was es auch darstelle, oder von auffen herbenziehe, boch immer von jener inneren Belebung bes Geistes ausgegangen, welche ganz ber Subjectivität des Runstlers angehort. Oftmals daher wird er sich bewogen fühlen Manches, was dem Alterthumsforscher ideal heißt, als geistlos zu verwerfen, und umgekehrt vieles, was jenem als individuell ober bildniffartig den geradesten Gegensatz bes Ibeas len zu bilden scheint, wenn es, gleich raphaelischen, oder ans tifen Bilbniffen, von dem ganzen Lebensgeiste der Runftler durchdrungen ist, für idealer zu halten, als den größten Theil alles dessen, was schon vorgebildete Ideen durch mechanische Mittel auszubrücken, ober anzubeuten bezweckt.

Bis dahin dursten wir dem Jdealbegriffe idealistischer Kunstphilosophen unsere Zustimmung geben. Allein, wenn solche Denker, nicht zufrieden sich der Grundlage versichert zu haben, nun auch weiter bauen und die Seseze bestimmen wolzlen, nach welchen Kunstwerke sich nach außen entfalten: so ergiebt es sich nicht selten, daß sie dem künstlerischen Ausschlen des Geistigen eine ungleich freyere, entbundenere Bewes

smg beplegen \*), als selbst den Künsten des Begriffes, deren bidenhafter, gleichsam nur über die Dinge hinschwebender Aussbruck, verglichen mit der unendlichen Bölligkeit des künstlerissen, doch offenbar minder strengen Anforderungen unters

<sup>\*)</sup> Schelling, ber in feiner geiftvollen Rebe uber bas Berbaltuiß der bildenden Runfte jur Natur (Schriften G. 349.) in Bezug auf übliche Lehrmethoben "bloge Steigerung bes Bedings ten," oder "Streben von ber Form jum Befen," wie billig verwirft, fagt balb darauf (G. 361.): Aus den Banben ber Natur wand fie (Die hellenische Runft) fich ju gottlicher Frenheit empor. Loute es irgend angenommen werben, bag Ratur bier in bem Sinne ber Runftlersprache genommen fen, fo murbe allerdings in Bejug auf Die außere Entwickelung ber Schulen, felbft jedes einjelzen Deiftere ein gemiffer Hebergang ber ichulerhaften Abhangigteit von aufällig bem Ginne vorliegenben ju einem allgemeineren Befige ber Maturform, burch biefen jur Sicherheit, Meifterschaft und relativen Frenheit einzuraumen fenn. Indes fleht zu befürchten, bag der treffliche Denter in biefen Beilen einer Autoritat nachgegeben, auf welche er fich am Rande bezieht, und daher bie Ratur wenigftens augenblicklich jur Runft in einem gang anberen, beengenderen Berhaltniß gedacht habe, als wirklich fatt findet. Denn nicht mehr als der Fisch in ben Gluthen und jedes andere Ding in feinem Elemente, wird ber Runftler fich in ber gulle ber Befaltungen beengt fühlen tonnen, in denen er feiner felbft und feines eigenen Bollens in bem Dage fich beutlicher bewußt wirb, als er fie mehr in jeder Richtung durchbringt. - Giebt es uber, haupt in ber großen Berfettung, ber wir angehoren, Anlagen unb Dinge, welche ihr eigenthumliches Genn burch Aussonderung beffer und ju einem boberen Biele entwickeln, fo wird boch bie Runft burd ihr naturgleiches Streben nach Geftalt und außerer Entfaltung burchaus bavon ausgeschloffen. Und liegt auch, wie G. begeißert andeutet: "Das Bermbgen, Die Seele fammt bem Leib, jumal und wie mit einem Sauche ju ichaffen," in ber Runft, wie in der Ratur; so wird diese Kraft doch nur in denen wirksam, welche fich felbft und ihr eignes Wollen im Spiegel ber Natur erfennen wollen.

liegt. — Den Ibealen unferer Philosophen und philosophirenden Dichter raumt man ein, daß sie von jener inneren Belebung der Idee ausgehend, sich allgemach mit einem gewissen Fleisch und Bein bekleiden, welches bekanntlich, jener geschichtlichen Begriffs. Entwickelung angehört, welche wir Sprache nennen, theils der Unterscheidung und Erkenntniß sowohl des Zufälligen, als des Gesetzmäßigen in den aus Beren Dingen. Würden aber Philosophen und Dichter, welche ihre Idee in einer Sprache von eigner Erfindung ausdrücken, oder die Natur der Dinge umkehren wollten, unstreitig weder verstanden, noch gebilligt werden; wie könnte man denn eben dem Künstler, dessen Darstellung noch ungleich mehr Ausführlichkeit und Rundung bedarf, auflegen wollen, daß er die Ibeen, so in seiner Seele aufsteigen, ober geweckt werben, mit durchaus felbsterfundenen Formen und Beziehungen befleide? Freylich pflegt man diese Forberung, deren Uebereinstimmung mit den Ansichten der Manieristen zu deutlich in den Sinn fällt, dadurch abzuändern, daß man dem Runftler einraumt, entweder an allgemeine Naturgesetze sich anzuschließen, ober in ben letten Augenblicken der Bollendung seiner Ibealgestalt etwas Modell hingujunehmen. Diese Modificationen indes gehoren in die Lehre von der kunstlerischen Aneignung der Naturformen, welche wir besonders abhandeln wollen.

Wieder einen anderen Sinn hat Ideal in der Sprache der Schönheitslehrer und Aesthetifer von Profession. Diesen nemlich heißt Ideal (obwohl die Männer des Gesühls selten vermögen, einen Begriff rein aufzufassen und unwandelbar sestzuhalten) im Durchschnitt weder, wie den Vernunstphilosophen, die Verkörperung eines abstracten Begriffes, noch, wie den Alterthamskundigen und Idealisten, die Darstellung inend einer bestimmten, von Außen gegebenen, oder im Insum ausgesaßten Idee, sondern eben nur, nach ihrer jedes maligen Schule, entweder die dußere Entfaltung einer allges winen, beziehungslosen Vorstellung der Schönheit, oder eine mahanische Anreihung durch den Geschmackssim herben getasster schöner Theile\*).

Diese Ibeale, welche, wie man sich verspricht, auch wohl duch platte Rachahmung sehon vorhandener Gestaltungen der Amst vermehrt und sortgepstanzt werden können, sind, weil steinicht aus einer inneren Belebung des Geistes, oder aus Iden entstehen, so leer, daß sogar ihre Verehrer eingestehen,

<sup>\*)</sup> Bu beiben Borfiellungsarten hatte Bind. angeleitet. Rach un fast Stieglit (Berfuch einer Einrichtung ant. Mungfamme langen. Leipz. 1809. S. 38.) von den Griechen, daß fie auf einer swifen Sohe ihrer Kunft, "theils von mehreren Gegenftanden bas istafte wählten, theils nach Ibealen frebten, um bie Form iber die Ratur zu erheben," so wollen auch die Derausgeber de Briefe Bindelmanns: das Michelangelo zuerft die Muere Runk, in dem was die Form betrifft, über die Beschräuftheit bes Birklichen jum Ibealischen erbaben (Bindelmann und f. 36. S. 200.). Wird nun von Renum biefer Schule bem Raphael, ber bem Geift und ber Ibee mo bem Didelangelo mindeftens nicht nachgeftanden, Goldes, det fie Idealform nennen, rund abgesprochen: so ift es klar, daß Digt Borte in vollem Ernft einzig von einem gemiffen Buschnitt ber form zu verstehen find. Da zudem Michelangelo's allgemeinere Lunftansichten, da fein Borbild, vornehmlich in ber fpateren halfte seines Lebens, so gant entscheibend mitgewirkt, bie Beritrungen ber Manier bervorzurufen; so wird obige Behauptung, des Richelangelo unter ben Neueren querk zum Idealischen id aufseschwungen babe, uns behülflich fenn tonnen, bie Stamme bervandtschaft der Idealbegriffe italienischer Manieristen und moberner Aeshetiker au bezengen.

liegt. — Den Ibealen unserer Philosophen und philosophirenden Dichter raumt man ein, daß sie von jener inneren Belebung der Idee ausgehend, sich allgemach mit einem gewis sen Fleisch und Bein bekleiden, welches bekanntlich, theils jener geschichtlichen Begriffs. Entwickelung angehört, welche wir Sprache nennen, theils der Unterscheidung und Erkennts niß sowohl des Zufälligen, als des Gesetzmäßigen in den au-Beren Dingen. Würden aber Philosophen und Dichter, welche ihre Idee in einer Sprache von eigner Erfindung ausdrücken, oder die Natur der Dinge umkehren wollten, unstreitig weber verstanden, noch gebilligt werden; wie könnte man denn eben dem Künstler, dessen Darstellung noch ungleich mehr Ausführlichkeit und Rundung bedarf, auflegen wollen, daß er die Ibeen, so in seiner Seele aufsteigen, ober geweckt werben, mit durchaus felbsterfundenen Formen und Beziehungen befleide? Freylich pflegt man diese Forderung, deren Uebereinstimmung mit den Ansichten der Manieristen zu deutlich in den Sinn fällt, dadurch abzuändern, daß man dem Rünfiler einraumt, entweder an allgemeine Naturgesetze sich ans zuschließen, oder in den letten Augenblicken der Bollendung seiner Ibealgestalt etwas Modell hingujunehmen. Diese Modificationen indes gehoren in die Lehre von der kunstlerischen Aneignung der Naturformen, welche wir besonders abhandeln wollen.

Wieder einen anderen Sinn hat Ideal in der Sprache der Schönheitslehrer und Aesthetiker von Profession. Diesen nemlich heißt Ideal (obwohl die Männer des Gesühls selten vermögen, einen Begriff rein aufzufassen und unwandelbar sestzuhalten) im Durchschnitt weder, wie den Vernunstphilosophen, die Verkörperung eines abstracten Begriffes, noch wie den Alberthumskundigen und Idealisten, die Darstellung inend einer bestimmten, von Außen gegebenen, oder im Induction aufgesasten Idee, sondern eben nur, nach ihrer jedes. maligen Schule, entweder die außere Entfaltung einer allgemeinen, beziehungslosen Vorstellung der Schönheit, oder eine mehanische Anreihung durch den Geschmackssim herben getasster schöner Theile \*).

Diese Ibeale, welche, wie man sich verspricht, auch wohl duch platte Rachahmung schon vorhandener Gestaltungen der Ausst vermehrt und sortgepstanzt werden können, sind, weil stenicht aus einer inneren Belebung des Geistes, oder aus Iben entstehen, so leer, daß sogar ihre Verehrer eingestehen,

<sup>\*) 3</sup>u beiben Borfiellungsarten hatte Bind. angeleitet. Rach in fest Stieglit (Berfuch einer Einrichtung ant. Mungfamme imgen. Leipz. 1809. S. 38.) von den Griechen, daß fie auf einer swiffen Hohe ihrer Runk, "theils von mehreren Gegenftanden bas sodife wählten, theils nach Idealen frebten, um bie Form ber die Natur zu erheben," so wollen auch die Derauszeber de Briefe Binckelmanns: daß Michelangelo zuerst die Benere Annk, in dem mas die Form betrifft, aber die Beforduttheit bes Birflichen jum Ibealifden erbeben (Bindelmann und f. 3h. S. 200.). Wird nun von Kenmen biefer Soule bem Raphael, ber bem Geift und ber Ibee noch bem Dichelangelo minbeftens nicht nachgeftanben, Goldes, det fie Idealform nennen, rund abgesprochen: so ift es klar, daß Dige Borte in vollem Ernft einzig von einem gewiffen Buschnitt ber form ju verfteben find. Da judem Michelangelo's allgemeinere Aunftanfichten, da sein Borbild, vornehmlich in der fpateen halfte feines Lebens, so gant entscheidend mitgewirkt, die Beitrungen der Manier bervorzurufen; sa wird obige Behauptung, bef Ridelangelo unter den Neueren zuerft zum Idealischen ich aufgeschwungen babe, uns behülflich seyn tonnen, die Stamme bervandtschaft der Idealbegriffe italienischer Manieristen und mobemer Aesthetiker qu bezeugen.

man musse ihnen ein gewisses Bengewicht von Individualität auf den Weg geben, mit welchem Worte diese Kunstlehrer nicht etwa Untheilbarkeit, oder Abgeschlossenheit in sich selbst zu bezeichnen gewohnt sind, sondern eben nur einige schrosse Jüge zufällig erreichbarer Vorbilder, oder Wodelle, welche zu jener dunnen Geschmacksbrühe gleichsam als Würze hinzuges fügt werden sollen \*).

Doch scheint es, daß dieser unläugdar armlichste Ideals begriff einer anderen Ursache seine Entstehung, einer anderen wiederum seine verbreitete Aufnahme verdanke. Entsprungen ist er offenbar aus der Anwendung jenes eben so schiesen, als hochmuthigen Vorbegriffes der Nanieristen auf die Ansichten und Wünsche der Schönheitslehre. Denn schon Lessing setzte ben den Künstlern die Fähigkeit rund voraus, die Formen der Natur, sogar die Formen der Darstellung bestimmter, sen es individueller, oder ideeller Kunstaufgaben ins Schönere umzumodeln, und wenn er an einer anderen Stelle den Sesdanken hinwirft, die Landschaft habe kein Ideal \*\*), so scheint

<sup>\*)</sup> Fernow (in seinem Leben. S. 364.) sagt, nachdem er, was er Idealgeftalt nennt, bem Charakter des Segenstandes (bem Idealen der Archäologen) entgegengestellt: "Leere Idealforsmen und Bildungen, ohne Physiognomie und Charakter, sind eben so wenig genügend, als charakteristische Sestalten ohne Abel und Schönheit."

<sup>\*\*)</sup> La okoon. Anh. XXXI. Diese Andeutung ward von denen, welche die Schönheitstheorie weiter ausgesponnen, durchaus beseizigt; sie hatten Freunde unter den Landschaftsmalern, oder Freude an ihren Werken, oder sie entdeckten, wie Fernow in Ruisdael und Claude, auch in der Landschaft ein Ideal. In der entgegen, gesehten Richtung ward sie indeß, lange, nachdem Lessing sie hingeworfen, die erste Veranlassung zur Geringschänung einer Bestichung des Kunstvermögens, in welcher Anmuthevolles und Erstehung des Kunstvermögens, in welcher Anmuthevolles und Erstehung des Kunstvermögens, in welcher Anmuthevolles und Erstehung des Kunstvermögens, in welcher Anmuthevolles und Erstellung des

a damit anzubeuten, daß man mit den landschaftlichen Forum nicht so willkührlich umgehen, sie nicht so in das Schomer umgestalten könne, als die menschliche. Aber auch spas tne Schönheitslehrer setzen Solches, was sie Idealform nenm, den natürlichen Gestalten so ausgemacht entgegen, daß ste bie letten, selbst wenn ste, wie es benkbar ift, für befürmte Ideen den paflichsten Ausbruck hergaben, boch auf trine Beise in das Gebiet der idealen Formen wollen einthleifen laffen \*). Seben wir indes weniger auf die Entstehung, mehr auf die Hartnäckigkeit und Zuversicht, mit welder dieser Kunstbegriff noch immer vertheidigt und festgehalta wird, so scheint solche in irgend einer, wenn auch nur mbeutlichen Wahrnehmung wirklicher Verhaltniffe ihren Grund p haben. Aus verschiedenen Zeichen glaube ich zu erkennen, wouf diese Wahrnehmung sich bezieht. Da nemlich die idees life Idealität, die leere Idealform, oder wie man sonst dies

fannenswerthes geleistet worden, welche bemnach deshalb, weil Enkematiker keinen Plat dafür übrig behielten, noch lange nicht utbient, and ber Kunst ausgestrichen zu werden.

Band IV., wo allerdings Windelmanns Sinn nicht sepn kann, daß classische Bildner etwa in den Fehler bes Arellius verfallen wiren; doch auch gewiß nicht jener, ben ihm seine herausgeber unterlegen. Wenn er annahm, daß griechische Kunkler sich der Schinheit irgend eines bestimmten Borbildes hingegeben, so setze n sicher voraus, einmal, daß dieses Borbild der Aufgabe hochk analog war; dann aber auch, daß der Kunkler mit Feuer und Leizbenschaft, nicht vornehm und nüchtern zum Werk geschritten ser, — Durin daß die Idee der Aufgabe gelost werde, stimme ich durchaus mit den Wünschen der Herausg. überein; nur nicht darin, daß solches nicht anders, als in minder natürlichen Formen geschehen tonne.

schmack angeht; dieser aber in Runstwerken nur durch Vorsteile in der Behandlung des groben Stoffes, aus welchem der Bildner seine darstellenden Formen bildet, durch welchem der Maler ihren Schein hervorbringt, befriedigt werden kann: so dürste eine halb deutliche Wahrnehmung der günstigen Wirstung von solchen Kunstvortheilen der niedrigsten Art, deren Erdrterung uns bald beschäftigen soll, wenigstens mitgewirkt haben, auch diesem Idealbegriffe Dasenn und Dauer zu geben.

Rehmen wir hinzu, daß in der Sprache des gemeinen Lebens und in der unglücklichsten, jenem eng verschwisterten, Rosmanliteratur ein jedes Acußerste \*), oder, wie man vornehmer kagt, jedes Volkommnere seiner Art Ideal genannt wird, was wieder einen anderen Begriff giebt: so werden wir nicht läusger anstehen dürsen, dieses fremdartige Wort, auch für ein höchst verfängliches zu halten. Wirklich ist es nicht ungeswöhnlich, daß die Kunstgelehrten, da sie, ohne schleppend zu werden, nicht jedesmal besonders anzeigen können, wie sie das Wort verstehen wollen, in dem Sewirre der gangbaren Idealbegriffe sich verwickeln, weshalb dieser Ausdruck in ders

<sup>\*)</sup> Ideal menschlicher Häslichkeit, ben Dehlenschläger, Mährchen. 1. Bb. S. 36. — Auch Windelmann (Runkgesch. B. 1V. R. 2. §. 25.) sagt einmal: "boch mit der Erinnerung, daß etwas idealisch heißen kann, ohne schön zu senn." — In einer trefflichen Schrift (über Reinheit der Tonkunst, Heidelberg 1825. S. 99.) heißt ein idealisch schöner und edler Jüngling u. s. w. so viel, als ein ausnehmend schöner; was ich nur als ein Bepspiel üblichen Wortgebrauches anführe, da der hohe Werth dieses Buches, welcher auf reiner und edler Auffassung seines Gegenstandes, der Musik beruht, von diesem gelegentlich ergriffenen Bilde durchaus unabhängig ist.

siken Amsklehrift oft in verschiedenen, oder selbst in allen du Bedeutungen vorkommt, deren Prüfung und so eben bes schästigt hat. Verworrene Ropse werden sich allerdings eben in dieser Begrisssvermischung einheimisch und wie in ihrem Elemente sühlen. Wer indess ernstlich der Wahrheit dient, sollte vor einem Worte auf der Hut seyn, welches, selbst wo Bahres damit bezeichnet wird, ganz unvermeidlich irrige Redensorstellungen herbeyzieht, weil es allem Anschein nach nicht mehr von den praktischen Ansichten der Manieristen zu trenzum ist, welche mit dem Worte zugleich auch dessen früheste Bedeutung ausgesonnen, deren nähere Beleuchtung wir nach obiger Abschweisung nummehr wieder ausnehmen wollen.

Allerdings dürfen wir voraussetzen, daß der treue Glaube, mit welchem neuere Aunstgelehrte dis auf gegenwärtige Zeit diese Ansicht der Manieristen angehangen, wenn er gleich wirzudwo auf Vernunftschlüsse begründet worden, doch wenigskud durch ein gewisses Sestimmer undestimmter Wahrnehmungen in Araft erhalten sey. Num fällt es den reinen Bezüssselehrten überhaupt unsäglich schwer, der Wirtsamseit des Linstlers in das Einzelne zu folgen. Daher wahrscheinlich unstand der Wahn, daß eben die besten, das ist die niche kinstlich zugestutzen, oder, wie man sagt, idealistren Bildzisse aus einer ganz mechanischen Rachbildung der Theile \*)

<sup>\*)</sup> Fernow 1. B. benkt eben barum die Natur und bas Wirk, lice (beibes heißt ihm eben nur so viel, als die Formen, welche die Natur bervorbringt, in ihrem besonderen Berhältnis jum Lunkler, als Wobelle nemlich und Gegenkande der Nachbildung) unvandelbar im greufen Gegensatz zu seinen Idealformen. Leben des Maler Carkens, S. 71. — "Da unser Kunkler — von der Umike, also vom Ideale, und nicht von der Nachahmung des Birklichen ausgegangen." — Uebrigens ift diese Ausabe hifts.

entstehen; obwohl der Darstellung aller werthvollen Bildnisse, wie man nie verkennen sollte, die Aussassium des Sanzen im Geiste des Künstlers nothwendig vorangeht, so daß Alles, was der Ausstassium an sich selbst Werth und Verdienst giebt, eben sowohl den Bildnissen und Rachbildungen aller Art in Kraft tritt, als den ideellen Kunstaufgaden. Wer nun in den Irrthum verfallen, eben die besten Bildnisse als bloß mechanische Rachbildungen des Einzelnen, dem Sinne eben Vorliegenden anzusehen, dem wird schon des Gegensaßes willen auch der andere nahe liegen: daß Formen, in denen Ideen sich darstellen, aus einer vollkommenen Absonderung von sinnslichen Anschauungen \*) entstehen, mithin von einer ganz des sonderen Art und Absunft sehn müssen.

risch nicht so gang richtig; im Waterlande Dieses Runftlers giebt es noch viele mohlgezeichnete Bildniffe von feiner Hand, welche mit so viel Liebe und Sinsicht gemacht find, daß man wohl sieht, daß er — wie ihm auch Aleidung und Mienen widerstreben mochten — boch folches, mas in feinen Vorbildern der Natur und nicht ihrer geschichtlichen Stellung angehörte, mit Nugen aufgefaßt. Solche Bildnisse maren seine Borschule; ob es ihm spater gelungen in der Natur auch für Allgemeineres die rechte Bezeich. nung aufzufinden, ob er, indem er sie in Kunstwerken aufgesucht, an gebiegenem Werthe gewonnen habe, ift eine andere Frage. -Auch in Bejug auf bie Niederlander behauptet derfelbe Schrifts fteller hochft irrig, fie haben die Darftellung des Wirklichen (verstehe ihrer von ihm angenommenen Ideelosigkeit willen) am meis teften gebracht. Was in ben Hollandern schäpenswerth ift, gehört ebenfalls größtentheils ihrem Beift und Gefühl an. Auf ber ans dern Seite' haben sie es nirgend in der Charakteristik wirklicher Dinge so weit gebracht, als ber so ungleich geiftvollere Raphael, wo es ihm, wie im Bildniß Leos X., wirklich darum zu thun war.

<sup>\*)</sup> Wie in der angeführten Stelle, Winck. u. s. Ib. S. 208. Vergl. Winckelmann (R. G.) über den belvederischen Apoll.

is kunfschrift oft in verschiedenen, oder selbst in allen in kedentungen vorkommt, deren Prüfung und so eben bes stiffe hat. Verwoorrene Köpse werden sich allerdings eben it diese Begrissvermischung einheimisch und wie in ihrem stante sühlen. Wer indest ernstlich der Wahrheit dient, säte vor einem Worte auf der Dut seyn, welches, selbst wo kahres damit bezeichnet wird, ganz unvermeidlich irrige Redungskollungen herbeyzieht, weil es allem Anschein nach nicht wir von den praktischen Ansichten der Manieristen zu trender von den Praktischen Ansichten der Manieristen zu trender ist, welche mit dem Worte zugleich auch dessen früheste keleuchtung ausgesonnen, deren nähere Beleuchtung wir nach wirt Abschweisung nunmehr wieder aufnehmen wollen.

Merdings dürfen wir voraussetzen, daß der treue Glaube, wit welchem neuere Kunstgelehrte dis auf gegenwärtige Zeit die Ansicht der Manieristen angehangen, wenn er gleich wyndwo auf Vernunftschlüsse begründet worden, doch wenigstwis durch ein gewisses Sestimmer undestimmter Wahrnehmagen in Kraft erhalten sey. Nun fällt es den reinen Sezwisselehrten überhaupt unsäglich schwer, der Wirtsamseit des Linklers in das Einzelne zu solgen. Daher wahrscheinlich ausand der Wahn, daß eben die besten, das ist die nicht finstich zugestutzten, oder, wie man sagt, idealistren Bildswise aus einer ganz mechanischen Rachbildung der Theile \*)

<sup>&</sup>quot;) Fernow 3. B. benkt eben barum die Natur und das Wirk, licke (beides heißt ihm eben nur so viel, als die Formen, welche die Natur hervorbringt, in ihrem besonderen Verhaltniß zum Linkler, als Wodelle nemlich und Gegenstände der Nachbildung) wandelbar im grellsen Gegensaße zu seinen Idealformen. Leben det Raler Carstens, S. 71. — "Da unser Kunkler — von der knife, als vom Ideale, und nicht von der Nachahmung des Birklichen auszegangen." — Uebrigens ist diese Angabe histo.

Formen barum, weil sie nicht die ersten sich darbietenden, sonz dern eben nur die find, welche ihr besonderer Iweck begehrt, gewiß nicht weniger natürlich senn. Wenn aber Andere dies selbe Aufgabe ergriffen und aus Laune, oder Einfalt, gleich ben sogenannten Naturalisten der Zeit des Caravagio, fe durch Formen häßlicher und abgelebter Weiber darzustellen dachten, wurden wohl diese Formen barum, weil sie der Aufgabe widersprechen, uns natürlicher zu senn dunken, als jette anderen ihren Kunstzweck durchaus erfüllenden? — Demnach wird durch eine zweckgemäße Verwendung in der allgemeitts sten Beschaffenheit der Naturformen durchaus nichts abgedudert, vielmehr scheint es, daß sie durch eine solche Verwettdung noch einen zwenten Anspruch auf Natürlichkeit gewittnen, ba auch dieß naturgemäß ift, bie Eppen ber Matur in ihrem ursprunglichen und eigenen Ginne in Anwendung zu bringen. Jener Grund für die fragliche Unnatürlichkeit, oder Uebernatürlichkeit der darstellendere Runstformen beruht also auf einer Täuschung, über welche wir nunmehr hinaussehen burfen.

Demnach ist die allerdings zuläßliche Eintheilung der Kumstaufgaben in sinnlich und geistig erfaßliche auf keine Weise über die Formen ihrer Darstellung auszudehnen, da diese Formen, wie es einleuchtet, nicht wie die Aufgabe, bald sinnlich, bald geistig, sondern, was sie auch darstellen mögen, doch unveränderlich sinnliche Dinge sind. Wären nun eben diese durchaus sinnliche Formen (wie man unter den Benendiese durchaus sinnliche Formen (wie man unter den Benendungen Gesetzmäßigkeit und Naturnothwendigkeit, oder durch ein bedingtes Einräumen des Modellgebrauches doch eingessieht) bisweilen, oder zum Theil natürliche; erlitten diese Formen, wie wir so eben ausgemacht, in so sern sie Formen

Einen Scheingrund wenigstens gewann biefe Annahme, Ring, ober Behauptung burch die Mehrbeutigkeit jenes Ausbegriffes der modernen Kunstsprache, von welcher wir in mit gutem Grunde und losgefagt haben. Wer nemlich les bem Worte, Ratur, bald die Ratur selbst, bald nur inmb ein einzelnes Object der sinnlichen Anschauung im binne hatte; wer sogar in seiner inneren Vorstellung beide b bochk entgegengesetzte Raturbegriffe vermischte, dem mußte Bieles, was ihn in Bezug auf den einen überzeugte, auch a Bezug auf den andern wahr zu senn bedünken. Auf diese Bak also bestärkte, wie es wohl, wenn es der Mühe lohnte, and umståndlicher nachzuweisen ware, die an sich selbst ganz ichige Wahrnehmung, daß nicht jede sich darbietende Ans hung des Geistes durch jede beliebige Naturform auszumiden ift, unsere Kunftgelehrten in der vorgefaßten Meis mg: daß geistige Anschauungen überall nicht durch natürs the, sondern nur durch willführliche, der menschlichen Erfins me durchaus oder doch zum Theil angehörende Formen dars picien senn.

Wies, was auf einige Weise aus der Natur entspringt, wirklich heißt, wird keine Form deßhalb, weil sie diese und wick eine andere ist, mehr und minder natürlich zu seyn seinen. Wenn daher Künstler, welche, nehmen wir an, die wire Anschauung weiblicher Anmuth erfüllte, nicht unter Manzen und Thieren, sondern unter Menschen und Weibern, wich unter den Häslichen, sondern unter den Schönen die Fruen anssuchen, welche ihrem inneren Vilde entsprechend, den dieses künstlerisch vollenden, daß es auch Anderen in sichen Deutlichkeit versumlicht werden könne: so werden ihre

finden durften, was den Lineamenten, Formen und Verhältnissen griechischer Statuen, ober guter italienischer Gemälbe, wenn auch nur halbhin, zu vergleichen wäre. Jene des Formensinnes Entbehrenden mochten benn allerdings, wenn sie aus einer vorgefaßten gunstigen Meinung, ober auch angezogen von der schärferen Charakteristik, in welche die künstles rische Darstellung so leicht verfällt, Kunstwerken einmal ihre Aufmerksamkeit zuwenden, darin Schönheiten der bloßen Form wahrzunehmen glauben, welche die natürlichen Formen übers trafen. Diese anderen aber, denen die Natur ihre Rehrseite zugewendet, konnten wohl einmal auf die Meinung verfallen, die Natur bringe überall keine andere Formen hervor, als solche, so ihnen eben bekannt geworden. Jenen ware nun frenlich nichts zu erwidern, als etwa der Wunsch und Rath, sie mogen versuchen, ihren Formensinn durch Uebung zu schar-Diesen dagegen, sie mogen, um ihren Zweifel gang zu beseitigen, ihre unwirthlichen und barbarischen Himmelsstriche nur einmal verlassen und sich bemühen, die Ratur auch von Antlig kennen zu lernen und sie in ihrem vollen Tage anzus Denn es wird, wenn sie solches nur ernstlich bestreben, nicht an Gelegenheiten fehlen, wie jene, welche eine sinnvolle Gonnerin, die Frenfrau von Aheden, vor wenig Jahren herbengeführt, als sie die schone Viktoria von Albano nach Rom brachte, um dort von den besten Künstlern models lirt, gemalt und gezeichnet zu werden. Wer damals zu Rom verweilte, wird sich des Aussehens entsinnen, welches das schönste Antlig hervorgebracht, und der allgemeinen Uebereins kunft, daß solches, in Ansehung der Uebereinstimmung seiner Verhältnisse, oder der Reinheit seiner Formen, sowohl alle Kunstwerke Roms übertreffe, als auch den nachbildenden Kunstlern durchaus unerreichbar bleibe. Doch liegt es hier nicht in meinen Absichten, der Natur das Wort zu reden, welche selbst in ihren unschuldigsten Pflanzenformen, in ihren einfachsten Schneekrystallen \*) die Runst, was die Form angeht, weit übertrifft, und überhaupt unter den Lebendigen keiner Lobrede bedarf; vielmehr wollte ich nur Neinungen erklären und entschuldigen, welche minder frevelhaft erscheinen müssen, sobald man annimmt, das sie in einer gewissen Beschränkts heit ihren Sit haben.

Die Ansicht also, welche dem Kunstler die Fähigkeit benlegt, willführliche, aus der Luft gegriffene, der Natur im Einzelnen, ober im Sanzen entgegengesetzte Formen hervorzubringen; welche sich verspricht, daß solche von Menschen ersomene Formen schöner und ebler und bedeutender ausfallen werden, als die natürlichen; ist, durch welche Gründe wir sie unterflützen, oder beschönigen mögen, doch durchhin unhaltbar. Wenn aber diese Ansicht in sich selbst falsch und wie die Erfahrung bestätigt, in der Anwendung von höchstem Rachtheil ift: so wird der Runftler kunftig wohl thun, von dem titanis iden Borhaben abzustehen, die Raturform zu verherrs lichen, zu verklären, ober mit welchen anderen Ramen solche Ueberhebungen des menschlichen Geistes in den Runstschriften bezeichnet werben. Muß doch der Kunstler auch ben dem Schönsten Talente, dem treuesten Naturfinn, immer darin sich ergeben, daß er sogar in seinen besten Leistungen, mas beren Formenheit angeht, die Tiefe und Fulle, die Einheit mb Wesenheit der Naturform nicht zur Hälfte erreicht; wie

<sup>\*)</sup> S. B. Scores by, Tagebuch einer Reise auf den Walls fichfang zc. Hamburg 1825. Tafel 2 — 5.

denn sollte er darüber hinaus gehen können? Glücklicher Weise indes besteht der Zweck der Kunst in ganz anderem, als itt dieser Altslickeren \*) der Werke des größten und altesten Weissters en ronde dosse und dasso rilievo \*\*); doch werden wir diese Andeutung, weil sie das dritte Element aller fünstslerischen Hervorbringung, den Gegenstand, angeht, erst spätershin begründen und gegen ihr widerstrebende Ansichten durchsführen können.

Denn es mochte uns Anderen, die wir, das unbegrünsdete Borurtheil der Manieristen abwerfend, uns deutlich ersinnert haben, daß in den bildenden Künsten die nothwendige, kraft umfassender Naturgesetze jedem offenen Sinne ursprüngslich erfaßliche Bedeutsamkeit der Natursormen die Grundbesdingung aller Darstellung niedriger, wie hoher Gegenstände sen; daß mithin diese Künste durchhin nur in natürlichen Formen darstellen und darzustellen vermögen; es möchte uns Ansderen, wiederhole ich, vorerst obliegen und nöthig senn, zu untersuchen und zu entwickeln, auf welche Weise der Künstler der Natursorm so sehr Weister werde, daß er solche mit größster Willensfrenheit zu den mannichfaltigsten Kunstzwecken answenden könne.

Durch zween, wohl in einander greifende, doch unterscheidbare, und unterscheidenswerthe Beziehungen seiner Geisstesfähigkeit, gelangt der Künstler in den Besitz einer so klasten,

<sup>\*)</sup> Bottiger, Ideen jur Arch. der Maleren. Oresben 1811. S. 1. f. — "Wenn schon die bildende Kunst überhaupt das Werk des Schöpfers gleichsam ergänzt." —

<sup>\*\*)</sup> Ausbruck des Wandsb. Boten. !! Petrarc. ep. lib. V. ep. XVII. — Vetus ille magister Artis ingeniique largitor.

ren, so durchgebildeten und reichhaltigen Anschauung der Natursormen, als er jedesmal bedarf, um diejenigen Kunstausgaben, welche theils aus seiner inneren Bestimmung, theils aus seiner äußeren Stellung hervorgehen, deutlich und gemuthend darzustellen. Die erste besteht in gründlicher Erforschung der Gesetz, einestheils der Gestaltung, anderntheils der Erscheinung solcher Formen der Natur, welche aus inneren Gründen und durch äußere Veranlassungen dem Künstler näher liegen, als andere. Die Forschungen dieser Art zerfallen in anatomische und optisch-perspectivische.

Die zwente besteht in Beobachtung gemuthender und bes deutsamer Züge, Lagen und Bewegungen der Gestalt; und diese erheischt um fruchtbar und ergiebig zu senn, nicht so sehr sonst empfehlenswerthe Ausdauer und Gründlichkeit des Fleis ses, als vornehmlich die leidenschaftlichste Hingebung in den similich zeistigen Genuß des Schauens.

Wenn wir, um ihren verhaltnismäßigen Werth zu ers mitteln, diese beiden Beziehungen des fünstlerischen Studienssleißes gegenseitig vergleichen wollten: so würde uns die letzte unstreitig die wichtigere zu senn scheinen. Denn sehen wir, was auf einer gewissen Höhe der Kunstbildung nicht wohl plassig ist, daß der Künstler entweder der einen, oder auch der anderen entsagte, so entbehrte er offenbar mit geringerem Ruchtheil allgemeiner, als schon irgend ein Bestimmtes dars stellender Jüge der Natur; mit geringerem Nachtheil der Richtigseit, als der Fülle. Werschiedene Benspiele beleuchten die Wahrheit dieser Bemerkung. Fra Angelico da Fiesole, Benozzo Gozzoli, Domenico Chirlandajo, und ähnsliche Naler ihrer Zeit und Nichtung entbehrten ohne Zweisel der Kenntniß allgemeiner Bildungsgesesse der menschlichen Ges

ì

denn sollte er darüber hinaus gehen können? Glücklicher Windes besteht der Zweck der Kunst in ganz anderem, als dieser Altslickeren \*) der Werke des größten und ältesten Dsters en ronde dosse und dasso rilievo \*\*); doch werk wir diese Andeutung, weil sie das dritte Element aller sie lerischen Hervorbringung, den Gegenstand, angeht, erst späthin begründen und gegen ihr widerstrebende Ansichten dur führen können.

Denn es mochte uns Anderen, die wir, das unbegri dete Borurtheil der Manieristen abwerfend, uns deutlich innert haben, daß in den bildenden Künsten die nothwendi kraft umfassender Naturgesetze jedem offenen Sinne ursprüt lich erfaßliche Bedeutsamkeit der Natursormen die Grundl dingung aller Darstellung niedriger, wie hoher Gegenstänsen; daß mithin diese Künste durchhin nur in natürlichen Firmen darstellen und darzustellen vermögen; es möchte uns Aderen, wiederhole ich, vorerst obliegen und nöthig seyn, untersuchen und zu entwickeln, auf welche Weise der Künstlichen Katursorm so sehr Meister werde, daß er solche mit gröter Willensfrenheit zu den mannichfaltigsten Kunstzwecken awenden könne.

Durch zween, wohl in einander greifende, doch unte scheidbare, und unterscheidenswerthe Beziehungen seiner Ge steskähigkeit, gelangt der Künstler in den Besitz einer so kl

25

<sup>\*)</sup> Bottiger, Ideen jur Arch. der Maleren. Dresben 181 S. l. f. — "Wenn schon die bilbende Kunst überhaupt das Wei des Schöpfers gleichsam ergänzt." —

<sup>\*\*)</sup> Ausbruck des Bandsb. Goten. Petrarc. ep. lib. V. ep. XVII. — Vetus ille magister Artis ingenisque largitor.

m, so durchgebildeten und reichhaltigen Anschauung der Nastenau, als er jedesmal bedarf, um diesenigen Kunstaufs plan, welche theils aus seiner inneren Bestimmung, theils al seiner dußeren Stellung hervorgehen, deutlich und gemus das darzuskellen. Die erste besteht in gründlicher Erforsitzung der Seseze, einestheils der Gestaltung, anderntheils der Erscheinung solcher Formen der Natur, welche aus innes m Erinden und durch dußere Veranlassungen dem Künstler alber liegen, als andere. Die Forschungen dieser Art zerfals in in anatomische und optisch perspectivische.

Die zwerzte besteht in Beobachtung gemuthender und bestemmer Züge, Lagen und Bewegungen der Gestalt; und die erheischt um fruchtbar und ergiebig zu senn, nicht so sehr sent empfehlenstwerthe Ausdauer und Gründlichkeit des Fleissel, als vornehmlich die leidenschaftlichste Hingebung in den smichsgeistigen Genuß des Schauens.

Wenn wir, um ihren verhältnismäßigen Werth zu ermitten, diese beiden Beziehungen des fünstlerischen Studienkisch gegenseitig vergleichen wollten: so würde uns die letzte
ustreitig die wichtigere zu senn scheinen. Denn setzen wir,
was auf einer gewissen Höhe der Kunstbildung nicht wohl
plässig ist, daß der Künstler entweder der einen, oder auch
dir anderen entsagte, so entbehrte er offenbar mit geringerem
Ruchtheil allgemeiner, als schon irgend ein Bestimmtes darkalender Züge der Natur; mit geringerem Nachtheil der Nichsystit, als der Fülle. Verschiedene Bepspiele beleuchten die
Behrheit dieser Bemerfung. Fra Angelico da Fiesole,
Benozzo Gozzoli, Domenico Ghirlandajo, und ähnkise Raler ihrer Zeit und Nichtung entbehrten ohne Zweisel
die Reuntniß allgemeiner Bildungsgesetze der menschlichen Ge-

können, daß sie nur in seltenen Fällen gemeinschaftlich in Answendung kommen, weil die eine Ausdauer und Berstand, die andere Lebendigkeit der Empfindung und Behendigkeit der Wahrnehmung voraussetz; Fähigkeiten, welche theils nicht jederzeit in derselben Persönlichkeit zusammentressen, theils, woste gemeinschaftlich vorkommen, doch nicht wohl in demselben Womente, in derselben Handlung gemeinschaftlich in Kraft treten können. Es wird daher unumgänglich senn, jene Bezziehungen der künstlerischen Wirksamkeit, sowohl im Begriffe zu trennen, als vornehmlich sie in der Ausübung möglichst getrennt zu halten.

Benuten wir diese Unterscheidung auf der Stelle, um jenes vornehmlich seit dem siebzehnten Jahrhunderte beliebte Modell oder Actzeichnen in sein wahres Licht zu setzen. Uebungen dieser Art unter allen Umständen dem Seiste nicht · Mannichfaltiges, sondern einzig Allgemeines zusühren können, erhellt, wie wir bereits bemerkt haben, schon aus sich selbst. Demungeachtet geschicht es häufig, daß man die Aufmerksamkeit des Lehrlings durch allerlen malerische Tändelenen, wie durch wunderbare Stellungen, effectvolle Beleuchtungen und Anderes, zerstreut und von jenem einzig erreichbaren Zwecke ablenkt; oder daß man ihn absichtlich auf Golches zu lenken sucht, was man eben für das Erforderniß einer schönen und geschmackvollen Darstellung halt. Doch wenn man auch, wie hie und da wirklich geschieht, diesen althergebrachten Zerstreus ungen der Aufmerksamkeit auf die Gesche naturlicher Bilbung ausweichen wollte, so wurde doch das Modellzeichnen für sich allein nicht ausreichen, weil die voraussetzlich bezweckte Eins sicht in allgemeinere Gesetze ber menschlichen Bildung durch ein bloß außerliches Beschauen des Nackten nicht wohl kann ing, welche, gleich dem berühmten Canon des Polyklet, tiefen belehren, oder ihnen die Auffassung des Allgemeinen dichten. Doch, im Einzelnen genommen, dürfte sie keinem dentweke den Gehalt geben, der ihm jene allgemeinere Theils ihne awirdt, auf welche doch gerechnet wird. Denn der And einer sicheren Einsicht, einer deutlichen Erkentniss alls weiner Raturgesetze zeigt sich nur da, wo sie mit Fülle versingter Auschaumgen verbunden, diesen selbst, wie dem, was kin der Darstellung bezeichnen und ausdrücken wollen, jene Schiese und Deutlichseit verleiht, welche wir an durchaus und kundeten Kunstwerfen bewundern und lieben.

Merdings mögen solche Unterscheibungen innerhalb verweder Beziehungen des Geistes auf den ersten Blick als siege Spiele des Scharffinns erscheinen. Erwägen wir in-🖏 daß eben die Versäumniß solcher Unterscheidungen in dies tu besonderen Falle gar Manche veranlaßt hat, das Stuber Naturformen auf eine unersprießliche Weise zu beten. Denn aus diesem Grunde allein glauben Viele, ben tu sogenannten Modellzeichnen nicht, was einzig daben zu sonnen ift, nemlich einige Grundlichkeit der Einsicht, vieluch weschmackebildung und Vereicherung an Vorstels men ju erlangen, welche boch auf diesem Wege nicht zu minden sind; so wie Andere in entgegengesetzter Richtung in flüchtiges Aufhaschen des Mannichfaltigen, was han doch eben nur viele und verschiedene Züge der Natur striften kann, zugleich auch Einsichten in allgemeinere Nas Ersche zu erlangen hoffen. Wir indeß werden aus der eben Sestührten Entgegenstellung der beiden Hauptbeziehungen des liestlerischen Studienfleißes nunmehr mit Zuversicht folgern

• !

des Korpers, welches in der einen Woche am Todten erklart und in seine Theile zerlegt dem Kunstler bis in seine verborgensten Fügungen bekannt geworden, in der nachfolgenden Woche allein entblößt werden, um an dem lebendigen Vorbilde nun auch die Bestimmung und Handlung und außere Erscheinung des eben Erlernten aufzufaffen. Dieses mußte voraussetzlich nicht nach den gerade vorgefaßten Unsichten vom Malerischen, sondern einzig nach der Empfindung und Ges wöhnung des Menschen, der eben zum Vorbilde dient, in alle erdenkliche Richtungen, Lagen und Bewegungen gebracht, und von dem Schüler seinerseits aus dem verschiedensten Gesichts. punkte aufgefaßt und nachgezeichnet werben. Allerdings burfte Solches ben vollem Tageslichte geschehen mussen; denn der Punkt, von welchem das so häufig angewendete kunstliche Licht ausströmt, steht dem Mobell unausweichlich so nabe, daß die Strahlen viele vorragende Theile umfließen, und daher dem ungeübten Auge vieles als eine Fläche erscheinen machen, was wirklich schon Abanderungen der Form enthält; unangesehen, daß die Nachtbeleuchtung jederzeit der deutlichen Reslere entbehrt, mithin die ganze Schattenseite der Beobachtung unzugånglich macht. Wäre bann ber menschliche Körper auf bie angegebene Weise seinen Theilen nach grundlich durchgenom. men worden, so mochte es endlich an der Zeit senn, auch auf das Sanze zu gehen, und abwechselnd die Gestalt auch in ihrem Zusammenhange und mehr in hinsicht ihrer allgemeines ren Verhältnisse und Vergliederungen nachzuzeichnen. Wollte man alsbann noch weiter gehen, und den Lehrling auch in schneller Auffassung der Bewegung und Handlung üben, so mußte dem Vorbilde die Wahl der Stellungen überlassen bleis ben, damit nichts Erzwungenes zum Vorschein komme; damit ber Lehrling nicht sehe, was er sobald als möglich zu vers gessen hat. Ben letzteren Uebungen müßte die jedesmalige Stellung so vorübergehend' senn, daß Jünglinge daran lernen, ihrem Geiste die Spannung und besonnene Entschlossenheit zu geben, welche die Auffassung des Mannichfaltigen und Flüchtigen erfordert.

Indes fragt es sich wohl, ob die Entwickelung der nd. thigen Behendigkeit im Aufgreifen des Vorübergehenden und Flüchtigen methodisch befordert werden konne; ob sie nicht vielmehr ganz aus dem eigenen Bestreben des Lehrlings bervorgehen muffe. Denn in der Beziehung des Studienfleißes auf bas schnell zu erfassende Mannichfaltige, Bollige, Lebens, reiche der Raturformen verschmilzt sich der Zweck, Formen der Darstellung zu gewinnen, so innig mit den Anregungen des Semuthes und Seistes, welche die Natur bem Runftler in Fille gewährt, daß diese Uebung nicht wohl ohne Lust und Liebe anzustellen ist, welche sicher weder zu lehren, noch einpuflößen find. Ueberhaupt scheint es, daß man kaum ungestraft den Schleyer luften konne, welcher die geheimnisvollen Beziehungen unter den gestaltenden Rraften beider, der Natur und des Rünstlers, bedeckt; gewiß glaubte ich verschiedentlich wahrzunehmen, daß Kunstler, welche nicht durch einen allgemeinen Jug und Sang ihrer Geele, sonbern mit faltem Bewußtseyn des Zweckes von der Ratur gleichsam nur Formen erborgen wollten, in ihren Erwartungen ganzlich getäuscht wurden und ihren 3weck verfehlten.

Wie wichtig es sep, diese gegenseitige Anziehung, dieses geheimnisvolle Band, was Nautr und Kunst umschlingt, unsaufgelöst und straff zu erhalten, scheint nun allerdings selbst denen nicht so gänzlich einzuleuchten, welche ihre, nach der

Anstcht der Manieristen, willführlichen und mehr als naturlichen Kunstformen durch eine gewisse allgemeine Naturgemäßheit, Geschmäßigkeit, ober wie einige sagen, Naturnothwendigkeit bedingen \*). Sowohl aus der Wortbildung dieser Ausdrucke, als aus einzelnen Anwendungen und Benspielen erhellet zu Genüge, daß diese schon etwas herabgestimmten Anfoderungen unserer theoretischen Idealisten nur solches angehe, was ich so eben als gründliche und wissenschaftliche Raturstudien bezeichnet und ausgesondert habe. Gewiß sind auch diese Studien auf einer gewissen Sohe ber Runst ganz unum. ganglich. Indes haben wir schon oben gesehen, daß sie wohl die Darstellung befördern, boch für sich allein auf keine Weise alle Foderungen einer guten und faßlichen Darstellung erfüllen können; und wenn es noch anderer Benspiele bedürfte, wurden wir unter den neueren Schulen von einiger Grundlichkeit des Wissens nachst der bolognesischen auch die neueste französ sische anführen können, welche ben ausgezeichneter Renntniß allgemeiner Bildungsgesetze ber Natur an bezeichnenden und darstellenden Formen so arm ist, als jedem bekannt, welcher ihre Werke ohne vorgefaßte Meinung betrachtet hat. nach wird uns jene kalte und überlegte Auseinandersetzung, in welcher der Natur gleichsam durch Absindung ihr Recht abgedungen wird, durchaus nicht genügen können; im Gegen. theil wurden wir befürchten mussen, daß auf diesem Wege

<sup>\*)</sup> Unter ben verschiedenen Bezeichnungen dieser Ansicht, welche über die neueste Literatur der Kunst und der Arch. verstreut sind, ist solgende besonders merkwürdig (Böttiger, Archäol. der Maslerep. S. 145): "Die Nothwendigkeit des Gesets mit der Liebe zum Idealen gatten." — Wgl. Heinr. Meyer, Kunstgesch. Abth. 1. S. 36.

nicht einmal Golches zu erreichen steht, was ben consequente. ren Manieristen, oder, wie sie selbst sich nennen, Idealisten nicht abzusprechen ist, nemlich Einheit des Guffes. Für diese, bermuthe ich, fürchtete Bernini, ale er die Möglichkeit bepoeifelte, durch mechanische Zusammensetzung des einzelnen Schonen verschiedener organischer Körper übereinstimmende Gefialten bervorzubringen. Einer falten, zerlegenden Prufung, einem vornehmen Herabschauen auf die Werke der Ratur, gleich dem, welches unfere gemäßigteren Idealisten empfehlen, würde nun freylich eine solche Verschmelzung nimmer gelingen können; wohl aber gelingt est der unbedingten, leidenschaftlis den Hingebung in den Eindruck des Einzelnen, in diesem die geheimeren Faben aufzufinden, welche in den einzelnen Naturgefialten bas Untergeordnete mit dem herrschenden, das Besondere mit dem Allgemeinen verknupfen. Dem geheimen Zuge elfo, welcher für bestimmte Runstaufgaben Begeisterte zu dies sen verwandteren Natursormen hinüberzieht, werden wir ruhig überlaffen können, das erwartete Wunder, das Runstwerk, ju bewirken. Wo aber Begeisterung und Liebe fehlt, da wird es überhaupt zwecklos senn, im Einzelnen nachzubessern und Räßigung \*) zu empfehlen, moge diese nun in bestimmten Fällen wünschenswerth senn, ober auch nicht.

Dinckelmann und f. 3h. S. 277. heißt es von den Cartacci: "fie bedienten fich der Natur weislich um ihren Darstellungen das Wahrscheinliche, den Formen das Mannichsfaltige zu geben." — heinr. Meyer Runftgesch. Abtheil. 1. S. 36. zeigt dort, nach den Worten des Inder, ... v. Ideal, wie in den Werken der Zeit des Ueberganges vom hohen zum schliche Style, Idealbegriff und naturgemäße Wahrscheinlicheit und keit vereinigt worden. Also nur der Wahrscheinlichkeit und der Abwechselung willen (wie in den oben berührten Ausführungen

Ansicht der Manieristen, willführlichen und mehr als natürlichen Kunstformen burch eine gewisse allgemeine Naturgemäßheit, Gesetzmäßigkeit, ober wie einige sagen, Naturnothwendigkeit bedingen \*). Sowohl aus der Wortbildung dieser Ausbrucke, als aus einzelnen Anwendungen und Benspielen erhellet zu Genüge, daß diese schon etwas herabgestimmten Anfoderungen unserer theoretischen Idealisten nur solches angehe, was ich so eben als gründliche und wissenschaftliche Raturs studien bezeichnet und ausgesondert habe. Gewiß sind auch diese Studien auf einer gewissen Sohe der Runft gang unum. ganglich. Indeß haben wir schon oben gesehen, daß sie wohl die Darstellung befordern, doch für sich allein auf keine Weise alle Foberungen einer guten und faßlichen Darstellung erfüllen können; und wenn es noch anderer Benspiele bedürfte, wurden wir unter den neueren Schulen von einiger Gründlichkeit des Wissens nachst der bolognesischen auch die neueste franzosische anführen können, welche ben ausgezeichneter Renntniß allgemeiner Bildungsgesetze der Natur an bezeichnenden und darstellenden Formen so arm ist, als jedem bekannt, welcher ihre Werke ohne vorgefaßte Meinung betrachtet hat. nach wird uns jene kalte und überlegte Auseinandersetzung, in welcher der Natur gleichsam durch Absindung ihr Recht abgedungen wird, durchaus nicht genügen können; im Gegen= theil wurden wir befürchten mussen, daß auf diesem Wege

<sup>\*)</sup> Unter den verschiedenen Bezeichnungen dieser Ansicht, welche über die neueste Literatur der Kunst und der Arch. verstreut sind, ist solgende besonders merkwürdig (Böttiger, Archaol. der Masleren. S. 145): "Die Nothwendigkeit des Geses mit der Liebe zum Idealen gatten." — Bgl. Heinr. Meper, Kunstgesch. Abth. 1. S. 36.

nicht einmal Golches zu erreichen steht, was ben consequente. ren Manieristen, oder, wie sie selbst sich nennen, Idealisten nicht abzusprechen ist, nemlich Einheit des Guffes. Für diese, vermuthe ich, fürchtete Bernini, als er die Möglichkeit beweiselte, durch mechanische Zusammensetzung des einzelnen Schonen verschiedener organischer Körper übereinstimmende Ge-Einer falten, gerlegenben Prufung, kalten hervorzubringen. einem vornehmen Herabschauen auf die Werke ber Ratur, gleich bem, welches unsere gemäßigteren Idealisten empfehlen, würde nun freylich eine solche Verschmelzung nimmer gelingen tonnen; wohl aber gelingt es der unbedingten, leidenschaftliden hingebung in ben Eindruck des Einzelnen, in diesem die geheimeren Faben aufzufinden, welche in den einzelnen Naturgeftalten das Untergeordnete mit dem herrschenden, das Besondere mit dem Allgemeinen verknupfen. Dem geheimen Zuge also, welcher für bestimmte Runstaufgaben Begeisterte zu bies sen verwandteren Natursormen hinüberzieht, werden wir ruhig überlassen können, das erwartete Wunder, das Kunstwerk, zu Wo aber Begeisterung und Liebe fehlt, da wird betvirfen es überhaupt zwecklos senn, im Einzelnen nachzubessern und Näßigung \*) zu empfehlen, moge biese nun in bestimmten Fällen wünschenswerth senn, ober auch nicht.

Bindelmann und f. 3h. S. 277. heißt es von den Caracci: "fie bedienten sich der Natur weislich um ihren Darstellungen das Wahrscheinliche, den Formen das Mannichsfaltige zu geben." — heinr. Meper Lunstgesch. Abtheil. 1. S. 36. zeigt dort, nach den Worten des Inder, .. v. Ideal, wie in den Werken der Zeit des Ueberganges vom hohen zum schnen Style, I dealbegriff und naturgemäße Wahrscheinlicheit und keit vereinigt worden. Also nur der Wahrscheinlichkeit und der Abwechselung willen (wie in den oben berührten Ausführungen

Doch auch bem bloßen Gedanken nach, dürften wir Golchen, welche in berselben Form (von denen rede ich, welche unter idealen Formen nicht bloß Darstellungen eines Geistigen, sondern eine eigene Art reeller Formen verstehen) \*) eine gedoppelte Beschaffenheit, die naturliche und die kunstliche, vereinis gen wollen, die Frage vorlegen: wo sie denn in den Natur= formen die Grenze ber Gesetzmäßigkeit ziehen wollen, boch am Tage liegt, baß die kleinste Fiber, sogar bas schein= bar Zufällige selbst, eben sowohl allgemeinen Naturgesetzen unterliegt, als das Knochengebäude und Muskelspstem, welche sie hier vielleicht allein im Sinne haben! — Sollten diese Kunstgelehrten wirklich überzeugt senn, daß Darstellungen des überschwenglich Großen und Herrlichen, welche sie voraussetzlich im Sinne haben, durch ein solches Räthsel der Trennung des organisch Vereinten, der Vereinigung des Entgegengesetzten deutlicher erklärt werde, als, indem den Naturformen in ihrer Gesammtheit die Kraft zugestanden wird, mit vielem Anderen

fogenannter leerer Ibealbildungen durch individuelle Juge) hatten sich, nach der Ansicht der ang. Schriftst., die Künstler bestimmter und ausgezeichneter Schulen der Natur genähert? Nicht das Bedürfniß, darstellende Formen sich anzueignen, nicht Hinsgebung in die begeisternden Anregungen der Natur, nur das Bestreben etwas Sinnestäuschung und unterhaltende Mannichfaltigkeit der Erscheinung hervorzubringen, hätte die griechischen und spätere Künstler veranlaßt, sich der Natur, umsichtig und mißtrauisch, anzunähern? —

<sup>\*)</sup> Bottiger a. a. D. S. 353. (Bon ber alteren griech. Masleren) — "So wurde, wo das Ideal noch nicht erreicht werden konnte, wenigstens das Geistige und Heilige der Kunsk schon gehandhabt." Also unterscheidet dieser Gelehrte in Bezug auf die Kunst Ideales und Geistiges.

seistes auszudrücken; dem Künstler aber die Fähigkeit, die unsprüngliche Bedeutung der Natursormen zu sassen, sie zu unterscheiden, und sür jede sich darbietende Kunstausgabe nach den Umständen die angemessenste auszusinden; sollte er auch eben diese ihm einwohnende Fähigkeit nicht immer in Worten erklären, wur in seinen Werken sie darlegen können.

Doch stellet sich dem rechten Verständniss der Naturbespiehungen des Künstlers noch immer jener schwantende Naturbegriff entgegen, dessen Versehrtheit und Wisslichkeit ich bereits erwiesen habe. Denn hatten die Kunstgelehrten nur erst sich bieses widerstrebenden Wortgebrauches entledigt, so würden sie aushdern, was ihnen in Bezug auf ein bestimmtes einzelnes Rodell ganz richtig scheint, auf die Sesammtheit der Natur pu übertragen, woher hochst wahrscheinlich, und hie und da selbst erweislich, die große Sorglichkeit entstanden, mit welcher das Naturstudium in vielen Kunstschriften noch immer bedingt wird. — Hier kommt aber auch noch dieses in Frage, ob es überhaupt möglich sey, auf so fühle und frostige, besdenfliche und mäkelnde Weise der Natursorm, wenn auch nur das Nindesse, geschweige denn ihr Bestes abzugewinnen.

Gewiß wird Niemand laugnen wollen, daß der Mensch überhaupt, welche Beziehung und Anwendung er den Thätigsteiten seines Geistes wohl gebe, doch, was er mit Lust und Liebe ergreift, oder mit Achtung und Chrfurcht vor dessen Iweck und Gegenstand, jederzeit viel leichter und besser zum Ende bringen wird, als Solches, was er durchaus kalt und nüchtern, oder gar mit einer vornehmen Geringschätzung bedandelt. Weshalb denn sollte nur eben in der Kunst das Gegenscheil statt sinden? Wenn daher die Vekenner jenes

Schaufelspstemes einmal sich dazu verstehen, der Kunst Naturgemäßheit einzurdumen, so werden sie auch davon abstehen mussen, vom Künstler zu fodern, daß er solchen, so seltsam bedingten Antheil Natürlichkeit mit einer durchaus unergiedigen, ja unerträglichen Nüchternheit in sich aufnehme und gleichsam seinen Werken nur äußerlich anheste. Wöchten sie doch nur, wenn es ihre Befangenheit gestattete, Kunstwerke, so aus der Nachsolge ihrer Lehre hervorgegangen, in ihrem wahren Lichte sehen, und in ihnen wahrnehmen können, wie seltsam darin widrige Wodellzüge mit willkührlicher Ungestalt gegattet sind; wie diese einander widerstrebenden Elemente, ohne alle Einheit des Gusses, nur ganz äußerlich und ohne inneren Verband zusammenhasten \*)!

Sehen wir aber in die besonderen Verhältnisse der Kunst ein, so wird es wohl sogar denen, welche die Kunstsormen in sogenanntem Ideale vereinsachen wollen, doch klar seyn, daß, wie die Zwecke der Kunst auch ben der einseitigsten Richtung des Geistes doch nothwendig viele und mannichsaltige sind, so duch die Formen, welche die Darstellung erheischt, verschiedene und mehrsache seyn mussen. Nehmen wir nun an, daß ein Kunstler, im Sinne des eben berührten bedingten Naturstudiums, die natürlichen Formen ohne alle Wärme, ja sogar mit einer gewissen Geringschätzung betrachtend, solche nicht früher in Anspruch nehmen wollte, als nachdem ein be-

<sup>\*)</sup> Carftens fand, nach Fernow in dessen S. 134. in ben Arbeiten, welche seiner Zeit in dieser Richtung beschafft wurden: ein widriges Gemisch von Antike, gemeiner Modellnatur-2c. Vergleiche die Zweifel über bas Ergebniß dieser Richtung kunftle=rischer Studien Anm. 477. Band IV. der neuen Ausg. Winckel=manns.

missieben sich aber auch die neueren Schulen, selbst als se uch in ähnlicher Richtung begriffen waren, durch den Afract der Oertlichkeit\*), so daß, wenn wir Copien und Insahnungen ausnehmen, welche eben dem achten Barbaren

milider Bildungen zu erklaren, auf der anderen aber allenthalim, wo wir in Statuen den verlängerten Unterleib, die verhälte simifig fürzeren Beine erblicken, auf römische Arbeit zu schliein. — Sogar Raphael vertauschte nach langerem Aufenthalte zu den die schlanken Korentinischen und umbrischen Gestalten, welche wi in der Grablegung und Disputa sehen, gegen die gedrungene, der Bildung der Römer.

\*) Botbe, aus meinem Leben, zweiter Abtheilung, erfter Ueil, G. 207. ,, Als ich ben hohem Sonnenschein, durch bie tommen fubr, und auf den Gondelrandern die Gondeliere leicht ifmebend, bunt bekleidet, rudernd betrachtete, wie fie auf ber idgrunen Alache fich in ber blauen Luft zeichneten; fo fab ich bas iche, frischefte Bilb ber venetianischen Schule. Der Sonnenschein bie Localfarben blenbend bervor, und die Schattenseiten maren plicht, baß fie verhaltnismaßig wieber ju Lichtern hatten bienen fienen. Ein gleiches galt von dem Bieberscheinen des meergrunen Baffers. Alles war bell in Sell gemalt, fo daß die schaumende Belle und die Bliglichter barauf nothig maren, um ein Tupfchen uf i ju fegen." Diese meifterlich herrliche Schilderung mar, bem fie einmal geraubt werden follte, nicht wohl zu theilen und dutugen. — Die auffallende Dertlichkeit ber italienischen Stadte. fonlen (in Italien giebt es größere Verschiedenheiten der Abkunft ber climatischen Einwirkung als unter uns) fiel sogar einem iulienischen Maler moberner Richtung, Brn. Camoccini, auf, den 1810 veranlaßt mar, ben Norden zu besuchen. — Bergl. die nifreichen Binke über das Berhaltniß bes Rubens jur ihn umgeienden Ratur im Athenaum B. 1. Std. 2. S. 47. - Jomarb (in Descr. des l'Egypte), sur les Momies des Hypogèes de Thèbes, imd die Anochenbildung der Mumien in Uebereinstimmung mit ben Beftaltungen agoptischer Runft. In wie fern er richtig geseben, it wohl ben der Entlegenheit der Denkmale hier nicht mit Sicher, kit ja entscheiben.

Richtung; von bieser Geite angesehen, stehet er mit dem gesammten Geistesleben seiner Zeit, ober boch seines Volkes in einem für jeden Theil ersprießlichen Wechselverhaltniß. Aber die driliche Naturentwickelung bestimmt, in wie weit er die Richtung, welche sein Geist und sein Gemuth durch den Begriff erhalten, mit Aussicht auf ein frohliches Gelingen verfolgen konne. Die Runsthistorie zeigt kein Benspiel, baß Künstler durch ben Begriff über die Anregungen hinaus begeistert werben könnten, welche die Natur ihnen eben gewäh-Die griechische Kunst veränderte schon im alten ren will. Rom, wenn wir frostige Nachahmungen hintansegen, und uns an die genialischen Darstellungen romisch burgerlicher Größe halten wollen, mit ihrem Streben zugleich auch ben Charak-Sogar, was man den Griechen nachahmte, erhielt ben Aufdruck italischer Eigenheiten \*). Auf das mannichfaltigste

<sup>\*)</sup> Niemand, wie ich glaube, hat jemals bemerkt, ober boch bie Bemerkung ausgesprochen, baß in einigen Theilen Italiens, welche bie germanischen Einwanderer weniger, oder gar nicht eingenommen und burchwohnt haben, nemlich in ben Riederungen der Etsch, und vornehmlich im Bezirke von Rom (bem Ducatus Romanus des früheren Mittelalters) ein eigenthümliches Verhaltniß in der Haupteintheilung des Körpers vorherrscht, welches sowohl von bem deutschen, als von dem altgriechischen burch verhältnißmäßige Lange bes Leibes, Rurge bes Untergestelles fich unterschei= Dieser Mangel zeigt fich ju Rom nicht felten, wenn auch minder auffallend, fogar in schönen Mobellen, wie kurglich noch in dem, Kunstlern bekannten, Saverio. — Da wir nun dieselbe Eigenthumlichkeit in vielen romifden Bilbnifftatuen mahrnehmen, da fie sogar in vielen Darstellungen von Göttern und Helden vorkommt, welche den Aufdruck bekannterer Runftmanieren ber Rais serzeit tragen (ber Standbilder auf den Ruckseiten der Raisermungen nicht ju gebenken); so werden wir auf ber einen Seite nicht anfteben konnen, fie in diesen aus dem wiederholten Eindruck

unterschieben sich aber auch die neueren Schulen, selbst als sie noch in ähnlicher Richtung begriffen waren, durch den Ausdruck der Oertlichkeit\*), so daß, wenn wir Copien und Rachahmungen ausnehmen, welche eben dem ächten Barbaren

ihnlicher Bilbungen zu erklaren, auf ber anberen aber allenthalben, wo wir in Statuen ben verlängerten Unterleib, die verhältznismäßig kurzeren Beine erblicken, auf römische Arbeit zu schliezen. — Sogar Raphael vertauschte nach längerem Aufenthalte zu Rom die schlanken korentinischen und umbrischen Gestalten, welche wir in der Grablegung und Disputa sehen, gegen die gedrungene, kurze Bildung der Römer.

\*) Sothe, aus meinem Leben, zweiter Abtheilung, erfter Theil, G. 207. "Als ich ben bobem Connenschein, burch die Lagunen fuhr, und auf den Gonbelrandern die Gondeliere leicht fomebend, bunt befleibet, rubernd betrachtete, wie fie auf der bellgrunen Blace fich in ber blauen Luft zeichneten; fo fab ich bas bete, frifdefte Bild ber venetianischen Schule. Der Sonnenschein bob die Localfarben blendend bervor, und bie Schattenseiten maren fo licht, daß fie verhaltnismäßig wieder ju Lichtern hatten bienen tonnen. Ein gleiches galt von dem Bieberscheinen bes meergrunen Baffers. Alles war hell in hell gemalt, so daß die schaumende Belle und die Bliglichter barauf nothig waren, um ein Tupfchen aufs i ju fegen." Diefe meifterlich berrliche Schilderung mar, wenn fie einmal geraubt werden sollte, nicht wohl zu theilen und abzufurgen. — Die auffallende Dertlichfeit ber italienischen Stadte. schulen (in Italien giebt es größere Berschiedenheiten der Abfunft und ber climatischen Einwirkung als unter uns) fiel fogar einem italienischen Maler moberner Richtung, Ben. Camoccini, auf, als er 1810 veranlaßt mar, ben Norben zu besuchen. — Bergl. die geiftreichen Binte über bas Berhaltniß bes Rubens jur ihn umgebenden Ratur im Athenaum B. 1. Std. 2. G. 47. - Jomarb (in Deser. des l'Egypte), sur les Momies des Hypogèes de Thèbes, fand die Anochenbildung der Mumien in Uebereinstimmung mit ben Beftaltungen agoptischer Runft. In wie fern er richtig gesehen, if wohl ben der Entlegenheit der Denkmale bier nicht mit Gicherbeit ju entscheiben.

am leichtesten zu gelingen pflegen, alle wirklich werthvollen Schulen der alten, wie der neuen Welt unläugdar ein eigensthümlich-dreliches Ansehen haben. Sewiß also können Künstler, deren geschichtliche Richtung falsch, oder doch niedrig ist, wohl, gleich vielen Hollandern des siedzehnten Jahrhunderts, den Anregungen, welche die Natur ihnen gewähren will, minder entsprechen, doch nimmer durch den Begriff so weit über sie hinausgehoben werden, als unsere mancherlen Idealissen voraussesen.

Genau genommen geht es den Kunsten des Begriffs nicht so gar viel besser; boch haben sie den Vortheil der unbestimm, teren Darstellung. Denn so schwer es senn mag, in einer Sprache, der von Natur etwas Plattes, Lächerliches ober Rleinliches anklebt, tragische und heroische Wirkungen hervorzubringen, so gewöhnt man sich doch allgemach an ihre Aeu-Berlichkeiten und, was im Grunde schwimmt, erhält am Ende die Gestalt, welche die Phantasie ihm aufdrücken will. Rünstler aber erschöpft seinen Gegenstand, bis auf den Grund, und Alles, was er falsch gebacht, schief aufgefaßt, ungenüs gend gearbeitet, liegt nackt und bloß vor aller Augen da. Auf einer Täuschung zwar beruht es, wenn wir dem Dichter glauben, er habe sich weit über seine geschichtliche Befangen-Doch eben weil diese heit hinaus in ferne Welten versetzt. Art der Täuschung dem Künstler nicht zu Hülfe kommt, muß er, wie endlich selbst die Schönheitslehre zugeben wird, vieles an sich selbst ganz Bunschenswerthe sich versagen.

Richt herabstimmen, nein ermuntern möge diese Erinner rung, Solches, was nach den Umständen allein geschehen kann, ganz zu thun; die kurze Zeit, welche der jugendlichen Empfänglichkeit gewährt ist, nicht in hoffnungslosem Sehnen hinzu-

himpbringen \*), wie dem geschieht, welcher die rednerischen Bendungen, durch welche die Sterblichen sich über die Bekingtheit ihres Daseyns hinauszureden lieben, für baaren Ernst Allerdings soll der Künstler sich sittlich bestimmen lessen zum Wahren, Rechten und Guten; doch nimmer sich iberreden, über bas angeborene Maß seines Talentes, über kine geschichtliche Stellung und natürliche Umgebung hinaus Denn nur dieses liegt in der Macht seiner Ents spliesungen, ob er das verliehene Pfund inneren Lebensgeistes md außerer Anregungen freudig und rustig verschmelze und inige, was unter allen Umständen gute und reichliche Früchte Ueberhaupt ist in der Kunst Raum für mancherley Beben und mancherlen Beziehungen desselben Bestrebens. Wenn if ein rechtes Gedeihen benwohnt, blüht sie nicht bloß in du Treibhäusern der Hauptstädte, in den Prunksälen der Reis om, oder zur Befriedigung gelehrter Grillen, vielmehr vermitet sie sich über Alles, was nur den Aufdruck der Gestalt plast, und beherrscht, wie in den glücklichsten Zeiten der alten

Dimmung an, weshalb der Verluft, welcher daraus entsteht, nur um so mehr zu beklagen ift, und dringend auffordert, ihn auf alle Beise abzuwenden. — Bis zur Absichtlichkeit durchgebildet zeigt ich die Sehnsucht nach vergangener Herrlichkeit in einer Aeußertung des Petrarca, welche Hr. Hofr. H. Meyer zur Andeutung seines eigenen Standpunktes, als Motto, seiner Kunftgeschichte verangestellt. Wäre es nicht gewiß, daß Petrarca an dieser Stelle, als warmer Patriot, den bürgerlichen Verfall seines Vaterlandes im Sinne hatte, wäre es, wie bey einigen Neueren, ein bloß ästetischer Ueberdruß an den Eden und Schärfen der Gegenwart: so dürfte man doch bezweiseln, ob der weiche moderne Dichter, bitte das Schicksal ihn plöslich in antike Lebensverhältnisse veristt, sich darin so ganz behaglich gefühlt haben könne.

und der neueren Kunstbildung, sogar das Handwerk. Auch ben minder günstigen Umständen der Kunst sindet das untergeordnete Talent seine Stelle, indem es bald in sinnlich vor liegenden Formen der Natur durch blose Wacht der Empfindung auf ihr Schönes und Bedeutendes trifft, bald wieder durch technische Sewandtheit höhere Bestrebungen stützt und trägt; und mächtige Seister werden Alles, was sie mit Ernst und Tüchtigkeit ergreisen, wie gering es an sich selbst sen, doch unumgänglich in ihr Lebensblut verwandeln und als ihr eigenes wieder ausgebären.

Mochte es mir in den voranstehenden Zeilen gelungen sein, meinen Segenstand mit überzeugender Deutlichkeit aufzusassen und darzulegen! Doch fürchte ich, daß seine Theile durch mancherlen Abschweifungen so weit auseinander gerückt worden, daß es nothig senn dürste, sie noch einmal im Sanzen zu überschauen.

Darlegen wollte ich, daß die Formen, vermöge beren Künstler ihre Aufgaben, die sinnlichsten, wie die geistigsten, darstellen, ohne einige Ausnahme in der Natur gegebene sind. Zu diesem Zwecke habe ich im Gefolge der Kunstgeschichte erinnert, daß im Alterthume, wie selbst in den besten Zeiten der neueren Kunst, diese Wahrheit nirgendwo bezweiselt wurde; daß man erst spät, in sehr modernen Zeiten auf die Grille verfallen ist: daß nicht bloß der Gegenstand, vielmehr auch die darstellenden Formen selbst der Ersindung, oder doch der sreyen Auffassung des Künstlers angehören können; noch später: daß solche der Ersindung des Künstlers durchaus ans gehören müssen. Darauf habe ich daran erinnert, daß eben diese Ansicht in den letzten Jahrhunderten eine Fülle der schönssten Talente in sich selbst ausgerieben hat, indem ihre Ges

spicklichkeit zwecklos in solches ausärtete, was wir im schlimms fin Sinne Manier, ober leere Fertigkeit der Hand nennen.

Ferner habe ich gezeigt, wie dieser verderbliche Jrrthum buch ben gleichzeitig entstandenen, beschränktesten Naturbegriff der Künstlersprache ein gewisses Ansehen von Richtigkeit erhals tm, indem man nun, was in Bezug auf bestimmte Modelle wahr zu senn schien, unbewußt auf die Gesammtheit des Erkugten, ja auf die zeugende Grundfraft selbst übertrug. Ends lich zeigte ich, wie biese Ansichten der verwerflichsten Kunstrichtung, als Vorbegriffe, in die Systeme gelehrter Geschichts schriber und philosophischer Theoretiker der Runft übergegans gm, und diese verhindert, deutlich aufzufassen: daß die Darsellung der Kunst auch da, wo ihr Gegenstand der denkbar geistigste ist, nimmer auf willkührlich festgesetzten Zeichen, sonden durchhin auf einer in der Natur gegebenen Bedeutsamkeit der organischen Formen beruhe; wie ferner eben dieselben Amstgelehrten, den vollen Werth, die ganze Bedeutung nas türlicher Formen verkennend, und bennoch aus Vernunftgrunden der Ratur einige Rechte einraumend, auf die unentschies dene Ansicht verfallen sind: daß Künstler nur unter gewissen Emschränfungen und Bedingungen dem Eindruck natürlicher Formen sich hingeben durfen. Dagegen bestand ich, mit hins deutung auf die Erfolglosigkeit so anorganischer Verknüpfung des Natürlichen und Künstlichen der Form, auf den Grunds 14: daß Kunstler sich dem Eindruck der natürlichen Formen 9001 ruchaltlos hingeben muffen, sowohl weil diese die einihen allgemeinfaßlichen Typen aller Darstellung durch die Form in sich einschließen, als auch, weil sie für Künstler eine unberstegbare Quelle geistiger Anregungen sind, da auch die Ratur sich gefällt, was immer der künstlerischen Auffassung werth ist, in ihren mannichfaltigsten Formen auszudrücken und darzulegen.

Einiges indes, dessen halbbeutliche Wahrnehmung manche Archäologen und Kunstgelehrten veranlaßt hat, jene manierisstische Ansicht für begründeter zu halten, als sie wirklich ist, bleibt uns, wie wir oben versprochen, noch zu erörtern übrig.

Denn schon ben Beleuchtung der verschiedenen Begriffe vom Ibealen der Kunst hatte ich angedeutet, daß die Alterthumsforscher in zween die Kunst des classischen Alterthumes begleitenden Umständen eine gewisse Bestätigung des Vorbegriffes zu finden geglaubt, den sie nun einmal aus den Runst ansichten der Manieristen sich angeeignet. Diese Umstände nannten wir: den Typus und den Styl. Ueber den Typus, ober über die Gleichformigkeit in der Darstellung gleicher, oder doch verwandter Kunstaufgaben, werden wir leicht hinweggehen dürfen. Er ist gedoppelter Abkunft und Art. Denn zum Theil entspringt er aus einer Rachwirkung jence altesten Bezeichnungsart von Begriffen und Gedanken, welche wir von der reinen Kunstbetrachtung ausschließen, weil diese Eigenschaft der griechischen Kunst, kunstlerisch angesehen; nur in so fern in Betrachtung kommt, als sie überall mit bewundernswürdiger Feinheit dem eigentlich Künstlerischen angelegt ist; im Uebrigen fällt sie, wie oben gezeigt, der historischen Archaologie anheim. An solchen Stellen aber, wo eben diese Gleichformigkeit ganz kunstgemäß ist, entstehet sie eben aus jener in der Natur gegebenen Bedeutsamfeit der Form, vermoge welcher bestimmte Ideen nur in bestimmten Formen sich fünstlerisch ausdrücken können. Demnach ehrt sie gleich sehr den Natursinn, als die religiose Strenge, mit welcher alt griechische Kunstler ihre Aufgaben aufgefaßt; also bestätigt sie nicht etwa die Ansicht der Manieristen, vielmehr die Ueberzugung, welche wir eben begründet und erläutert haben.

Der Styl aber wird eine längere Abschweifung, viel, mehr eine eigene Betrachtung erforbern, da man bis dahin weber über die Bedeutung dieses Wortes, noch über die Wahrschmung, welche ich damit zu verbinden geneigt bin, so gänzelch einig und im Reinen ist.

Schon die alten Romer übertrugen das Bild des stylus, des Griffels, oder des Werkzeuges, durch welches sie ihre Gebanken und Entwürfe auf Wachstafeln einzugraben pflegtm, auf allgemeinere Vorzüge der Schreibart. Wir haben bekanntlich mit dem Begriffe auch das bezeichnende Wort von haen angenommen. Die neueren Italiener indes, denen wir tinen großen Theil unserer Runstworte verdanken, weil ste puf Dinge der Kunst mit einigem Erfolge behandelt haben, hatten långsk aufgehört mit Griffeln zu schreiben, als in dem knühmten Sonett des Petrarca \*) daffelbe, nur zu, stile, meuerte Wort in dem Sinne eines Zeichnenstiftes wieder auf-Daher, aus dem modernen Begriffe eines Werkzeuges ba Kunft, fammt die Uebertragung des Wortes auf Vorweile der fünstlerischen Darstellung, welche in der That in Italien frühe, in Deutschland und in den übrigen tramontas um kändern sehr spåt vorkommt. Den Italienern aber, denen bas Grundbild gegenwärtig blieb, bezeichnete stile, wie mamera, durchaus nur die außerlichsten Vortheile in der Handsalving der Korm, oder des Stoffes, wie die Benworte, welche ke mit diesem Begriffe zu verbinden gewohnt sind, deutlich

<sup>\*)</sup> Auf das Bild seiner Laura. Son. 57. Bergl. Cennino di Drea Cennini trattato etc. c. &.

an den Tag legen \*). Winckelmann indeß, ber biesen, gleich anderen Kunstausbrücken, von den Italienern annahm, erweiterte ihn sogleich nach seiner durchhin höheren Ansicht, indem er die Manier, den Styl im Sinne der Italiener, mit gewissen Richtungen des Geistes in Verbindung dachte, aus diesen, jenen ableitete. Denn es ist klar, daß seine verschie denen Kunststyle der Griechen, welche in Aller Munde sind, nicht bloß auf Wahrnehmungen augenommener Artungen des Vortrages beruhen, vielmehr besonders auf der Beobachtung bestimmter Richtungen des geistigen Sinnes auf Ebles, Gefälliges, ober Anderes. Der Ausdruck, Styl schöner Formen, welcher in noch neueren Runstschriften vorkommt, scheint eine entschiedenere Reigung, oder Gewöhnung zum Schonen anzudeuten; denn es ist undeutlich, ob er mehr von bestimm ten Richtungen bes Geistes, ober nur von Fertigkeiten ber Hand zu verstehen sen. — Doch unter allen Umständen möchte es gegen die Ableitung senn, Solches, was bereits auf der Wahl und Auffassung des Gegenstandes beruhet, also auf der allgemeinen Empfänglichkeit und Richtung des Geistes ganzer Schulen, oder einzelner Meister, mit einem Worte zu bezeich nen, welches ursprünglich ein bloßes Werkzeug bedeutet, als in der Strenge auch bildlich nur von Vorzügen der Behand: lung des außeren Stoffes sollte verstanden werden.

Es ist mir unbekannt, durch welchen Zufall der, obwohl noch schwankende, Stylbegriff vieler Künstler der jüngsten Zeit dem Grundbilde des Wortes sich wiederum angenähert hat \*\*).

<sup>\*)</sup> Stile facile, robusto etc.

<sup>\*\*)</sup> Ich vermuthe, daß dieses damals geschehen, als Car, fens, Thormald sen und andere Runftler zu Rom den Grund

In ihrem Sinne ist Styl nicht mehr, wie ben den Italienern, in Besonderes und Eigenthumliches, sondern ein allgemeiner, duchhin begehrenswerther Vortheil in der Handhabung des dusten Kunststoffes. Allerdings ist dieser Begriff ben Vielen mit Worstellungen von beliebten Eigenthumlichteisten einzelner Schulen und Weister verbunden; doch nur, weil se diese Eigenthumlichseiten für durchaus musterhaft, und sleichsam für ein Allgemeines halten. Also werden wir nicht vesentlich weder vom Wortgebrauch, noch von dem eigentlichen Sinne der besten Künstler dieser Zeit abweichen, wenn wir den Styl als ein zur Sewohnheit gediehenes sich Fügen in die inneren Foderungen des Stoffes erklären, in welchem der Vildner seines Gestalten wirklich bildet, der Waler sie erscheinen macht.

Siel, oder solches, was mir Styl heißt, entspringt also auf teine Weise, weder, wie ben Winckelmann und in anderen Kunstschriften, aus einer bestimmten Richtung oder Erhebung des Geistes, noch, wie ben den Italienern, aus den eigenthümlichen Sewöhnungen der einzelnen Schulen und Reissen, sondern einzig aus einem richtigen, aber nothwendig bes scheidenen und nüchternen Sesühle einer außeren Beschränfung der Amst durch den derben, in seinem Verhältniß zum Künstskr zestalts frenen Stoff \*). Daß ein solcher vom Dars

lesten zu der mehrseitigen Regsamkeit deutscher Kunstler, welche noch immer dauert. S. Fernow Leben des Maler Carstens, S. 246. — Bey Fernow liegt dieser Begriff allerdings noch sehr im Roben.

<sup>\*)</sup> Sandrart, teutsche Afad. Theil I. Bc. 2. Kap. 1., des fuirt die Bildneren als eine Kunft, "welche durch Abnehmung beb überflussigen Stoffes dem ungestalten holi u. s. f. die verlangte Form giebt."

der Vortheile guter Anordnung entstanden sind, auch wenn sie weniger beschränkt aufgefaßt würden, als gemeinhin geschieht, doch für das Bedürfniß nicht ausreichen dürften.

Dieser allgemeine Styl, welcher Kunstwerken wenigstens so viel Vortheil bringt, als der Tact musicalischen Ausführungen, scheint durchaus nur auf den frühesten Stufen der Runst sich zu regeln und auszubilden. Diese Erscheinung erklare ich mir aus einer gedoppelten Ursache. Einmal gestattet auf früheren Runststufen die Einfachheit des Wollens und die sem entsprechender Formen der Darstellung die Aufmerksamkeit ungetheilt auf die inneren Foberungen des derben Runststoffes zu lenken, den daher die Incunabeln antiker, wie neuerer Runst ohne Ausnahme und in jeder Beziehung nett und zweckgemäß zu behandeln pflegen. Zwentens aber entsteht besonders eben der allgemeinste, raumliche Harmonie bezielende Styl aus der Herrschaft, welche die Baukunst \*) auf diesen frühes ren Stufen über die bildenden Kunste auszuüben pflegt. Wie überhaupt in der Baukunst (Zweck, Vernunft, Realität, Tuchtigkeit, vorausgesetzt, welche ein gesunder und geschärfter Sinn hier nie ohne Widerwillen vermißt) alle Schönheit vornehmlich auf dem Verhältniß der Größen unter sich, wie zum Sanzen beruhet, so gewöhnt sich auch der Vildner und Maler

<sup>\*)</sup> Ich weiß nicht, in welchem Sinne Winckelmann (R. G. Bch. IV. Kap. 1. §. 29.) behauptet, daß ben den Griechen Vildeneren und Maleren eher, als die Baukunst, zu einer gewissen Vollekommenheit gelangt sep. Anders und weiter gebildet hat die Baukunst sich allerdings in den späteren Zeiten des Alterthumes. In wie fern sie aber im Zeitalter des Phidias und kurz vor ihm mius der entwickelt gewesen, als die gleichzeitige Vildneren, nun gar als die Maleren, darüber läßt und sowohl Winck., als seine Hersausgeber im Dunkeln.

in ihrem Dienste, Solches, was weder vom Gegenstande, noch von den Bildungsgesetzen der Ratur so unbedingt gesordert wird, was demnach mehr und minder in seiner Willsühr liegt, dem Rasse zu unterwersen; weshald es den Künstlern auf ansgebildeteren Kunststusen immer nützlich seyn wird, in Bespis auf Styl die früheren Bildungsstusen ihrer eigenen Kunststühung im Auge zu behalten. Betrachten wir nun auch die Stylgesetze, welche theils die Vildnerkunst, theils die Ralerey insbesondere angehen \*).

Der Stoff, in welchem ber Bildner seine Formen wirks lid gestaltet, ift ohne Ausnahme eine dichte Masse, Holz, Thon, Erz, Gestein, oder Aehnliches; die sichtliche Schwere mb Unbehülflichkeit dieses Stoffes wird felbst von den anstelligsten Reistern nie so ganz überwunden, daß sie aushorte, sich dem Gefühle aufzudrängen. Daher, und durchaus nicht, wie Windelmann anzunehmen scheint, aus einem sttliom Grunde, ift dem Bildner das Schwebende, Fahrende, Sanfende, Fallende darzustellen versagt, welches Alles, sobald es der Segenstand begehrt, in der Maleren, die es leicht und bequem vor den Sinn bringen kann, noch gar nicht mißfallig ist, wie es doch senn mußte, wenn es an sich selbst uns stillich ware. Dieselbe Beschaffenheit des Stoffes gebietet, daß der Bildner überall, nicht bloß nach einem wirklichen bleichgewichte strebe, welches nur etwa die Umstehenden sichern dufte, sondern nach einem in die Augen fallenden, überzeugenden, welches in Statuen, ohne daß man sich immer des

<sup>\*)</sup> Fernow a. a. D., will bem Gefühle seiner Zeitgenossen nicht zugeben, daß Maleren und Bildneren verschiedenen Stylgessehen unterliegen. Doch verschmolz ihm noch jenes einzig allgesneime Stylgesetz mit den besonderen, deren Ausführung folgt.

Grundes bewußt wurde, das Gemuth beruhigt und zugäng. Anschaulich kann man sich von der Richtigkeit lich macht, dieser Wahrnehmung überzeugen, indem man den ersten Eindruck geringer und schon handwerksmäßig hervorgebrachter Statuen des Alterthumes mit dem der gewiß, sehr geistreichen Bildnerenen des Michelangelo ober des Johann von Bologna vergleicht. Der Eindruck, den die ersten bewirken, wenn sie etwa, wie in den romischen Villen, im Vorübergehen betrachtet werden, kann nicht anders, als angenehm und beruhigend sepn; ben den anderen hingegen wird man, um in ihre Verdienste einzugehen, vorher den ersten Eindruck zu bekämpfen haben. Auf diese Veranlassung erinnere ich viele Zeitgenossen an den mächtigen Eindruck der ersten sichtlich auf sich selbst beruhenden Statue moderner Zeiten, des Jason von Thorwaldsen. Denn es ist nicht zu berechnen, wie viel dieser Eindruck mitgewirkt, dem Runstler, dessen kunftige Größe noch nicht mit Zuversicht zu ermessen war, den Eingang in die dffentliche Meinung zu eröffnen, ihm die Beforderung zuzuwenden, welche nun einmal die vollständige Ents wickelung jeglicher Kunstanlage bedingt.

In gleichem Maße versagt dem Bildner die sichtliche Schwerfälligkeit seines Stoffes, das Leichte und Durchscheisnende in seiner wirklichen Ausdehnung nachzubilden. Eine Haarlocke erscheint im Gestein, in ihrer wirklichen, oder denksdaren Ausdehnung dargestellt, nicht durchscheinend und leicht, wie sie selbst, sondern als ein schwerfälliger Rloß; und hier machen die bekannten Lockenköpse römischer Casarn nicht etwa eine Ausnahme; daß ihr Lockengebau auch in Marmor ersträglich aussieht, beruht darauf, daß sie frisirten, nicht zwangs loß wallenden Haaren nachgebildet sind. Aus demselben

Imbe werben machtige Falten, bie in Gemalben nicht felm von großer Wirfung find, in ihrer gangen Ausbehnung mafelt, ober gegoffen eine ungeschlachte, schwerfällige Maffe stiden scheinen, etwa wie in den sonft so lobenswerthen Stenen des Shiberti an der Vorseite der Rirche Orsanmis de m Florenz \*). Um solchem Uebelstande auszuweichen, mf die Bildneren aus ben zeichnenden Kunsten einige, ihrer igen Darstellungsweise gang fremde Sulfsmittel entlehnen m buch ben Schein ersetzen, was sie in voller Form nicht we misfallig zu werden nachbilden kann. Diese entlehnten Imsvortheile bestehen, bald, wie ben ben Saaren, in einsichten Tiefen von unbestimmtem Umriß; bald, wie ben m Gewändern, in langs der meist bezeichnenden Außenlinien finingehenden Eintiefungen, welche, indem sie tiefe Randhum bewirken, den Anschein dessen hervorbringen, was man den bezweckt. Wer mit den Bildnerenen des Alterhmes bekannt ist, dem werden hier Benspiele hochst gelunpua Kunftgriffe der bezeichneten Art im Gedachtniß gegens witig senn. Benspiele des Verfehlens solcher Vortheile biett die moderne Bildneren in größter Fülle, seltener schon die mittlakterliche, welche in Bezug auf Styl dem Alterthume

Des ift an dieser Stelle von überzeugender Beweiskraft, daß Ednizwerke in leichten, saserigen Stoffen, in Holz und Aehnlisten, einen Grad der Ausladung und des Geschwungenen zulassen, die soger in Erz, wie viel mehr im Gesteine den gebildeten Sinn son verletzen wurde. Wie in dem wunderbaren Altare Hanns brügmanns zu Schleswig, und in einer zierlich geschnitzten sign von jenem altniederländischen Künstler, den Vasari, wro. Inni Prancese, nennt, im letzten Pseiler zur Rechten des Schisses du Erwitenkirche zu Florenz.

noch ungleich näher steht \*), als die mit Michelangelo beginnende moderne.

Noch vieles Andere vermieden die alten Bilbner eben nur, weil der derbe Stoff bessen bequeme, oder annehmliche Darstellung versagt. Go beuteten sie viele Benwerke mit ab sichtlicher Rohheit an; benn da Bäume und andere landschafts liche Dinge nun einmal im bichten Stoffe nicht scheinbar zu machen, so wollten sie lieber laut verkunden, daß sie solches durchaus nicht bezwecken, als ein Verlangen anregen, dem sie nimmer genügen konnten. Ober sie milberten häutige und andere weiche Theile, welche bisweilen auf der Oberstäche der Gestalten erscheinen, oder unterdrückten sie durchaus, wenn sie etwa die Darstellung vorkommender Kunstaufgaben nicht wesentlich forberten \*\*). Wenn nun Winckelmann in sol chen Zartheiten des antiken Bildnerstyles, welche der Wirfung nach seinem Scharfblick nicht entgehen konnten, eine Bestätis gung jenes freylich schon mannichfach bedingten Vorbegriffes der Manieristen zu entdecken glaubte; wenn er Vieles, so aus richtig verstandenen Beschränktheiten des derben Kunststoffes hervorging, aus den inneren Foberungen der dargestellten Ideen erklärte, so werden wir nunmehr darüber hinaussehen durfen.

<sup>\*)</sup> Ueber bem Haupteingange ber größeren Kirche zu Saalfelb am Thuringer Walde sah ich vor langer Zeit ein jungftes Gericht in basso rilievo, bessen bildnerischer Styl vortrefflich ift.

<sup>\*\*)</sup> Die Widrigkeit der Erscheinung weicher, schlasser, halb, durchsichtiger Theile der menschlichen Gestalt in ihrer Uebertragung in dichte, starre, undurchsichtige Körper zeigt sich besonders beutzlich in, auf dem Leben abgeformten, Sppsmodellen, welche, wie schön auch die Gestalt sep, welcher sie durch mechanische Mittel abgewonnen, doch eben durch diesen Widerspruch von Form und Stoff nothwendig leichenahnlich und grauenhaft aussehen.

Schwieriger ist es unstreitig, die besonderen Stylgesetze der Maleren anzugeben, welche an sich selbst minder deutlich em Tage liegen, als die bildnerischen; woher es sich erklärt, duß man noch in den neuesten Zeiten gelehrt \*), und vornchmlich in den Afademien versucht hat, den malerischen Styl burch die Rachahmung von Bildwerken zu bilden, welche in ihrer Aunstart musterhaft behandelt und von untadeligem Style Richts indes kann im Grundsatz irriger, in der Anwendung geschmackloser senn, als eine solche Uebertragung der Daffellungsweise der einen Runstart auf die andere, und gewiß ift jenes schon an sich selbst, als mechanische Uebung anschen, höchst geisttöbtende Zeichnen in den Antikensälen, auch durch die Stylvermischung, die es verbreitet hat, von der nachheiligsten Wirkung. Denn nach so vielen Andeutungen in den Beurtheilungen neuerer Kunstwerke, ist es auch dem gewöhnlichen Sinne auffallend, wie eben solches, was Statuen it sicheres Beruhen giebt, wenn es auf Gemalbe übertragen wird, einen gewiffen Anschein von Schwerfälligkeit annimmt mb jum Umfallen geneigt scheint, wie die colorirten Formen des Apoll in der bekannten Musenversammlung des Mengs an einer Decke der Villa Albani. Diese Wirkung entsteht dahet, weil bildnerisch stylisite Formen den Anschein des Birklichen und Lebendigen, vermöge bessen die Maleren dars kellt, auf gewiffe Weise durchkreuzen, indem sie Solches, was m der Bildneren den Foderungen der Schwere genügte, in die lebendigere, bewegtere Darstellung der Maleren hinübers bringen, wo es zwecklos und sinnverwirrend an Schweres ge-

<sup>\*)</sup> Fernow a. a. D. und andere ihm finnverwandte Theo-

mahnt, ohne daß dafür ein Grund vorhanden, oder nur denkbar wäre. — Sieht man doch gegenwärtig ein, welcher Nachteil der modernen Bildneren seit Michelagnuolo aus dem Wetteiser mit der Maleren erwachsen, welche die andere Kunst in den modernen Zeiten zufällig, oder nothwendig überdoten und also vielleicht zur Nachahmung angereizt hatte. Bornehmlich aber sollten Alle, welche Lessings mit Dank ges denken, weil er den Gedanken, wenn nicht ausgeführt, doch angeregt hat: daß Poesse und bildende Künste nach Maßgabe des Stoffes, in welchem sie darstellen, auch jede ihre eigenen Bedingungen und Möglichkeiten einschließen, um sich selbst gleich und getreu zu bleiben, auch in Bezug auf bildnerische und malerische Darstellung die nothwendige Begrenzung annekennen und in ihren Lehren sie hindurch führen.

Das hochste und unerläßlichste Stylgesetz ber Maleren entspringt aus jenem allgemeineren, welches gebietet, in der Anordnung und Vertheilung von darstellenden, oder nur schmückenden und füllenden Formen und Lineamenten, Maß und inneres Verhältniß zu beobachten. Denn, eben weil bie Maleren, vermöge des Stoffes, in welchem fie darstellt, Vieles in einem Bilbe vereinigen kann und daher zu vereinigen bestrebt: so ist in ihr die Uebereinstimmung in den Verhältnissen der Theile in eben dem Maße, als Wielfältiges sich leichter zur Verwirrung hinüber neigt, auch sorgfältiger zu Aus einem richtigen Gefühle bieses Stylgesetzes ift die symmetrische Anordnung vieler alten Gemälde entstanden, welche das Vorurtheil späterer Zeiten als gezwungen verworfen hat. Und obwohl diese Anordnung in den himmlischen Versammlungen, welche viele Altargemalde des funfzehnten Jahrhundertes ausfüllen, hier und da aus unzureichendem Kinnen Können etwas zu sehr ins Steife gehen mag, so mussen wir dech das Stylgefühl, aus dem sie hervorgegangen, um so sier stellen, als es schwieriger ist, solche Stylgesetze der Raleren zu ermitteln, welche, wie die oben erdrterten der Vildneren, aus Foderungen des ihr eigenthümlichen rohen Stosses entstehen.

Denn in der Maleren ist jenem gröberen, auf einer ges
zehnen Fläche färbenden, erhellenden, sder auch verdunkelns
den Stoffe nicht viel Allgemeines abzugewinnen; obwohl in
der Führung des Stistes, der Feder, des Pinsels, oder in
Linten und Uebergängen der Farbe, Mängel, oder Vorzüge
nscheinen können, so sind diese doch, theils ziemlich unwesents
sich, theils nicht wohl unter ein allgemeines Gesetz zu brins
zm. Allein in Betracht, daß die Maleren unter den bildens
den Künsten diesenige ist, welche nicht durch die Form, sons
den durch den Anschein von Formen darstellt, ist es denkbar,
daß dieser Anschein durch gewisse Kunstvortheile, durch Vers
slächungen, Milderungen, Unterlassungen, oder Anderes bes
sochen würde.

Wirklich giebt es Dinge, beren Schein durch die bekanntern Kunstmittel der Maleren nur beschwerlich hervorzubrinsen ist; welche bald durch ihre Stumpsheit, bald durch ihre hatte und Abgeschnittenheit in Gemalden den Anschein wirklichen Seyns aufheben, welcher in der Maleren nun einmal ine der außeren Bedingungen glücklicher Darstellung ist. hierin denn würden wir etwas zu sinden glauben, was den Maler bestimmen konnte, Einiges schärfer herauszuheben, Ansderes absichtlich zu mildern. In den Lichtmassen der Gewänsder, um ein Beyspiel anzugeben, ist es so schwierig die scharssen Umriffe des kleinen Gesältes ohne den Nißstand einer

scheinbaren Zerstückelung der Masse anzugeben, daß die besten Maler unter den Neueren, sogar die Wandmalerenen der Alten, in solchen Lichtmassen ihre Umriffe mit willkührlicher Leichtigs keit gleichsam nur angedeutet haben. In einem der glanzend. sten Benspiele des um 1530 ploglich sinkenden Stylgefühles, in der Madonna del Sacco zu Florenz, kann der entgegengesetzte Fehler in dem vielfältig zerschnittenen Gefälte eingesehen werden, welches das Haupt und die Schultern der Jungfrau umgiebt. Aus gleichem Grunde vermieden die besten Maler ein schwarzes Haupthaar, wo es nicht, wie im Bildniß, vom Gegenstande geboten wird; denn so reizend diese Haarfarbe im Leben zu erscheinen pflegt, so schwer ist es, sie in Semalden mit dem daran stoßenden helleren Fleische su gemeinsamen Licht und Schattenparthien zu vereinigen und zu verhüten, daß der grelle Abstich nicht etwa den Anschein zusammenhangender Form aufhebe, wo solcher gefodert wird.

Mussen wir uns num eingestehen, daß sogar die dußers lich vollendetsten Gemälde doch immer an Fülle und Deutstichkeit so sehr der Erscheinung wirklicher Dinge nachstehen, daß sie nur innerhalb ihrer eigenen Begrenzung sur wahr, oder scheindar wirklich gelten können; so wird aus dieser Bors aussetzung ein anderes Stylgesetz abzuleiten seyn, welches nicht mehr die Theile im Einzelnen, vielmehr das Ganze der Runsts werke befaßt. Dieses Gesetz besiehlt dem Künstler, durch eine gewisse Sleichmäßigkeit in der Aussührung von Gemälden die Ausmerksamkeit des Beschauers so zu begrenzen, daß er, auch wollend, kaum im Stande wäre, irgend einen Theil des Kunsts werkes sur sich allein der Vergleichung mit anderen, außer dem Bilde besindlichen Gegenständen zu unterwerfen. Wir werden später Gelegenheit sinden, die Macht einer solchen in

sich abgeschlossenen Darstellung an Kunstwerken zu bewundern, weiche gam verschiedenen Stufen der Kunstfertigkeit angehösm, da sie eben sowohl in den Werken des Siotto und seism Zeitgenossen, als in den größten Leistungen neuerer Kunstskeftebungen sich geltend macht.

Endlich dürfte es nicht minder dem malerischen Style bagggählt werden können, wenn Künstler solches, was sie nicht eigentlich darzustellen bezwecken, vielmehr nur als ein Bowert betrachtet sehen mochten, burch etwas willführlichere befaltungen dem geistigen Sinne gemigend anzubeuten verschen, ohne boch den außeren Sinn zu verletzen. moltommenen Ueberreste antifer Maleren errathen lassen, web im Alterthume alles landschaftliche Benwerk auf ziemlich willkührliche Weise angedeutet; demungeachtet befriedigt es auch so, weil es keine Ansprüche erweckt, und glücklich im Ranne vertheilt ift. Lobenswerth find, aus dem selben Gesichts. pmet angesehen, die Landschaften in den historischen Gemalden Asphaels und seiner Zeitgenoffen, sogar die Hintergrunde seis ut früheren und späteren Vorgänger. Obwohl nun eben diese wit felten von denen getadelt werden, welche alle einzeln vorimmende, oder denkbare Borzüge in demselben Kunstwerke varinigt sehen mochten; so durfte es doch wieder Andere geben, wiche einsehen, daß jenes genaue Eingehen in die Formenpiele ber Pflanzen, in die linden Wallungen, oder trotigen Kanten der Erdformen, oder in alle Gautelegen der Luft und des kichtes, welches Alles wir in einem Claudio, Ruis. bael und anderen bewundern und lieben muffen, durchaus mbereinbar ist mit den Zwecken der sogenannten historischen Gemälde. Denn diese wirken, indem sie menschliche Verhalts mike barftellen, auf die tiefsten unter den Sinnen, die über-

haupt durch Kunstwerke angeregt werden konnen; jene Worzüge wieder mehr auf die Oberfläche des menschlichen Dasenns, so daß ihre Verschmelzung sicher nur verwirren würde. Zubem liegt etwas theils telescopisches, theils auch mitroscopisches in der modernen Landschaftsmaleren, welches daher scheint entstanden zu senn, daß man das schwächere Interesse der außermenschlichen Natur durch Fülle an Gegenständen hat ersegen wollen, was genau besehen nicht immer zum Iwecke führt; hieraus aber entspringt, da der Historienmaler seine Formen jederzeit dem Auge nahe rückt, ein so schneidender Gegensatz in den Abstufungen, daß schon deshalb nimmer eingeräumt werben kann, daß die moderne Behandlung ber Landschaft den Hintergrunden historischer Gemalde zur Zierde ge-Uebrigens mogen Manche in dieser Beziehung reichen könne. auf eigenthumliche Gewöhnungen und Handhabungen alter Maler ein übergroßes Gewicht legen. Denn gewiß kommt es nicht so genau darauf an, ob ein Baum, wenn er überhaupt mit richtigem Sinn den Forderungen des jedesmaligen Kunstwerkes untergeordnet worden, so oder anders zugeschnitten sen.

Ueberhaupt wird man nie sorgfältig genug von den alls gemeinen Stylgesetzen solche ganz eigenthümliche Sewöhnungen der einzelnen Schulen und Meister ausschließen können, welche sich auf minder wesentliche Beywerke, auf die Landschaft, das Sesälte und Anderes beziehen. Und wollte man durchaus, gleich den Italienern, jenen Antheil an Manier, der auch den besten Kunstwerken als ein minderstörender, wohl auch, als unterscheidendes Merkmal angesehen, nicht unwillsommener Mangel anklebt, mit in den Stylbegriff hineinziehen; so wurde man sich doch besinnen mussen, für jene allgemeineren Kunstzvortheile einen anderen Namen auszusinden. herr Dr. Schorn,

if Scharsblick und billigen Sinn ich hochschäße, deffen ifmichen und freundschaftlichen Mittheilungen ich vielfältige kichung verbanke, brachte mir schon vor Jahren das kuffchone in Borschlag, ein neues Wort, welches bieser Ausgelehrte schon früher, nach bem Borgange Dirts, in fina trefflichen Studien griechischer Runftler aufgenommen hute. Bis dahin habe ich mich nicht einmal an den Klang stichnen können; boch burfte dieser, in einer rauhen Spras de, wie die unfrige, nicht so sehr in Frage kommen, als dies d: ob die Grundbegriffe, aus denen er zusammengesett woria, mit Golchem, was ich Styl nenne, burchaus vereinbar win. Das Runftschäne indeß kann nach bem Benspiel uwandter Wortbildungen nichts anders heißen wollen, als bet Schone ber Runft. Der Styl aber in bem Ginne, da ich festhalte, ist zwar allerdings ein Schönes der Runst, der noch keinesweges der Inbegriff alles Schönen der Amst; das Runstschone seheint also für meinen Stylbegriff p Bieles zu bezeichnen, oder zu weit umfassend zu senn. Schen wir zudem das Kunstwort Styl, auch in den neuesten Amstetrachtungen desselben Gelehrten \*) noch immer nach

<sup>5)</sup> S. Kunstblatt 1825. Jan. und Nov. Ich räume meinem Bezen, vornehmlich dessen letter Zuschrift, seine dialectische Ueberlegenheit ein. Die Sache aber, um welche es am Ende ihm selch ebenfalls nur zu thun ist, wird durch obige Entwickelung an Omtlichkeit und Festigkeit gewonnen haben.

Bezen die Benspiele, welche Dr. Schorn mir entgegenstellt, bie ich solgendes einzuwenden. Die Aegineten sind, ihrer ersten Besimmung nach, in Bezug auf Styl, aus dem Gesichtspunct des heckteliefs zu beurtheilen. Niobe und ihre Kinder, nach der geist; wien hypothese Cockerells nicht minder; und obwohl ich nicht liebe, das die medizeischen Exemplare Originale und so alt sind,

einer bestimmteren Bebeutung streben, bald an das Eble der Richtung, oder des Gegenstandes, bald wieder an Eigenthümslichteiten der Künstler sich anschließen, so werde ich um so mehr auf Nachsicht zählen dürfen, wenn ich dasselbe als dies sterfrey angesehen und gewagt, ihm einen Sinn unterzulegen, dem es auch von dem Worte abgesehen, gewiß nicht an innes rer Begründung sehlt.

Doch muß ich einraumen, daß, wie ben fenerlichen Handlungen Ordnung und Anstand, so auch ben kunstlerischen Dar-

als der Gebrauch altdorischer Tempelbaufunft, so bin ich boch, erk feitbem ich sie jum erften Male als eingeordnet in einen gegebenen Raum gedacht, mit dem Zwange ihrer Stellungen verschnt worden. Der herrliche Discovol des Baticans (an fich felbft ein Ausnahmefall) überschreitet übrigens auch in feiner Bewegung (ohne welche er überhaupt nicht benkbar mare) nirgend dasjenige Gleiche gewicht, jene außerlichfte Symmetrie, welche mir fur Bedingung wohlgefälliger Erscheinung plastischer Darftellungen gilt. Eben an einer solchen Klippe, welche die Bilbneren des Alterthumes meif vermieben, zeigt fich die Ausbildung ihres Stylsinnes in ihrem glanzendsten Lichte. — In Gruppen, wie im Loro Farnese, ift aber diese Qualitat des Styles nicht in den einzelnen Geftalten, die fie enthalten, sondern in ihrer Busammenordnung, in der Gesammt gestalt der Gruppe aufzusuchen. - Wenn aber mein Gegner (in diesem einen Wortfinn) in feiner letten Erklarung bie Beforgnif außert, daß der Stylbegriff, den ich oben naber zu entwickeln verfuct, jur Manier und jum Conventionellen führen möchte, fo entstehet folde unftreitig nur baber, daß ich mich fruber nur gelegentlich und nicht vollständig genug ausgesprochen. Und vielleicht wird auch obige Entwickelung nur benen genagen, welche ihre Mans gel und Auslassungen aus eigener Kunde fich erganzen konnen. Von verschiebenen Seiten, und namentlich durch Hrn. Dr. Schorn, wird meinem funftlerischen Stylbegriffe ber rhetorische entgegengefest. 3ch habe bereits gezeigt, daß der kunftlerische Stylbegriff aus einem andern, obwohl permandten Grundbilbe entftanden ift, als ber rhetorische; überdieß wird bieser lette mohl so leicht mit

sellungen des Edlen und Würdigen Solches, was ich Styl neme, minder geduldig vermißt werden dürfte, als bey Darstellungen des Riedrigen, oder Ausgelassenen, welchen das sogenannte Malerische oder, wenn ich diesen Ausbruck nach verstehe, eine gewisse sanfte Undulation der Formen gesuhen mag. Auch sehe ich ein, daß in dem Sesammteindruck von Aunstwerken der Styl jedem anderen Verdienste sich versnählen wird, was allerdings die abgesonderte Betrachtung dieses Vorzuges der Aunst erschweren nurs. Einleuchtend indes

minem Stylbegriffe auszugleichen sepn, als mit anberen. Denn mfeht man in der Sprache und Schrift den Styl überhaupt, wie id bente, als einen, wie immer durch Eigenthumlichkeiten ber Beifinlickeit und außeren Stellung abgeanderten, doch nothwens dis allgemeinen Borgus; so wird dieser in nichts Anderem bestehen finnen, als in ber Gewandtheit, den Stoff ber Darftellung (hier die Sprache) feiner inneren Bestimmung gemäß zu behaudeln, und biher ihn ohne außeren Mißstand bequem dem jedesmaligen Zwecks Mupeffen. — Uebrigens scheint jener bobere Stylbegriff, den Sr. Dr. Schorn gegen mich zu behaupten frebt, die Begriffe: Riche tung, Eigenthumlichfeit, Sandhabung (Gewöhnung, Manier) gemeinschaftlich zu umfaffen; und es durfte in Frage fteben, wie ich bereits erinnert habe, ob biefe fo bocht verschiebenartigen Begriffe Mit Ing und Rugen einander coordinirt werben konnen. — Und ven ich einraumen muß, daß der Styl in Kunstwerken immer u Begleitung von Eigenthumlichkeiten der Zeit, der Nationalität, bet Person, an das Licht tritt, daß man baber, bep geringerer Solife ber Unterscheidung, leicht barauf verfallen mußte, Styl W Eigenthamlichkeit aller Art in eine ju faffen; fo fommt mit bod fogar hierin der Umstand zu Bulfe, daß tein deutscher Runfts Richttt jemals Reigung gezeigt, die nackte, vom Styl in meinem Ginne entblogte Eigenthamlichkeit (3. B. des fo ehrenwerthen Atmbrandt) einen Styl zu nennen. Alfo liegt felbft denen, belde von eigenthumlichen Stylen reden, doch immer ber eine, Mgemeine Stylbegriff, obwohl minder deutlich, im hintergrunde des Bewaßtsepne.

unterliegt der Kunstgenuß ganz anderen Gesetzen, als die Lehre der Kunst. Während der eine den vollen Eindruck des Gam zen erheischt, und durch Zergliederung in den meisten Fallen vernichtet wird, will die andere unterscheiden, aussondern und Wenn man nun einmal zum Werke geschritten ift, und den lebendigen Leib der Kunst in seine Theile zerlegt hat; so wird es darauf ankommen, seine Fibern und Muskeln sauber abzuldsen, sie nicht mitten burchzuschneiben, zuletzt aber jedes Stück an seine rechte Stelle zu legen. Denn nur durch Schärfe, Deutlichkeit und Folge wird die abgesonderte Runst betrachtung, einmal sich selbst genügen, dann auch auf die Ausübung der Runst zurückwirken konnen. Freylich vermag eine durre Theorie auf keine Weise den Kunstler aufzuregen und zu begeistern; wohl aber die Banden irriger Lehrgebäude aufzuldsen, gegenseitige Verklammerungen des Wahren und Falschen zu spalten, das Rütlichste gewiß, so für den Augenblick möglich ist.

Dem historischen Archäologen haben wir also ben Typus, dem asthetischen den Styl eingeräumt und hiemit zugegeben, daß in der Runst, und vornehmlich eben in der Kunst des Alterthumes, Bezeichnungen und Schönheiten vorhanden, welche nicht so geradehin weder aus der Befolgung allgemeiner Naturgesetze, noch aus dem belebenden Eindruck einzelner Naturgestalten zu erklären sind. Zugleich aber haben wir uns erintnert, daß die willkührliche Bezeichnung nur den Verstand, der Styl aber nur den äußeren Sinn in Anspruch nimmt; daß also diese Eigenschaften vortresslicher, vornehmlich antiker Kunstgebilde auf keine Weise die Darstellung selbst angehen, oder die Beschaffenheit und Abkunst der darstellenden Formen weisentlich abändern. Auch hatten wir den Styl nicht, wie Ansserteillenden.

bre, aus einem gewissen Ausschwung des künstlerischen Geis
sies erklärt, vielmehr aus gegebenen Joderungen des derben
Etosses, wodurch wir den Künstler, weit entsernt ihm von
diese Seite einige Freyheit einzuräumen, vielmehr auch hier
auf dusere Schranken hingewiesen, welche er nie ungestraft
dierschreiten wird. Der Kunst Unkundigen, oder auch denen,
welche das gerügte Vorurtheil der Wodernen noch verblendet,
diese es nun wohl scheinen, als werde die Kunst durch so
mannichsache Beschränkungen aus dem Gebiete des Geistigen
wid Entbundenen verwiesen und zu einer gewissen Vesangens
heit verurtheilt.

Ware es, wie die Kunstlehre der letzten sechzig Jahre dupulegen und zu behaupten bemüht gewesen, der Zweck, oder dach der Hauptzweck der Kunst, die Schöpfung in ihren einselnen Sestaltungen nachzubessern, beziehungslose Formen hersberpbringen, welche das Erschassene ins schönere nachässen \*),

<sup>&</sup>quot;) Bie sogar die Titel (de l'imitation, n. a.) mancher Kunksschiften andenten, und wie die Entwickelungen der übrigen zeigen, laken auch solche Kunkgelehrte, welche mit den Kunksormen weit über die natürlichen hinauswollen, den Künkler gewöhnlich mit kumpskinnig ("ohne Wahl") unternommener Nachahmung des kunlich Vorliegenden beginnen, und allgemach nur von dieser Nachsahmung sich zu dem erheben, was man Idealsormen und Bildunsen nennt.

Bottiger, a. a. D., S. 67., behauptet: daß ohne die Sitte der beiden classischen Bolker, das Haupt (meift?) unbedeckt zu tragen, nie eine Idealform zum Borschein gekommen wire. Nicht aus der Idee, sondern aus dem Eindruck des finn-lich Borliegenden entwickelte fich demnach, nach den Ansichten diesses Gelehrten, was ihm Idealform heißt. — Daß ein geheimer des Gelehrten, was ihm Idealform heißt. — Daß ein geheimer des Geiffes, etwa was man Idee nennt, den Kunkler mit derwandten Naturgestaltungen verbinde; daß er in diesen ganz all-

und das sterbliche Geschlecht gleichsam dafür schadlos hielten, das die Natur eben nicht schöner zu gestalten verstanden \*): so würde dem Künstler allerdings durch die Ansicht, welche ich oben zu begründen versucht, alle Aussicht auf freye Beswegung und selbstständige Leistung benommen. Doch dürste er innerhalb der Schranken, welche in Bezug auf Form und Stoff der Willführ sich entgegenstellen, die freyeste Bewegung bewahren können, wenn der Zweck der Kunst, wie, sowohl aus ihren bekannteren Leistungen, als schon aus ihrem allgesmeinsten Begrisse darzulegen ist, theils mannichsaltiger, theils selbst ungleich wichtiger wäre, als jener, den die ästhetischen Schwärmer ihr vorzeichnen.

Worauf denn, dürste man hier fragen, begründet sich wohl die Anslicht, welche Seist und Sesühl des Künstlers, Sittliches und Wahres des Gegenstandes, Klarheit und Verznehmlichkeit der Darstellung, kurz alles, was nach dem Sezsühl jedes sich hingebenden, nicht bloß eigne, oder angenommene Meinungen und Ansichten verfolgenden Kunstfreundes den Werken der Kunst allein tieferen Sehalt und wahrhaft ansprechende Formen verleiht, einer unbestimmten Vorstellung von beziehungsloser Formenschönheit unterordnet? Nicht auf eine positive und ursprüngliche Vorstellung von einer Fors

gemach sein eigenes Wollen immer beutlicher erkenne, durch diese dasselbe auszudrücken erfähigt werde; scheint bis dahin nur Wenisgen deutlich zu senn. Ich habe bereits angemerkt, daß Fortschritte in der Meisterschaft in diesem Verhältniß nichts verändere, wohl den Weister aufwärts rücke, doch die Natur selbst nicht herabsetze.

<sup>\*)</sup> Die Worte: gemeine Natur, Beschränktheit ber Natur, und ahnliche, find in der afthetischen Literatur so gang und gebe, daß ich durch Ansührung des Einen, den Anderen zu betheiligen fürchte.

umschönheit, sondern auf eine solche, die man auf der man Seite nur durch Verneiunung der Ratur zu bezeichnen wis, auf der anderen aber durch sinnliche Anschauung bestimmter Annstwerke \*) erworden hat, in welche man zudem nicht ohne Beywirtung von vorgesasten Weinungen höchst midsam sich hinein begeistern mussen \*\*). Ist aber diese Versellung keine unsprüngliche, nur eine von außen angenommue, also historische, so wird sie auch als Thatsache zu bestrachen, und als solche der Prüsung zu unterwersen seyn.

Prüsen läßt sich in dieser Beziehung zuerst, ob die Alten kibst, wenn wir nur ihr unvergleichlich seines, ausnahmelosses Schlgesühl nach obiger Anssonderung bepseite stellen, jes mals in der Kunst von dem Streben nach einer solchen bes schungslosen Schönheit ausgegangen sind; zweytens, ob die Amstwerte, in denen man die Verwirklichung einer solchen

<sup>\*)</sup> Fernow, ben überhaupt Offenheit und naive Zuversicht austeichnet, der uns mithin die Ansichten moderner Aunkgelehrten meift in wünschenswerther Nacktheit und Deutlichkeit ausspricht, sat (Leben des Maler Carftens. S. 299.): "Das Ideal ift in beiden bildenden Künsten wesentlich dasselbe; aber in jeder hat es kinen eigenen Charafter. Der Bildner findet das seine in der Antife; den Maler weiset Raphael darauf (auf die Antife) bin."

Rur in Beziehung auf diesen Beg der Seschmacksbildung silt (Gothe aus meinem Leben Bd. II. S. 248.); daß die Anschung eine verhaltnismäßige Bildung erfordere, der Begriff dingegen nur Empfänglichkeit wolle, den Inhalt mitbringe und selbs das Berkzeug der Bildung sep. An sich selbst ift offenbar die Auschauung das Ursprüngliche, der Begriff das Geschichtliche; erfordert Auschauung, wenn sie auch der Uebung und Schärfung sähig ift, nur offenen, unbefangenen Sinn, der Begriff aber unter allen Umständen den mannichfaltigsten Austausch, die endlosesten Bereinbarungen der Menschen unter sich.

Borstellung wahrzunehmen glaubt, welche man daher für muskerhaft ansieht und der Rachahmung empsiehlt, etwa unter den Leistungen der antiten Runst das Beste sind, oder was uns gleichbedeutend seyn sollte, den Alten selbst für das Beste gegolten haben.

So weit die Ansicht, welche die Runst des Altershumes im Sanzen beherrschte, überhaupt aus den abgerissenen Andentungen der Schriftsteller zu ergänzen ist, zeigt sich nichts, woraus zu schließen ware, daß die Alten jemals Seist und Sessühl des Künstlers, Sinn und Bedeutung der Aufgabe, Charafter und Lebendigfeit der Darstellung einem allgemeinen beziehungslosen Begrisse der Schönheit untergeordnet haben \*). Freezisch wohnt die Blüthe menschlicher Schönheit in jener Iugendlichkeit und Lebendssülle, welche in ihren Kunstgestaltungen vorherrscht; wo ist aber die Aeußerung, welche uns berechtigen dürste, anzunehmen, dieses frische Jugendleben helzlenischer Kunst sen aus pedantischen Srundsäsen \*\*), nicht

<sup>\*)</sup> Windelmann und sein Jahrh. S. 281. — "Weil es sich aber barthun laßt, daß die schönen Formen nicht der hauptzweck ber griechischen Kunft waren, sondern sie sich nur aus dem Geiste derselben entwickelten, als nothwendige Mittel zum Ausdruck schöner Gedanken." Weshalb steht diese der Sache nach so richtige Bemerkung, statt wie hier nur eingeschaltet und gleichsam entglitten zu sepn, nicht lieber an der Spize irgend einer Kunstlehre? — Würde sie nicht mit Consequenz angewendet, die ganze Lehre von außerlicher Aneignung antiker Kunsksormen umwerfen ?

<sup>\*\*)</sup> Gleich jenen, welche Lessing Laofoon, §. 2. aus einer Stelle Aelians hervordeutet, var. hist. lib. IV. c. 4., wo es heißt: ακούω κεϊσθαι νόμον Θήβησι προςτάττοντα τοῖς τεχνίταις, καλ τοῖς γραφικοῖς, καλ τοῖς πλαστικοῖς, εἰς τὸ κρεῖττον τὰς ἐικόνας μιμεῖς-θαι· ἀπειλεῖ δε ὁ νόμος τοῖς εἰς τὸ χεῖζον ποτὶ, ἡ πλάσασι», ἡ γράψασι, ζημίαν τὸ τίμημα δράν. — Lessing erflatt diese

vielmehr aus der herrschenden Lebensansicht und Sinnesrichtug entstanden?

Mein auch die Ueberreste alter Kunst zeigen, wie jedem indesangenen bey einiger Orientirung einleuchten muß; daß in der Kunst des Alterthumes, welche uns Entlegenen wohl innal als ein Sanzes, oder Sleichsdrmiges erscheint, welche wir daher wohl etwas zu allgemein und französirt, die Anstite, nennen, mehr, als eine Richtung des Seistes sich wögedrückt; daß sie durchhin der Spiegel des jedesmaligen Seisteslebens, nirgend nackte Anwendung ästhetischer Prinzipien sein sep.

Bule, welche, weil fie in ber That mancherlen Deutungen julaft, and boof verschieden gedeutet worden, mit größter Buverficht für ein Befet gegen die Rarifatur, und wir burfen ihm Glud muniden, daß er mit fo wenig Beschwerde über einen so kitlichen gat fich hinweggesest. Sewiß lag die Karikatur in der modernen wielikrenden, oder politifirenden Richtung durchhin außer bem Bige der alten Künftler; in einem anderen Sinne kannten und maten fie die Uebertreibung als einen wichtigen Runftvortheil, maussexlich in ben Sanden bes Meifters; diese in den gehorigen Schranten ju halten, mare benn, wenn anders Leffing die Stelle icht gebeutet batte, ber 3med jenes Gefetes. Indes will ich Anderen überlaffen, auszumachen, zunächft, ob das Fact. auf diefe Autorität so unbedingt anzunehmen sep; dann: welche Worte etwa ben Gesehe selbft, welche bem Schriftfteller angehören; was end. lig das vieldeuzige: sis to refittor this sindrus pupuliodus, an dies fer Stelle fagen wolle. Das Gebot gute Arbeit ju liefern, findet id in ben Statuten auch neuerer Malergunfte, mober es bem Jukins nicht so fern lag, zu verfiehen, daß jenes Gesetz gegen die Etamper gerichtet fep, mas Lesfing rund verwirft, ohne Grunde in geben. Da er glaubte, bag man die hervorbringung des Scho. men durch Grunde befordern tonne, fo lag es ihm nabe, auch diefet anjunehmen, daß man es durch Sefene verordnen tonne. -Ivar enthalt jene Stelle Aelians keine Angabe, aus welcher die

Vorherrschend war in der altesten und schönsten Spoche der ausgebildeten Kunst des Alterthumes, wie wir nunmehr fast urtundlich darthun können, jenes unbefangene sich hingeben in ein gesundes Lebensgesühl, jene Anmuth, welche nur aus der Unbefangenheit hervorgeht und der Absicht nimmer gelingt. Die ernsteren und tieseren Werte dieser Zeit sind freylich sür uns verloren; doch die eine Seite, welche wir uns noch versinnlichen können, reicht hin, die Uebereinstimmung des künstlerischen Wollens \*) jener Zeiten mit dem ge-

Beit bestimmt werden konnte, da das Gesetz gegeben worden. Doch in Erwägung der manuichfaltigen und gewaltsamen Beränderungen in der Gesetzebung griechischer Staaten vom Anbeginn des peloponnesischen Arieges, das mazedonische Beitalter und die Herrschaft der Römer hindurch bis auf das Zeitalter dieses Schriftstellers, dürfte man sich geneigt fühlen, in diesem Gesetze eine Berordnung später (aelianischer) Zeit zu suchen, die ohnehin längst schon nicht mehr productiv war. Dazu spricht er von Theben, welches in der Kunstgeschichte nicht eben hervorleuchtet; wie endlich Lessings Auslegung nicht wohl mit den Ansichten auszugleichen ist, welche Plutarch, dem neben Aelian wohl ebenfalls eine Stimme gebührt (de audiendis poetis; opp. ed. Reisk. Vol. VI. p. 62. sq.), aufgestellt.

<sup>4)</sup> Indem ich hier vorschlage, die Kunft des classischen Alterthumes auch einmal nach der jedesmal vorwaltenden Lebensansicht, oder allgemeinen Stimmung des Gemuthes abzutheilen, glaube ich keinesweges die Unterscheidung von verschiedenen Stusen der Entwickelung außerer Kunstsertigkeiten überstüssig zu machen, in welcher Hr. Hofr. H. Weper (Gesch. der bild. R. ben den Griechen u. a. a. St.) ausgezeichneten Scharffinn bewiesen hat; noch die mancherten Richtungen des Sinnes auszuschließen, welche unsere akhetischen Archäologen mit jenen gemeinschaftlich aufzusaffen und, Style, zu benennen pflegen. — Doch fürchte ich, daß jene nicht selten sehr feinen Unterscheidungen der außerlichen Werkmale der verschiedenen Zeiten und Schulen der Kunst bisweilen irre leiten

funnten leben des Voltes an den Tag zu legen. Wie ganz werd unfte sich die Runst schon unter den macedonischen haften gestalten. Gewiß trug sie den Aufdruck jener phans usichen Trunkenheit des Sieges und der Herrschermacht, jenes Soweigens in Ruhm und Genns, bes Erbtheils, welches Akpander seinen Rachfolgern zurückgelassen. Deutet doch Mes, was wir über die Kunst des macebonischen Zeitalters mfen, auf Pracht und Glang; und im Gebrite der Mingen dusten unter den Trummern Roms noch immer Benspiele diese Aunstrichtung (Ueberreste der Beute des macedonischen Rieges) aufzusinden senn, wenn kunftig einmal, wie Unbefremheit für das Kennzeichen ächter altgriechischer Kunft, so mpruhvoll Mächtiges für das Merkmal griechisch-macedowicher gelten wird. — In Rom aber, wo das Bedarfniß zu hassigen aus dem Geiste des Ordnens und bürgerlichen Gefakens hervorging; wo von den ältesten Zeiten, bis auf späte Cifan das Gemeinwesen stets mit einer wunderbaren Jeper mb Ruhe aufgetreten, verherrlichte die Kunst die Würde des Staates, die Bedeutung des personlichen, oder politischen Chawiterd. Obwohl hochst ungriechisch, sind die Bildnerepen am Bogen des Titus, vom Forum Trajans, mit vielem Anderen bewundernswerth, ja, weil sie so ganz von dem Leben durchdingen sind, aus welchem sie hervorgegangen, auch wahrhast ergreifend.

tinnen, weil bekanntlich in der Bildneren die täuschendke Nachaung, oder Nachbildung des bloß Formellen katt findet. Das dingegen scheint es, daß der Aufdruck des Geiftes einzelner Kunftster und ganzer Genoffenschaften nimmer irre leiten könne, mithin der dikterischen, wie ben äßbetischen Forschungen sets das sicherke Lengeichen abgeben musse.

Welche num unter diesen verschiedenen Richtungen der Aunst bezeichnet uns die Lehre, welche Verschönerung der Natursorm sür den Hauptzweck der Kunst giebt, als das allgemeine, durchhin nachahmenswerthe Muster? So weit meine Kunde reicht, verweist sie überall, ohne Nücksicht auf die Versschiedenheit des Geistes der einen und der anderen Epoche, entweder unter dem Namen, Antike, auf alle Ueberreste der alten Kunst insgesammt, oder auf einzelne Werke von höchst verschiedenem Geist und Zuschnitt, über deren höheren Kunstswerth man übereingekommen ist.

Indeß ward in den Zwischenräumen und auf den Seistenwegen jener dren von eigenthümlichem Geiste beseelten Aunstepochen des Alterthumes mit größter Unverdrossenheit für das tägliche Bedürfniß gearbeitet, welches im Alterthume über moderne Vorstellungen ausgedehnt war \*). Namentlich zu Rom

<sup>\*)</sup> S. Jacobs, über ben Reichthum ber Griechen an plafis schen Kunstwerken zc., vornehmlich S. 66. f. — Ueber den phantaftischen Glanz griechisch macebonischer Kunft wird an bieser Stelle mit einseitig republikanischer Strenge ber Stab gebrochen; Niemand indes hat wohl in der Entwidelung der altgriechischen Runft aus dem eigenthumlichen Lebensgeiste des Wolkes tiefe Belehrsamkeit beffer und glucklicher mit Helligkeit der Anschauung verbunden, als in diefer Schrift geschehen, beren Darftellung ein vollendetes Bild ift. — Der Werth mechanischer Nachbilbungen, welche Berder ju boch gestellt, indem er fie eine gluckliche Tradition der Runst nennt, wird hier gehörig bedingt. Im Alterthume dienten solche Werke bes mechanischen Geschickes meht dem Bedürfniß, als dem Runftfinn; obwohl fie für uns etwa den Werth haben, ale Hebersepungen und Ausjuge verlorener Schrift, fteller. Gegen obige Beile Berbers ift überhaupt manches einin, Tradition, Ueberlieferung, versteht sich von lebendiger wenden. Mittheilung, welche nothig fenn kann, um Richtungen bes Geifte

Rom war unter den Kaisern die Möglichkeit entstanden, die lemen der Sewalt und des Reichthumes mit erstaunenswerher Schnelligkeit zu befriedigen. Allerdings dürfen wir auch hierin die hohe, letter nicht umständlich bekannte, Ansbildung ba bildnerischen Technik des Alterthumes bewundern. daß diese Arbeiten sammtlich Werke bes Geistes gewesen, tonm wir schon deßhalb nicht annehmen, weil sie unter den Zeitgenoffen keine Achtung erlangt haben. Und wenn es theils, wie ben ben Verzierungen der Villa Dadrians, gewiß, theils doch wahrscheinlich ist, daß die große Ueberzahl zu Rom und in dessen Umgebungen, aufgefundener Bildwerke, aus den Werkstatten romischer marmorarii, wie Seneca \*) sie geringstig benennt, hervorgegangen, welche zur lebendigen und chenthamlichen Kunft des Alterthumes etwa in dem Verhaltwiß stehen mögen, als die modernen italienischen Marmisten p mehr eigenthümlichen Bildnern ihrer Zeit: so wird es un-

und technische Kunstvortheile fortzupflanzen, doch eben nicht, um um Copiren zu veranlassen. Der Copist regnet überall in die Welt, wie ein Meteorstein. Nur wo alle wirkliche Tradition abgerissen werden, wie in den neuesten Zeiten, wie in Bezug auf eingenthümslich Griechisches, wahrscheinlich auch zu Rom unter den Edfarn (denen eine der Kunst verderbliche Epoche voranging, welche bis iett nicht hinreichend untersucht worden) verfällt die Geistesarswich auf kumpfkinniges Nachbilden vorhandener Kunstwerke. Die Belehrten indest sehen die Kunst im Sanzen nicht genug auf die Kunst an; es gezügt ihnen, auf Ideen zu stoßen, welche ihnen besteits durch Bermittelung des Begrisses befreundet sind; das Leben, welches vom Künstler ausströmt, ist ihnen gleichgültiger, daher die Copie minder verhast, als dem Kunstfreunde. Aber auch darin scheides vom kein zu greisen, daß er das eigenthümliche Leben der macedonisch und römisch griechischen Kunst ganz überspringt.

<sup>\*)</sup> ep. 88.

umgänglich sen, ben Charafter dieser untergeordneten Runstsarbeiten zu ermitteln und festzustellen, damit man sie überall mit größter Schärfe von allem Lebendigen und Eigenthümlischen absondern könne.

Unter ben Reueren fühlte Mengs \*) zuerst bas Bedurfniß, in den Vildwerken des Alterthumes Originales und Nachgeahmtes zu unterscheiden; dem die Wahrnehmung einzelner Mängel in den Verhältniffen, oder in dem Sauptentwurf der Formen veranlaßte ihn zu Zweifeln an der Aechtheit selbst berühmter Statuen. Maß und Verhältniß, sogar die allgemeinste Andeutung der Formen, konnen indes, wie die neuesten Werkstätten zeigen, in der Bildnerkunst schon durch geometrische und mechanische Kunstgriffe in größter Vollkom: menheit wiederholt werden. Fehler des bloßen Maßes, welche bisweilen aus dem Standort der Statuen zu erklären seyn durften, werden alsi in diesem Falle das Urtheil nicht bestimmen konnen. 3 Allein in der Bollendung der außersten Oberfläche wird jener dem Copisten unerreichbare Hauch des Geistes, jener volle Aufdruck fünstlerischer Eigenthümlichkeit sich ankundigen, an welchem wir, wenn solches ben so großer Entlegenheit der Zeiten überall noch möglich ift, in den Stas tuen des Alterthumes, eben wie in den Malereyen der Meues ren, das Werk des Meisters, das Original, erkennen sollen.

Erscheint nun eben bieser Hauch des Geistes, weil er nothwendig überall als ein Lebendiges und Wahres sich ans kundigt, unseren ästhetischen Idealisten meist als ein verdäch-

<sup>\*)</sup> Bergl. Winckelmann und sein Jahrh. S. 281., wo ein abgeschlossenes System fich instinctmäßig gegen eine Neuerung auflehnt, welche ihm allerdings verberblich werben könnte.

tiges Anzeichen der Individualität, oder, in ihrem Sinne, des Richtidealen \*); so steht zu befürchten, daß ihr Formenideal nicht selten, wenn nicht gar durchhin eben nur aus soschen Uebereinkömmlichkeiten und Allgemeinheiten des Zuschnitts \*\*)

<sup>\*)</sup> So nennt Windelmann ben einzigen feiner 3bee gang entsprechenden Saun, ben barberinischen, gegenwärtig ju Dunchen, eine der vornehmften Bierben ber unvergleichlichen Antifensamm, lung S. DR. des Königs Ludewig von Bapern, an mehr als eis mer Stelle: eine Nachbildung ber gemeinen Natur. bunte ibn baju veranlaffen, wenn nicht etwa jener Lebensbauch, den minder befangene Formen-Idealisteur, die neueren Herausg. Bindelmanns (Anm. 203 jum Guch V. der R. G.) eben fo meifterlich, ale finnig geschildert haben. "Bie er ermudet, fagen fe, der Rube bingegeben daliegt, wie alle Sehnen der Glieder losskidt find, if unverbefferlich, ja unnachahmlich ausgebrückt. Man glaubt ibn tief athmen ju boren, ju feben, wie ibm der Bein die Adern schwellt, die erregten Pulse schlagen." — Doch ibergeben fie weislich, was baffelbe Runftwerk als Darftellung seis me Ibee leiftet. Es ift ein Anderes, bem lebendigen, nothwendig tictigen Sinne nachzugeben, ein Anberes, Die Dinge in einen im Boraus eingerichteten Zusammenhang von Begriffen und Gedanten einzuzwängen.

Retinal ber Ibealität gilt, kennen wir nunmehr aus dußere Retinal ber Ibealität gilt, kennen wir nunmehr aus den Bildern jur neuen Ausg. der Werke Winckelmanns. Dieselben Rf. ertlätten in einem Programm der Jen. Lit. 3. von zween zusammengeordneten Figuren, die eine, welcher die schon berührten rözwischen Proportionen in auffallendem Maße eigen kind, eben wegen jenet zwecklos allgemeinen Schnittes der Formen, den ich den tömischen Werkfätten beizumessen geneigt bin, für die göttliche und ibeale; die schönere hingegen, welche griechische Verhältnisse und eine gefühlvolle Hand zeigt, für die minder göttliche und menschliche. Es fragt sich, ob die Verlängerung des Unterleibes, welche Bindelmann (R. G. Bch. V. Kap. 4. §. 2.) als ein Werkmal antiler Formenideale bezeichnet, nicht ebenfalls aus römischen Standbildern entnommen ist.

menschlicher Formen entlehnt sen, beren die Marmisten vornehmlich des rdmischen Alterthumes zur Vereinfachung ihrer Sewinn bezweckenden Arbeit bedurften, und welche sie, wie so unendliche Beispiele beweisen, wirklich in Anwendung gesetzt.

Wenn es bemnach bis bahin noch wenig ausgemacht ist, ob das Worbild dieser Runstgelehrten auch wirklich aus den besten Leistungen des Alterthumes entlehnt sen; wenn es das gegen gewiß ist, daß ein absichtliches Unterordnen alles Les bendigen und Geistigen unter vorgefaßte Geschmacksansichten, der Bildneren des Alterthumes nicht ohne schrenenden Zwang bengelegt wird: so werden wir um so weniger einraumen dur. fen, daß eine solche, weder in sich selbst, noch historisch begründete Formenwahl als Maßstab des Werthes an neuere Leistungen angelegt werbe. Welcher achte Kunstfreund könnte ohne Aufwallung jener Zergliederungen Raphaels gedenken \*); welche ben größten und schönsten Geist nach den Eintheilungen eines mäßig klugen Systemes zerstücken, um die Bruchftucke alsdann, nach Maßgabe ihrer Annäherung an die Vorurtheile und Sinnesgewöhnungen einer selbst unfruchtbaren Geschmacksparthen und, bald vornehm und herablassend zu billigen, bald absprechend und bitter zu tadeln? Was benn würde wohl den neueren Dichtern übrig bleiben, wenn man über ihren Werth, oder Unwerth nach dem Mage ber Annäberung ihres Ausbrucks an griechische Anschaulichkeit und Fülle, oder an romische Schärfe und Gedrängtheit, absprechen wollte?

Als ein allgemeines Vorbild innerer Vollendung, festen, unwandelbar durchgeführten Wollens mögen die Alten nie aufhören, jungere Geschlechter zum Nacheiser anzuspornen. Als

<sup>\*)</sup> In gernows Schriften, in ben Propplaen, und a. a. St.

en solches haben sie unstreitig der glorwürdigen Kunstepoche, met welcher Raphael hervorgegangen, wesentlich gemütt \*). Mein, daß man damals schon gestrebt, in ihre Aeußerlichkeitn, in ihre Formen sich hineinzugießen, ist eine historische Lüge, wiche man sich am Ende selbst geglaubt. Die Schule Ras phaels hat allerdings mancherlen Motive, Verzierungen, Beskibungen vornehmlich aus untergeordneten Werken des Als unhumes fren ergriffen und in ihr eignes Gebiet übertragen. Doch von jenen Rachäffungen des Habituellen und Aeußerlis om der Antike, welche in den letzten 60 Jahren mit so viekm Eifer, als geringem Erfolge \*\*) betrieben worden, findet sch unter tausenden von Studien und Handzeichnungen der rephaelischen Zeit auch nicht die geringste Spur. Raphael bastmatte sogar in der Schule von Athen die Statuen in da Bertlefungen der Wände zu ansifisiren, was hier vielleicht and einem malerischen Stylgef.ihle geschehn, auf bessen Grund ich oben hingedeutet. In der That mußte, seine Rachahmung

<sup>\*)</sup> Und schon ungleich früher vornehmlich auf die Italiener einzewirkt. S. Petrarcae op. sam. Lib. II. op. XIX. (alter 2006-10000) und Shiberti q. a. D.

Inn. 477.), wenn einst die herqusg. Windelmanns (Thl. IV. Inn. 477.), wenn einst die in den letten sunsig die sechig Jahmun. 477.), wenn einst die in den letten sunsig die sechig Jahmundenen Aunswerte aller Art unparthepisch betrachtet und mit den früheren verglichen werden; wird man alsdann unserer 3eit segen jene (von Maratti die auf Winkelmann) auch den Borzug geist, und gehaltvollerer Ersindung, belebterer Darstellungen, 'mehrerer Sigenthümlichkeit und im ganzen herrschender harmonie zugestehn? es ist viel zu sürchten. "— Demnach dürste katnen das Ergebnis dieser Begünstiger der Nachahmung antiter Statuen das Ergebnis dieser Nachahmung nicht einmal den Berzsleich mit der verwerflichken Epoche moderner Lunsk ertragen tönnen.

antiker Formen, wenn er sie je versucht hätte, sogar nach dem Urtheil derer, welche Raphael besonders darauf angesehn, fast gänzlich mißglückt senn \*).

Allein auch abgesehen von jener Frage, ob die so ganz verschiedenartigen Leistungen des Alterthumes jemals als ein Gemeinschaftliches zu betrachten, und als ein Golches nachgeahmt werden konnen, durfte es an sich selbst noch keines. weges ausgemacht senn, ob es überhaupt möglich sen, durch Nachahmung von Kunstwerken Künstler zu bilben. Erfahrungen und Beobachtungen, welche ich anzustellen Geles genheit fand, durfte jeder Runftler seine darstellenden Formen stets aus der ersten Quelle, aus der Natur selbst zu schöpfen haben; durfte er sogar die mehr außerlichen Fertigkeiten der Handhabung des Stoffes und der Werkzeuge nur durch Wetteifer mit der Erscheinung des Wirklichen gehörig ausbilden können \*\*). Schon baber wird er seine barstellenden Formen jedesmal von neuem in der Natur aufsuchen muffen, weil auch ben jener Stätigkeit der Richtung, welche die dren antis fen Runstepochen und einige Schulen und Abschnitte ber neues ren Runst auszeichnet, doch immer, theils durch unmerkliche, durch die Zeit herbengeführte Abanderungen in der allgemeis nen Richtung, theils durch die nothwendige Eigenthumlichkeit der kunstlerischen Anlage jederzeit neue, oder doch abweichende Bestrebungen, Foderungen, oder Wünsche herbengeführt werden, welche nur in neuen, früher minder, oder gar nicht benutten Formen der Matur auszudrücken sind. Technische Ge-

<sup>\*)</sup> Propplaen. Fernow, Leben Carftens 1c.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Die schone Stelle ben Sandrart, Teutsche Afademie, Thl. I. Buch III. Kap. VII.

vendtheit kann aber barum nur im Wetteifer mit den naturichen Erscheinungen ausgebildet werden, weil die Nachbildung be schon fünstlerisch Wollendeten verhältnismäßig leichter ist, wher das Urtheil unbeschäftigt läßt und, wie die Erfahrung uglich zeigt, in mechanische Rachbildung der einzelnen Puncte, knien und Formen ausschlägt, in welche das künstlich Genachte sich jederzeit leichter zerlegen läßt, als der volle Guß ba Raturgebilde. Aus diesem Grunde find Viele, welche nach langer Uebung löbliche Copien perfertigen, doch unfähig, flbft die einfachste Form in irgend eine Runstart zu übertras yn. Amstwerke konnen also auf Künstler nur in so fern cimiten, als sie ihnen zunächst als ein allgemeines Vorbild andbarer Bortrefflichkeit vorschweben; dann, indem sie ihun als Muster der Anordnung, oder des Styles im allgemansten, wie im besonderen Sinne vorleuchten; endlich, inden sie ihnen, ben verwandter Richtung, Benspiele richtiger, da falscher Auffassung wiederkehrlicher Kunstaufgaben vorsisten, welche nach den Umständen hierin vor Fehlern warm, ober jum Wahren anleiten.

Es ist demnach eine unsruchtbare Untersichung, ob Nassael sich den Alten in außerlichen Dingen angenähert habe; senigt es doch, daß er ein ganzer Mensch war, der sein eiges wis Wollen mächtig hindurchgeführt, seinen unendlichen Geist, sin tieses Gemuth in so gediegenen Formen ausgedrückt, daß die Alten selbst, obwohl sie ganz Anderes gewollt, ihn doch sicher sür ihres Gleichen anerkannt hätten. Ueberhaupt unterscheidt sich ein neuerer Künstler von den guten Alten wesentslich nur durch Unstähigkeit des Geistes, durch Unstruchtbarkeit, durch Stumpsheit des Gesühls, vornehmlich aber durch jenes manschauliche Grübeln, durch zene Furcht vor Hingebung in

finnliche Einbracke, welche bas moderne gang einseitige Begriffsleben so leicht auch ben Kunstlern erzeugt. Unwesentlich aber ist die Verschiedenheit, welche die drtliche und geschichts liche Stellung der Kunstler nothwendig herbenführt, in welche sie nun einmal sich unumgänglich zu schicken haben. Stumpf: sinnige Nachahmung, wenn auch des Herrlichsten, was die Runst jemals hervorgebracht, wird uns demnach unter allen Umständen für den Auswurf und Rehricht der Runst gelten mussen; wie es benn unerhort ist, daß hervorbringungen ber nackten, eines inneren Lebensgeistes durchaus entbehrenden Geschmacksrichtung, welche practisch von Mengs ausgegangen, in den größeren Sammlungen neuerer Meisterwerke waren aufgenommen worden; daß sie, auch wo man ihnen aus Nationalstolz eine Stelle eingeräumt, die unmittelbare Rähe solcher Malerenen hatten ertragen konnen, welche aus eigenthumlichen und belebteren Kunstschulen, wenn auch niedriger Rich tung, hervorgegangen. Dahingegen wird uns Alles, was in Bezug auf die Auffassung, geistreich, belebt, gefühlvoll ist, in Bezug auf die Darstellung der Aufgabe, oder dem eigenthumlichen Wollen der einzelnen Kunstler entspricht, stylgemåß, ober auch nur malerisch ist, durchhin mehr und minder werthvoll zu senn scheinen. Wir werden demnach, bestärkt durch das Benspiel aller wirklichen, thatig eingreifenden Kunstfreunde, nicht etwa ein romisches Originalwerk verwersen, weil es kein griechisches ist, noch ein Reueres, weil es eben mit antiken Werken nicht die geringste außere Aehnlichkeit zeigt. Vielmehr werden wir anzunehmen gezwungen senn: daß die sittliche Anmuth vorraphaelischer Italiener, die Treue und Genäglichkeit gleichzeitiger Deutschen, der umfassende Sinn der Zeitgenoffenschaft Raphaels, sogar die volle Empfindung,

mit welcher die Hollander im stebzehnten Jahrhundert sich dem Eindruck des ihnen sinnlich Worliegenden hingegeben, ohne einige Ausnahme für gute und löbliche Richtungen der allges meinen Kunstanlage zu achten sind. Denn eben, wie sie nirs gend dem Sinn und Sesühl gebildeter Kunstsveunde widers sieden, eben wie sie sogar von den Bekennern solcher Systeme, in denen sich sür einzelne dieser Richtungen kein Raum vorzehnden, nicht ohne Inconsequenz doch in der Anwendung immer gebilligt werdent eben so-vereindar sind sie sämmetlich mit dem allgemeinsten Seyn und Wirken der Kunst, wenn wir anders den der Erklärung, die ich oben vorangestellt, bes harren wollen.

Bildende Kunst war uns dort: eine eigene und wohl die angenessenste Jonge; die geistige Thatigkeit aber, aus welcher die Kunst hworgeht, hatte ich zwar dem abstracten Denken entgegengesseht, doch vermieden, sie zu zergliedern. Denn auch davon abselchen, daß ich einer solchen Untersuchung mich keineswesses gewachsen fühle, durste das anschauliche Denken, oder die kinstlerische Geiskesart, dem Verstande mit seinen scharfen Bes zusselzungen, mit seinen trennenden Wessern und Scheeren iberhaupt minder zugänglich sehn. Gewiß gewährt die Sprache nicht einmal ein Wort, welches nur ihren allgemeinsten Bes viss ganz deckte. Denn Imagination, Phantasie werden meist als regellose untergeordnete Kräste und Thätigkeiten betracht int \*); Contemplation und Beschauung haben einen einseitig

<sup>1)</sup> In einer ebleren, unserm kanklerischen Denken verwandteren Bedeutung fieht Phantafie in den anges. Bersuchen des Hrn.
1. humboldt.

ernsten Sinn und stehn überall unter der Obhut und keitung des Begriffes. Das anschauliche Denken aber, wenn diese Besgriffsverbindung mir zugestanden wied, vermag eben sowohl sich in Tiesen zu versenken, als auf der Oberstäche zu versbreiten; ist eben sowohl der strengsten Folge, als eines munteren Ueberspringens fähig. Diese Geistesart ist demnach gleich sam ein zweytes Bild, der Spiegel des gesammten Geistestebens; wenn nicht gar das Ursprüngliche selbst, wie die alle teste Philosophie und der Umstand anzudenten scheint, daß alle sehr alte, oder durch den Verbrauch nicht gänzlich abgeschlissene Sprachen dessen Ausdruck bewahrt haben.

Doch werde ich einraumen mussen, daß diese Art, Bestiehung, oder Thatigkeit des Geistes, wie hoch wir sie stellen mögen, doch in der bescheidenen Mitte zweper Extreme liegt, welche von beiden Geiten, weit über sie hinausreichen. Dem dem abstracten Denken, welches durch solgerechtes Anreihen aus wesenlosen Formeln überraschende Ergebnisse hervorbringt, vermag die anschausiche Auffassung, wie ich schon angedeutet habe, auf keine Weise zu solgen. Eben so wenig aber auch jenem unbestimmten Sehnen und Ahnen des Schöneren und Besseren \*), dessen im Sesühle schwebende, zitternde, unge-

<sup>. \*)</sup> Dieses auszudrücken ift die eigenthümliche Ausgabe ber bo, beren Rust; s. die gehaltvolle kleine Schrift: Ueber Reinheit der Tonkunft, Heidelb. 1825, wo auf Rochers Arbeiten hingewiesen wird, welche mir nur aus mundlichen Andeutungen des Bf. bekannt sind. — Die verschiedenen Formen, in denen das allgemeine Geisstesleben sich offenbart und ausdrückt, sind nicht der blosen Rausnichfaltigkeit willen vorhanden; sie ergänzen einander; sie untersstützen sich gegenseitig; keine ist so durchhin die Wiederholung und Abspiegelung der anderen.

wife Schwingungen alle trixfliche, nicht bloß formelle Relien beleben und nähren.

Das abstracte Begriffe, ober Ergebniffe abstracten Denlad, durch die bekannteren Hilfsmittel der Allegorie und Verfriskation nur bochst allgemein und wenig ausfüllend angebatet werden; daß die Verständlichkeit solcher Andeutungen mter allen Umständen eine angemessene Borbereitung des Geis ko duch den Begriff voraussetzt, erhellt, wie mir scheint, aus ich felbst. Weniger indes durfte es sogleich dem ersten Blicke anlenchten, das Ahnungen eben sowohl und vielleicht noch unskich entschiedener außerhalb des Gebietes der kunstlerischen bastedert und außerhalb der Möglichkeiten kunstlerischer Darfeling liegen. Denn Biele nehmen an, daß eben jene unbesimmten Ahnungen, welche das Verderbliche in uns so leicht pm hochmuth verkehrt, indem es uns veranlaßt, die Natur m Bergleichung unserer selbst, der so ganz in ihr befangenen, string zu schätzen, ober zu schmäben, zu trefflichen Gestalten bistopert werden konnen; was zu den vielfältigen Versuchen Mit, den eben beleuchteten Idealbegriff der Manieristen zu byrinden. Solchem indes mussen wir aus innerer Ueberzeusing entgegenstellen, daß nur in so weit, als es ibem allgemeinen Raturgeist gelingen kann, Geist und Korper innig zu brmählen und durch die Gestalt an sich selbst, ober durch he Bewegung, oder auch durch gegenseitige Beziehungen von Gestalten Geistiges auszudrücken, auch dem Künstler die Fahisteit beiwohne, Geistiges in seiner Weise aufzufassen und ausubnicien.

Nähern wir uns den Heroen und Göttern der griechischen Kunst nur ohne religiösen, oder ästhetischen Aberglauben, so werden wir in ihnen zewiß nichts wahrnehmen können,

was nicht auch innerhalb bes allgemeinen Naturlebens sich entfaltet hätte, oder noch entfalten könnte. Denn Alles, was in diesen Gestaltungen ber Kunst selbst angehört, ist Darstels lung menschlich schoner Sitte in herrlichen organischen Bildungen; was aber darin über die Kunst hinauszielt, besteht in willschrlicher Andeutung mystischer Begriffe \*). Dahin gehört sogar die Vergrößerung der natürlichen Ausbehnung der Gestalten, das Colossale, welches wohl als Zeichen auf den Verstand, oder sinnlich auf die Phantasie einwirfen und durch diese Schauer hervorrusen mag, doch offenbar die innere Bedeutung der Formen eben so wenig verändert, als deren Versleinerung, welche ein gewisses Streben nach Riedlichkeit auf ganz verschiedenen Stusen der Kunst herbenzusühren psiegt.

Eben so wenig sollten wir verkennen, daß in Werken der neueren Kunst, etwa in den beseelten Engeln und heiligen des Fiesole und ihm verwandter Maler, jene herrlichen Züge und Mienen eben nur die natürlichen Typen sind sür Neinbelt des Wollens, sür Aushebung des ganzen Daseyns in Freudigkeit und Liebe; das Paradieß, die Vorstellung eines übernatürlichen Daseyns und Geschehens, wird uns auch hier durch Wilkührliche Begrisszeichen, Wolsen, Flügel, Slorien und Aehnliches, in Erinnerung gebracht. — Schön wäre es sterplich, wenn uns der Maler den himmel selbst, der Vilden ner den wirklichen Olymp vor Augen stellte, obwohl uns dann leicht die Erde zu eng werden dürste.

Daß Künstler das Göttliche selbst nicht darstellen, daß sie sogar im glücklicheren Falle nur etwa vermöge willkührlis

<sup>\*)</sup> Mit großem Scharffinn entwickelt Leffing (Laokoon. 5. 12.), weshalb es nicht wohl anders feyn kann.

in Zühen baran erinnern konnen, scheint nicht minber burch kabectebilder alter, wie neuerer Zeiten bestätigt zu wern Die alteren hölzernen Gogen, beren Schauer Pausas les empfand, die schwarzen Dadonnen, in benen vornehmhin barbarischen Ländern der Christenheit, die unmittelbare humant des Göttlichen geglaubt und verehrt wird, sind und wa jedeneit nichts weniger, als wirkliche und ausgebildete whate. Dagegen scheint die antike Kunst, in eben dem bie, als sie an Leben und Ausbildung gewonnen, im Menschhamd Erreichbaren sich verbreitet, auch jene Schauer des unifischen Aberglaubens verscheucht zu haben, deren Berf p viel politische Moralisten des Alterthumes beklagen. wwm diese Wahrnehmungen auf der einen Seite die Vermmg anregen, daß Gogenthum und Polytheismus überall willührlichen Bildzeichen entstanden sey, deren Sinn entim im Laufe der Zeit sich verloren, oder der Menge stets maskindlich geblieben; so führen sie auf der anderen zur bigugung: daß achte, nach den Gesetzen und Berwandts him des allgemeinen Naturlebens Sittliches und Geistis sakmlichende Kunst, weder den christlichen, noch überhaupt m min beistischen Religionsansichten jemals Gefahr brinp some \*). Im Gegentheil wird die hochste Ausbildung k imeren Verhältnisse des sittlichen und religiösen Lebens, kick wenigstens der nähere Zweck aller Religion ist, vor-

Die ein ftrenger Chrift, Hr. Tholuck, in Neanders Induit. ans der Geschichte des Christenthumes Bd. I. 1823. E. il. f., vornehmlich S. 81. f. zu fürchten scheint, dessen tiefstindete Einwendungen gegen bildliche Darstellung menschlicher Infelingen vom Göttlichen mir übrigens in obiger Betrachtung mulachtet haben.

nehmlich nur das Werk der Runft fenn können, da diefe einleuchtend reicher ausgerüstet ift, als die Sprache, wenn es gilt, Reinheit des Willens und innere Beiligung darzustellen, ober auch dessen Gegensaß, das entschieden Wdse, oder die Rampfe und Uebergange, burch welche Boses ober Gutes im menschlichen Dasenn Macht gewinnt. Und hierin eben ben hochsten Iweck der Kunst zu setzen, streitet sicher eben so wenig gegen die allgemeinen Unsichten der besten Alten, als, wie ich schon angedeutet habe, gegen die Erfahrungen der alten, wie der neueren Kunstgeschichte. Wie Vieles indes fich Diesem hochsten Kunstzwecke ans und unterordnen' laffe, ergiebt sich auf ben ersten Blick. Das rein finnliche Ergogen am Schauen, der mittelbar sinnliche Reiz durch Sichtbaves angeregter Vorstellungen, die Laune und Phantaste, das Gefühl und der Verstand, haben sammtlich Anspruche auf Befriedis gung; und wer hatte nicht langst empfunden, daß die Gestalt und bas Sichtbare überhaupt balb auf diese, bald auf jene Seite der allgemeinen Empfänglichkeit einwirkt, und während es die eine minder befriedigt, die andere erfreut und hinreist Also wird es ben so mannichfacher Beziehung der Gestalt uns möglich senn, genau im Voraus zu bestimmen, was Alles fahig sen, durch seine Gestalt, oder durch Umstände seiner Erscheinung ben Sinn befriedigend anzuregen.

Indes pflegen moderne Rumstgelehrte, von der Lebhaftigfeit ihres Antheils hingerissen, oftmals, wie unbewußt, den Standpunkt zu verwechseln und, ohne selbst zum Malen und Bilden berusen und vordereitet zu seyn, doch dem Genius vorgreisen, sühlen, sehen, ihm vorzeichnen zu wollen, was ihn durchaus begeistern musse, was er einzig darzustellen habe. Freilich durste in dem Feuer, mit welchem sie ihre Wünsche Insen entwickeltes Aunsttalent sich hervordrängen wollen; würde aber das ächte Aunsttalent nicht irgendwo durch ein eigenkhämliches Wollen sich ankändigen? Würde es, gleich mieren vorzeichnenden Aunstweisen, immer nur irgend ein sich Geleistetes bald der antiken, bald der modernen Aunst den den den inneren Forderungen der Theorie ungleich angemessen ver seyn, wenn man minder zerstreut durch das fruchtlose Gessicht der Auswahl und Werthbestimmung möglicher Gegenstände der Aunst, den allgemeinen Begriff des Gegenstandes, und dessen Versächte, als, so weit meine Kunde reicht, in moders ver Aunstlehren geschehen ist.

Auffaffung und Segenstand (Subjectives und Objectis ves) bezeichnet an sich selbst ein bloßes Berhaltnis von Dingen, welche, wie es am Tage liegt, ihre gegenseitige Stellung ins Unendliche verändern. Demnach kann in der Kunst auch die darstellende Form, vorübergehend sogar der grobe Stoff, aus welchem diese Form gestaltet wird, Gegenstand der Aufmerksamkeit und bes Rachdenkens senn, mithin, wenn wir nur nicht versaumen, das Borübergehende dieses Berhaltniffes bemerklich zu machen, auch Gegenstand heißen. Doch, eben wie in den Werken der Redekunste nicht die einzelnen Worte und Perioden, nicht die einzelnen bas Sanze herbeiführenden Einleitungen und Ausführungen, Benspiele und Einschaltungen, sondern eben nur das Gesammtergebniß, der Sauptzweck jeder Schrift, ihr Gegenstand genannt wird; so werben wir auch an Runftwerken, weber die einzelnen Gestalten, noch ihre Theile den Segenstand nennen durfen, ohne und selbst zu verwirren,

und Anderen unverständlich zu werben. In diesem Sinne wurde im Bildniß nur der Gesammtzweck, das eigenthumliche Genn eines bestimmten Menschen zu schildern, in Darstelluns gen geistiger Worstellungen eben nur diese Worstellungen selbst der eigentliche Gegenstand des Kunftwerks senn. Denn wer im Bildniß schon die einzelnen, ihm finnlich vorliegenden Formen, nicht das Sanze, so in jenen erscheint, für seinen eigent lichen Gegenstand halt, wird gemeinen und fachmäßigen Bild, nismalern gleich stehn, welche das Einzelne bloß sinnlich er fassen und mechanisch aufreihen; mit welchem Erfolg, erweist sich aus ihren zahllosen Subelegen, welche Lessing und an dere Moderne verleitet haben werden, das Bildnis an sich selbst, theils herab zu setzen, theils zu schmähen, was ihnen die Runft verzeihen moge. Wer aber, eben wie es unsere Se genstandstheoretiker begehren, in der Darstellung geiftiger Bor: stellungen, nicht diese selbst, sondern die Formen, in denen ste etwa darzustellen, für den eigentlichen Gegenstand nimmt, der wurde, da diese sich erst aus jenen hervorbilden sollen — über die Art und Weise haben wir uns schon verstanden — sogar den bloßen Formenreiz verfehlen, wenn er jemals die fragliche Verknüpfung einzelner Formen ganz neu hervorbringen sollte. Wo es schon wahre Runstwerke giebt, durch deren mechanische Nachbildung jener leere Anschein des Wesens hervorzubringen ist, welcher dem oberflächlichsten Blicke zu genügen pflegt \*), 00

<sup>\*)</sup> Bielen Kunstfreunden, besonders aber den Kunsthändlern, wird es erinnerlich senn, wie, während afthetische Gemeinpläte und pedantische Geschmackslehren den wirklichen Geschmack meister, ten und unterdrückten, nichts bessere Handelswaare gewesen, als Copien beliebter Kunstwerke. Oberstächliche Anregung gefälliger

ba mag man allerdings über die gänzliche Erfolglofigfeit einer solchen Umfehrung aller Berhältnisse vorübergehend sich täussen können.

In jener Kunstlehre aber, welche, von Lessing ausgestend, eben durch ihre einseitige Richtung auf Untersuchung des Gegenstandes besonders veranlaßt ware, dessen Begriff recht scharf und deutlich aufzusassen, verschwimmt der Gegenstand, in dem Sinne, den ich erklärt, überall mit ihn darssellenden Formen, sogar mit jenen dusserlichsten Bedingungen der Darstellung, welche den bildenden Künsten durch ihren Stoff aufgelegt werden. Wir werden indeß alles Umbestimmte und Irrige, so hieraus entstanden, in seiner Wurzel abschneisden, wenn es uns anders gelingt, eine Schwäche der Darlessung aufzudecken, welche die wichtigste Kunstschrift Lessings, Laokoon, ben höchstem Werthe ihrer abgerissenen Andeutungen, doch in Bezug auf die Kunstlehre eines allgemeinen Ressultates entbehren läßt.

Sewiß konnte ein Geist, dessen Verstandesschärfe bis das hin kaum übertroffen worden, auch über die Kunst nichts ganz Semeines denken, noch von ihr ein durchaus Verwersliches

Borfellungen genügte benen, welche ben Aussprüchen fich befriedigten, gleich jenem (Eberhard, Sandbuch ber Aefthet. ze. Salle
1803.): die schönen Runfte vergnügen; Darftellung ber Schönheit
ift ihr Geschäft und ihr Intereffe nichts, als das Bergnügen ihres Genufies u. f. m. — Als wenn Solches allein die bildenden
Tünfte schon hinreichend bezeichnete, sie von anderen Bestrebungen
genügend unterschiede; als wenn es, den Bosen und seine Selfer
ansgenommen, irgend ein menschliches Streben gabe, welches grabehin verletzen und qualen, nicht lieber vergnügen wollte! Oder
soll es heisen, die schonen Kunste vergnügen, ohne einen dauernben Sindruck zu hinterlaffen, ohne in das gesammten Leben wirksam
einzugreisen, ohne, im besten und edelsten Sinne, auch zu nügen?

begehren. Allein ba bie Entfaltung bestimmter Geistesanlagen, da die Wahrheit selbst doch immer mehr und wichtiger ift, als fromme Verehrung einer großen Personlichkeit; so durfen wir uns auch nicht verläugnen, daß Lessing im Kunstfache aller Sachkenntniß entbehrte. Wenn es daher schon voraus zusetzen ist, und kaum der Anmahnung bedarf, daß er, wie Jeber, welcher einer bestimmten Sache unkundig, doch in ihr Einzelnes eingehen will, unumgänglich in der Anwendung zahllose Mißgriffe \*) begangen; so bringe ich Golches nur beghalb in Erinnerung, weil eben jene Unkunde, jene Befremdung des Neulings ben jeglicher, nicht immer wichtigen Erscheinung des Kunstlebens, ihn offenbar zerstreut und von Golchem. abgelenkt hat, was ihm in Bezug auf die Kunft einzig zu leisten gegeben war. Auch legte er felbst auf seine Kunst schriften lange nicht das Gewicht \*\*), als spätere Bewunde rer; denn es war ihm wohl bewußt, daß sie überall nur aus Aufwallungen der Mißbilligung, oder des Widerwillens gegen bestimmte Einseitigkeiten, ober Verkehrtheiten seiner Zeitgenof sen, durchaus nicht aus einem positiven Veruf zur Kunst ents standen waren \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Was ihm seinerzeit mancherlen mehr und minder begrundete Rügen zugezogen; s. heinze (Deutsches Museum 1785. Bb. 11. S. 211.) über Raphaels Heliodor.

<sup>\*\*)</sup> S. Laokoon, Borrebe und den Anhang zu ben später ren Ausg.

<sup>\*\*\*)</sup> Gegen Wink. Versuch über die Allegorie, wie wir nunmehr wissen, eine bloße Habilitationsschrift; gegen die Hablichkeit, welche sich im achtzehnten Jahrh. der Kunst, wie der Lebenssitte, bemächtigt hatte; auf der anderen Seite nicht ohne den Vorgang der Italiener, welche auch in den schlimmsten Zeiten dem Grundsatz nach auf Schönheit bestanden, und in der Consequent

Rach Lessings Stellung zur Kunst kommt es demnach turchaus nicht in Frage, ob er selbst seinen Ginn für Schones sehr glucklich ausgebildet hatte, was nach seinen historis schen Beziehungen und technischen Vorschlägen sich allerdings bezweifeln läßt. Alles, was ihm in Bezug auf die Runst zu leisten möglich war, mußte aus einer strengen Gedankenfolge hervorgehen. Doch eben hierin entspricht Laokoon bei weis tem nicht ber gewohnten Schärfe bes Geistes, ber ihn bervergebracht. Denn schon in der ersten Anlage verschmilt ihm der Begriff des Gegenstandes, welcher, wie wir gesehen, im allgemeinften Sinne, und baufig Leffing felbft, der Runfts aufgabe, oder bem Sauptzwecke der einzelnen Runstwerke gleich sicht, theils mit den aufferlichsten, durch den rohen Stoff herbengeführten Bedingungen der Darstellung, theils mit den einzelnen zur Darstellung erforberlichen, ober mitwirkenden Mit den aufferlichsten Bedingungen der Darstellung vermischt er den Gegenstand schon da, wo er den ersten Ans lanf nimmt, seine Ansicht etwas methodischer zu entwickeln \*). Dort nemlich nennt er Fortschritt und Weilen (Körper und handlung) eigentlich Gegenstände ber einen und ber anderen Kunst; obwohl es offenbar ist, daß Fortschritt in den bildenden Runsten, zwar nicht die Form, doch allerdings ber Segenstand ihrer Darstellung senn kann, so wie auf der ans deren Seite in der Poesse das Weilen sehr wohl der Gegens stand, nur nicht die Form ihrer Darstellung; so daß wir nicht anstehen konnen, Bewegung und Rube, in der Beziehung

ber bamals icon auf die Runk angewendeten Gefühlslehre, suchte Lessing, wie ich hier in Erinnerung bringe, hindurchzuführen: baf die bildenden Runke nur Schoncs barftellen sollen.

<sup>\*)</sup> Laotoon S. XVI.

begehren. Allein da die Entfaltung bestimmter Geistesanlagen, da die Wahrheit selbst doch immer mehr und wichtiger ift, als fromme Verehrung einer großen Personlichkeit; so burfen wir uns auch nicht verläugnen, daß Lessing im Kunstfache aller Sachkenntniß entbehrte. Wenn es daher schon vorauszusetzen ist, und kaum der Anmahnung bedarf, daß er, wie Jeber, welcher einer bestimmten Sache unkundig, doch in ihr Einzelnes eingehen will, unumgänglich in der Anwendung zahllose Mißgriffe \*) begangen; so bringe ich Golches nur beghalb in Erinnerung, weil eben jene Unkunde, jene Befremdung des Meulings ben jeglicher, nicht immer wichtigen Erscheinung des Kunstlebens, ihn offenbar zerstreut und von Gols chem, abgelenkt hat, was ihm in Bezug auf die Kunst einzig zu leisten gegeben war. Auch legte er selbst auf seine Runstschriften lange nicht das Gewicht \*\*), als spätere Bewunderer; denn es war ihm wohl bewußt, daß sie überall nur aus Aufwallungen der Mißbilligung, oder des Widerwillens gegen bestimmte Einseitigkeiten, ober Berkehrtheiten seiner Zeitgenossen, durchaus nicht aus einem positiven Beruf zur Kunst entstanden waren \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Was ihm seinerzeit mancherlen mehr und minder begrundete Rugen zugezogen; s. Heinze (Deutsches Museum 1785. Bb. 11. S. 211.) über Raphaels Heliodor.

<sup>\*\*)</sup> S. Laokoon; Vorrede und den Anhang zu ben spateren Ausg.

<sup>\*\*\*)</sup> Gegen Wink. Bersuch über die Allegorie, wie wir nunmehr wissen, eine blose Sabilitationsschrift; gegen die Saslichkeit, welche sich im achtzehnten Jahrh. der Aunst, wie der Lebenssitte, bemachtigt hatte; auf der anderen Seite nicht ohne den Vorgang der Italiener, welche auch in den schlimmsten Zeiten dem Grundsas nach auf Schönheit bestanden, und in der Consequenz

Rach Lessings Stellung zur Kunst kommt es demnach burchaus nicht in Frage, ob er selbst seinen Sinn für Schous sehr glücklich ausgebildet hatte, was nach seinen historis ihm Beziehungen und technischen Vorschlägen sich allerdings besweifeln läßt. Alles, was ihm in Bezug auf die Runst zu kisten möglich war, mußte aus einer strengen Gedankenfolge Doch eben hierin entspricht Laokoon bei weis bervorgehen. tm nicht ber gewohnten Schärfe bes Geistes, ber ihn berwegebracht. Denn schon in der ersten Anlage verschmilzt ihm bn Begriff des Gegenstandes, welcher, wie wir gesehen, im allgemeinsten Sinne, und haufig Lessing felbst, der Runstafgabe, ober bem Hamptzwecke ber einzelnen Kunstwerke gleich the, theils mit den aufferlichsten, durch den rohen Stoff habengeführten Bedingungen der Darstellung, theils mit den cinclinen zur Darstellung erforderlichen, oder mitwirkenden komen. Mit den aufferlichsten Bedingungen der Darstellung bermischt er ben Gegenstand schon da, wo er den ersten Ans lem nimmt, seine Ansicht etwas methodischer zu entwickeln \*). Doct nemlich nennt er Fortschritt und Weilen (Körper und Handlung) eigentlich Gegenstände der einen und der anderen Kunst; obwohl es offenbar ist, daß Fortschritt in den kildenden Künsten, zwar nicht die Form, doch allerdings der Segenstand ihrer Darstellung senn kann, so wie auf der ans dam Seite in der Poesse das Weisen sehr wohl der Gegens kand, nur nicht die Form ihrer Darstellung; so daß wir nicht anstehen können, Bewegung und Ruhe, in der Beziehung

der damals schon auf die Kunk angewendeten Gefühlslehre, suchte Lessing, wie ich hier in Erinnerung bringe, hindurchzuführen: das die bildenden Künfte nur Schönes darstellen sollen.

<sup>\*)</sup> Laotoon S. XVI.

jener Stelle, nicht, wie Lessing, für Gegenstände zu nehmen, sondern einzig für gewisse Bedingungen und Beschränkts heiten der Darstellungsweise, der einen und der anderen Runst-Noch gefährlicher indeß ist die schon berührte Vermis schung des Gegenstandes mit den Formen, die ihn etwa bes zeichnen und kunstlerisch barstellen konnen. Denn eben biese Verwechselung, welche aus dem Laokoon auf den größten Theil der asthetischen Literatur der nachfolgenden Zeiten übergegangen, erzeugte jenes Streben von außen nach ein. wärts \*), welches, da man unvermeiblich ben ber Aussenseite stehen blieb, ben modernen Runftbestrebungen so nachtheis lig geworden. Wo Lessing aber den Gegenstand in einiger Annaherung an denjenigen Sinn genommen, den ich oben erklart, versteht er ihn doch nur als eine entfernte Anregung des Geistes, als Motiv, da er dem Kunstler große Freyheit einraumt, nach den Foberungen eines vermeintlichen Geschmackes damit zu schalten. Dierin folgt er indes einem verbreiteten Jrrthum, aus welchem in der modernen Runstübung eine gewisse Untreue und Schlaffheit ber Auffassung entstanden ist, welche diese nicht eben vortheilhaft von antiker Strenge unterscheibet.

Mogen wir indeß den Gegenstand von den Formen der Darstellung absondern, oder, wie die Schönheitslehrer, ihn mit derselben vermengen, so ist er doch, wie weit oder eng wir ihn nehmen wollen, für kessings Zweck, die Hervorsbringung des Schönen, nimmer von der Bedeutung und Wichtigkeit, welche ihm noch immer von Vielen beygelegt wird. Zerlegen wir nun ein beliebiges Kunstwerk in Auffassung,

<sup>\*)</sup> Shelling a. a. D.

Darftellung und Gegenstand, sammtlich Begriffe, über welche wir und bereits verstanden haben; und vergleichen wir diese den unerläßlichen Elemente jeglichen Erzeugnisses der Runft bas eine mit dem andern: so werben wir sehen, daß die ersen, die Auffassung und Darstellung, Thatigkeiten sind; das britte aber, ber Gegenstand, in seinem Verhaltniß zum Runft. kr ein durchaus Leidendes. Hieraus folgt, daß ber Gegens stand unfähig sen, sich in Kunstwerken ohne die Hulfe der Auffassung und Darstellung geltend zu machen. Jede Kunstlchre demnach, welche, weder von der Begeisterung des Kunstlas, noch von seiner Fähigkeit darzustellen, vielmehr nur von der Bahl des Gegenstandes ausgeht, oder gar damit sich bemigt, ben Werth, ober Unwerth der Kunstgegenstände ermits th zu wollen, ergreift sichtlich die Sache ben ihrem Ende mb bleibt daher unumgänglich seicht, unerschöpfend und, in fo fern ste alle Theile der Kunft in ein falsches Berhaltniß berset, auch durchhin schief und verkehrt.

Ist mm der Gegenstand unter den Elementen der kunstskrischen Hervorbringung des Schönen ben weitem das Unwichtigke, ist es vielmehr nur die Aussassium und Darstellung, welche in der Kunst unter allen Umständen die Hervorbrindung des Schönen bedingt; so wird auch der Grund wegfallen, welcher die sogenannte Schönheitstheorie bestimmt, die Wahl des Gegenstandes mit so großer Aengstlichkeit zu bewachen. Versuchen wir zu ermitteln, auf welche Weise fenes an sich selbst so menschliche und billige Verlangen nach Schönem auch den weitester Ausbehnung des Gebietes künstlerischer Beziehungen noch immer befriedigt werden könne.

## IL

## Verhältniß der Kunst zur Schonheit.

Die Griechen ihrer besten und glucklichsten Zeit, ober die Italiener des sechzehnten Jahrhunderts (also eben solche Wolfer und Zeitgenossen, deren Geisteswerke bekanntlich ben feinsten und sichersten Schönheitssinn barlegen), begnügten sich mit dem allgemeinsten Schonheitsbegriffe und zeigten wenig Verlangen, ihre Vorstellungen vom Schönen bis in das Ein-In entgegengesetztem zelne zu bestimmen und auszubilden. Verhältniß scheint das moderne Bestreben, bald den Begriff der Schönheit möglichst scharf im Verstande auszubilden, bald wiederum die sinnlichen Merkmale des Schonen recht genau zu bestimmen, aus einer unbefriedigten Sehnsucht nach Schonem entstanden zu senn; wenigstens zeigte es sich zu keiner Zeit so unverdrossen, als eben während des entschiedensten Einfluffes der europäischen Chinesen, der Pariser, welche, wie - bekannt, den Reifrock, die Frisur und, was schlimmer ist, verzerrte und gezierte Gebärden erfunden und über die moderne Welt verbreitet haben.

Allerdings dürfen wir befürchten, daß die Vorstellungen vom Schönen, von welchen die Schönheitslehrer so unglücklischer Zeiten ausgegangen, ungeachtet des Bemühens, an Kunstwerke des schönsten und besten Alterthumes sich anzulehnen, sich dennoch nicht so ganz rein erhalten konnten, weil sie den Einwirkungen eines falschen Zeitgeschmackes nun einmal bloß gestellt waren. Ward doch sogar Wengs, der auf die besten

Heoretiker seiner Zeit fark eingewirkt, eben wie spaterhin Eanova, ben unläugbarem Streben nach achter Schonbeit, boch von dem Eindruck gezierter Sitten, fristrter Haare und anderer Wunderlichkeiten dieser Art ganz offenbar bemeistert. In dieser Stelle jedoch fragt es sich nicht sowohl, ob Less sing, ober Winckelmann, ober noch neuere Gonner bes hemannten Schönheitsprincip vom Schönen richtige, oder unrichtige Vorstellungen erlangt, als vielmehr, ob sie den Begiff der Schönheit in gehöriger Allgemeinheit aufgefaßt und von solchen Vorstellungen fren erhalten haben, die nicht die allgemeine Eigenschaft, welche wir Schönheit nennen, sondern mr irgend ein besonderes Schöne betreffen. Ich glaube wahrpuchuen, das die neueren Theorien, wenigstens alle solche, wiche die Runft naber ins Auge fassen, eben weil sie ihren Schönheitsbegriff aus Merkmalen bes einzelnen Schönen zusummensegen, denselben nothwendig nicht so rein und scharf emsassen, daß man sagen konnte, jegliches Schone sen darein begriffen und jegliches Unschone davon ausgeschloffen. kicht wird das Ergebniß ein anderes senn, wenn wir ben Aussaffung des Schönheitsbegriffes nicht, wie so viele unserer Borgänger, von der Beobachtung des einzelnen Schönen ausshen, vielmehr von der Empfindung selbst, welche uns besimmt, sichebare Dinge schön zu nennen.

Gewiß stritte es wider den gemeinen Gebrauch der deutschen wie jeder anderen Sprache, wollte man solche Dinge schon nennen, welche unerfreulich zu schauen sind. Denn schon und, was in anderen Sprachen dasselbe bedeutet, heißt, ehe ducken Köpfe den Begriff seiner ausspalten, eben nur Solches, was den Blick an sich selbst, oder durch ihn die Seele verzuügt. Allein zur Verwirrung Aller, welche jemals die

Schönheit zu beleuchten versucht, ist die Erregbarkeit und Emspfänglichkeit der Menschen so verschieden, daß ein unbegrenzsbares Mancherlen von Dingen dem gemeinen Sprachgebrauche schön heißt.

Demnach durfte es uns zur näheren Begrenzung unseres Schönheitsbegriffes behülflich senn, wenn wir uns vorher über die Menschengattung vereinbarten, beren Schönheitessinn, ober Schönheitsurtheil ben unserer Untersuchung einzig in Frage kommen soll. Dem Gricchen frenlich wurde es seltsam genug scheinen, wenn Jemand über Solches, was ihm schon hieß, das Urtheil von Barbaren hatte einholen wollen; in den neues ren, weltburgerlichen Zeiten nahm indeß sogar ein Winckels mann\*) auf die Empfindungen von Menschen Bedacht, welche in dieser Beziehung nicht bloß personlich, vielmehr auch der Sattung nach, und wahrscheinlich unheilbar roh sind. Um nun nicht sogleich und von vorn herein durch eine ähnliche Betrachtung abgelenkt zu werden, wollen wir lieber den Alten folgen und uns dahin entscheiben, daß nur die Empfindungen eines gesunden Gesichtes, nur die Gefühle und Urtheile von sittlich edlen und geistig fähigen Menschen ben Untersuchung der Schönheit uns zur Richtschnur dienen können.

Doch selbst innerhalb dieser engeren Grenze würden wir schwerlich der Zersplitterung entgehen, wenn wir eben nur an vereinzelten schönen Dingen erproben wollten, welchen Einsdruck sie voraussetzlich auf empfängliche und begabte Menschn bewirken. Vom Eindruck des einzelnen Schönen werden wir demnach absehen müssen, um allgemeinere, durchwaltende Ursachen, Veranlassungen, oder Beweggründe des Wohlgefallens

<sup>\*)</sup> Kunftgeschichte Buch IV.

am Schauen aufzusuchen, welche, da dieses Wohlgefallen ofsenbar, theils ein rein sinnliches, theils ein gemischtes und mehrdeutiges, theils wiederum ein rein sittlich zeistiges ist, nothwendig sowohl verschiedene, als auch verschiedenartige sind.

Wir bedürfen demnach, wie es vortrefflichen Seistern längst eingeleuchtet, einer Abtheilung nicht innerhalb des Schönen, dem wir nun einmal seine unübersehliche Mannigssaltigkeit einräumen müssen, vielmehr innerhalb der allgemeisnen Eigenschaft, welche wir Schönheit nennen. Dreyfach theilte schon Baco\*) die Schönheit ein, obwohl er, da sein Aucheil an Dingen der Kunst zu allgemein war, und die Bespründung und nähere Entwickelung schuldig geblieben. Auch

<sup>\*)</sup> Francis Bacon, Works etc. Lond. 1753. fo. Vol. III. Sermones fideles XLI. de Pulchritudine. "In pulchritudine praesertur venustas colori; et decorus ac gratiosus oris et corporis motus ipsi renustati." Ben diesem, gleich anderen derselben Aphorismen, wie im erken Auffteigen hingeworfenen Gedanken läßt die Unbestimmtbeit des Ausdencks manchem Zweifel Raum. Der englische Uebersther überträgt, venusias, in savour, Reiz, und halt sich daben mehr an bas Etymon bes lateinischen Wortes, als an ben muthe maslichen Sinn seines Originales. Denn es ift nicht benkbar, daß Baco hier, ben Reiz, der Farbe und der Anmuth entgegengeset babe, welche mit jenem eng verschwistert find; ich glaube baber, def er damit eben folches bezeichnen wollen, mas durch formositas unübertrefflich, gewiß in keiner Sprache gleichdeutend ausgedrückt Nach feiner gangen Denfart verftand er aber Anmuth ber Bewegung ficherlich nicht einzig vom Liebreiz, oder vom bloß finnlid Befälligen, pielmehr pom Ethischen überhaupt. Rarbe aber durfte an dieser Stelle die Veranlassungen eines rein finnlichen Boblgefallens am Schauen vertreten, mithin durften darin alle Elemente ber nachfolgenben Darlegung enthalten fepn.

Schiller \*), welcher ben britten, ganz ethischen Theil ber Schönheit hochst meisterlich burchdacht, unterscheidet denselben mit großer Schärse, wenigstens von dem zweyten, den er den architectonischen nennt. Nach solchen Vorgängern wage ich, die Anregungen des Schönheitsgefühles, nach jedesmaliger Beschaffenheit des letzteren, in drey durchaus verschiedene Satztungen zu zerlegen und in Vezug auf deren Art, Beschaffensheit und Verhältnis zur Kunst eine jede für sich allein zu betrachten.

Die erste und einleuchtend bie niedrigste umfaßt Beranlassungen eines bloß sinnlichen Wohlgefallens Diese Art der Schönheit, welche sowohl die Schauen \*\*). Farbe, als das Hellbunkel in sich einschließt, können wir nicht. bloß im Geiste absondern, vielmehr auch nicht selten an bestimmten Dingen für sich allein wahrnehmen und beobachten, da es sich häufig ergiebt, daß Dinge, welche bas sinnliche Auge befriedigen, boch weder den Geist beschäftigen, noch bas Gemuth erfreuen; ober daß Dinge, welche lettere Fähigkeiten auf das Höchste in Anspruch nehmen, den ausseren Sinn mehr und minder verlegen. Auch in der Kunst erscheint bas sinnlich Gefällige nicht selten für sich allein; woher zu erklaren, daß Reulinge im Runstfache, welche meist das sinnlich Angenehme, dem Geistigen und Gemuthenden vorziehen, gang andere Runstwerke zu lieben und zu schätzen pflegen, als durchgebildete Renner, die allenfalls über den finnlichen Ein= bruck hinwgesehen, und dagegen manchem schmucken und

<sup>\*)</sup> Fr. v. Schiller, über Anmuth und Würde, Horen, 1793. Stack II. und Werke 1820. 12. Bb. XVII. S. 165.

<sup>\*\*)</sup> Göthe, über Kunst u. Alt. 5. Bdes 1. Heft. S. 121. — "Das nothwendige Vorwalten ber Sinneswerkzeuge." —

studich angenehmen Dinge der inneren Schaalheit wegen absgreigt sind.

Uebrigens ift nicht mit Sicherheit anzugeben, worauf dem eigentlich die sinnliche Annehmlichkeit sichtbarer Dinge beruhe, da jegliches Auge nach Maaßgabe seiner Gesundheit mb Scharfficht verschieden empfindet, woher der richtige, obwohl einzig auf diese niedrigste Stufe der Schönheit anwendbare Gemeinspruch entstanden: daß über den Geschmack nichts ents spieden werden konne. In Bezug auf diese rein stunliche Anuchalichkeit, welche wir voraussetzlich von dem sinnlichen Reize anschaulich angeregter Vorstellungen des Geistes (z. B. bom lleppigen und Wohllustigen) zu unterscheiben wissen, miffen wir uns allerdings damit begnügen, daß es, wie einen mittleren Zustand des Auges, so auch eine mittlere Beschafsubrit des Anschaulichen geben muß, welche gleichweit von buttriger Weiche und schneibender Sarte entfernt, wenigstens de Mehrzahl gesunder Gesichtssinnen befriedigen wird. Diese An der Schönheit nimmt in den ansichtlichen Dingen etwa dieklbe Stelle ein, als in der Mufik der einzelne Ton, dessen berhältnismäßige Reinheit, wie sehr fie immer den Gesammts embruck befördern mag, doch an und für sich unbezweiselt ein min sinnliches Wohlgefallen hervorbringt. Auch an den Pflans imformen kann sie beobachtet werden, deren Eindruck nothmendig frey ist von sittlichen Nebenvorstellungen, welche in den enimalischen Formen den reinfinnlichen Eindruck durchtregen. Der Feldfummel \*) 3. B., deffen schone Bluthen. <sup>formen</sup>, dessen zierlich ausgeschärfte Blätter in der Rähe betrachtet Bewunderung erregen, ist mir in meinen ländlichen

<sup>\*)</sup> Chaerophyllum silvestre.

Lustwegen und Anlagen stets ein eben so unwillfommener Saft, Dagegen erfreut mich als die ungleich gestaltlosere Ressel. der Farren, ja selbst, wenn nicht im Uebermaaß, die saftige Ich erkläre mir diese Wirkung aus der größeren Deutlichkeit und Schärfe der Gesammterscheinung der letzten, der bleichen Farbe, der dunnen, unwesenhaften, schlaffen Erscheinung der ersten. Denn es ist mir deutlich bewußt, daß hier keine geheime Wahlverwandtschaft, kein Vorurtheil, sondern der bloße Sinneseindruck mich veranlagt, die eine Pflanze mit Lust, die andere mit Widerwillen wahrzunehmen. Dahin gehört nicht minder der unwiderstehliche Reiz, den edle Ges steine auch für Solche haben, welche sicher nicht durch den Wunsch sie zu besitzen, also auch nicht durch den Begriff ihres relativen Werthes bestimmt werden, sie zu bewundern. Es ist, wie ein unvergleichlicher Bevbachter andeutet \*), die Tiefe und Reinheit der Farbe, die Sohe des Glanzes, welche im Edelsteine den Gesichtssinn erfüllt und durchwärmt und den rein sinnlichen Schönheitseindruck zu einer ungewöhnlichen Hohe steigert.

Die zweyte Art der Schönheit beruhet auf bestimmten Verhältnissen und Fügungen von Formen und Linien, welche auf eine unerklärte und dunkle Weise, doch der Wirkung nach ganz sicher und ausgemacht, nicht etwa bloß das Gesicht ansgenehm anregen, vielmehr die gesammte Lebensthätigkeit ersgreisen und die Scele nothwendig in die glücklichste Stimsmung versetzen. Diese Art der Schönheit scheint, gleich der musikalischen Harmonie, in der allgemeinen Weltordnung ihr

<sup>\*)</sup> Gothe, Wahlverwandtsch. Thl. I. S. 109. (Ausg. 1809.)
— "wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Gesichte mohltbut." —

Segenbild zu haben; boch wird es unmöglich senn, das Gesetz, nach welchem sie entstehet und wirkt, jemals etwa eben so kutlich zu erkennen und darzulegen, als längst schon das Verställnis und die Folge der Tone erkannt und bestimmt worden ist. Denn Tone sind ben weitem geeigneter, abgesondert aufzespit und betrachtet zu werden, als Formen und Linien, weshalb wir es dahin gestellt senn lassen, ob die grade, oder die gebogene Linie, die gewöldte, oder die kantige Form die schonere sen; was Manche beschäftigt hat, odwohl nach der knalogie der Musik anzunehmen ist, das keine Linie, oder kom an sich selbst, vielmehr nur in bestimmten Verbinduns zu, Reihen und Verhältnissen jene gleichsam musikalische \*) Echonheit hervorbringt.

Da es num vornehmlich in der Baukunst am Tage liegt, das bestimmte räumliche Berhältnisse schon an und für sich iber die Seele eine unwiderstehliche Sewalt ausüben, so nannte Schiller diese Schönheit die architectonische; wie wir denn auch im gemeinen Leben die Verhältnisse des menschlichen, der anderer belebter Körper, mit demselben Gleichnis den Bau zu nennen pstegen. Doch scheint mir dieses Bild, weil et von einem Künstlichen und Abgeleiteten entlehnt ist, nur verig geeignet, eine ursprüngliche Schönheit zu bezeichnen; und ungleich schöner gewiß erklärten sich viele Alten in umsstehter Richtung die Verhältnisse der Baukunst eben aus den Verhältnissen natürlicher und belebter Körper. Denn auch den Renschen, wie es dem natursinnigen Griechen so deutlich war, kann uns das bloße Ebenmaaß ihrer Jüge gleichsam

<sup>\*)</sup> Leibnitii ep. (ed. Kortholt. Vol. 1. p. 241.) — "Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi."

bezaubern, so daß wir durch dieses oft über ihren sittlichen Unwerth verblendet werden, und dagegen ben auffallendem Misverhaltnis der Theile eines Gesichtes mit einiger Mühe ums in solche Züge desselben hineindenken, in denen eine edle Seele, oder ein thätiger Geist sich ausdrückt. Die Benennung, Schönheit des Masses, welche ich vorschlage, dürste daher freyer von Rebenbeziehungen und weit umfassender seyn, als jene andere.

Diese zwente Schönheit \*), wie es scheint, die eigents liche Schönheit der Griechen \*\*), ist übrigens nicht mehr, wie

<sup>\*)</sup> Ben Ausbildung ihrer philosophischen Begriffe fand die lasteinische Sprache in dem allgemeinen Vorbilde romischer Gesittung, der griechischen Nation, die Kunst und den Kunsksnn schon völlig durchgebildet vor. Daher, denke ich, die glückliche Ableitung und daraus hervorgehende Schärfe der Begriffe, sormosus, sormosius, welche obige Entwicklung merklich unterstützen.

<sup>\*\*)</sup> Gie munichten fie mit fittlichem Werthe verbunden 'gu feben, also war ihnen Schonheit an fich selbst etwas Anderes, als ber Ausdruck, oder als ber Charakter sittlicher Gute. — Auch die Behauptung: daß dem Barbaren daffelbe icon fenn muffe, mas bem Griechen schon mar (Bindelmann R. G. Bch. 4. R. 2.), beutet auf die Schönheit bes Cbenmaßes bin. Denn der bloß finne liche Eindruck bes Formenspieles, ber Abwechslungen bes Lichtes und Dunkels, ben die Griechen ebenfalls von ber eigentlichen Schönheit unterschieben (Windelm. daf. S. 19.), fonnte schon unter den Griechen felbft nicht gang berfelbe, mußte gewiß ben ben Barbaren ein gang verschiebener sepn. Die Auffassung der sittlichen Bedeutung ber Formen fest aber fittliche Bildung voraus, melche eben ein griechischer Denker nicht so durchhin bem Barbaren durfte bengemeffen haben. Nehmen mir aber biefe beiben Schanheiten guruck, so bleibt nur bie Schonheit bes Mages übrig, welche, nach neueren Beobachtungen, allerdings felbft auf ben robeften Barbaren einzuwirken scheint (G. v. Spir und v. Martius Reife in Brafilien. 1. Thl. Munchen. 1823. 4. S. 259. und C. Ritter, Erbfunde,

plach gestellt, balb wiederum von der Schönheit ausgesthloss ju und der Kunst untersagt zu werden. Lessing \*) verwarf st aus Consequenz oder Zufall; daher wohl seine, keiner Erstednung bedürfenden, Ausfälle gegen das Bildniß und die kudschaft \*\*). Seine Nachfolger indes haben, den reiserer kudschaft Behagen gefunden, sowohl am Bildniß, wie an der kudschaft Behagen gefunden, ja sogar anatomischen und ansten etwas roh und slüchtig behandelten Studien großer Rüser ihre Bewunderung nicht versagt, mithin factisch einsstenden, daß sehon die bloße Schärfe und Deutlichkeit der Guakteristif den Sinn vergnügen könne, daß solche mithin sich selbst eine Abart der dritten symbolisch-ethischen Schönste bilden müsse. Denn eine eigene Art der Schönheit ist sie stück eben so wenig, als sie jemals das ausgesonderte Ziel spid einer Kunstrichtung gewesen.

Dis dahin haben wir die Schönheit an sich selbst, und undschließliche Beziehung auf die Kunst, untersucht, und, ich glaube, gefunden: daß Schönheit im allgemeinsten,

I.

10

<sup>\*)</sup> Laofoon, S. II. Dritte Aufl. G. 11.

Earl Ritter, die Erdfunde zc., Thl. 1, zwepte Aufl., 6.75. "In der auf diese Weise entspringenden, unerschöpslichen Bielertigkeit des Wasserlauses liegt eine der wichtigken Bedingunsmir, dem Raume nach, allgemeinen Entwickelung der unorgazimmen Erdoberstäche zu derzenigen localisieren Vielseitigkeit und sieheit, welche wir, in ihrem überschaulichen Zusammenhange, ladschaft nennen, die immer und überall einen geheimen Zauber ihr den Menschen ausüben wird, der in ihrem Kreise sich bewegt, wiedenbaupt die räumliche Basis alles organischen Lebens ist." Gesommt uns unerwartet zugleich die Vertheidigung und Grundzien der Landschaftsmaleren, wo wir deren am meisten bedurften, duch den besten und würdissten Vertreter ihrer Ansprüche.

inmitten der Schnörfel und Frazen des achtzehnten Jahrhuns derts eine unaufhaltsame Umwälzung des Geschmackes, welche nur deshalb so spät auf die Thätigkeit der Kunst zurückgewirkt, weil man ungleich früher das Schöne der Kunst als das Gesbeimniß seiner Hervorbringung wieder aufgefunden hatte.

Die britte, und für-sittliche und erkennende Wesen unlaugbar die wichtigste, Schönheit beruhet aber auf jener ges gebenen, in der Natur, nicht in menschlicher Willkühr, gegrundeten Symbolik der Formen, durch welche diese in bestimmten Verbindungen zu Merkmalen und Zeichen gebeihen, ben deren Anblick wir uns nothwendig theils bestimmter Vorstellungen und Begriffe erinnern, theils auch bestimmter in uns schlummernder Gefühle bewußt werden. Bermöge biefer Eigenschaft erwecken die Formen, ganz unabhängig, sowohl vom sinnlichen Wohlgefälligen, als von der eben berührten Schönheit des Maßes, ein gewisses sittlich geistiges Wohlgefallen, welches theils aus der Erfreulichkeit der eben angeregten Vorstellungen hervorgeht, theils auch grabehin aus dem Bergnügen, welches schon die bloße Thatigkeit eines beutlichen Erkennens unfehlbar nach sich zieht.

Den Grund der Erfreulichkeit von Vorstellungen, die Sichtbares im Seiste anregt, werden wir voraussezen und übergehen dürfen, da diese Abtheilung innerhalb der Schönscheit längst schon mit dem besten Erfolge untersucht und bes leuchtet worden; vielleicht, weil sie den Schriftstellern zugängslicher war, als Solches, so einzig der Sestalt und ihrer Ersscheinung angehört, mithin nur den fünstlerisch gebildeten Seeslen genügend deutlich wird. Das Erfreuliche aber, welches schon in der nackten Deutlichkeit der Erscheinung liegt, hatte in dem Rreislauf neuerer Theorieen das Schicksal, bald viel

witt, auch für die lettere von Wichtigkeit, die sinnliche Ans upulichkeit von der Schönheit des Maßes, und beide wieders w von der Schönheit mittelbar durch die Sestalt im Seiste wargter Vorstellungen zu unterscheiden.

Im jüngst verstossenen Menschenalter beherrschten zwen seste Ramen, Lessing und Winkelmann, wdie Ansicht, it lehre, ja gewissermaßen selbst die Ausübung der Kunst; inde redeten auf ihre Weise der Schönheit das Wort, gewiß in eder Sestunung und Absicht. Uns scheint die Schönheit in der Kunst, wie im Leben, nicht weniger wünschenswerth, die jenen; doch ungewiß, ob sie die Schönheit erkannt, oder ür henorbringung des Schönen wesentlich gefördert haben.

Sewiss war Winkelmanns Auffassung des einzelnen Schinen hochst sinnvoll, seine Darstellung desselben von unerzuhlener Anschaulichkeit, von hinreißendem Feuer. Doch eben wit er, unbefriedigt von seinem Ansluge mystischer Schönskitlansichten, im Durchschnitt eben nur von der Beobachtung int einzelnen Schönen sich zum Begriffe der Schönheit selbst weisen suche, gelangte er nie dahin, die Schönheit des deriffes vom Schönen der Anschauung zu unterscheiden \*).

<sup>1)</sup> To zuddes, pulchritudo, Schönheit, ift die Eigenschaft; m metaphorischen Bedeutungen abgesehen, ro zuder, pulcrum, in Schone, eine unbestimmte Mehrheit von Dingen, denen die Swichaft der Schönheit beywohnt. Einige Nebertragungen indes in griechischen Wortgebrauch, vielleicht auch nur der triviale Sinn int framdischen Wortes beaute, welcher die afthetischen Schriftzlen dieser Nation bäusig veranlaßt, statt jenes, le beau zu sezu fein in, scheint auch unter uns die ursprüngliche Grenze beider Begriffe Inde und mehr zu verwischen. Nichts destoweniger ist ihre Unterziehung nothwendig; nach den Gesegen, nach dem Gebrauch unz ihm Sprache, wird aber Schönheit nur eine Eigenschaft, Schönes

und wenn man so will, im modernen Verstande, alle Eigensschaften der Dinge in sich begreift, welche entweder, den Gesssichessinn befriedigend anregen, oder durch ihn die Seele stimmen und den Seist erfreuen; daß aber eben diese Eigens: schaften in dren durchaus verschiedene Arten zerfallen, deren eine nur auf das sinnliche Auge, deren andere nur auf den eigenen, voraussetzlich dem Menschen eingebornen, Sinn sür räumliche Verhältnisse, deren dritte zunächst auf den Verstand wirkt, dann erst durch die Erkenntniss auch auf das Gefühl.

Wo nun alle Arten ber Schönheit in einem Gegenstande, gleich wie in ihrem Brennpuncte, sich vereinigen, ein Fall, der schon den schöngesinnten Alten mehr wünschenswerth, als durchhin erreichbar zu senn schien, da wurde ohne Zweifel ein ausnehmend Schones entstehen. In den sichtbaren Dingen pflegt indes bald die eine, bald die andere Schönheit vorzuherrschen, oft sogar die übrigen durchaus zu verdrängen; das her ist es schon sur die Auffassung und für den Genuß des Schonen von großem Vortheil, in jeglichem Schonen die solchem eben benwohnende Art der Schönheit deutlich zu erkennen, und diese von anderen genau zu unterscheiden. wollten wir etwa, gleich den asthetischen Reulingen, da, wo eben nur sinnliche Annehmlichkeiten vorhanden, zugleich auch die Anregung edler und erhebender Vorstellungen des Geistes begehren, ober ben diesen letteren wiederum nach sinnlichem Reize geluften, so wurden wir uns durch ein fruchtloses Sehnen gewiß um gegenwärtige Freude bringen. Arcilich wird ein gesunder, von Vorbegriffen unbestochener, Sinn wohl auch ohne jene Begriffsspaltung bas Schone empfinden und geniegen lernen; und es ist daher vornehmlich nur für die Runstlehre, und in so fern diese auf die Ausübung der Kunst eins

wirft, auch für die lettere von Wichtigkeit, die sinnliche Ans whulichkeit von der Schönheit des Maßes, und beide wieder. m von der Schönheit mittelbar durch die Gestalt im Seiste angeregter Vorstellungen zu unterscheiden.

Im jungst verstoffenen Menschenalter beherrschten zwey gose Ramen, Lessing und Winkelmann, voie Ansicht, die Lehre, ja gewiffermaßen selbst die Ausübung der Kunst; beide redeten auf ihre Weise der Schönheit das Wort, gewiß in edler Gestunung und Absicht. Uns scheint die Schönheit in der Runst, wie im Leben, nicht weniger wünschenswerth, wie jenen; doch ungewiß, ob sie die Schönheit erkannt, oder die hervorbringung des Schönen wesentlich gesordert haben.

Sewiß war Winkelmanns Auffassung des einzelnen Schönen hochst sinnvoll, seine Darstellung desselben von unermichbarer Anschaulichkeit, von hinreißendem Feuer. Doch eben wil er, unbefriedigt von seinem Ansluge mystischer Schönsbeitsansichten, im Durchschnitt eben nur von der Beobachtung des einzelnen Schönen sich zum Begriffe der Schönheit selbst merheben suchte, gelangte er nie dahin, die Schönheit des Begriffes vom Schönen der Anschauung zu unterscheiden \*).

<sup>&</sup>quot;) To zados, pulchritudo, Schönheit, ift die Eigenschaft; win metaphorischen Bedeutungen abgesehen, ro zados, pulcrum, bat Schone, eine unbestimmte Mehrheit von Dingen, denen die Eigenschaft der Schönheit bepwohnt. Einige Uebertragungen indes im griechischen Wortgebrauch, vielleicht auch nur der triviale Sinn des französischen Wortes beaute, welcher die afthetischen Schriftsteller dieser Nation häusig veranlaßt, katt jenes, le beau zu seine, sein, scheint auch unter uns die ursprüngliche Grenze beider Begriffe mehr und mehr zu verwischen. Richts destoweniger ist ihre Unterscheidung nothwendig; nach den Gesetzen, nach dem Gebrauch unsserer Sprache, wird aber Schönheit nur eine Eigenschaft, Schönes

Seine Arten der Schönheit find wirklich cben nur Vorstellungen von bestimmten Urten bes Schonen, wie etwa bes Rraftigen, bes Barten, bes Ebeln, bes Anmuthigen. Er wirkte daher zwar auf der einen Seite vortheilhaft, indem er dem Sinne seiner Zeitgenossen die Michtung auf wahrhaft Schönes gab; auf der andern aber auch nachtheilig, indem er die Deinung verbreitete, daß eben dieses einzelne, in sich abgeschlos= sene, Schone einen Maßstab für die Beurtheilung, eine Richts schnur für die Hervorbringung eines jeglichen Schonen ent= halte. Doch wie einestheils kein einzelnes Schone jemals die Allgemeinheit des Schönheitsbegriffes selbst gleichsam verkors pern kann; wie es stets sein eigenes Maaß besitt, und nicht wohl nach anderen, gleich eigenthumlichen, also verschiedenen, Entfaltungen der Schönheit zu beurtheilen, oder gar zusammenguseten ist; so sollte anderntheils die Erfahrung selbst schwächere Denker längst belehrt haben, daß in der Kunst bas Schone einzig das Werk lebhafter Begeisterung ist, diese aber durch nichts mehr gelähmt wird, als durch platte, mechanis sche Nachahmung, welche doch der einzige Weg ist, auf wels chem ein schon vorhandenes Einzelne wiederholt und auf ges wisse Weise verdoppelt werden kann, wenn solches nun einmal durchaus geschehen sollte.

Die Schönheitsbestimmungen aber, welche Lessing auf Winkelmanns Bahn, doch mit unendlich geringerer Sachstenntniß, und beinahe ohne alles eigene Schühl des Schönen,

nur ein Dingliches senn können, dem jene benwohnt. Go ist es in allen analogen Fällen; Gewohnheit und Gewohntes, Klarheit und Klares u. f. f. werden wir überall nach demselben Gesetze eine ander entgegensetzen.

vafacht hat, sind ohne Rachwirkung verhallt. Man erinnert sich nur im Algemeiner., daß er der Kunst die Darstellung des Schönen empfohlen, und begnügt sich, solches zu billigen ver zu bestreiten. Allein die Frage, ob die Kunst nur das Schöne darstellen solle, ist nicht so rund und kurz zu beautworten, wie solche Kunstlehrer dasür halten, welche durch sarsimiges Beharren auf dem blossen Ramen der Schönheit schon ein Großes zu leisten glauben. Denn, wenn anders die Eintheilung der Schönheit, welche wir eben versucht has den, in sich richtig ist: so wird eine jede der bezeichneten Arsten oder Gattungen der Schönheit zur Kunst ihr eigenes Verschlitzis einnehmen, welches wir, jedes für sich, untersuchen missen, ehe wir entscheiden können, in wie sern Schönheit won Kunstwerken bedingt.

Das rein stinnliche Wohlgefallen am Schauen, welches wir voraussetzlich von dem Reize, oder von der Ueppigkeit buch sichtbare Dinge im Geiste angeregter Vorstellungen, minscheiden wissen, beruhet nun, wie wir uns entsinnen, auf swisten Wirkungen des Licht - und Farbenwechsels, welche sesmbe und wohlgeübte Augen weniger weich und schmelzend p lieben pftegen, att franthaste; weniger grell und abstechend, als rohe und ungebisdete. Wollten wir nun prüfen, ob die bildenden Kunste nur solche Gegenstände der sinnlichen Un-Maumg nachahmen dürfen, welche im Echen, ober außerhalb der Kunst, ein rein sinnliches Wohlgefallen am Schauen herbot bringen; so setzt sich diesem die Erfahrung entgegen, daß nicht seder Gegenstand, ber an stich felbst gefällig anzusehen, in Amftwerte aufgenommen, einen gleich gefälligen Eindruck bewift. Da nemtich bas dußere, sinnliche Ansehen von Kunstwerfen, wie ich jum Theil beim Style gezeigt habe, und,

wenn es hier nicht zu weit ablenkte, auch am sogenannten Malerischen der Miederlander nachweisen konnte, ben weitem mehr durch den rohen Runststoff und durch dessen Anwendung und Behandlung bedingt wird, als durch die Beschaffenheit der wirklichen Formen, welche darin zu irgend einem Kunftzwecke nachgebilbet worden: so fragt es sich in dieser Beziehung nicht sowohl, ob Gegenstände der finnlichen Unschauung an sich selbst gut in die Augen fallen, als vielmehr, ob sie innerhalb der Grenzen der jedesmal zur hand liegenden Kunftart bequem, leicht erfaßlich, mithin gefällig können ausge-Ben ber Wahl und Nachbildung von Gegendruckt werden. stånden der sinnlichen Anschauung kommt es demnach nicht sowohl auf beren selbstständige Schönheit an, als einzig auf ihre Darstellbarkeit; im Runstwerke selbst wird aber bas gute ober üble Ansehen so gewählter Gegenstände der Rachbildung das Ergebniß der technischen Vortheile senn, oder des Kunst-, nicht des Natur-Geschmackes, den der jedesmalige Runftler sich anzueignen das Sluck und die Fähigkeit besessen. Aller. dings nun wird der Runftler bemuht senn muffen, solche Wortheile ober einen solchen Geschmack sich anzueignen, damit er ben außeren Sinn nicht verletze, ber unter allen Umständen den ersten Eindruck seines Werkes aufnimmt, ehe er ihn bos heren Lebensthätigkeiten überliefert. Doch möge er sich nicht versprechen, jemals in dieser Beziehung Allen gleichmäßig gerecht zu werden, weil die Empfänglichkeit des Auges auch uns ter den gesund und scharf Gehenden verschieden ist, weshalb er, schon um die erste Bedingung aller bloß sinnlichen Wohlgefälligkeit, die Uebereinstimmung der Arbeit, nicht etwa durch Schwanken zu verfehlen, burchaus seinem eigenen Sinne nach-Ist nun biese erste und niedrigste Schönheit in gehen muß.

Amswerken abhängig von Eigenthämlichkeiten bes Gesichtes der einzelnen Ränstler, so mag es wohl möglich sepn, eben diesen Sinn durch Beispiel und practische Anleitung um etwas schneller zu entwickeln, doch schwerlich, ihn nach allgemeinen Regeln zu leiten. Jede Schönheitslehre demnach, welche, gleich der kesteit der hollandische französischen Epoche, aus dem Sinnsähe Wohlgesälligen einzelner Werte der Runst die Regel aller Wohlgesälligkeit derselben Art zu entwickeln versucht, oder gar schweriet, solche Einseitigkeiten, gleich als ergäben sie ein eigeneines Schönheitsgesetz, der Runst auszudrängen, treibt dah, mit dem mildesten Ausdruck, nur ein müßiges Spiel des Wiges.

Mein schon ungleich umfassender und gleichmäßiger, als diek, ist jene zweite Art der Schönheit, welche auf bestimmtn Berhaltnissen von Formen und Linien beruht, mil diefelbe nicht mehr, wie jene niedrigere, von ber Stimmmg und Empfänglichkeit des einzelnen Dasenns abhängig if, vielmehr nach allgemeineren, die gesammte Ratur beherrhenden, Geschen entsteht und wirkt; so wird sie auch gleiche misiger begehrt und empfunden; so kann die Empfänglichkeit sur sie selbst da, wo sie etwa durch falsche Gewöhnungen, war durch Verstandesgrillen ware verbildet worden, doch imner noch durch Beobachtung, Vergleichung und Nachbenken sheift werben. Wenn tun der Kunstler in dieser Beziehung mestheils eine weit verbreitete Empfänglichkeit vorfindet, ans dantheils seinen etwa schlummernden oder abgelenkten Sinn st harmonie raumlicher Berhaltnisse in sich selbst gleichsam wieder aufwecken kann; so folgt, daß er auf alle Weise, sowohl sähig sen, als Bebacht nehmen muffe, seinen Werken diek Schönheit bepgulegen.

Indes, wie wir solche auch in der Wirklichkeit nur innerhalb der Grenzen in sich abgeschlossener Erscheinungen auffassen; wie wir sie, etwa bei einem menschlichen Antlitz, nicht durch Vergleichung mit einem andern, noch durch Aussondes rung ber einzelnen Theile, vickmehr nur in dem Berhaltniß aller Theile unter sich, wie zum Ganzen, aufsuchen werben: so ergiebt sie sich auch in Kunstwerken nicht aus der Wohlgestalt der einzelnen Theile, sondern einzig aus ihrem Ges sammtverhaltniß. Wo dieses mangelhaft ist, da hilft die Wohlgestalt der Theile nicht aus, wie solches unter anderen die historischen Gemalbe ber Zeiten des Mengs und David, so wie nicht minder gar viele Bauwerke der Neueren ins Licht Denn, obwohl in ben ersten viele einzelne Theile gus ten Modellen und schönen alten Statuen, in den anderen Säulen und Gebälke den alten Bauwerken mit großer Ges schicklichkeit nachgemacht sind, so erscheinen sie doch von eben jener räumlichen Harmonie, von der hier die Rede, durchaus entblößt, was übrigens ihrem ächten Verdienste nicht etwa. im Lichte stehen soll. Wenn nun auf dieser Seite schöne Theile für sich allein nicht hinreichen, in Kunstwerken bie Schönheit des Ebenmaßes hervorzubringen, so wird lettere anbererseits nicht selten, gleichwie in der Musik, gerade durch weniger schöne, und sogar durch unschöne Theile zur Vollendung gebracht, wie denkenden Runstlern gar wohl bekannt ist. Wird aber die Schönheit der Eurythmie in Kunstwerken nicht sowohl durch die selbstständige Schönheit der einzelnen Gestals ten und Linien, welche Kunstwerke zur Erscheinung bringen, als vielmehr burch ihre Anordnung, Bertheilung und Stellung bewirkt; so entsteht offenbar auch diese nicht, wie Einige annehmen, schon aus der eigenen Wohlgestalt von Gegenstankm bes kaokson vorschlägt \*), durch eine gewisse Halbheit des Engehens, oder durch ein unvermeidlich widriges Schminken w Beschönigen des Unerfreulichen hervorgebracht; vielmehr m, indem der Künstler, nach den Umständen, durch leichten Sput oder bitteren Ernst den Sesichtspunet sesstscht, aus weldem kin Segenstand überhaupt auszusassen, und wirklich von in kildst ersast worden ist. Erinnern wir uns hier eines stagenden Bezispiels, der Silenen und Jaunen des Alterthums, in denen Schönheiten der Lechnik und des Styles die sein griechischen Rase) unschware Bildung des Leibes auf den, so wie ein anmuthiges Schwanken der Ausstallungen des Riedrigkeit samischer Reigungen nie unliedenswerth, ost siehtsbedeutend erscheinen läst. Ueberhaupt spiegelt sich, nach in Besesen eben zener natürlichen Symbolik der Form, wels

<sup>\*) §.</sup> II. Plut. de audiendis poetis. - ou vae lore roure, rd ઓંગ રહી સ્વર્તેનેંદ્ર માં μાμફાન-ઉતા સ્વર્તોને જુલેટ દેનમી, મને જાદ્દરજીમાં સ્વર્દ inios sinia di nai nesnerra rois airnesis rà airned. Der Geift, u wichem die Dinge aufgefaßt worden, kommt hier, wie überbut in den Runftbemerkungen ber Alten, taum in Betrachtung. In selten mochte, wo bei ben Alten von Kunstwerken die Rede i, auf die geiftige Thatigkeit, welche den Ranftler baben geleitet, Micht genommen werden, wie in folgender Stelle des Plutarch (Attenienses bellone an pace clariores p. 346): γίγεμφε δε καλ τήν υ Μεντικία πρός Επαμινώνδαν ίππομαχιάν ούκ ανειθουσιάσως Deffaing. Bong anders verhalt es fich damit in den neueften Zeis in, wo ber Mangel an allem, sber doch an dem rechten Beifte, Min Bedürfnis in der Runft fichtbar gemacht, und eben daber ba Bezriff felbst zu einiger Deutlichkeit des Bewußtsenns erhoben be, worauf auf der anderen Seite übertriebene Forderungen enticuben find.

steht, so viel sagen wollen, als Andeutung von Begriffen. durch willführliche Zeichen, so wurden wir jenem Sage, wenigstens innerhalb gewiffer Bedingungen, benftimmen durfen. Nach ber ganzen Verbindung steht es indes, wenigstens bem Unschein nach, für jegliches ben Geist Beschäftigenbe, ober bas Gemuth Erfreuende, sobald solches nicht zugleich ein finnliches Wohlgefallen hervorbringt, oder auch jenen tiefer begründeten Sinn für raumliche Verhältnisse befriedigt. Run haben wir uns so eben darüber verständigt, daß diese mehr außerlichen Arten der Schönheit in Kunstwerken nicht sowohl aus dem Gegenstande, als vielmehr aus der Darstellung bervorgeben, Wir werden demnach, wenn diese einmal auf gutem Wege ift, nicht weiter darum zu sorgen brauchen. Sichert uns aber schon die Darstellung, und gewiffermaßen fle allein, die Schonheiten der ersten und zwenten Art; so wird, diesen ganz uns beschabet, Jegliches, bessen Vorstellung eble und wohlgebildete Seelen erfreut, oder thatige, lebenvolle Beister in Unspruch nimmt, in Runstwerke aufzunehmen ober zum Gegenstande kunstlerischer Darstellungen zu wählen senn.

Wenn nun schon dieser Schluß viele der beschränkenden, den hervorbringenden Geist ganz nutzlos lähmenden, Wirkungen der Schönheitslehre über den Hausen wirst; so wird es doch nothig seyn, noch einen Schritt weiter vorzugehen, und die Behauptung daran zu schließen: daß eben, wie das sinnlich Wißfällige und räumlich sich Wißverhaltende durch schone Darstellung äußerlich schon wird, so auch das geistig und sitts lich Uncesrenliche durch trefsliche Ausfassung in Kunstwerken zu einem Ergöslichen und Anziehenden sich umgestalte. Diese Umwandlung wird indeß nicht, wie Lessing an einigen Stel-

len bes kaolson vorschlägt \*), durch eine gewisse Halbheit des Eingehens, oder durch ein undermeidlich widriges Schminken und Beschönigen des Unerfreulichen hervorgebracht; vielmehr nur, indem der Künstler, nach den Umständen, durch leichten Spott oder bitteren Ernst den Gesichespunet sessseit, aus weldem sein Gegenstand überhaupt ausussassen, und wirklich von ihm selbst erfast worden ist. Erinnern wir uns hier eines schlagenden Beyspiels, der Silenen und Jaumen des Alterthumes, in denen Schönheiten der Lechnif und des Styles die (nach griechischem Rasse) unschden Bildung des Leibes auschen, so wie ein annuthiges Schwansen der Aussassiungen dies kiedensen Ernst zu leichtem Scherz in diesen Darstellungen die Riedrigseit saunischer Reigungen nie unliebenswerth, ost höchst bedeutend erscheinen läst. Ueberhaupt spiegelt sich, nach den Seschen eben sener natürlichen Spundolik der Jorm, wels

<sup>\*) &</sup>amp; II. Plut. de audiendis poetis. - ev yac lere revre, re nador nad nadais ti pipišiedai nadais vėle šetl, tė nesnėrtus nad simins simila di uni uceuriren rok alexcols en alexen. Der Geift, in welchem die Dinge aufgefaßt worden, kommt hier, wie überbaupt in ben Runftbemerkungen ber Alten, taum in Betrachtung. Nur felten mochte, wo bei ben Alten von Runftwerken die Rede if, auf die geiftige Thatigleit, welche ben Ranftler daben geleitet, Ruckicht genommen werden, wie in folgender Stelle des Plutarc (Athenienses bellone an pace clariores p. 346): yiyeaqs & zal vir έν Μαντιικία πεός Επαμινώνδαν ίππομαχιάν ούα ανειθουσιάσως Lopearme. Bong anders verhalt es fich bamit in den neueften Beis ten, wo der Mangel an allem, ober boch an bem rechten Beifte, beffen Bedürfnig in der Runft fictbar gemacht, und eben baber ben Begriff felbst zu einiger Deutlichkeit des Bewußtsenns erhoben hat, worauf auf der anderen Seite übertriebene Forderungen entfanden find.

che die dritte und hochste Art der Schönheit hervordeingt, in jedem Kunstwerke, neben dem eigentlichen Gegenstande der Ausstaffung und Darstellung, auch der Sinn und Seist des Künstlers, der ihn erfast und dargestellt. Und es dürste sthwer seyn, zu entscheiden, was beym ethischen Gefallen an Kunstwerken den Ausschlag giebt, ob der Eindruck des Sesgenstandes der Darstellung, oder umgekehrt, der Eindruck des Geistes, in dem er aufgefast worden. Also wird auch das bekannte Schönheitsprincip, auch in Bezug auf diese dritte und hochste Art der Schönheit, umzustellen seyn, so das wir auch hier, anstatt: der Künstler dürse nur das geistig und sittlich Erfreuliche darstellen, vielmehr sagen müssen: der Künstler solle selbst sittlich und geistreich seyn, oder mit anderen Worten: er solle selbst sittlich venden.

Doch bin ich weit davon entfernt, gleichser aus Paraborie das Schöne des Gegenstandes herabzusetzen, welches den Künstler in den meisten Fällen unwiderstehlich ergreisen und wahrhaft begeistern wird, und, wo es gehörig ausgefaßt und dargestellt worden, auch den Kunstsreund nothwendig besonders befriedigen muß. Nur dieses wünschte ich darzulegen: daß Schönheit des Gegenstandes nur unter gewissen, nicht durchhin zu bemeisternden, Bedingungen die Schönheit von Kunstwerten besördern; während andererseits Alles, was schön gemacht ist, nothwendig schön in das sinnliche Auge fällt; während, was schön im Raume vertheilt (von richtigem Style) ist, den Sinn sür Schönheit des Waßes unumgänglich befriedigen wird; wie endlich, was auf irgend eine Weise, vom

<sup>\*)</sup> Schelling a. a. D., G. 369. — "Zunächst zeigt sich freis lich in dem Kunstwerke die Seele des Kunstlers."

sitlich Erhabenen, ober Gemuthlichen und Zarten, bis zum Phantastischen und Muthwilligen, schon im Geiste des Künsteller erfaßt ist, nothwendig das sittliche Gesühl befriedigen, den Geist erfreuen muß.

Durch diese Sichtung und endliche Umstellung eines von Bielen sür umsehldar gehaltenen Lehrsaßes, wird denn, wie Undefangenen einleuchten muß, die Schönheit selbst keineswes ges gesährdet, vielmehr wird sie hierdurch gerade gegen die hemmenden und durchfreuzenden Wirkungen einer minder ersschöffenden Theorie verwahrt, was allerdings wohl nothig ist. Denn, obwohl Viele noch immer durch Vorliebe für eigene oder sür die Werke besteundeter Zeitgenossen über das eigentsliche Ergebnis der Anwendung jener vorgeblichen Schönheitsliche getäuscht werden, so hat doch die Erfahrung eines ganzen Venschmalters bewährt, daß sie weder eine bemerkliche Erhebung des Seistes bewirft, noch zu schöner Darstellung ansleitet, also die allgemeinsten und unerlässlichsten Vedingungen aller Schönheit von Kunstwerten sowohl unbeachtet, als undersüllt läßt.

## III.

Betrachtungen über den Ursprung der neueren Kunst.

Unter den mancherlen Entgegenstellungen, welche der Scharfsinn erfindet, und die Oberflächlichkeit von den Verhältsnissen, auf welche sie. sich allein beziehen, auf die Dinge an

sich selbst überträgt, ward sene weitbekannte, welche antife und moderne, hellenische und romantische, ober, wie man auch wohl sagt, heidnische und dristliche Kunst im schärften Gegenfaße denkt, eine langere Zeit hindurch überall mit besondes rer Gunft aufgenommen. Diefer Gegensatz betrifft indeß, in so fern er begrundet ist, nur etwa die Wendung und Beziehung, nimmer das ganze Wefen der Runft, welches überall nur Eines ist. Und, wenn es Riemand befrembet, Niemand neu ist, daß die geschichtlichen Urfunden, die geheime, wie die practische Weisheit der neuen Weltreligion in den Begriffen und Rebeformen ber classischen Sprachen niebergelegt worden, so wird es keinen Anstoß geben konnen, wenn ich behaupte, daß nicht minder auch die frühesten Versuche einer bildnerischmalerischen Darstellung christlicher Ibeen nicht in eigenen und durchaus neuen, vielmehr eine langere Zeit hindurch eben nur in den überlieferten Runstformen des Alterthumes fich bewegten, im Style nemlich und in der Technik des Alterthumes; die darstellenden Formen verändern sich voraussetzlich nach den Forderungen des Gegenstandes.

Diese allgemeineren Kunstsormen waren allerdings den griechischen, wie den römischen Künstlern schon längst minder geläusig worden, als Umstände zuerst gestatteten, sie mit eis nigem Auswand an Rosten und Arbeit auf christliche Gegens stände zu verwenden. Unsere ältesten Denkmale christlicher Kunst gehören, wenn wir Zweifelhaftes an die Seite stellen, dem vierten Jahrhundert nach Christus \*). Schon gegen

<sup>\*)</sup> Cicognara (storia x. T. 1. c. VI), welcher biesen Begen, fand, burftig genug, nach Collectaneen, ohne eigene, oder boch ohne deutliche Anschauung, abhandelt, nimmt etwas zu rund an,

Ende des zwerten war indest die römisch, antike Kunst in allem, was ihre Technik angeht, so weit gesunken, als an den beiden Bögen des Septimius Severus zu Tage liegt. Wir werden demnach bei den altchristlichen Denkmalen nicht swohl auf Kenntnist und Gewandtheit im Einzelnen, als vielmehr auf den Entwurf des Sanzen, die Absicht, den Styl und Aehnliches zu merken haben, und an denselben nur etwa die Racht einer neuen Begeisterung bewundern können, welche noch so spat, und bei so viel tieserem Versalle der dürgerlichen Wohlsahrt, dennoch verwochte, sowohl die letzten Anstrensymgen heidnischer Kunst zu übertressen, als auch der neuen Bendung der Kunst su übertressen, als auch der neuen Wendung der Kunst su übertressen, als auch der neuen Wendung der Kunst sur alle Zukunst die Bahn vorzuzeichnen, welche sie unter günstigeren Umständen durchmessen sollte.

Die frühesten Kunstversuche der Christen gewähren also duchaus nicht den erhebenden Anblick einer gemächlich, doch munterbrochen und sicher fortschreitenden Entwickelung, gleich jener der altgriechischen Kunst, oder auch gleich jener anderen, dom Wiederausseben des Seistes im drepzehnten Jahrhundert dis auf das Zeitalter Raphaels. Sie gleichen vielmehr jener späten Abendröthe, welche oftmals nach stürmischen Tagen eintritt, und, obwohl nach einer langen und dunkeln Nacht,

bate. Bilduiffe heiliger Personen wurden nach den Grunden, welsche ich unten geltend mache, sicher ungleich früher angesertigt; bichk wahrscheinlich nicht minder auch verdecktere Allegorien. Daß man die Karte nicht offen aufzulegen wagte, war nach den Umstansben vorauszusehen, und bedurfte nicht aus dem Lactantius, den Cicognara hier anführt, bewiesen zu werden. Bergl. Molani, de hist. SS. imagg. x. Lib. 4. Lugd. 1619. Diese gehaltreiche Compilation ift freplich großentheils nur als Nachweisung, und immer mit Umsicht zu benusen.

doch endlich einen heiteren Morgen verspricht. Denn, indem sie dem tiefsten Verfalle der alten Bildung angehören, schliessen sie doch zugleich den Anbeginn, Ursprung und ersten Les benstein der neueren Kunst in sich ein. Da wir sie nun eben nur aus dem letzteren Sesichtspuncte zu betrachten haben, so dürfen wir in vorliegender Untersuchung jenen unaufhaltssamen Rückschritt im Sebrauche aller Vortheile der Darstelzlung als bekannt voraussetzen, ohne den Leser durch die Ansführung einzelner Unvollkommenheiten zu erwähden.

Ueberhaupt besteht, was den altchristlichen Denkmalen für neuere Rünstler Werth und Bedeutung giebt, keinesweges in dußerer Vollendung und durchgangiger Vorbildlichkeit, sondern eben nur in Solchem, was jeglicher Kunstrichtung den Rückblick auf ihre Incunabeln unumgänglich macht. auf ben frühesten Stufen nemlich verkündet sich stets, als Vorbedeutung einer lebensfräftigen Entwickelung, die vorwaltende Anschauung, die alles beherrschende Gesinnung bestimme ter Kunstepochen, ober, wenn wir uns eines Stichwortes ber modernen Kunstsprache bedienen sollen, die Idee; ich sage, daß sie sich ankundigt; denn ich bin weit davon entfernt, benen benjupflichten, welche bas geistige Leben bestimmter Runst epochen auf beren frühesten Stufen, theils besonders rein und gehoben, theils auch wohl überall nur dort erblicken wollen. Wie es häufig ben etwas paradoren Behauptungen eintritt (welche beshalb gewöhnlich von Einigen unbedingt verworfen, von Anderen mit Jubel aufgenommen werden), so scheint auch hier der Irrthum nicht im Grundgedanken, sondern in dessen Ausbildung und Anwendung zu liegen. Denn obwohl es eine lächerliche Willführlichkeit ist, eben da eine besondere Klarheit des Bewußtsenns, eine besondere Tiefe der Anschauung anzu-

whmen, wo die Mittel des Ausbrucks ober ber Darstellung so unsulänglich sind, daß, wenn auch Gutes, doch immer nur Beschränktes darin zur Anschauung zu bringen ist; so enthalten doch eben diese gestaltlosen Anfänge meist schon den eins sechen Grundton der Gemuthoftimmung, den ersten Anstoß da Seistesrichtung, welche irgend eine Runstepoche beherrscht und jur Einheit bringt, welche der spätere Rünstler ebendaher sessalten soll, doch in der That, unter den zerstreuenden Unngungen vorgerückter Runststufen, nur hochst mubsam festhält. Wo es nun dem geübten und ausgebildeten Künstler darauf anfommt, feine Seele zu samnkeln, sich, inmitten vielfältiger Eindrücke und verbreiteter Studien, des Allgemeinen in seinem Streben wiederum deutlich bewußt zu werden, da gewähren ihm unstreitig eben die Werke seiner frühesten Vorganger große hulfe, weil der Grundgedanke seines eigenen Geisteslebens hier im einfachsten Zustande vorhanden, und um so bequemer auszusondern und für sich selbst zu erfassen ist, als die Form der Darstellung nur nothburftig dem Geforderten entspricht, mithin nicht etwa durch überschwellende Fülle zerstreuct und absicht. Dem Kunstler also wird das Alterthum seiner Richtung allerdings wohl einmal als das Geistigste und Reinste der Runst erscheinen können; was ware aber der kunstlerische, was der menschliche Geist überhaupt, wenn es wahr senn sollte, daß die ursprüngliche Lebenstraft jeglichen Reimes in der Entwickelung verloren gehe! Gewiß werden nur Traumer aller Art in einer grausigen Embryonenwelt, wie diese, welche sie sich selbst erschaffen, ihre Beruhigung und Freude finden können \*).

<sup>\*)</sup> Windelm. u. s. Ih. S. 311. — "Wer nun alle die Ero-L.

Schon die Kunst der alten Griechen verdankte die Unbescholtenheit ihres Styles der unausgesetzten Beachtung und vernünftig bedingten Nachahmung ihrer eigenen Incunabeln; so wie diese selbst eben jenes Verdienst gewiß nicht ohne die Einwirkung fremder Schule oder fremder Vorbilder erworben haben, da auch der vorfünstlerischen und willkührlich symbolis schen Bildneren der altesten Bolker, wenn auch die wesentlis cheren Eigenschaften ber Runft, boch gewiß ber Styl nicht wohl abzusprechen ift. Nach bemselben Gesetze entstand der Styl ber neueren Bilbner und Maler in ben fruhesten Runst versuchen der Christen, zunächst aus dem Style ber Runstler des classischen Alterthumes, dann aus den altchristlichen, durch mancherlen Mittelglieber wiederum der Styl der Italiener des vierzehnten Jahrhunderts; so daß man von Hand zu Hand bis in Naphaels gerühmteste Werke verfolgen kann, wie bestimmte Gewohnheiten ber Anordnung und Zusammenstellung, so schon in den herben, sogar den mehrseitigen Runstfreund noch schreckenden Bilbern des vierten bis sechsten Jahrhunderts vorkommen, doch selbst dem größten Runstler der Reues ren noch für belehrend und bestimmend galten. In der That mochte der Sinn, wie die Gewohnheit einer harmonischen Anordnung der Theile, wie anderentheils die einfache, gerade, und eben daher allein richtige Auffassung in sich beschlossener Runstaufgaben, auf der breiten und luftigen Sohe der Runst nicht wohl anders zu erlangen und festzuhalten senn, als durch

berungen geringschäft, welche mächtiger Geister unsägliches Forschen und denkender Fleiß für das Gebiet der Kunst gemacht — kennt ihren wahren Geist, ihr besseres, weiter gestecktes Ziel noch nicht." — Von seinen Beziehungen abgesondert, und ganz allges mein genommen, ist dieser Einwurf gewiß unwiderleglich.

jene fromme Beachtung der ungelehrteren, einfältigen Vorgans ger, welche die altgriechische, und selbst den besseren Abschnitt der neueren Kunst so lange Zeit vor den Ausweichungen und Zersplitterungen moderner Geniesucht bewahrt hat.

Freilich nun wird der moderne Kunstler nie darauf jahlen durfen, daß die Denkmale des christlichen Alterthumes ihm in den ausgeführten Beziehungen gleichsam Alles in Allem leisten. Denn einmal können sie dem Bedürfniß berer, welche in der Auffassung und Darstellung christlicher Kunstaufgaben dem herkommen sich anschließen mochten, schon deshalb nicht so gang genügen, weil die Denkmale bisher durch Vernachlass figung oder Neuerungssucht unsäglich verringert und verdünnet worden find, mithin überall nur Bruchstücke barbieten. Dann aber war ber Gesichtsfreis jener altesten Runstler ber neueren Beschichte, theils aus noch obwaltender religidser Befangens heit, theils selbst aus Armuth und Erschlaffung bes Geistes, ben nothwendigen Begleitern verfinkenber Reiche, unläugbar ju beschränkt, als daß man erwarten dürfte, durch ihre Werke über Alles und Jegliches belehrt zu werden, was neueren Rünftlern zur Aufgabe bient. Sie enthalten also nur etwa die allgemeinsten Grundzüge der neueren Kunst; in diese aber mit Nachdenken einzugehen, durfte ben so großer Verbreitung mb zerstreuenden Mannigfaltigkeit der Beziehung, als unseren Zeiten nun einmal verliehen ist, dem modernen Runftler gewiß nicht bloß ersprießlich, vielmiehr auch ganz unumganglich senn \*).

<sup>\*)</sup> Windelmann und andere Gelehrte, welche nach ihm die Runftgeschichte des claff. Alterthumes, ober beren einzelne Seiten beschrieben haben, legen ein großes Gewicht auf jene Gleichformig-

Auf zwenen, zwar verschiedenen, doch vereinbaren Wesgen kann der Künstler darlegen, was seine Seele bewegt: durch Andeutung und Darstellung. Das Angedeutete erfordert, um verständlich zu senn, daß die Begriffe und Sedanken, welche es bezielt, im Seiste des Beschauenden schon ausgebildet vorhanden senen; das Dargestellte aber kann auch ganz Neues und noch Unbekanntes offenbaren, da es nicht nach

keit der Behandlung verwandter Aufgaben, welche in den besten Abschnitten ber alten Runft aus religiofem Eingehen in vorgebildete Ideen, in späteren indes mobl nur aus platter Nachahmung bervorging. In jungeren Beiten entstand aus ber Auffassung dieset Seite antifer Runft (bie Uebergange habe ich felbst erlebt) bie Un, fict: daß der moderne Runftler, um dem Alten wesentlich gleich ju fenn, ebenfalls den Typus ju befolgen habe, den das Alterthum feiner eigenen Richtung bestimmten, langst schon ausgebildeten Runftideen aufgedruckt. Gewiß mar Diese Anwendung, gegen welcht bie Nachahmer des griechisch Alterthumlichen sich verschiedentlich aufgelehnet, an fich felbft gang folgerecht. Zwegerlen indes scheint mir in den bisherigen Bersuchen, das Muster des Alterthumes auf diese Weise zu befolgen, nicht völlig richtig zu senn und daher ben Erfolg aufjuhalten. Gleich vielen Kennern des classischen Alter thumes verwechseln, wenn ich nicht irre, auch einige neuer Besinnte ein bloß außerliches Nachahmen mit dem nur allein frucht baren Eingehen in den Geist traditioneller Aufgaben; daber baufig ein zu außerliches, zu mechanisches Nachbilden, welches mehr du bin führt, den Beschauer durch ungewohnte Formlichkeiten ju über, raschen, als die Idee der Aufgabe deutlicher hervorzuheben. 3mer tens geht man offenbar nicht weit genug zurud, und begnügt fich bas Mittelalter zu durchforschen, in welchem jene alteften Topen bereits burch bie Eigenthumlichkeiten neuerer Nationalschulen abgeandert und nicht mehr so rein vorhanden find, als ein so confe quent , driftlicher Typolog sie ersehnen wird, wie der 2f. einer Abhandlung über driftliche Ideale, im zwepten Jahrgange bes Ab manachs aus Rom.

willtührlichen Bereinbarungen, sondern nach allgemeinen Sessesen und nothwendigen Analogien dem Sinne unwiderstehlich sich ausdrängt. Es scheint, daß die Christen der frühesten Zeit die leichtere, genau genommen, ganz unfünstlerische Andentung der Darstellung vorzogen. Denn, obwohl die Densmale des einen, wie des anderen Kunstweges der Zeit nach sich durchfreuzen, so tragen doch solche, welche bloß Allegorieen und willführliche Symbole enthalten, das Gepräge der Abstunft aus einem höheren Alterthume, wie sie denn selbst, was hier entscheidend zu senn scheint, auch überall die seltneren sind.

Unter diesen halte ich die Wandmalereyen der Grüfte des beil. Calietus, welche zur Zeit des Bosius ausgedeckt und von ihm in Abbildungen herausgegeben worden \*), für besons des bemerkenswerth. Die Abbildungen werden wenigstens so treu seyn, als solche, die wir noch mit ihren Urbildern vers gleichen können. Was darin unstreitig zuverlässig, besteht in der Bertheilung des Raumes auf Weise antiter Wandmales rezen, und in der Bezeichnung christlicher Vorstellungen durch mythische Charactere und Pandlungen, welche jenen, wenn auch nur entsernt, verwandt sind. An anderen Denkmalen, deren Ersindung den Ausdruck etwas späterer Zeiten trägt, an den musivischen Deckengemälden der Rirche Sta. Constanza ben Rom, an der großen Graburne von Porphyr, gegenwärs

<sup>\*)</sup> Bosio, Ant. Ro., Roma sotterrapes, Roma 1632. fol. Die Abbildungen dieses Werkes, welche ein geschickter Aupferstecher, Cherubin Alberti, versertigt hat, sind etwas gleichformig, verbessern viele unformliche Densmale, während sie in schoneren, wie im Sarcophag des Jun. Bessus, nicht das ganze Kunstverdieust ihztes Borbildes bervorbeben.

tig im Pio: Clementino, sind bacchische Symbole verwendet, deren Beziehung nahe liegt \*). Doch verloren sich diese, viele leicht bedenklichen, gewiß etwas weit hergeholten mythischen Allegorieen sehr früh, und nur in den Beywerken, übrigens rein christlicher Darstellungen, erhielten sich die in das spätere Mittelalter einige, hier schon nicht mehr auf Christliches gesdeutete, Symbole der alten Welt, aus welchen, den allgemeisnem Wiederausleben des Geistes, die moderne Ampendung der Allegorie sich mag entwickelt haben,

So findet sich in verschiedenen Elsenbeinschniswerken des neunten dis eilsten Jahrhunderts, welche ich späterhin näher anzeigen werde, in der Darstellung des Gekreuzigten der ausgehende Mond, die untergehende Sonne durch die bekannten Personissicationen des Alterthums angedeutet. Auf gleiche Weise erscheinen die Städte und Flüsse nach altgriechischer Art personissiert in einer anziehenden Pergamentrolle der Vaticana, auf deren einer Seite die Hauptereignisse des Buches Josua \*\*) sehr leicht und mit malerischem Geiste in Acquarellsarben gezeichnet, und hie und da etwas ausgehöht sind. Olese Rolle indes gehört, wiewohl die Schrift des Textes schon ziemlich cursiv, also verhältnismäßig neu ist, doch der Ersindung nach ganz ofsendar zu den ältesten Penkmalen christlicher Kunst.

<sup>\*)</sup> Dahin gehören auch die Gegenüberstellungen antiker und biblischer Helden, z. B. des Thesens und David, s. Ciampini, vet. mon. Romae 1699. p. 4.

<sup>\*\*)</sup> Abgebildet bei D'Agincourt hist. de l'Art, T. III. Peinture Part. II. Pl. 28. s. Diese, wie andere Nachbildungen ueugriechischer Miniaturen find in diesem Werke meist nach den Originalen gemacht, und ziemlich genau. Hingegen sind die verkleinerten Nachsbildungen, vornehmlich solche, welche aus Rupferwerken entlehnt worden, durchhin unbrauchbar.

Ihre Malereyen sind umstreitig copirt; denn in den Gelenken, in den Sanden und Füssen zeigt sich derselbe Mangel an Einssicht, der in den griechische mittelalterlichen Malereyen überall wedommt; allein in dem Geiste der Ersindung, in den Trachetm und Bewassnungen, steht sie dem classischen Alterthume so nahe, daß mir unter den altchristlichen Denkmalen durche and nichts vorgekommen ist, was, künstlerisch betrachtet, gleich insslich wäre. An einer Stelle, wo Besiegte vor dem Sessel des Heldherrn um Gnade siehen, drängt sich die Vermuthung unwiderstehlich aus, daß dem ersten Ersinder irgend ein Achill, ein Alepander oder ein anderer Kriegessürst des Alterthumes vergeschwebt, in welchem menschliches Mitleid und kriegerische Strenge um die Oberhand kämpsen.

Der größte Theil indest alles dessen, was in den altschristlichen Denkmalen mehr in das Gebiet der Andentung sällt, als in jenes andere der ächt künstlerischen Darstellung, ist geradehin aus christlichen Erinnerungen, Gebräuchen und Borstellungen entstanden. Unter diesen wird uns freilich nur Solches betreffen, was auf irgend eine Weise in die Runst hindbergreist; alle, oder doch die meisten außerkünstlerischen Symbole der Christen, sind ohnehin erst vor Rurzem mit großer Sorgfalt in einer belehrenden Monographie vereiznigt worden \*).

Unter den Allegorieen, welche auf Gleichniffe und bedeus tendere Vorgange der Schrift gegründet worden, ist der gute

<sup>\*)</sup> Runter, Dr. Fr., Sinnbilder und Aunstvorstellungen der alten Spriften, Altona 1825. 4. zwey Hefte. In diesem Werke des gelehrten Bischofs werden solche, welche diesen Zweig der Aunkge, schichte weiter ansbilden wollen, als hier meine Aufgabe ift, einen wichtigen Theil ihrer Lit. verzeichnet finden.

Hirt leichtlich die älteste. Denn obwohl unter so vielen, welche ich gesehen, nur eine Statue des guten hirten — zur linken des Einganges in das christliche Museum der Vaticana - einiges technische Kunstverdienst besitzt, so dürfen wir doch aus dem guten Unsehen dieses einzigen Werkes auf ein ziemlich hohes Alterthum der Vorstellung schließen. Freilich tour den noch in sehr später Zeit, in der Mitte des vierten Jahrhunderts, sehr löbliche Bildnerenen verfertigt, welche der bemerkten Statue burchaus nicht nachstehen. Durch Bosius ist die Graburne des Junius Bassus bekannt, welche ich in den Gewölben der Peterskirche zu Rom verschiedentlich mit Interesse betrachtet habe; diese fällt nach der Inschrift, die keine außere Spur von Verfalschung zeigt \*), in die Mitte des vierten Jahrhunderts; und der Arbeit nach dürfte die um etwas schönere Graburne unter einem Altare der Franciscance kirche zu Perugia, nur um Weniges älter senn. Vieles jedoch

<sup>\*)</sup> Ich habe früher im Kunstblatte 1821, Nr. 12, angedeutet, daß sie von dem Verzeichniß der Prafecten ben Almeloveen (Fasi Consulares, Amstel. 1740. 8. vergl. Jac. Gothofred. Chronol. cod. Theodos. ad. a. Chr. 359) um ein Geringes abweicht. — In Bo jug auf die gute Arbeit gewähren vornehmlich die Diptycha man des Gegenstud, wie jenes ber barberinischen Bibliothet, welches, nach den Mungen, Conftantius II. bepgemeffen wirb, mo bas Bud niß ju Pferde gewiß fehr schägbare Arbeit jeigt. Bergleiche Gori, Thes, vet. Diptych, und andere vereinzelte Abbildungen von Dente malen ders. Art und Bestimmung. Die schätzbare Sammlung von Denkmalen dies. Art, welche der Abbe Triubzi zu Mapland vereinigt hatte, werde ich spater berühren. hier, wie in anderen Sammlungen, und felbft bep Gori, merden nur ju baufig bie fleir nen Altartafeln bes bunfleren Mittelalters, fogar Bruchftude von Meliquiarien, mit ben Diptychen der letten Jahrh. des rom. Rei ches burcheinander geworfen.

was der Sinn wohl wahrnimmt, doch die Sprache nimmer ausdrückt, entscheibet mich zu glauben, daß jene Statue in noch alterer Zeit gebildet worden; denn sicher zeigt sie, ben gleichem ober geringerem Kunftgeschicke, boch ein feineres Gefühl für die Bedeutung der Gesichtsformen \*); so wie endlich die Borstellung an sich selbst so sehr im Geiste der antiken Aunst zu seyn scheint, daß ich, auch abgesehen von der erwähnten Figur, nicht anstehen würde, ihre erste Auffassung schr frühen Zeiten des Christenthums beizulegen. Ueberhaupt halte ich, unter rein christlichen Allegorieen, solche für die als tren, welche sich auf biblische Gleichnisse stützen; die biblische geschichtlichen aber durchhin für die neueren. Unter den letzten find bekanntlich die Anspielungen auf die Wiedergeburt, der Prophet Jonas, die Erweckung des Lazarus, die Berwandlung des Weines und ähnliche ben weitem die gewöhnlichsten. Es wundert mich, daß die Denkmale, an denen ste vorfommen, größtentheils von der rohesten Arbeit sind. leicht glaubte man, es genüge, den Gedanken nur anzudeus

<sup>\*)</sup> Bor einigen Jahren habe ich über die bildnerische Behands lung dieser Statue nachstehende Bemerkungen aufgezeichnet:

Sie ift vom halben Schenkel abwarts reftaurirt, eben so beibe Arme, mit Ausnahme ber linken Hand, und am Kopfe die Knochenwölbung über dem rechten Auge, die Nase, ein Theil der Lippen und bas Kinn.

Die Augen ftehen nicht gleich; bemungeachtet ift die Form der antiken Theile nicht unschön, der Ausdruck liebenswerth, auch in hals und Bruft einige Ausbildung der Theile.

Die Falten der Tunica haben einzelne sehr gute Parthieen; im Banzen ift ihre Behandlung antik, nur nicht alles gleich gut ent-widelt. Die Tunica ift um die Huften aufgebunden.

Das Haar ift burch tief eingebohrte Locher ausgedrückt, Die Bolle am Schaafe etwas gezwungener, boch abnlich behandelt.

baß die Apostel Petrus und Paulus in allen Gemälden dieser und späterer Zeiten immer dasselbe gam bildnißartige Ansehen haben, wobon ich durch eine genaue Nachbildung, welche aus einem der schönsten Denkmale des sechsten\*) Jahrhunderts entnommen ist, dem man seine grelle Darstellungsweise schon nachsehen wird, dereinst ein Beispiel zu geben hosse. Allein der Kunstgriff, allen diesen Gestalten ein übermenschliches Ansehen zu geben; durch ihren Charakter, durch ihre Stellung und Sebehrde heilige Schauer zu bewirken, konnte nicht wohl früher in Anwendung kommen, als nachdem Basiliken und andere Tempel von großem Umsang dem neuen Dienste errichtet worden.

In diesen Zeitraum versetzen wir demnach, wenn nicht die erste Auffassung, doch die Ausbildung und Befestigung je ner Würde des Charakters, jener Feper in Stellungen und Gebehrden, welche zu allem Ernsten und Gediegenen der neueren und christlichen Runst den Grundton angegeben. Die Nachwirkung der Nichtung dieser Zeit versähnt selbst mit den umförmlichsten Versuchen der roheren Abschwitte des Mittelalters; wie sollte es denn nicht erfreulich sepn, zu sehen, wie dieselben Vorstellungen, welche selbst in den schlimmsten Zeiten nicht durchaus versümmern konnten, verjüngt und in männlicher Schönheit und Reise in Naphaels gefenertesten Werken wieder aussehen. Ich bezeichne hier solche, in denen der Gegenstand, gleichwie in den Tapeten, oder auch in der

Kirchen, in der Tribune von S. Cosimo und Damiano, wo Christus und die Apostel in antiker, ein späterer Seeliger, dessen Name im Jelde angemerkt ist, in Stiefeln und etwas neuerer Kleidung erscheint.

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlicher ward dieß Wett von Felix III, geft. 530, angeordnet. S. Ciampini vet. mon. P. II. ed. Ro. 1699. p. 56.

Disputa, die Annäherung an das Hochalterthämliche gestatien. Denn Gegenstände der Kunst, welche um Vieles später ausgesommen, gleich den Wadonnen, gleich der Leidensgessächte, gleich den Lebensereignissen neuerer Heiligen, beruhen, wie sie denn schon aus einer ganz anderen Stimmung und Ansicht hervorgegangen, so auch auf ihren eigenen Vorbildern, welche ungleich später, im vorgerückten Wittelalter, ihre Wurseln verbreiten.

Ware es überhaupt meine Absicht, die altesten Runstver, siche der Christen bis in das Einzelne zu verfolgen, so würde ich doch dem Stoffe nach kaum über die weitläustigen, aber geiklosen Werke des Bosins und Ciampini, über Fustietti's Rustve und Gori's Diptycha, über die Compilation des Nolanus und die Topographen von Navenna, wie endlich über Buonaroti's trefsliche Monographien\*) hinausges hen können. Eine fruchtbare Bemühung um diesen Gegenstand echischt aber einestheils eine eigene, in unseren Tagen unter Lunstsreunden seltene Gelehrsamkeit, die Renntnis der Väter und der Concilien, anderntheils eine genaue Durchsorschung weit berstreueter Alterthümer, welche nicht mit Erfolg anzus

Ornati di figure, trovati né cimister di Roma. Firenze 1716. 4. Der größte Theil der oben bezeichneten Bucher ist überall bekannt. Die Lopographie von Navenna, welche am Agnellus eine wichtige Quelle besigt, und nach ihm schon von Nubeus und Jabri bearbeitet worden, hat noch im achtzehnten Jahrh. große Nachhülse ethelten. — Molanus wird durch Ayala, pictor. Christ. eruditus unterstützt, und wenn beide nur als Vorarbeit genügen können, so giebt Lopp, Ulrich Friedr., Vilder und Schriften der Vorzeit, Mannheim 1819. 8., ein Buch, welches ich leider nut aus einer günstigen Beurtheilung kenne, wahrscheinlich die nothige Aushülse.

stellen ist, wenn man unterläßt, oder die Mittel nicht anwenden will, sedes Denkmal einzeln zeichnen zu lassen, um nach Bedürfniß seinen Stoff versammelt vor Augen zu haben. Für meinen beschränkten Zweck genügt es indeß, das Durchwaltende hervorzuheben, vornehmlich, in so sern es die Geschichte der neueren Kunst begründet und aufklärt. Und da ich solches bereits, so viel als mir möglich war und nüßlich schien, vollbracht habe, so will ich mich sest darauf einschränken, in der Kürze nachzutragen, was etwa noch unberührt geblieben.

Jundchst erinnere ich, daß, eben wie der Weltlehrer, die Propheten, die Apostel, oder wie die einzelnen Gestalten der sinnbildlich verwendeten biblischen Ereignisse, so auch die Mutter des Herrn, wo sie vorsommt, stets in antiter Bekleidung erscheint, nemlich in der Tracht romischer Matronen; wie es denn an sich selbst bemerkenswerth ist, daß die sesssscheidende Bekleidung dieser alten Kunstgebilde überall mehr romisch als griechisch ist. Sleichfalls bedarf es einiger Erwähnung, daß die sinnbildlich evangelischen Geschichten frühzeitig durch Begesbenheiten des alten Testaments vermehrt worden, theils schon des prophetischen Sinnes willen, theils auch um der noch vorwaltenden Triebkraft antiter Kunst die Richtung auf Dinge zu geben, welche durch ihre entserntere Stellung zum Christensthume den Spisssndigkeiten des Sectengeistes weniger ausgessest waren.

Darstellungen dieser Art waren im christlichen Alterthume nach den Schriftstellern und Concilien überaus gewöhnlich, wichen indes späterhin einigen neueren Vorstellungen der Leis densgeschichte, deren aussührlicher Darstellung die älteren Chrissen sich lange erwehrt hatten; der Mutter mit dem Kinde; wie endlich den Vildnissen und Lebensereignissen neuerer Heis ligen. Im Mittelalter war daher die Ueberlieferung der Darsstäungen von Seschichten des alten Testaments, wenn nicht durchaus unterbrochen, doch wenigstens nicht sehr lebhast und shäig, weshalb wir uns Slück wünschen dürsen, daß, nächst vielen in den kirchlichen Handschriften verstreueten Miniaturen und Zeichnungen, deren schänste ich oben erwähnt habe, auch wah ein höchst bedeutendes Werk musivischer Kunst vorhanden ist, aus dessen Anordnung und Behandlung wir auf Solches schließen dürsen, so sür uns untergegangen.

Ich bezeichne hier die mustvischen Deckengemälde des aus seinen Sanges der venezianischen Marcuskirche. Dieser Umsgang, welcher die westliche und südliche Seite der Kirche umsschließt, ist gegenwärtig der einzige Theil dieses berühmten Bedäudes, der dem höheren Alterthume der Christenheit, und wahrscheinlich den Zeiten des Eparchates angehört \*). Die Kirche selbst, wie das Aeussere der Siebelseite, ist in einer gesmischten gothisch, neugriechischen Manier erneuert, und da ein Theil jenes Umgangs änsterlich von der italienisch-gothischen Borseite, nach innen aber von dem Körper der Kirche eingesschlossen ist, so erkennt man sein höheres Alter, theils schon

Martustirche ziemlich spat gegründet (zur Zeit der frankischen Brife, glaube ich zu entstinnen), und ich bezweiste nicht, daß ihre Angabe in Bezug auf die Gründung einer Markuskirche ihre Richtigkeit hat. Benedig hatte aber schon ungleich früher Bedeutung (Darü aus Cassodor; Muratori, Ant. It. Diss. 2.), und die Stelle der jezigen Markuskirche konnte, bey großer Beschränktzbeit des Raumes, schon die Stelle einer alteren Sanptkirche des Rialto gewesen sens. So daß sener gewiß nicht speciell beurkunz bete Fall meine auf deutlichen Zeichen begründete Vermuthung eiznes höheren Alters senes Umgangs nicht aushebt.

aus den Proportionen und Eintheilungen, welche nicht den erwähnten Reuerungen, sondern dem spätrömischen Alterthume entsprechen, theils aus den Deckenverzierungen selbst, welche denen der ravennatischen Kirchen im Sanzen ähnlich sind, doch, wie mir scheint, die gegenwärtig vorhandenen durchhin übertreffen.

Die Decke bes Umganges besteht in seiner ganzen Lange aus flachen, kuppelformigen Gewolben, beren Verbindungen und Uebergange viel Eigenthumliches haben. In jeder Dieser sanft ausgewölbten Scheiben sind Geschichten des alten Testas ments in Figuren von mittelmäßiger Größe ausgeführt; sie stehen auf weißem Grunde, wie die musivischen Verzierungen des inneren Umganges der Kirche S. Costanza, außerhalb Rom; ihre Benwerke sind untergeordnet, etwa wie in halberhobenen Arbeiten; innerhalb jedes Kreises findet keine Absonberung statt; sie sind endlich in kleineren Glasstiften, nicht ohne Zierlichkeit und verhältnismäßiges Kunstgefühl ausgeführt. Rehmen wir hinzu, daß in keiner dieser Darstellungen einige Spur mittelalterlicher Trachten und Baulichkeiten vorkommt, daß sie durchaus, bis in ihre außersten Bentverke herab, mit geringen Modificationen antik find; daß diese Modificationen keine andere sind, als solche, welche vom vierten bis achten Jahrhundert überall sich geltend machen, so dürfte es nicht zu gewagt scheinen, wenn ich bas Werk eben diesen Zeiten benmesse, und vermuthe, daß solches aus der Schule von Navenna entsprossen sen, zu bessen Behörden das damals schon nicht unbedeutende Venedig im nächsten Verbande stand.

Ich enthalte mich, dieses Hauptwerk unter den altchriste lichen Malercyen zu zergliedern; die Schönheiten der Anorde nung und Auffassung, welche darüber reichlich verbreitet sind, werden hoffentlich bald einige Künstler oder Kunstfreunde vers anlassen, ein so wichtiges Werk mit Seschmack und Senauigs kit in den Druck zu geben, ehe es, wie so viele andere zu Kom und Navenna, durch Vernachlässigung untergeht.

Es scheint demnach, daß die Runstler, denen wir die Ersindung und erste Gestaltung so viel trefflicher Vorstellungen ju banken haben, im Ganzen angesehen, zwar der Gewandt heit und des einsichtsvollen Gebrauches der nöthigsten Runst. mittel, doch keinestweges des Geistes oder des Gefühles ent-Bersetzen wir und nur in jene Zeiten guruck, wo Tod und Verwüstung und schlechte Staatseinrichtungen zusams menwirkten \*), jenen Schatz von Geistesbildung zu zerstoren, den vom außersten Orient bis in den Westen hundert Volker mehr als ein Jahrtausend lang gesammelt und gemehrt hats ten. Wer unter so grausamen Verhältnissen nicht ganzlich versank, wer noch damals Reues zu denken, der Nachwelt neue Bahnen vorzuzeichnen fähig war, in dem wohnte sicher kein schwacher, kein gemeiner Geist. Doch bevor wir den gunftigften Zeitpunct dieser gleichmäßig aufstrebenden und verfinkenden Amstepoche verlassen, dürfte es noch in Frage kommen, weldem Bolke, welcher Gegend des Alterthumes so unverzagte Gemuther entsprossen waren.

Erwägen wir, daß unter den kunstbegabten Griechen viele ker stüh, vielleicht schon aus Gründen ihrer eigenen Philosophie, der christlichen Ansicht geneigt waren, so wird uns die

<sup>&</sup>quot;) S. Ammian über die Verwaltung unter Valentinian und über den Einbruch der Sothen in Thracien und in die angrenzensen den Provinzen. Diese Ereignisse waren indes nur das Vorspiel jesues allgemeinen Verderbens, welches erft im fünsten und sechsten Jahrhundert eintrat.

Vermuthung nahe liegen, daß griechische Kunftler die neue Runst gegründet, oder deren wichtigste Vorstellungen zuerst aufgefaßt und ausgestaltet haben. Indeß finden sich nur wenig Namen \*) altchristlicher Künstler, und wenn auch aus diesen mit einiger Sicherheit auf deren Abkunft zu schließen ware, so ist es doch nichts weniger als ausgemacht, daß gerade diese Künstler, deren Namen wir durch Schriften kennen lernen, die Grunder eben der Runstideen gewesen, welche wir in den Denkmalen wahrnehmen. Es sehlt uns also, selbst wenn wir jene Vermuthung dahin bedingen, daß etwa mur ein Theil der altesten Kunstideen der Christen von griechischen Künstlern erfunden und ausgebildet worden, so wahrscheinlich sie senn moge, boch auch dafür aller historische Beweis. Wie wurden wir also erweisen konnen, daß den alten Griechen bie ses Verdienst, wie Einige anzunehmen scheinen, ganz aus. schließlich angehöre? Gewiß ist es gegenwärtig unmöglich nach dem bloßen Anschen den griechischen oder romischen Ursprung ber einzelnen Darstellungen zu erkennen, wie bem bie Bildung der Griechen und Romer schon in den ersten chriftlichen Zeiten so innig verschmolzen war, daß auch in anderen Beziehungen die ursprüngliche Verschiedenheit sich mehr und mehr verwischte. Wir werden bemnach, was irgend Grichen oder Römer, vielleicht selbst Barbaren, in den ersten Jahr: hunderten des Christenthumes gemalt und gemeißelt haben, in dem einen allumfassenden Begriff altchristlicher Runstbestrebm gen vereinigen muffen.

<sup>\*)</sup> Militia (stor. degli architetti) hat einige Namen gesammelt. Man deutet auch einige Monogramme an Gebäudetheilen auf Kunstlernamen (Commentatoren des Agnellus). Wenn ich mich recht entsinne, sinden sich bep einigen Vätern Kunstlernamen.

Uebrigens dürfen wir nicht übersehen, das Rom damals noch die Hamptstadt der Welt war; daß, eben wie die letzten Anstrengungen der antiken und heidnischen Kunst, wie immer die Griechen daran noch Theil nahmen, doch in Rom und pr Verherrlichung Roms angestellt wurden, so auch die snühesten Unternehmungen der neuen und christlichen eben nur bort besonders begunstigt werden und gedeihen konnten. her, benke ich, die romische Bekleidung der altesten Gestaltuns gen der christlichen Kunst. In der Folge freilich entstanden im neuen Rom, der Stiftung Constantins, und noch später in Ravenna neue Mittelpuncte; und es dürfte scheinen, als milse mindestens Constantinopel schon unmittelbar nach seiner Stiftung eine gang griechische Stadt gewesen senn. Allein beibe Gründungen waren, was hier entscheidet, bloße Machahmungen des alten Roms \*), und es ist gewiß, daß Ras bema durchaus, Constantinopel großentheils aus romischen Elementen erwachsen sind. Eigenthümlich Meugriechisches werden wir demnach um Vieles später, und erst nach dem sies benten Jahrhundert aufsuchen konnen; welches, wie ich zu bemerken bitte, die hie und da in obigem Ueberblick erwähnten Denkmale nicht überschreiten.

<sup>\*)</sup> Wie wenig Conftantinopel noch gegen Ende bes vierten Jahrbunderts den Bergleich mit dem alten Rom aushielt, lehrt ben Ammian, das Erstaunen Constantius II. — Die lateinische Epis graphe der Münsen von Constantinopel, der Kaisermünsen übers haupt, verliert sich erst im sebenten Jahrhundert (s. Eckhel doctr. num.). — Lateinische Rechtsschriften und Gesesbücher unter Theodos. u. Justinian, welche bekanntlich nicht für Italien, sondem für das gesammte Reich angeordnet worden.

## IV.

Ueber den Einfluß der gothischen und longobardischen Einwanderungen auf die Fortpflanzung romisch altchristlicher Kunstfertigkeiten in der ganzen Ausdehnung Italiens.

Aus undeutlicher Kunde von den Verheerungen des großen gothischen Krieges entspringt, wie es scheint, ben ben Italienern des Mittelalters jenes unbestegbare Vorurtheil geen die Gothen, aus welchem zu erklären ist, daß man die sen, bis auf sehr neue Zeiten hin, den Berfall des Geis stes und der Fertigkeiten der Kunst bengemessen, als wem überhaupt, in sinnlichen und geistigen Dingen, die Auslik sung jederzeit eine außere Ursache voraussetze. sonders ben italienischen Schriftstellern, der Gebrauch, jeglis ches Mißfällige in Werken und Arbeiten der Kunst gothisch zu nennen; daher der Rame der gothischen Architectur für ei nen, den Italienern fremdartigen, demungeachtet sehr durch gebildeten Baugeschmack, welcher bekanntlich nicht früher, als im drrnzehnten Jahrhunderte entstanden ist, also lange nachdem die Volkseigenthumlichkeit der Gothen aus der Gegenwart ver-Ich übergehe für jetzt den Namen und Beschwunden war. griff ber gothischen Architectur, welche uns späterhin beschäftis gen sollen, und setze die Unstatthaftigkeit jenes mittelalterlichen Vorurtheils gegen die Gothen, ihre Schuldlosigkeit an dem manshaltsamen Berfalle der Bildung der alten Welt als beskannt voraus. Denn die Untersuchungen neuerer Forscher has den allgemach eine verbreitete Anerkennung der Wilde und Schonung herbengesührt, welche die Sothen, vornehmlich unster Theodorich, doch auch noch unter den späteren Regierungen, den sehwachen Ueberresten römischer Bildung und Sitte bewiesen \*).

Die Kunstbestrebungen der alteren Christen, die classisch alterthämlichen, hatten ja ohnehin längst ausgehört, erlitten demnach während der gothischen Herrschaft über Italien durchaus keine Hemmungen, noch erhielten sie, wie man vormals gewähnt, eine neue oder ganz verschiedene Richtung. Im Gesgentheil ward die Russvmaleren eben in der Richtung, welche wir oben im Ganzen übersehen haben, mit Erfolg und Eiser sorigeübt, und, wenn wir einigen Berichten so unbedingt trauen könnten, so wäre sogar die Bildneren, deren gänzliche Ibnahme seit der Nitte des vierten Jahrhunderts schon in Erinnerung gekommen, in dieser Zeit von neuem in etwas vorgeschritten.

Ein Vertrag des Theodahat ben Procop \*\*) setzt den Gebrauch voraus, den gothischen Königen und ihren Oberhersten, den oftrömischen Kaisern \*\*\*), Denksäusen zu errichten;

<sup>\*)</sup> S. Muratori, autt. Ital. Dies. I.; Tiraboschi, sto. della len. It. To. V. — Sibbon jedoch, dem die griechischen Quellen wollicher waren, der über Seschmack und Sitte nicht, wie jene, durch den hösischen Cassiodor geblendet wurde, faste anderersseits, als Britte, den militarisch-politischen Seist der Verwaltung Theodorichs ungleich schaffer ins Auge. Wgl. unseres Sartorius Preisschrift.

<sup>48)</sup> De bello Goth. lib. V. cap. VII.

<sup>\*\*\*)</sup> Diesen wurde, obwohl fparsam, doch immer auch noch

gewiß aber befand sich vorzeiten eine Statue Theodorichs aus Erz auf dem Giebel einer Vorhalle des königlichen Palastes zu Navenna. Jener Vertrag indes bezieht sich auf künstige mögliche Fälle, die nach den Umständen nicht wohl können eingetreten seyn; und die Statue zu Navenna galt nach einem Gerüchte, welches noch den Agnellus erreicht hatte, für eine Statue des Kaisers Zeno, welche nur durch Inschrift oder sonstige Zeichen zu einer Denksäule des Königs Theodorich umgestaltet worden \*). Erwägen wir die technischen Schwierigkeiten der Bronzegüsse; serner, daß Karl der Große, dem römische Alterthümer bekannt waren, sie bewunderte, und mit andern Zierden desschaften Palastes nach Achen entsührte; so dürste die Vermuthung nahe liegen, sie sey ein antikes Wert gewesen, was vielleicht auch von anderen Sprensäulen dieser Zeit vorauszusesen ist.

Wie es sich nun mit der Bildneren der gothischen Zeit verhalten moge, von welcher, Sauverzierungen und Münsen ausgenommen, kein Denkmal auf uns gekommen. ist, so machte man doch sicher nicht jene musivisch incrustirten, oder gar aus kleinen Stücken zusammengesetzten Statuen, von des

späterhin manches Chrenbild in Marmor oder Metall errichtet. S. die Austäge aus den Quellen bep Banduri, in Heyne, scrioris artis opp. sub Impp, Byz. sect. L. (comm, soc, reg. scient. Goetting, vol. XI,)

<sup>\*)</sup> Agnoll. lib. pont. vita Petri sen. cap. 2. (ap. Murat. seriptt. To. II. p. 123). In der Beschreibung der Statue solgte Agnels lus schon entlegenen Erinnerungen, und giebt vielleicht eben dabet manche Beywerke an, die in Statuen nicht wohl statt finden konnen. — Bacchini, not, ad Agn. macht aus der einen Statue ver schiedene. Zirardini, degli Edisizi profani di Ravenna, Faenza 1762. 8. p. 109. hat ausmerksamer gelesen.

nen Tiraboschi geträumt hat \*). Gewiß verließ er sich in biefer Beziehung auf irgend einen literärischen Ausschneider. Denn er kann die Stelle, auf welche er sich bezieht, weder im griechischen Text, noch in der lateinischen Verston gelesen haben, wo klärlich steht, das Bild, also nicht nochwendig die Bildfänle, sen von der Wand herabgefallen \*\*), was außer Frage stellt, daß es ein musivisches Wandgemälde gewesen, wie die übrigen Bildnisse Theodorichs, welche Agnellus noch gesehen \*\*\*).

Also nicht die Gothen, sondern die blutige Ruckeroberung Juliens unter Justinian, der bald darauf erfolgte Einbruch der Longobarden, das neue Staatsverhaltnis endlich, welches ans diesen Ereignissen hervorging, verkummerte allgemach die Fortpslanzung der künstlerischen Ueberlieserungen. Auch ohne

<sup>\*)</sup> Tirab. sto. della lett. It. To. c. lib. I. e. VII. §. 8. — tutta composta di sassolini minuti ed a vari colori, introcciati ed uniti incieme. — Verschiedene haben diese Albernheit dem Liraboschi ungeprüft nachgeschrieben.

<sup>4\*)</sup> Procop. de bello Goth. lib. I. c. 24, we der griechisch? Lest der venez. Ausg.: Taurn re anara in rou roizou izirados n inni yiyoser; die lateinische, dort und auch ben Muratori, scriptt. To. I. P. 1, abgedruckte Version: nitaque de pariete estigies prorsus abolevit."

Theodoricus palatium struxit, et oius imaginem sedentem auper equum in Tribunalis cameris Tessellis ornatis bene conspexi. — Bacchini macht eben dieses offenbar mustv. Bild zu einer zwenten Statue. — Das. geht Agnellus unmittelbar nachher auf Rastena über, und beschreibt ein zwentes mustvisches Bild Theodostichs auf der Fläche des Giebelfeldes, dessen Sipsel jene Ritterskatue zierte, welche wir nicht mit dem allegorischen Gemälde des Feldes verwechseln werden.

genauere Kunde zu haben, durfen wir voraussetzen, daß die Verheerungen des langwierigen Gothenfrieges, daß hunger und Seuchen, welche aus biesem entstanden, daß die Sarte der Longobarden gegen die romische Bevolkerung, selbst die Lebensgewohnheiten ber jungsten Eroberer ber Runft vielfältig Eintrag gebracht. Entscheibenber indeß wirkte das endliche Ergebniß dieses Rampfes von Fremblingen um die leidend ihrem Schicksal hingegebene Provinz. Denn es war nicht mehr, wie zur Gothenzeit, Vereinigung Italiens innerhalb feis ner natürlichen Grenzen, sontern Theilung unter seinbliche Machte, Unsicherheit auf weit ausgedehnten inneren Begren-Den Griechen blieb Ravenna mit seinem Stadtgebiet, bas romische Ducat, Sicilien, einige Stabte und Land. schaften der Ruste; das nordliche Italien bis an die Gumpfe Benedigs, ein großer Theil des süblicheren Mittellandes gehorchte den Longobarden. So blieb es mit geringen Beranderungen, welche die Runstgeschichte nicht angehen, bis zur frankischen Eroberung im achten Jahrhundert.

Beide Hälften Italiens erlagen demnach dem Unglück vertvorrener Grenzen und fremder, also mehr und minder feindseliger \*) Beherrscher. Diese indeß waren in Ansichten

<sup>\*)</sup> S. Agn., I. c. vita S. Felicis; obwohl die damaligen Leiden ber Revennaten dem ganzen Reiche gemein waren (vergl. die entsprechenden byzant. Geschichtschreiber, oder Gibbon, Kap. XLVIII, und Schlosser, bilderfturm. Raiser 2c. S. 115 f.), so waren doch die Abgeordneten Justiniaus II. genothigt, in Ravenna sich der List zu bedienen, weil Gegenwehr benkbar und möglich war. Bergleiche dens. vita Johannis, cap. 2, wo die Feindseligkeit gegen griechische Abgeordnete thätlich wird; doch liegt hier (f. Bacchini observ. V.) die Bermuthung nahe, das die Ravennaten einen Ueberfall der Bilderstürmer abgewiesen. Bgl. die endlosen Beschwerben der Rose

und Gewöhnungen bes Lebens so höchst verschieben, der Einssuff aber von Verfassungen und Machthabern ist nach allen Ersahrungen so überwiegend, daß wir durchaus voraussetzen missen, das longobardische Land sen schon sehr früh in vielen Sücken, und namentlich in Dingen der Kunst, von den griechischen Provinzen abgewichen,

Diese erhielten, neben römisch, bürgerlichen Rechten und Sitten, welche mohl beurkundet sind \*), in ummauerten, unsprsieden Städten, vornehmlich in Navenna selbst, dem Size der neuen Provinzialregierung, die Baukunst mit ihren Begleisterinnen, den bildenden Künsten, den den römischen, oder sas zen wir lieber, den altchristlichen Gewohnheiten. Zu Ansang dieser Spoche wagte man sich noch an das Große und Slänsprdez S. Bitale, noch unter den Gothen begonnen, ward unter Justinian vollendet und mit herrlichen Russwen gespiert \*\*); andere minder ausgedehnte, doch ähnlich geschmückte Bauwerte wurden unter den vorangehenden und nächstsolgens den Fürsten in Wenge errichtet; Denkmale, welche Agnello selbst gesehen und, theils nach ihren Inschristen, als Werte verschiedener Sischöse unterschieden \*\*\*); deren manche bis auf

mer in dem Leben der Pappe, in deren Briefen; ober Sibbon durchbin; besser; Schlosser, a. a. D.

<sup>\*)</sup> S. Savigny, Geschichte bes romischen Rechts, a. f. St,

<sup>844)</sup> S. Agnell. l. c. vitz S. Ecclesii, I. und ben Commentar des Bacchini, obs. I et II. — Abbildungen der Russe an mehr als einer Stelle, doch durchfin ungenau.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Agnall. l. c. vom Leben bes heil. Ursus bis gegen Ende des sechsten Jahrhunderts, wo im Leben des heil. Marinja, und in den nachfolgenden, die früher fast ununterbrochene Acide tunfthist. Notizen in seltene und wenig bedeutende Nachrich, ten ausläuft. Auch bep Anasta sins mindern sich gleichzeitig die

bie jungste Zeit herab sich erhalten haben. Allein nachdem ber kurze Rausch der Rückeroberung Italiens sich gelegt hatte, als man, schon auf einzelne Provinzen und Städte beschränkt, auch diese nur mühseelig behauptete, verminderten sich noch wendig auch die Bauunternehmungen; man hatte zu Rom, wie zu Navenna, in den letzten Zeiten der schwersten Bedränzenist durch die Longobarden wohl kaum die Mittel, das Bordändene nothdürstig zu unterhalten, wie aus den zahlreichen Wiederherstellungen alter Bauwerke erhellt, welche die Päpste beschäftigten, unmittelbar nachdem sie durch Karl den Großen, zum Theil schon durch Pipin, Sicherheit erlangt und neue Hülfsquellen erworben hatten.

Die Longobarden dagegen, welche, als Germanen, sicher weder eine eigene Kunst hinzubrachten \*), noch deren Werte zu würdigen wußten, hatten, wie ihre Gesetze darlegen, ihre nordteutsche Hoseinrichtung nach Italien verpflanzt, und hie und da, wie Urfunden zeigen \*\*), inmitten verwüsteter Städte

Nachrichten von Stiftungen ber Papfte. Die Bedrängnisse beiber Hauptstädte bes westlichen Neiches begannen eben damals zur Zeit Gregor des Großen (ep. Gr. M. lib. 2. ep. 32.).

<sup>\*)</sup> Leges Rotharis (LL, Long.) 288. Si quis de lignamine adunato in curte aut in platea ad casam faciendam lignum furatus suerit, componat sol. VI. cf. c. 287. 290. 308. — Bergl. R. G. Anston, Geschichte ber teutschen Landwirthsch. Th. 1. Görlig 1799. S. 86 ff. (Gebäude) S. 95. (Acterbau).

<sup>\*\*)</sup> Zu Berona, s. Maffei Ver. ill.; auch zu Chiust, welches, wie Siena, im früheren MA. ein offener Flecken war, mit einigen Gurgen zur Schupwehr und Zustucht. — Tiraboschi, stor. leu. To. V. lib. II. c. I. S. V. ss., sucht gegen Muratori darzulegen, daß die Longobarden Italien nicht eben beglückt haben; zu diesem Zwecke vereinigt er die S. X. eine Wenge Beweisstellen, welche allerdings von großem Unglück zeugen, doch nicht eigentlich widerles

ihre Sofe angelegt, weshalb bie Runft ben ihnen weder durch Sitte, noch burch Lebenseinrichtung begunstigt wurde, ja nicht einmal durch religiöse Meinungen, da sie bekanntlich größerentheils der Lehre des Arius anhingen, welche dem kirchlichen Bests und Glanze ungünstig war. Es ist daher so unwahrscheinlich als unbefundet, das sie unmittelbar nach der Erobermg die Künste bep ihren romischen Unterthanen beförbert haben, deren Lage damals, wie man immer die bekannte Stille Paul Warnefrieds auslegen wolle, boch sicher von der Art war, daß sie frenwillig schwerlich mehr, als das hichst Rothbürftige unternommen. Pavia indeß ward unverschrt in Besitz genommen \*), der Palast Theodorichs, als Residenz der longobardischen Könige, so wohl unterhalten, daß Agnello \*\*) noch in den Zeiten Karl des Großen das Bandgemälde Theoderichs darin beschauen konnte; woher zu ichließen, daß die neuen Einwanderer, wenigstens ihre Beherrscher, sich früh an italisches Gemach gewöhnt haben. Gewiß ward späterhin, gegen die Mitte der longobardischen herrshaft, zu Pavia manches neue Bauwerk errichtet \*\*\*), deren

gen, was Muratori aus seinem hiftor. Standpunkt, der jenem fehlte, behauptet hatte.

<sup>\*)</sup> Paul. Diac. de gestis Long. lib. 11. c. 27,

<sup>\*\*)</sup> Agnell. L. c. vita Petri Sen. c. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Paul. Diac. lib. IV. cap. 22. 23; lib. V. c. 33. 34. 36. 50; lib. VI. c. 1. 17. 35. 58. Diese Angaben betreffen einzig die tonigl. Residenzstätten, sind nur gelegentliche Erwähnungen, lassen mithin Kaum für die Bermuthung, daß überall ein Gleiches statt gefanden, was die und da aus Urkunden und Inschriften erweislich ift. Die Inschrift zu Eitta nuova ben Muratori (antt. It. Diss. 21); ein Bruchstück aus König Euniperts Zeit ben Bava (Diss. istoriche, ragion. 2) und die wichtigere ben Pizzetti (antt. Tos-

Ueberreste indes, wie ich besürchten muß, theils späteren Bauten Raum gegeben, theils unter den Erneuerungen nachsolgender Jahrhunderte untenntlich geworden sind. So sührt auch Brunetti \*) aus Ursunden von den Jahren 754 und 763 an, daß der König Aistolf einen zu Lucca ansäsigen Raler Aripere begünstigt und beschenft habe.

Im Allgemeinen werden wir demnach annehmen dürsen, dass während dieses Zeitraums die altchristliche Kunstübung zu Ram und Ravenna in eben dem Verhältnis zurück geschritten sen, als sie im longobardischen Italien allmählich zugenommen; die, gegen die Zeit Karls des Großen, durch den Rückschritt des einen, den Vorschritt des anderen Theiles wiederum eine gewisse Gleichheit der Kunststufe entstanden. Won einer gemeinschaftlichen Grundlage spätrdmischer Technik und christlicher Kunstideen, war die Kunstübung in beiden Bezirken Italiens ausgegangen; und ben vielsältigen Feindseeligkeiten war ein doch friedlichere Berührungen \*\*) ben so nahen Anwohnern unvermeidlich, wie sie den wirklich auch aus den spärlich

cane T. 1. lib. 1. c. 13. p. 268), welche ein, unter Luitprand, pa Chiust angesertigtes Ciborium beurkundet. Indeß enthält eine zwepte, dem Ansehen nach spätere, Inschrift die Worte: cedat novitati diruti antiquitas ligni, welche Zweisel hervorrusen, oh nicht die Altarverzierung der longob. Zeit in späteren erneuert worden; obwohl die ältere Inschrift durch die Worte: pulcrius ecce miest nitenti marmoris decus, diesen Zweisel wiederum auszuheben scheint. Unter allen Umständen gehört diese Arbeit der Bauverzierung einer Provinzialstadt aus zu den übrigen Inschriften sehlen und aber die Werke, deren Zeitalter sie bezeugten. — Auf einige die Baufunst betressende Umstände werde ich in der achten Abhandlung zupücksommen.

<sup>\*)</sup> Cod. dipl. Toscano. P. 1. Ser. e. cap. III. §. 7.

<sup>\*\*)</sup> S. Epp. Grog. M., beten viele an longob. Machthaber gerichtet find.

sliesenden Quellen der Geschichten jener Zeit sich gemigend nachweisen lassen.

Mlerdings num ist der Justand der Italienischen Kunstils dung dieser Zeiten weder an sich selbst besonders merkwürdig, nach durch Denkmale recht umständlich bekannt. Wir werden und daher, die oben aufgestellten Vermuthungen zu bekräftisgen, mit spärlichen Beispielen begnügen müssen, welche und vornehmlich die Jandschriften darbieten; obwohl sogar diese mu eine karge Ausbeute geben, da der Gebrauch, die Bücher durch Vilder zu verzieren, wie es scheint, im Abendlande erst am Hose der Carolinger Aufnahme und Begünstigung gesunden.

Die wichtigste Urkunde der Maleren longobardischer Zeis ten, welche mir zu Gesicht gekommen, befindet sich auf einis gen Blättern der berühmten Bibelübersetzung der Abten auf Ronte Amiata, gegenwärtig im Besite der Laurentiana zu Banbini \*) versett bas Alter bieser Sandschrift duch überzeugende Gründe in das sechste Jahrhundert; wären biek etwa zu entkräften, so würde sie boch immer schon der Schrift und dem außeren Ansehen nach nicht weit darüber In diesem Buche nun besitzen wir eis hinausgehen können. nige miniirte Blätter, welche ziemlich kunstlos sind, doch, in Bergleich der späteren italienischen Arbeiten aus dem neunten bis eilften Jahrhundert, noch immer Lob verdienen. erste Blatt (Seite 7. III. des Codex) enthält in der Mitte einer sehr einfachen Verzierung biblische Gerathe und Sinnbilber, welche hie und da auch in den musivischen Werken der alteren Christen vorkommen. Das zwente Blatt (Geite 4. V)

<sup>\*)</sup> Bandini cat. bibl. Leop. Laur. T. 1. p. 701. cap. 1. Diss. de insigni cod. Bibl. Amiatino.

enthalt eine Figur, nach der etwas neueren Ueberschrift, den Esbra, der die Bücher des alten Testaments vereinigt, welche Handlung ber geöffnete und antiquarisch beachtenswerthe Bucherschrank im Grunde offenbar anzudeuten beabsichtigt. Die . Figur hat, ben schlechterer Aussührung, etwas von jener Dür: re, welche die neugriechische Bildneren früh, ihre Maleren indes viel später angenommen, welche wahrscheinlich auch hier -aus eben bem Gebrauche von Durchzeichnungen entstanden ift, welche den Kunstgestaltungen der spätesten Neugriechen ihr mumienartiges Ansehen gegeben. Denn aus der Aufschrift, wels che die Ruckseite des Blattes 86 zeigt, erhellt allerdings Bekanntschaft mit griechischen Buchstaben, welche um diese Zeit noch nicht befremden darf; doch weder, daß der dortgenannte Gervandus ein Grieche gewesen, noch daß er griechische Vorbilder vor Augen gehabt, die ihn sicher besser geleitet haben würden, da in unserem Bilde bereits die Vorzeichen der au Bersten Entartung italienischer Maleren vornehmlich darin sich zeigen, daß die Augapfel nur als ein kleiner Punct im weit entblogten Weißen angedeutet find.

Technisch merkwürdig ist unter den folgenden (auf dem Blatte 6. VII) ein allerdings sehr unvollkommen gezeichnetes Köpschen, welches nach Art der Bildnisse auf Glasgesäßen der Coemeterien gemacht ist, durch Schraffirung nemlich, mit einem scharfen Wertzeuge, im frisch aufgelegten Golde; ferner in Bezug auf Anordnung, die Gestalt des Heilandes (Blatt 796, Rückseite), den zwen Engel mit Stäben in der Hand verehren.

Ich zweiste nicht, daß in anderen kirchlichen Handschristen bieser Zeit, welche allerdings zu den Seltenheiten gehören, an einigen Stellen ähnliche Verzierungen vorkommen; doch wird dieses calligraphische Prachtstück, welches beträchtlichen

Aufwand voraussetzt, da es in größter Form und herrlich geschrieben ift, an sich selbst für ein sehr hervorstechendes Benpiel gelten können. Als Gegenstück in der Schriftart bezeichnet Bandini \*) einen Bibelcober ber Dombibliothet zu Demgia, vielleicht denselben, der dort mit Ro. 19 bezeichnet ist und dem siebenten oder achten Jahrhundert zugeschrieben wird. Er enthält dren colorirte Feberzeichnungen von sehr geringer Die erste zeigt den Weltlehrer, wie er vom Thron herab burch einen Engel dem Matthaus sein Evangelium reis den läßt. Auf den Wangen rothe Flecke, weit gedffnete Augen, keine Spur von Schatten und Licht, vielmehr sind die Theile nur durch harte Federumrisse geschieden. Uebrigens ist in der Bewegung etwas Gutes, und die antiken Faltenmaffen sind weder unverständig durcheinander geworfen, wie es späs terhin, auch ben besserer Aussührung, vorkommt, noch durch barbarischen Schmuck unterbrochen. Die Benschriften, welche sich zur Eurrentschrift hinneigen, sind den Diplomen der longobardischen Zeit nicht unähnlich.

Andere und größere Runstwerke, von denen erweislich wäre, daß sie innerhalb und unter der Herrschaft longobardisscher Könige verserigt worden, sind mir dis dahin nicht vorsgesommen. Die Bildnerarbeiten an der Johannistirche zu Monza habe ich nicht selbst untersucht, bezweiste jedoch nach den Abbildungen \*\*), daß sie dis zur ersten Gründung der Kirche durch die Königin Theudelinde zurückreichen. Was darin aus althristlichen Darstellungen entnommen ist, könnte allerdings

<sup>\*)</sup> A. a. D.

<sup>\*\*)</sup> S. die Abbildung ben Muratori (scriptt. T. I. P. I. ad p. 460.

eben sowohl alter als neuer sepn; allein bas Bild ber Konigin erinnert zu sehr an Schmuck und Bekleidung des Mittels alters, und man mußte, um diese Frage zu erledigen, das Gebäube selbst untersuchen, welches gar wohl im eilften ober zwölften Jahrhunderte erneuet senn könnte. Sehr bemerkens. werth ist ein anderes Denkmal, welches hier wohl von neuem in Frage kommen durfte; jenes Stuck nemlich im Fußboben der Kirche S. Michael zu Pavia, wo an einer Seite David und Goliath, an der anderen Theseus und der Minotaurus \*). Dieses Gleichstellen mythischer und christlicher Charaftere, Er eignisse und Sinnbilder entspricht indes, wie wir uns entsinnen, vorzüglich der älteren Epoche christlich fünstlerischer Dar: stellungen, und die Kirche selbst, deren Paul Diac. nicht als einer neuen Gründung, sondern als eines bestehenden Gebäudes erwähnt, scheint früher erbaut zu senn, und diente vielleicht schon dem Palaste der Gothenkonige zur Rapelle. Gegen die Meinung indes der Topographen und Geschichtschreiber ber Stadt Pavia, welche diese Rirche romischen Zeiten zuschreiben, behauptet Muratori \*\*), sie sep von longobardischen Konis gen erbaut worden. Allein, da er nicht angiebt, von welchem besonderen Konige, so werben seine Grunde eben nur auf dem Titel der Kirche und auf dem Umstande beruhen, daß der Erzengel Michael von longobardischen Königen verehrt, und auf den Rückseiten ihrer Münzen angebracht worden. Dod ift

<sup>\*)</sup> Ciampini, vet. mon. Romae 1699. p. 4 eq. Er erwähnt eines ahnlichen Denkmals im Jusboden von S. Maria tras Tevere, prope sadrarii januam, welches ich übersehen, wenn es noch vorhanden ist.

<sup>\*\*)</sup> Annali d'Italia, ad a. 650, benen Tiraboschi (sto. c. T. V.) gar unbedingt nachfolgt.

ift es nicht ohne Benspiel, daß man neubeliebte Titel auf als tere Gebäude übertragen \*); aus dem Titel allein wird daher, venn bessere Gründe sehlen, das Alter des Sebäudes nicht wohl zu bestimmen senn.

Richt unwichtig sind uns, bei solcher Dürftigkeit der Denkmale, die Ueberreste von Wandmalerenen in der unterirdischen kleinen Basilica, über welche ber gegenwärtige Dom m Afisi im zwölften Jahrhundert aufgerichtet worden. lleine Kirche wird von sechs Säulen gestützt, deren Rapitale, aus Travertin, antik zu sepn scheinen, oder doch alten Vorbildern mit vielem Fleiße nachgebildet find. Die alten Ums sangsmauern sind von dren Seiten vermauert; nur die Mauer ber Tribune, in welche der Säulengang ausgeht, bestand noch in ihrer ersten Gestalt, als ich dieses Denkmal im Jahre 1819 besichtigte. Die verzierende Einfassung, ein Zickzack in Bram und Grun, ist noch mit antiker Praxis gemalt; benn die Lichter sind pastos aufgetragen, was späterhin sich verliert. Die Zeichen der Evangelisten, die Figur eines Heiligen, das Emzige, so nicht abgefallen, waren den erwähnten Bücherverperungen in Wahl, Vertheilung und Zeichnung nicht unahnlich. Erwägen wir, daß diese Malereyen sür die frühere Epoche, bas fünfte und sechste Jahrhundert, zu unvollkommen,

<sup>\*)</sup> Anast. 1. c. vita Sergii H. (ap. Mur. scriptt. T. c. p. 229. col. 2). — Nam et basilicam Beati Romani martyria, quae non longe ab urbe foris porta salaria sita est, a sundamentis persecit. Quam etiam titulo SS. Silvestri et Martini Parrochiam esse decrevit. — Hierauf gründete ich oben die Vermuthung: daß zu Venezdig schon vor der Neberkunft der Rellquien des heil. Marcus an der Stelle der gegenwärtigen Kirche dieses Heil- eine andere vorzbanden war.

für die nachfolgende der frankliche sächsichen Derrschaft viel m alterthumlich und selbst zu kunstreich; daß die Namenszüge der Heiligen in eckigen, obwohl ungleichen Capitalbuchstaben geschrieben sind, welche keine neuere Schrift - Gewohnheiten verrathen: so durfte die Vermuthung, daß sie vor Ankunst Karls des Großen oder während der longobardischen Herrschaft beschafft worden, an Sicherheit gewinnen. Gewiß ist das Gemauer, an welchem biefe Malerenen haften, nach seiner ar. chitectonischen Anlage und Ausführung \*) um Bieles alter, als der neue Sau; auch haben die roh angelegten Verstärkungen der Seitenmauern der Unterfirche offenbar den Zweck, die Pfeiler der oberen, neueren Rirche zu unterstüßen. Die Annahme eines drilichen Forschers, daß jene Malerenen nicht früher, als eben bamals beschafft worden, als der heilige seine neue, glanzendere Wohnung bezog, ist nach diesen Voraussebungen gang unhaltbar \*\*).

Den eben beschriebenen Wandmalerenen sind die besser bewahrten der kleinen, gleichfalls unterirdischen Rapelle S. Nazario e Celso zu Verona in Entwurf, Manier und Ausschhrung nicht unähnlich. Ich übergehe sie indeß, da sie werturzem beschrieben und so glücklich charakterisirt worden, das Niemand so leicht ihr Zeitalter verkennen wird \*\*\*).

<sup>\*)</sup> S. Disamina degli scritt. e Doc. risguardanti S. Rufino vesc. e martire di Asisi. ib. 1797. 4. p. 171. s.

<sup>\*\*)</sup> Sbendas. Die Vermuthung dieses Localscribenten ift burchaus unbegründet, nur einer jener willführlichen Griffe, in welche die Geschichtschreiber leicht verfallen, wenn es Dinge angeht, die ihnen minder wichtig scheinen.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Fr. H. von der Hagen, Briefe in die Heimal, Bb. II. S. 62.

Besser beurkundet, als diese beiden Denkmale, und dems myeachtet, als stark nachgebessert und von mannichsaltigen herstellungen durchsetzt, an sich selbst minder urkundlich, sind die musivischen Malerenen der Rirche S. Ugnese außerhalb Nom, welche nach Anastasius im siedenten Jahrhundert von Papst Honorius angeordnet worden \*); ferner die bekannten lleberreste der Rapelle Johannes VII. in den Gewölben der Peterskirche. In so weit man in dem mannichsaltigsten Flicks weit die ältesten Theile noch unterscheiden kann, deuten auch diese auf jenen raschen Rückschritt in technischen Vortheilen, den der unaushaltsame Verfall der griechischensmischen Provinz, wie ich bereits angedeutet, nothwendig herbensühren mußte.

Aus angeführten, allerdings nur nothdürftigen Benspies km, deren Zahl ich durch unerprobte Angaben neuerer Schrifts skeller nicht zu vermehren wage, schließe ich: daß alle Kunsts arbeiten der longobardischen Zeit, deren Andenken durch gleichs kitige, oder um wenig spätere Schriftskeller erhalten worden, dem Entwurf nach meistens spätedmisch oder altchristlich, allein der Aussührung nach schon ungleich rober und formloser ges wesen, als ähnliche der nächst vorangegangenen Epoche der gothischen Herrschaft.

<sup>&</sup>quot;Behr biese Arbeit bemerkte ich Folgendes an der Stelle: "Sehr beschädigt; vieles sogar nur durch Maleren wieder herzestellt. In der Mitte eine weibliche Figur in fremdartiger, fast byzantinisser Bekleidung, welche im Ganzen minder gelitten hat. Ihr Antslip ift sehr einsach behandelt; die Grundfarbe hell; einige Linien darin, die Züge zu bezeichnen, zwen braune Flecken auf der Wange. Dieser roben Sehandlung ungeachtet ein gewisser Ausdruck von Butmuthigkeit und Annaherung an Schänheit der Vildung."

## V.

Zustand der bildenden Kunste von Karl des Großen Regierung bis auf Friedrich I. Für Italien das Zeitalter außerster Entartung.

Gegen Ende des Zeitraumes, den wir so eben im Ganzen übersehen haben, mindern sich also die dffentlichen Kunst, unternehmungen in beiden Hauptstädten der griechischerdmischen Proving. Gewaltsame Verwaltung; mancherlen innerer Sader; fortgehende Abnahme der Gewerbe, des Handels, der Wohlfarth ber alten Welt; Ohnmacht bes Mittelpunctes ber Staats gewalt und steigender. Druck der longobardischen Anwohner bald auf die eine, bald auf die andere Grenze der griechischen Proving, verringerte nothwendig deren Hulfsquellen bis zur ganzlichen Erschöpfung. Gewiß hatte bas burgerliche Elend Roms zur Zeit Gregor des Großen, dessen Rlagen und Befürchtungen bekannt sind, noch lange nicht seine hochste Stufe erreicht. Es konnte baher Aussehen machen, als Donus, ber im Jahre 676 zum rdmischen Bischof erwählt worden, ben Vorhof der großen, leider burch den neuen Bau verdrängten, Bafilica S. Peters mit weißen Marmorquadern, wahrschein lich Spolien altromischer Gebaude, belegen ließ \*).

<sup>\*)</sup> S. Paul. Diac. de gestis Long. lib. V. c. 31. und Anastas. bibl. de vitis pont: v. Doni. Beibe ermähnen dieser nuglischen Vorrichtung mit einem Pomp, der vermuthlich aus dem Aus:

Doch nachdem unerträglicher Druck der Longobarden auf die ohnmächtige, halflose Provinz, oder auch Ehrgeiz und herrschsucht unternehmender Papste veranlaßt hatte, sich mit Erfolg um frankischen Schutz zu bewerben; nachdem Rom zunachst an Sicherheit und Ruhe gewonnen, endlich sogar über kine italienischen Feinde und Nebenbuhler, Longobarden und Ravennaten, gefiegt, von allen Seiten Ansehen und neue Hülfsquellen erworben hatte, da erwachte, im Angesicht ber noch wohlerhaltenen Trummer der herrlichen Weltstadt, die alte rdmische Prachtliebe, und mit ihr der Trieb, sowohl Als tes zu erhalten, als wie Reues zu gründen. Zu Nom dems nach, und nicht mehr in Ravenna, welches bis dahin, wie es bargerkich der That nach die Hauptstadt der griechischen Provinz gewesen, so auch kirchlich, obwohl vergebens, nach Unabhängigkeit gestrebt hatte, haben wir nunmehr für einige Zeit den Mittelpunct italienischer Kunstbestrebungen aufzusus den; wenn anders mechanische Fortpflanzung überlieferter Fertigkeiten, knechtische, und dennoch misverstandene Nachahmung alter Borbitder überall noch Kunst zu heißen verdient.

Der vorangegangene Zeitraum vereinigte gegenwärtige , Bedrängnisse, welche alle Kräfte erschöpfen mußten, da die kandschaft wiederholt verwüstet, der Friede häusig durch schwere Opfer erfauft wurde, mit ungemessenen Hoffnungen auf die Zutunft. Diese Hoffnungen, wenigstens die näher liegenden,

deuck ihrer Quellen in den ihrigen hinübergestoffen. — Ich führe bier und in der Jolge das sogen. liber pontisicalis stets unter dem Namen des Anaka sius auf, weil es überall unter demselben absedruckt worden. S. über die verschiedenen Verfasser dieses Werstes, Blanchini, Diss. etc. c. VIII. bep Muratori, scriptt. T. 111. p. 24. aq.

gingen unter Habrian I. in Erfüllung, welcher ben römischen Stuhl, wie bekannt ist, an Macht und Einfluß und weltlichen Mitteln auf eine früher kaum geahnete Höhe brachte. Daher vervielfältigen sich unter seiner Regierung die Nachrichten von mancherlen Auswand sür den Sebrauch und zur Versberrlichung der Rirche. Das nächste Ziel des wieder angeregten Kunststrebens war die Wiederherstellung verfallener Kirchen und anderer Sebäude von allgemeiner Wichtigkeit \*); denn offenbar hatten diese überall, und besonders zu Rom, durch lange Vernachlässigung gelitten. Dann ging man zu neuen Stiftungen über, deren Kunstverdienst und Eigenthümliches noch immer aus einigen Denkmalen der Regierung Leos III. hervorspricht, wenn sie anders diesem, und nicht dem folgen den Leo benzumessen sind, worüber wir uns vor Allem Serwissheit verschassen müssen mitsen.

Anastasius, in kunsthistorischer Beziehung für diese Zeiten ben weitem der wichtigste Sewährsmann, erzählt, daß Leo III. im lateranischen Palaste einen Festsaal habe von Srund auf bauen und durch musivische Malereyen ausschmüßten lassen \*\*). An einer anderen Stelle aber, im Leben Leos IV., erwähnt dieser, oder wahrscheinlicher ein anderer der Schriftsteller, welche unter seinem Namen gehen, einiger Wies

<sup>\*)</sup> S. Anast. bibl. de vitis pontif. cura C. A. Fabroti, Ven. 1729. so. p. 59 — 63, wo von unsähligen Kirchen gemeldet wird, daß trabes (tecti) confractae, oder tectum, vicinum ruinae, oder basilica, quae in ruina erat, wieder hergestellt worden; dasselbe p. 60. col. 2. p. 61. col. 1, von antifen Wasserleitungen.

<sup>\*\*)</sup> Anast. l. et ed. c. p. 76. col. 1. — "cameram ipsius maeronas noviter fecit et diversis historiis pictura mirifice decoravit" cf., p. 66, col. 1. p. 69. col. 1.

vornehmen lassen, welche der letzte in demselben Gebäude habe vornehmen lassen, auf eine so dunkele und mehrdeutige Weise, daß Plating verseitet ward, sie von Vollendung des Gebäudes selbst zu verstehen \*). Da es nun gilt, und irgend eines Denkmals, aus welchem der Justand der römischen Kunst das maliger Jeiten zu beurtheilen wäre, ganz zu versichern; so werden wir sene Stelle, so wenig anziehend sie senn mag, doch einer genameren Prüsung unterwersen müssen \*\*).

Betrachten wir sie zuerst als unverdorben durch Nachlässteiten der Absetzeiber, vielmehr nur als schlecht abgefaßt; so wirden wir gleich ansangs das Wort accuditum als Nominativ ansehen, und, nebst dem solgenden, ornamenta, mit dem Zeitworte deleta verbinden mussen. Auf diese Weise aufgesasst ergabe sich der Sinn, daß der ganze Festsaal in der nicht langen Zwischenzeit von Leo III. zum vierten dieses Namens zu Grund gegangen sen. Da aber der Schriststeller, dem wir dieses Leben verdanken, nach seiner ganzen Nanier und Nichtung alsdann nicht warde unterlassen haben, uns die Wiederaufrichtung unten zu melden; da es zudem, ben großer

<sup>\*)</sup> Platina, de vit. pont. Leone IV. - "Solarium a Leone III. inchoatum perfecit."

Anast. l. et ed. c. p. 94. col. 2. (ap. Murat. scriptt. To. III. p. 232. col. 2). — "Nam et (ad), accubitum, quod Dn. Leo b. m III. papa a fundamentis construxerat, et (del.) omnia ornamenta, quae ibi paraverat, tunc (se einige 5) © ©.) prae nimia vetustate et oblivione antecessorum pontificum deleta (ablata?) sunt. Et in die natalis D. N. I. Chr. secundum carnem tam Dn. Gregorius, quam et Dn. Sergius s. rec. ibi minime epulabantur. Idem vero beat. et summus praesul Leo IV. cum gaudio et nimia delectatione omnia ornamenta, quae inde deleta (ablata) fuerant, noviter reparavit et ad usum pristinum magnifice revocavit." — Bgl. Nic Alemanni, de Lateran. parietinis. Rom. 1756. 4.

Dauerhaftigkeit damaliger Bauwerke, unwahrscheinlich ist, das dieses so früh schon eingegangen sen: so werden wir vermuthen durfen, der Text sen hier entstellt. Und in der That scheint gleich im ersten Sape vor aceubitum, welches nach ber Schreibart und Gewohnheit dieses elenden Scribenten nothwendig Accusativ ist \*), das mußige et eine Praposition verdrangt, oder das folgende ac- sie in sich aufgenommen ju haben, nach Analogieen ein ad; das zwente et vor omnia mochte aber, durch Rachlässigkeit des Schriftstellers selbst ober nur seiner Abschreiber, sich bloß eingeschlichen haben; deletz endlich, wenn nicht schon hier, doch unten, ganz sicher aus ablata entstanden senn. Denn dieses lette paßt ungleich bes fer zu ornamenta, welches dem Anastas oder seinen naberen Vorgängern überall bewegliches Geräthe bedeutet, und wird unten durch das voranstehende inde durchaus gefordert; wie endlich, ben longobardischer Schriftart, in welcher wenigs stens der alteste Coder geschrieben senn mußte, von den Ab. schreibern, vielleicht von den Editoren selbst, jenes ab sehr leicht für de genommen werden konnte. Rach diesen Aendes rungen würde die ganze Stelle uns folgenden, sowohl in sich selbst, als mit den Umständen übereinstimmenden Sinn geben,

"Denn benm Festsaale, den Herr keo III. seligen Ans denkens von Grund auf erbauet hatte, waren damals (unter Leo IV.) alle Geräthe, welche er daselbst beschafft hatte, vor Alter und durch Vernachlässigung der vorangehenden Papste, verstreuet worden. Sewiß hatten, sowohl Herr Gregor, als auch Herr Gergius, heil. Andenkens, daselbst am Weihnachts

<sup>\*)</sup> Id. (Ed. Murat. p. 209. col. 1), - et accubitos,

tage keine Tafel gehalten \*). Dieser Papst Leo IV. ersetzte aber alles Geräthe, welches von da war weggenommen worden, imd gab es seiner früheren Bestimmung zurück."

Les dem dritten, und nicht dem vierten \*\*), würden wir demnach das Bauwerk und Musiv beymessen dürsen, dessen Uleberrest Reisende wohl einmal im Vorübergehen betrachten, wann die herrliche Aussicht nach Fraseati hin sie an die Stelle sührt. Leider hat die unbegreisliche Neuerungssucht der Papste auch dieses Densmal nicht mehr verschont, als so viel andere des hohen Alters ihres kirchlichen Ansehens. Nicht einmal dem Semäuer des Brucksückes, an welchem unser Semälde besestigt ist, hat man sein alterthümliches Ansehen gelassen, denn es ist durchaus incrustirt worden, um es mit den grotessen Gebäuden umber in Uebereinstimmung zu setzen; auf welche Veranlassung auch die musivischen Malereyen, wie wir nicht übersehen dürsen, allerdings bedeutende Ausbesserungen erlitten haben. Demungeachtet unterscheiden wir an ihnen,

<sup>\*)</sup> Ueber das Etifette biefer Mahlzeiten findet fich ben Alemanni a. a. D. und bep anderen romisch-kirchlichen Schriftftellern die nothige Ausfunft.

Mas Lep IV. für das Gebäude selbst gethan, sindet sich Anast. l. et ed. col. I. und (ed. Mur. T. et p. ec. col. 1.) genauer angegeben. "Solarium, quod. b. m. Leo III. Papa construxerat, cum prae nimia vetustate fractis tradibus in ruinis cerneretur, eversum (al. emersum) (al. emersit noviter etc.) noviter pulcrius in meliorem speciem restauravit." Doch ist diese Stelle von modernen Kritisern ingerichtet, die Lesarten der Handschriften werden hier sehr mansnichsaltig, so daß ich fürchte, daß Alles, was daraus abzunehmen, auf Nachbesserung des Daches ausgeht, welches allein, und keinessweges die Mauern und Wölbungen an den Seiten, in so kurzer Beit konnte eingegaugen sevn.

einmal die noch vorwaltende altchristliche Anordnung, welche durch die eingeschobenen Stücke nicht verändert worden; dann in allen beffer bewahrten Theilen die Rachwirkung und Forts pflanzung der musivischen Technik des sinkenden Reiches. lerdings sind erhebliche Rückschritte bemerkbar; doch ist es noch immer weit bis zu jener außersten Versunkenheit der nächst, folgenden Zeiten, welche wir nun bald zu betrachten haben Denn in dem Weltlehrer, in den Aposteln Petrus und Pau lus, zeigt sich noch einige Spur jener herkommlichen Würde, deren Ursprung ich oben nachgewiesen, und, wie die Benschrif ten beweisen, versuchte man sogar die Bildnisse Constantins und Rarls des Großen, endlich des Stifters selbst darin an zubringen; doch wohl mehr der Allegorie, als des Charafters willen, dessen Bezeichnung noch über die Kräfte damaliger Künstler hinausging. Von den Malereyen der nächstfolgenden und schlimmsten Zeit unterscheiben sich die unsrigen vornehm lich durch etwas reinere Umrisse und durch das Bestreben, Schatten und Halbtone anzugeben, nach Maßgabe nemlich bes Herkommens altchristlich musivischer Runst.

Ein anderes und ähnliches Denkmal dieser Zeit, unter dem Porticus der Kirche S. Susanna, oder auch der Heiligen Vincenz und Anastasius \*), ist nicht mehr vorhanden \*\*); überhaupt dürste obiges genügen, wo es nur darauf ankommh

Barberina, No. 1050, copie dell' antiche pitture, che Sono al portico di S. Vinc. e Anastasio all' acque Salvie. Dieselben werden an anderen Stellen als in der Kirche S. Susanna be findlich abgebildet und angeführt. Nach Anastas. hatte Leo III. die letzte verzieren lassen.

<sup>\*\*)</sup> S. Ciampini, vet. mon.

surfe einen Maßstab zu haben. Nach Angabe des Anastassser sins ließ dieser Papst viele Kirchen wieder herstellen, und in einigen die Tribune oder Wolbung hinter dem Hauptaltare neu mit mustvischen Malereyen versehen, welche der beschriebenen im Wesentlichen mögen geglichen haben. Solches geschah in der Kirche zum heil. Kreuz \*), wo indest schon im funszehnten Jahrhundert eine Frescomaleren an die Stelle des Mustves getreten; so wie in der Kapelle des lateranischen Palastes \*\*), welche mit diesem zugleich zerstärt senn wird.

Also ward die musivische Maleren, als Rarl der Große Rom besuchte, bort noch immer, nach dem Mage der Umkände, auf hergebrachte Weise fortgeübt. Allein, auch in der Bautunst waren Meister und Arbeiter vorhanden, welche, wie ts theils aus den Angaben der Schriftsteller, theils und siche. m aus den Denkmalen erhellt, ihre Werke, mit geringen Abänderungen, nach Art der früheren Christen oder späieren Rd. mer entwarfen und ausführten. Unter den Wiederherstellungen alter, den Grundungen neuer Gebaube, welche Unaftafins im Leben Leos III. melbet, nennt er, außer dem schon berührs ten Saale, auch die Kapelle des lateranischen Palastes. Die lette ist nicht mehr vorhanden; doch aus dem Ueberreste des erften burfen wir schließen, daß dieses Gemach in beträchtlis den Ausdehnungen ausgeführt war, und schon hiedurch von den häuslichen Anlagen des späteren Mittelalters sich wesents lich unterschied. Der noch bestehende Theil war nur die eine

<sup>4)</sup> Anast. l. et ed. c. p. 72. col. 1.

<sup>\*\*)</sup> ib. p. 76. col. 1.

Seitenvertiefungen \*), welche die Luftigkeit des Ansehens ers
hohen mußten, und durch ihre Vertheilung, Anlage und Aus,
dehnung deutlich darlegen, daß die Baukunst dieser Zeiten eben
nur als Nachwirkung jener großen, weit verbreiteten Schule
zu betrachten ist, welche auf der Johe und gegen das Ende
der politischen Größe Roms aus alten Elementen und neuen
Bedürfnissen und Forderungen entstanden war.

Ein zweptes Benspiel so später Nachwirkung jener, zwar in asthetischer Hinsicht schon willkührlichen, doch in technischer streng rdmischen Baukunst des vierten dis sechsten Jahrhumderts bestigen wir in dem bemerkenswerthen Octogon des Laterans, der Taufkapelle nemlieh Constantins des Großen. Es ist nicht überall bekannt, daß Leo III. dieser Rapelle die Einrichtung geben lassen, welche sie noch zur Stunde bewahrt. And stasius aber, dem wir in dieser Beziehung trauen dürsten, erzählt: der genannte Papst habe das Baptisterium, weil es den Einsturz drohte, auch weil es zu eng war, durchaus verbessert, dasselbe von Grund auf ins Runde gebaut, den Tausbrunnen in der Mitte erweitert und ringsum mit Perphyrsaulen verziert \*\*). Allerdings ist dieses Gebäude mit seinen ungleichen Säulenreihen, seinen gemischten, aus manchen

<sup>\*)</sup> id. (ed. Mur. scr. T. III, p. 201. col. 2.) — cum absida de musivo, sed et alias absidas decem, dextra laevaque diversis historiis depictas, habentes Apostolos gentibus praedicantes etc.

<sup>\*\*)</sup> Anast. l. et ed. c. p. 71. sq. (ed. Murat. scr. T. III. p. 204. col, 2.) — "in circuitu columnis porphyreticis decoravit." — Aehnliche Pracht melbet bers. (ed. Mur. p. 201. col. 2.) — collocavit, et in medio (des Fesisaals im Lateran) concham porphyreticam aquam sundentem."

ky Fragmenten zusammengesetzten Sebalken der Zeiten Constantins gam unwerth. Doch als ein Wert des achten Jahrstmitets angesehen, verdient es in mehr als einer Hinsicht Beachtung. Einmal ist es, nach modernem Maße, nicht ohne Schönheiten des Plans und der Aussührung; zweytens aber beweiset es, daß dazumal viele Theile, welche in der Bautunst der Alten ursprünglich nicht der Berzierung, sondern der Construction angehören, damals noch immer in ihrem ersten Sinn denvendet wurden; daß keinesweges schon damals, sondern aft im vorgerückteren, Mittelalter jene gänzliche Verzwergung der Säulen und Gebälke entstanden, welche der gothischen Arschitectur um einige Jahrhunderte vorangeht.

Ueberhaupt darf es uns nicht befremden, die italienische Baufunft im Zeitalter Rarl bes Großen, ben verhaltnigmäßig geringem Rückschritt in technischen Vortheilen, noch ungefähr auf der Sohe zu finden, welche sie unter den gothischen Ronigen und früheren Exarchen eingenommen; vielleicht selbst in Bezug auf die Anlage dem Hochalterthumlichen oder Antiken um etwas verwandter, als berühmte Denkmale jener Zeiten, das Mansoleum Theodorichs und S. Vitale, beide zu Ra-Große Hoffnungen, welche gerade bamals aus dem benna. neuen Bunde frankischer Macht und romischen Ansehens ents fanden, mochten den Muth unternehmender Geister erhöhen; auf der anderen Seite war Karl, wie Alle, so ihm durch Beist und Verdienst nahe standen, gleich Eginhard und Alcuin, von der Größe und Gediegenheit des Alterthums mächtig ers griffen worden. Wie man die Alten (obwohl nur jenseit der Berge) mit feuriger Bewunderung las, nach gleicher Klarheit bes Gedankens (Eginhard), nach ähnlicher Reinheit ber Sprache strebte, so bewunderte man auch die Herrlichkeit ihrer Bankunst. Allem, was Karl in dieser Kunst unternahm, lasgen römische und ravennatische Vorbilder zum Grunde. Blosse Nachahmung erzeugt aber keine Künstler; die Schule muß hinzukommen. Daher vermuthe ich, daß der mächtigste Herrsscher jener Zeit in eben dem Lande, welches ihm theils under dingt gehorchte, theils doch sein hächstes Ansehen anerkannte, späte Sprößlinge der alten römischen Bauschule an sich gezogen, um unter ihrer Leitung und durch ihre Kunst in seinen rheinischen Sigen sich mit römischen Erinnerungen zu umgeben.

Gewiß sehlte es auch den Franken dieser Zeit weder an Wordildern und Bepspielen rdmisch christlicher Kunstart, noch an einiger Schule und Anleitung sie fortzuüben. Noch immer bestehen, vornehmlich in den südlichen und westlichen Prodingen des französischen Reiches, sehr ausgezeichnete Denkmale der römischen Baukunst\*); im achten Jahrhundert mußten siech in größerer Wenge sinden, und besser im Stande seyn. Gregor von Lours beschreibt ein römisches Castrum, angehlich die Stiftung Aurelians, als völlig erhalten; dessen regelmäßige und dauerhafte Besestigung ward noch zu seiner Zeit genutzt \*\*). Unter den Burgundionen und Gothen \*\*\*), so gar noch unter den franksischen Königen des ersten Stammes †), wurden Kirchen nach römischer Anlage gebaut, durch schönes Gestein und Wustwmaleren gleich den italienischen geschmidt.

<sup>\*)</sup> S. Clérisquau, antt. de la France, Paris 1778. fo.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. lib. III. c. 19. (ap. Du Chesne scriptt. T. l.)

\*\*\*) Df. f. 21th. VIII.

<sup>†)</sup> Ds. lib. V. c. 46. Vom Agroecula, Bischof zu Chalons: "Multa in civitate illa aedisicia secit, domos composuit, Ecclesiam sabricavit, quam columnis sulcivit, variavit marmore, musivo depinxit."

Doch, nachdem die frankische Herrschaft über alle gallischen Provinzen ausgebreitet, das herrschende Haus in sich zerfallen, die Sitten ganglich verwildert waren, erlitt jene Rachwirkung mmisch schristlicher Runstbestrebungen eine sichtbare Unterbres chung; und tobte Vorbilder sind, wie die vielfältigsten Erfahrungen zeigen, unzureichend, einseitig auf kriegerische ober politische Größe, oder bloß auf Ueberfluß an Nothdürftigem gerichtete Volker zur Kunst anzuleiten. Ueberhaupt sind die Franken, in Bezug auf Fähigkeit und Sinn ber Kunft, nicht wohl mit den Anwohnern des Rheins \*) oder mit den Gothen p vergleichen, welche an den dstlichen Grenzen des Reiches, in fruchtbaren Wohnsigen \*\*), früh den Werth der Gesittung immen gelernt. Schon wo sie zuerst in der Geschichte auftreten, ascheinen die Franken als kriegerisch verwilderte, rauhe Wdlfa, welche vielleicht eben daher früh die Sittenlosigkeit der letten Romer in sich aufnahmen, sehr spat aber jene Grundlagen guter Ordnung und fruchtbarer Sitte erkannten und würdigten, welche in ben Trummern der romischen, in den Keimen ber christlichen Bildung verborgen lagen. Die durfs tige Geschichte ber Konige bes ersten Stammes zeigt keinen Fürsten auf, welcher das Andenken Roms geehrt und gestrebt hatte, sich mit romischem Glanze zu umgeben \*\*\*), oder aus

<sup>\*)</sup> Von den Anwohnern des Mittelrheins erwähnt Ammian (lib. XVII.) "domicilia — curatius ritu Romano constructa."

<sup>##)</sup> Ds. (lib. XXXI.). - "Ermenrichi late patentes e uberes

<sup>\*\*\*)</sup> Berschiedentlich wird aus Gregor von Tours (lib. V. c. 18.) angeführt, Chilperich habe einen Circus auf antike Weise erbauen lassen. Geben wir indes die Quelle selbst: Chilperich wird durch Gesandte brobend augemahnt, herauszugeben, was er

den Ueberlieferungen des Alterthums Rugen zu ziehen. Unmittelbar nach der Eroberung füllen verrätherische, blutige Ereignisse \*) die stänkische Geschichte, oder Rlagen der Geistlichfeit über den Druck friegerischer Gewalthaber \*\*), aus welchen wir abnehmen können, daß auch die römische Bevölkerung die hergebrachten Rünste nur höchst nothdürstig sortbetrieb; aus Denkmalen habe ich mich bis dahin nicht über das Maß der Unvollkommenheit damaliger Runstübung belehren können, da solche theils ganz sehlen, theils zweiselhaft oder sicher unächt sind \*\*\*).

Karl Martell, den wahren Stifter der franklischen Größe, beschäftigten kriegerische Thaten; seinen Nachfolger Pipin umsfassende Ränke der Staatskunsk, Befestigung der neuen Seswalt; es mußte demnach Karl dem Großen vorbehalten senn,

die

von seines Nessen Childebert Erbtheil an sich geriffen. Quos ille (erzählt Gregor) despiciens, apud Suessionas atque Parisios circos aedisicare praecepit, eos populis spectaculum praebens. Nach der Sitte der Zeit durste es wohl in Frage kommen, od er nicht etwa die Gesandten selbst darin dem Spotte Preis gegeben. Unter allen Umständen aber konnten diese Circus nur hölzerne Einfänge sepn, da sogar die Römer solche Gebäude nicht bloß des Schimpses willen, vielmehr mit einem Auswand an Zeit und Kosten, den hier die Umstände ausschließen, erbauten.

<sup>\*)</sup> S. Gregor. Tur. ed. c., etwa zu Ende des vierten Buches, vollet lib. VI. c. 35. und a. a. St.

<sup>\*\*)</sup> Greg. Tur. lib. IV. c. 42. — Fuitque illo in tempore pejor in Ecclesiis gemitus, quam tempore persecutionis Diocletiani. — Bergl. den Stoffeufzer im folgenden Kapitel.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie die meisten ben Montfaucon antt. de la mon. françoise T. 1. p. 158. pl. XI. und andere das., etwa mit Ausnahme des halb zerstörten musivischen Denkmals der Königin Fredegunde, welches indeß ebenfalls zweiselhaft, worüber Lenoir, musée der monum. français, einzusehen.

bie rdmisch-christliche Kunstart in sein Sebiet wieder einzusübern, oder doch den Glanz zu versüngen, den sie im fünsten Jahrhundert in den rdmischen, durgundischen und gothischen Gebieten Galliens vielleicht noch bewahrt hatte. Gewiß sindet sich nicht, daß seine Vorgänger für den Glanz der Kirche, das wichtigste Jiel des damaligen, wenn nicht vielleicht jeglichen Kunstdesstens, thätig gewirft hätten. Beide gedachten, wenn wir ihrem Geschichtschreiber solgen, erst in der Sterbestunde der Schusheiligen Frankreichs und ihrer Stätten \*); dagegen sindet sich, das sie Vesestigungen angeordnet \*\*), die Belagerungstunst verstanden \*\*\*); denn überall richtet sich der Sinn, in Zeiten der Gründung, oder unmittelbar nach gewaltigen Bestörungen, zumächst auf das Nothbürstige.

Mlerdings zeigt sich, ben steigender Wohlfahrt des Staas tes, schon gegen das Ende Pipins die erste Lebensregung jes mes Aunstbestrebens, welches durch Aarl gefördert und weiter ausgebildet worden. Chrodegang, Bischof von Metz, ein bes zinstigter und reicher Prälat, der als Abgeordneter Nom gesschie, bemühte sich unter dieser Regierung, in seinem Sprens zel römischen Gesang f), romische Zierde und Anordnung der

<sup>\*)</sup> Fredegar. (sp. Du Chesne To. I.) ad a. 768, und früster berm Lode Karl Martells.

<sup>4#)</sup> Fred, chron. contin, (ib.) ad a. 762 — 66. (\$6\$ Bouquet, recueil, T. V.) "Rex Pipin. castrum, cui nomen est Argentonus — a fundamento miro opere in pristinum statum reparari iussit."

dedit eam vallo; — fractisque muris cepit urbem etc."

<sup>†)</sup> Paul Diac. de episc. Mettens. (ap. Bouquet T. c.) — "Clerum abundanter — Romana imbutum cantilena, morem atque ordinem Romanae ecclesiae servare praecepit, quod usque ad id tempus in Metensi ecclesia factum minime suit.

Rirchen einzusühren. Mit Bepstand König Pipins errichtete er in S. Stephans, des ersten Märtyrers, Rirche dessen Altar, das Selende und die Bogen umber \*); und in der Petersfirche das Presbyterium, und einen Altar in Gold und Silber geziert, und umber eine Bogenstellung. Ferner gründete er einige Klöster, über deren Bauart nichts Umständliches gemeldet wird.

Eins dieser Gebäude, das Rloster zu Lorsch, scheint nicht süber als unter Karl dem Großen vollendet zu senn, da der genannte Fürst der Einweihung im Jahre 774 bengewohnt \*\*); woraus ein gewisser Antheil an den Stiftungen Chrodegangs hervorzuleuchten scheint, welcher vielleicht meine Vermuthung, daß die Kunstliebe Karls, oder des frankischen Hoses über haupt, durch gedachten Prälaten zuerst sen angeregt worden, in so weit bestätigt, als Vermuthungen durch Vermuthungen bestätigt werden können. Unter allen Umständen erhellt aus dem Angesührten, daß Vischof Chrodegang, eben wie späterhin Kaiser Karl, von dem Eindruck römischer Herrlichkeiten aus, gegangen, daß mithin beide demselben Vorbilde nachgestrebt.

Sleich den Papsten Hadrian I. und Leo III. gebot Karl zunächst die Wiederherstellung von, überall innerhalb des Umfanges seines Reiches, verfallenen Kirchen \*\*\*). Es kann nicht zufällig seyn, daß diese Wiederherstellungen im franklischen Reiche mit jenen, welche Anastasius und Agnellus melden, der Zeit nach zusammenfallen.

<sup>\*)</sup> Df. ebendas. S. 193. (ben Du Chesne scr. To. 2.)

<sup>\*\*)</sup> Eginhard ann. ad a. 774.

<sup>\*\*\*)</sup> Eginh. vita Caroli M. (ap. Bouquet rec. T. V. p. 96)

— "Praecipue tamen aedes sacras, ubicunque in toto regno suo petustate collapsas comperit, — ut restaurarentur, imperavit."

Rach unbestimmten Traditionen, welche überall gern an große Ramen fich anlehnen, soll Rarl auch in Italien verschiebene Gebäude aufgerichtet haben, unter benen manche, namentlich die Apostelfirche zu Florenz \*), schon unter den Longobarden dürften entstanden seyn. Denn da nichts verrath, daß Karl ein kand, welches stets nur ein Außenwerk seiner Größe war, jemals besonders begünstigt hätte, so werden solche nirgend wohl begründete Ueberlieferungen, durchhin aus späteren Bermuthungen entstanden senn. Sewiß lag es dem großen hertscher naher, die Vorstellungen von Pracht und Größe, welche er zu Rom und Navenna aufgefaßt, in einem ganz anderen Reise, den Rheingegenden, zu verwirklichen. Diese liebte er, wie es historisch gewiß, wie sie denn wirklich, von ihrer Anmuth abgesehen, politisch ber rechte Mittelpunct seines Staas tes, friegerisch die Grundlinie aller Feldzüge waren, welche fine so ganz eigenthumliche Lage bennahe alljährlich herbenführte.

Dort erbauete er Palaste, Baber, Tempel \*\*), welche

<sup>\*)</sup> S. Vasari vite etc. ed. San. T.1. p.224. Er füht fich auf eine Juschrift von gröbfter Erdichtung, welche das. S. 227 abgedruckt.

bieset trefsiche Schriftsteller in solchen Dingen nicht umftandlich senus; das ein Porticus vom Palake zur Kirche sührte, sehen wir ent e. XXXII., wo bessen Einsturz gemeldet wird. — Ermoldi Nigelli carmen el. de gestis Ludovici pii lib. IV. (ap. Murat. scriptt. Vol. II. P. II. p. 65. col. 1.) — von Ingelheim. — Quo domus alma patet centum perfixa (?) columnis. — Mille aditus, reditus, millenaque claustra domorum Acta magistrorum artisicumque manu. — Templa operata metallo, Aerati postes, aurea ostiola x. Grossentheils ssenbar poetische Hyperbeln. Das Berzeichnis der im Palase gemalten Gegenstände ist indes sehr michtig; es umfast den sanzen Gildersreis des Mittelalters.

gleichzeitige Schriftsteller erwähnen ober beschreiben, beren Andenken häufig durch die Annalisten nachfolgender Jahrhunderte erneuert wird \*). Die Notunde \*\*) zu Achen ist bis auf die heutige Stunde erhalten; die alte Hoftapelle bildet indeß nur einen Rebentheil der heutigen Sauptfirche der Stadt; Achen war damals ein Soffitz, keine Hauptstadt. Von der neueren Erhöhung unterscheidet sich das alte Gemäuer durch Größe der Werkstücke; die Granitsaulen im Inneren, dieselben, welche in den letzten Kriegen nach Paris entführt, und zum Theil wiederum zuruckversetzt worden, entstehen hier, wie es schon in bem Palaste Diocletians zu Spalatro \*\*\*), und später immer häufiger vorkommt, nicht mehr aus einem Bedürfnis ber Construction; boch vermehren sie, indem sie verzieren, wenigstens das innere Gemach, und sind eben beshalb noch weit entfernt von jener Verzwergung der Saulen, welche gewiß vor bem zwölften Jahrhundert in Italien nirgend Eingang gefunden, und wahrscheinlich im Morden entstanden ist. Anlage der Gebäude in die Runde darf uns aber in dieser Zeit nicht befremden. Denn seit dem ersten Jahrhundert des herrschenden Christenthums waren Anlagen dieser Art, deren Vorbilder im römischen Alterthume aufzusuchen sind, vornehm, lich für Tauffirchen stark im Gebrauch †).

<sup>\*)</sup> S. Wippo, vita Conr. Sal. (ap. Pictor. ser. p. 429.) und Andere.

<sup>\*\*) -</sup> basilica rotunda Caroli Magni, in ben Nachrichten von Ardnungen nachfolgender Kaiser.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Cassas, voy. pittoresque et hist. d'Istrie et de Dalmatie, Paris, an X. (1802.) Pl. 42. 43. Verkleinerte Nachbildungen bey Durand.

<sup>†)</sup> S. Maffei, Verona illustrata, T. III. (S. 116 f. bet ad

Bon einem anderen Gebätibe bieser Zeit, ber Borhalle des Rlosters zu Lorsch, findet sich die Abbildung im ersten heste von Seorg Mollers Denkmalern der deutschen Bautmft \*); und gewiß darfen wir diefem verbienstvollen Bautinftler Dank wiffen, unfere Runbe von der Baukunst der kawlingischen Zeiten durch ein Denkmal von ganz verschiedener Bestimmung und Anlage erweitert zu haben. Auch hier läst des Sanze, wie das Untergeordnete, sich überall aus der romischen Baukunft ableiten. Denn, wie fremdartig dieses Bauwerf auf den ersten Blick erscheinen moge, so ergeben sich doch, wenn wir es in seine Theile zerlegen, lauter rdmische Elemente, beren willtubrliche Berknüpfung Riemand befremben wird, bem aus ben italienischen Denkmalen bieser und früherer Zeiten beutlich geworden, wie im Verlaufe der Zeit mb durch allmähliche Uebergänge mancher wesentliche Theil pur bloßen Verzierung eingeschmolzen, manche Verzierung ihre Stelle gewechselt, ober benachbarte Glieber eingebüßt hat,

Schwerlich nun hatte die Bauart des späten und christslichen Roms unter den Merowingern sich in der Reinheit und Ausbildung erhalten, welche wir in den angesührten Bauwersten Karl des Großen wahrgenommen haben. Denn es kommt, außer dem bereits Bemerkten, hier auch noch dieses in Bestrachtung, daß die Franken, eben wie die Longobarden, deutsschenssisten in ihre Eroberungen eingeführt. Ueberall aber, wo die germanischen Volker den Romern bekannt gewor-

ten Aufl.). Dort werben viele, phwohl nicht alle, Baptisterien von acht, und sechseckigem Grundrif, so wie einige gang runde ausselählt.

<sup>4)</sup> Darmfabt. 1815.

ben, baueten ste aus leichten Stossen \*); baher besitzen wir auch im Suden kein Denkmal deutscher Bankunst, welches alter ware, als die römischen Colonieen und Besestigungen am Rhein und Mayn und an der Donau; nördlicher keins, welches über die Einführung des Christenthums zurückreichte. Unmittelbar nach ihrer Einwanderung verbreiteten die Franken ihre Holzbaukunst auch in Gallien \*\*); obwohl solche in den nördlichen Provinzen seit den ältesten Zeiten gegen römische Sitten sich behauptet haben könnte, da Caesar sie hort vorgessimden. In einem alten Verzeichnis königlicher Meyerhöse erscheinen die Nebengebäude überall von Holz, nur etwa das Hauptzeibäude von Stein, eine Verbesserung, welche unter der geregelten Verwaltung des baulustigen Karl dürste ausgekommen seyn\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ammian. lib. XVIII. — sepimenta fragilium penatium inflammata. Wir verdanken, wie ich an andern Stellen nachgewiesen, sogar unsere Kunstausbrucke in der Steinbaukunst den Romern; i. B. Pforte, Mauer, Fenster 2c.

<sup>\*\*)</sup> S. Gregor. Tur. Lib. V. cap. II. ad basilicam S. Martini, quae super muros civitatis (Rothomagi) ligneis tabulis fabricata est — und lib. IV. c. 20. — "Basilica (sang. Martini) — succensa. — Sed et civitas Turonica ante annum jam igni consumpta fuerat et totae (toutes, tutte) Ecclesiae in eadem destructae, desertae relictas sunt. An einer anderen Stelle ewähnt df. Schriftsteller sogar einer hölzernen Rapelle. Wo endlich von der Billa eines Reichen die Rede ist (berselb. lib. IV. c. XLI.), heißt es — ostia domus er ligneis sabricata tabulis. Die Erwähnung dieses Umstandes zeigt auf vermischten Gebrauch römischer und teutscher Bauart. Siehe auch über den Brand des kön. Hoses zu Worms, ben Eginhard ad a. 790.

etym. P. II. p. 325. 28. 31.). — Juvenimus in Anaspio, fisco dominico, valam regalem ex lapide factam optime, cameras tres, solariis totam casam circumdatam. — alias casas infra curtem ex ligno

In Italien hingegen wurden, mindestens zu Rom, wie wir som geschen haben, die Rumstvortheile der rämischen Baukunst mgleich reiner und ungetheilter ausgeübt, als im frankischen Neiche. Ließ nun Karl der Große, voll Bewunderung des verhältnismäßigen Glanzes italienischer Städte seiner Zeit, von Rom und Navenna prächtiges Gestein an den Rhein bringen\*); so liegt die Bermuthung nicht sern, daß er gleichzeitig von dort, oder aus anderen Mittelpuneten Italiens, Meister und Arbeiter an sich gezogen; was an sich selbst der allgemeinen Ersahrung nicht widerspricht, daß Künstler stets dem belebenden Lichte der Gunst und Beförderung nachziehen.

Als Leo III. die Kirche des heiligen Apollinaris zu Radenna wieder herstellen wollte, sandte er nicht allein den Baumeister, vielzwehr auch Arbeiter aus Rom hinüber \*\*). Wenn dieses nicht etwa aus personlicher Begünstigung zu erklären,

factas XVII. cum totidem cameris et caeteris appendiciis compositis.

— Curtem strenue tunimo (3aun) munitam cum porta lapidea etc.

<sup>\*)</sup> Eginh. vita Gar. M. c. 26. "basilicam Aquisgrani exetruzit.

Ad enius structuram, eum columnas et marmora aliunde habere non posset, Roma et Ravenna devehenda curavit. — Die Vergünskigung, den kön. Palast zu Ravenna seines Schmuckes zu berauben, ber Bouquet. T. c. Epist. Hadriani I. ep. 36. — "tam marmora, quamque, mosivum, caeteraque exempla de eodem palatio vobis concedimus auserenda." Die näheren Umstände würde Agnellus haben, wenn nicht eben hier einige Lebensbeschreibungen sehlten. Doch erwähnt er (s. oben) der Entsährung der Statue des Sipsels. Audere schreiben den Eginhard nur aus.

<sup>\*\*)</sup> Agnell. l. c. vita Martini, cap. 2. — Leo (III) Ro. Ecclesiae et Urbis Artistes misit cubicularium suum nomine Chrysaphum et reliquos exementarios, restauravit tecta S. Apollenaris etc. — Bgl. Anast. l. c. vita Leonis III. (ed. Murat. p. 211. col. 2), we: misit illue etc. phre Beseichnung der Person.

so durfte ich daraus schließen, daß in Italien damals bereits ein gewisser Mangel an brauchbaren Arbeitern entstanden sey, dessen Beranlassung in den rheinischen Unternehmungen des Königs verborgen seyn könnte. Padrian I. begehrte von Karl einen geschickten Zimmermann, ihm das Bauholz zu einer schwierigen Wiederherstellung in der S. Peterskirche auszumählen \*), War es, weil die nördlichen Nationen den Polzbau besser verstanden? Oder war es vielmehr, weil der König die besseren Pandwerker auch in diesem Kunstzweige aus Italien an sich gezogen, in welchem Falle der Papst nur zurück begehrt hätte, was ursprünglich Italien angehört? Diese Fragen sind allerdings nicht übereilt zu beantworten, indes Vermuthungen, welche in der Folge vielleicht zu begründen seyn werden.

Vor der Hand aber liegt es uns naher, auch in Bezug auf Sculptur und Maleren, das Dasenn und den Fortgang einer ursprünglich romische altchristlichen Schule nachzuweisen, welche am Hofe Karl des Großen aufgeblüht, und, vielleicht durch Vermittelung Arnulphs, welcher auf der einen Seite dem frankischen Herrscherstamme, auf der anderen dem deuts schen Lande verwandt war \*\*), auch diesseit des Rheines Wurzeln geschlagen und neue Iweige getrieben hat, Künstige Seschichtschreiber der deutschen Kunst werden auf diese Grundlagen der karolingischen Zeit zu achten haben. Denn eben wie

<sup>\*)</sup> Epist. Hadriani I. (ap. Bouquet. T. c. p. 559. — "prius nobis unum dirigite magistrum, qui considerare debeat ipsum lignamen, quod ibidem necesse fuerit, ut sicut antiquitus suit, its valeat renovari."

<sup>\*\*)</sup> G. Zirngibl, P. Rom., von der Geburt und Wahl bes Königs Arnolf, im Bd. III. der neuen hist. Abb. der baierischen Akad. der Wiss.

jene Ausbreitung römischer Technik und Constructionsart, die wir in den Rheingegenden auch in anderen, als den erwähnsten Sebäuden wiedersinden (j. B. in der runden Taustapelle hinter dem Dome zu Bonn, in der Marienkirche der Beste zu Wärzburg, welche, ihres sast antiken Ansehens willen, gewiß sälfchlich, römischen Zeiten bergemessen werden), vermuthen läst, das hierin der erste Seund der entschiedenen Ueberlegenheit weinsch-mittelalterlicher Architecten verborgen liege; so dürste unch in den bildenden Kunsten der Vorsprung, den die Deutsschen im früheren Mittelalter über ihre süblichen Nachbaren sewonnen, mittelbar aus derselben Anregung des Kunstsseises hervorgegangen seyn, deren Nachwirtung zu verfolgen für uns auch in anderer Beziehung unumgänglich ist.

Wie in der Architectur, so werden wir auch hier das Vorbild Karls zumächst in Italien aussuchen mussen. Rosts dare Weihgeschenke waren dort schon im sünsten und sechsten Jahrhundert üblich \*); gleichzeitig freilich auch am frankischen hose, wo Chilperich, nach Gregor von Tours, ein Kirschengeräth ansertigen ließ, auf welches, wenn die Jahl nicht verdorben ist, sunszig Pfund Gold verwendet worden \*\*). In beiden Stellen kam die erste Anregung dieses Geschmacks wahrscheinlich aus dem dstlichen Reiche. Auf der Höhe und segen das Ende der römischen Größe war der uralte Gebrauch,

<sup>\*)</sup> S. Agnellus und Anaftas. in den Lebensbeschreihungen damaliger Bischofe von Rom und Ravenna.

Finn magnum, quod ex auro gemmisque fabricaverat in quinquaginta librarum pondere, ostendit, dicens: Ego hace ad exornandam et aobilitandam Francorum gentem feci. Sed et plura adhuc, si vita comes suerit, saciam." Betsl. ds. UII. c. 4.

Stoffen anzusertigen, bereits in Abnahme gerathen, in Byzanz aber, wohl durch Einwirfung des Orients, früh von neuem beliebt geworden \*). Chilperich ward von byzantinischen Kaissern mit solchen Kostbarkeiten beschenkt \*\*); reiche Zeuge und verarbeitetes Sold wurden aus Byzanz und Alexandria in Rom eingeführt \*\*\*). Also sehlte es nicht an außeren Beranlassungen einer Sitte, welche der allgemeinen Verarmung des westlichen Reiches weder natürlich, noch angemessen war.

In der Folge indest unterlag Rom dem Drucke der grieschischen Verwaltung, den Anseindungen der Longobarden; das

Comm. soc. reg. Scientiar. Goett. Vol. XI. p. 41.) — ingenia; — mox (nach Constantin dem Gr.) multo magis suere corrupta adscito luxu et sastu Asiatico; quo non artem, sed materiam, non manum, sed precium in honors haberent. Gut durchgesührt und belegt auf dieser und den folgenden Seiten; doch ohne Berücksichtigung, ja ohne Kenntniß des Schönen und Guten, welches demungeachtet bis auf die frankliche Eroberung in byzantinischen Malerepen sich er halten hat.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. l. s. l.

<sup>\*\*\*)</sup> Anast bibl. vita Leonis III. (ed. Murat. p. 210. eol. 2)

vela Alexandrina, — Ib. — vela de fundato, — ornata in circuitu de blatthin Byzanteo et investita de blatthin Neapolitano. Also mard dieser Sandelsgegenstand auch in Italien verfertigt, der by; antinische aber, da man ihn sparsamer verwendete, hoher geschäft. — Ib. — cortinam maiorem Alexandrinam mirae magnitudinis etc. Merkwürdig sind die Teppichgehange von Saule zu Saule, deren Anastasius so häusig erwähnt. Es waren bazumalantike Sitten und Gewohnheiten noch immer stark in Gebrauch. Wie diese Gehänge angebracht wurden, sieht man in jenem Rustigu Ravenna, welches für eine Darstellung des königlichen Palastes gilt; abgebildet in den Büchern über Ravenna, über Musive, über Costüme.

Frankenreich den Mißhelligkeiten und der Ohnmacht des herrschenden Sauses; bis auf Pipin und Karl mußten demnach an beiden Stellen die Mittel fehlen, dem schon erwachten. Geschmacke an kirchlicher Pracht Genüge zu leisten. Doch uns ter Sadrian I. brach die lange Zeit zurückgehaltene, halb unterbrückte Reigung zu metallischem Glanze nur um so gewals tiger hervor, und in dem Leben Leos III., ben Anastasius, afüllt die Aufzählung von mancherlen Weihgeschenken aus Gold und Silber und edlem Gesteine mindestens ein Drittheil des ganzen Raumes. Aber auch am franklischen Hofe scheint die Luft an solchen Runftarbeiten gang in demselben Werhalts nif zuzunehmen; die Weihgeschenke, welche der große Konig mter Sadrian I. der romischen Kirche darbringt, find ungleich farger \*), als die späteren Austheilungen unter Leo III. \*\*). Rehmen wir hinzu, daß diese Papste dem Könige theils mit Benspiel vorangegangen find, theils ihn, wenn wir uns an

<sup>4)</sup> Anaftas. (vita Hadr. I.) ermähnt nur eines einzigen Gesschenkes von Bedeutung, eines schon zu seiner Zeit beraubten Areuzes; mahrscheinlich daffelbe, für deffen Uebersendung Hadrian (cp. 22. ap. Bouquet, recueil, T. c. p. 565.) dem Könige Dank abfattet.

Anast. vit. Leo III. ed. c. p. 67. col. 2. 68. col. 1. — nobtulit mensam argenteam (vgl. Eginhard, vit. Car. M. c. 33.) — diversa vasa ex auro purissimo — patenam auream aum gemmis — calicem majorem cum gemmis etc. etc. — Verum etiam et Evangelium ex auro mundissimo cum gemmis ornatum. — Des Tisches, den, nach Eginhard, die Kirche zu Ravenna durch Vermächtniß Karls des Großen erhalten, erwähnt Agnellus im Leben des gleichzeitigen Erzbischofs. Diese Albernen Kafeln, zwen mit den Grundriffen von Rom und Conftantinopel, die eine mit dem Weltzfreise, waren höcht wahrscheinlich niellirt, vielleicht byzantinische Arbeit, wenigstens der Plan von Constantinopel.

die vorhandenen Nachrichten halten, in der Menge und Rost. barkeit solcher Arbeiten weit überboten haben \*); so wird es nahe liegen, das damalige Rom im Westen für den Mittels punct ber Betriebsamkeit in Guffen, geschlagenen und getriebenen Arbeiten zu halten, und von dort aus die Schule abzuleiten, welche unter Rarl bem Großen am frankischen hofe entstanden, beren Wirksamkeit aber gewiß bis auf heinrich II., vielleicht noch ungleich weiter zu verfolgen ist. Indeß werben wir aus der Ueberlegenheit der frankischen Schriftsteller dieser Zeit über die italienisch-lateinischen schließen dürfen: das herr schende Wolf habe ben hoherem Lebensmuthe die Erfahrungen und Vorbilder, welche Rom ihm bot, alsobald weiter gebildet und frühzeitig übertroffen. Gewiß läßt sich annehmen, daß Alles, was Karl der Große angeordnet, durchhin aus einem Guffe gewesen, da seine Anlagen von Grund auf neu waren, von einem gemeinschaftlichen Plane ansgingen; die Päpste hingegen perstreueten ihre Schätze über ganz Rom, ihre Anordnungen waren nicht selten bloße Auszierungen des Alten, und, ben zu großer Nähe noch unerreichbarer Vorbilder, mußte sogar der Sinn der Kunstler, deren sie sich bedient, befangener senn, als im frankischen Morden, wo empfangene Anregungen im Geifte nachwirken, und, ohne niederzubeugen, Streben und Thatigkeit hervorrufen mochten.

Da es mir nie geglückt ist, bis zum Schaße der Peters, kirche vorzudringen, so bin ich ungewiß, ob daselbst von den vielfältigen Stiftungen und Geschenken, welche die Päpste im achten und neunten Jahrhundert über die rdmischen Kirchen

<sup>\*)</sup> Anast, vit. Leo III,

verheilt haben, ein und anderes Stuck-noch vorhanden sen. Sewis sind die Runstarbeiten aus Gold und Silber den Anseindungen der Habsucht und Neuerung besonders ausgesetzt, weshalb sie sich überall nur hochst zufällig erhalten haben. Ein um wenig späteres Benspiel des Geschmackes oder der zenigseit damaliger Zeiten besitzen wir noch immer in dem Mtarschmucke der Kirche S. Ambrosius zu Napland, einem ausgedehnten kunstreichen Werke, dessen Einzelnes ich übergehe, weil es ganz neuerlich von Herrn von der Hagen beschriesden worden, auf den ich mithin verweisen darf \*). Der Künstler oder Goldarbeiter setzte seinen Namen, Wolfwin, hinz, welcher auf deutschen Ursprung verweist, doch in Iweisstlass, od er einer minder bekannten norditalienischen, oder vielnehr der fränklichen Possichule bezzuschreiben sen.

Die verhältnismäßig bedeutende Ausbildung und Thätige seit dieser letzten erlernen wir theils aus den Schriststellern, theils aus einigen Ueberresten, welche mir selbst indest nur durch Berichte bekannt sind. Eginhard erwähnt im Allgemeinen, daß Karl die Hoffirche zu Achen durch Geräthe und Schmuck aus Gold und Silber, wie selbst durch in Erz gegossene Sezlende und Thore verherrlicht habe \*\*). Hermold Nigellus erzählt, wenn ihm anders zu trauen, von ähnlichen Herrlichzliten im Reichspalaste zu Ingelheim. Verse von einem Allare, den Hildebold, Erzbischof zu Edlin, auf Katls Geheiß

<sup>\*)</sup> S. Briefe in die Heimat 2c., Bh. 1. S. 287 f., wo auch bas Literarische nachgewiesen ift.

<sup>\*\*)</sup> Eginh. vita Car. M. e. 26. — Basilicam Aquisgrani exstruxit, auroque et argento et luminaribus atque ex aere solido cancellis et januis adornavit.

in getriebener Arbeit anfertigen laffen, finden sich in den Quellensammlungen der frankischen Geschichte \*); ob der Altar selbst noch vorhanden sen, ist mir unbekannt. An einem der Altare der Hauptkirche zu Achen soll, nach dem Zeugniß eines unterrichteten Runstlers, der Ueberrest von getriebenen Goldplatten bewahrt werben, welche, nach Einigen \*\*), ben Seffel geschmuckt haben, auf dem Rarl der Große in sigender Stell lung beerdigt worden. Diese mussen von einem spateren Sarge aus getriebenem Gilbet \*\*\*), welcher ebenfalls noch vorhans den senn soll, unterschieden werden. Ben kirchlichen Sand, schriften, welche Rarl ansertigen und schmucken lassen, mag sich hie und da einer jener in Gold getriebenen Bucherdeckel erhalten haben, deren gleichzeitige Schriftsteller erwähnen. Daß diese Arbeiten nicht ohne Geist und Geschmack gewesen, schließe ich aus einigen Miniaturmalerenen, welche ich naher betrachtet habe, und daher etwas umståndlicher bezeichnen will.

Während des siebenten und zu Anfang des achten Jahr; hunderts wurden die lateinischen Handschriften nur selten durch Maleren verziert, und selbst, wo solches vorkommt, ist die Arbeit doch nur gering, mehr bunte Zeichnung, als durchhin ausgeführte Miniatur. Erst in der Folge, und augenscheinslicht) durch Begünstigung Karls des Großen, gewann dieser

<sup>\*)</sup> Ben Du Chesne, T. 11. rer. Franc. ed. 1636. p. 691. und Bouquet T. c.

<sup>\*\*)</sup> Mon. Egolism. Excerpta, ben Bouquet, T. c. — corpus eius in sede aurea sedens positum est — verstehe, auf einem mit Goldplatten belegten Sessel.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Gottfried Colon., aus zwenter hand benutt von Walch. hist. canonis. Caroli M. Jenae 1750. 8. p. 25 sq.

<sup>†)</sup> S. die Borreden der farolingischen Codd. Ma.

Amstiweig an Ausbildung. Unter ben ministen Sandschriften \*), deren Prolog anzeigt, daß sie auf Befehl dieses Fursten geschrieben worden, untersuchte ich wiederholt die lateinis the Bibel, welche zu Nom jenseit der Tiber, im Kloster S. Califto vorhanden ift, und vormals lange Zeit hindurch in bem Rloster bes gleichen Orbens ben S. Paul, auf bem Wege nach Offia, bewahrt worden. Alemanni \*\*) und, nach ihm, Montfaucon \*\*\*) haben diese Handschrift umständlich beschrieben, und die historischen Merkwürdigkeiten ihrer Bilder beleuchtet, in welcher Beziehung ich auf diese Forscher verweis fen darf. Doch haben beide übersehen, daß der Text durchhin von neuerer Sand geschrieben ift, daß mithin nichts barin dem Zeitalter Karls angehort, als der Prolog und die Miniawen. Die Züge der Handschrift des Textes verweisen in das tilste Jahrhundert, und stimmen mit dem, obwohl in anderer Linte geschriebenen, Lehenseid Herzog Roberts von Sicilien überein, welcher der Bibel vorgeheftet ist †). Dieser Umstand aber entfraftet keinesweges die Aechtheit der eingehefteten Dis viaturen. Diese nemlich fallen nirgend mit den Quaternionen der neueren Sandschrift zusammen, sind, eben wie der Prolog, mir bengeheftet, und judem an den Rändern auffallend mehr abgegriffen. Der altere Codex, zu welchem sie gehort, mochte

<sup>\*)</sup> S. die ziemlich genauen Nachbildungen ben D'Agincourt, h. de l'art, T. III. Peinture Part. II. Pl. 40 ss.

<sup>\*\*)</sup> De Later. pariet. ed. c. p. 80. ad tab. IX.

<sup>\*\*\*)</sup> Antt. de la monarchie Franc. T. 1. p. 175 s.

<sup>†)</sup> Ich untersuchte diese BS. im J. 1819 in Gesellschaft bes herrn Geh. Staatsraths Riebuhr, auf bessen Zeugniß ich mich um so mehr berufen darf, da alle kritische Merkmale, welche ich angegeben, dem geübten Blicke dieses Meisters der Forschung sich alsbald bargeboten.

als man diese Erneuerung unternahm. Da nun solche Miniaturen zu ersehen oder nachzubilden, wie wir sehen werden, im eilsten Jahrhundert wenigstens den Italienern unmöglich stel, mag man sie deshalb bewahrt und der neuen Handschrift wieder bergegeben haben. Uebrigens ist es zweiselhaft, ob sie jenem Codex angehört, dessen Anasta sit as unter den römisschen Weihzeschenken Karls erwähnt, ohne ganz deutlich zu machen, ob er der Paulskirche oder der Rirche S. Galvator anheimgefallen seh.

Auf bem vorderen Blatte unserer Handschrift, bessen, künstlerisch angesehen, höchst unvollkommene Abbildung ben Alemanni und Montfaucon, befindet sich das Bildnif Rarls des Großen; es ist nicht ohne einigen Anstrich von Individualität. Die nachfolgenden Darstellungen aus dem alten Testamente verrathen, ben auffallender Abweichung von jenem antiken Kunstcharakter, dem wir schon mehrmal in den Runstarbeiten des höheren Mittelalters begegnet sind, bereits einige Eigenheit bes Geistes; im Saul ift Grofartiges; im keben bes Moses viel Ausbruck in ben Bewegungen ber Menge. Wirklich scheinen ste, da selbst die Bekleidungen nicht selten gang frankisch, die Charaktere auffallend nordlich find, großen, theils der frenen Erfindung, oder doch der Umgestaltung bes Runstlers anzugehören. Doch zeigt sich, dieser freyeren Darstellung ungeachtet, in den Flußgottern der Geschichte Josus, auch in Anderem, Bekanntschaft mit altchristlichen Vorbilden wenigstens mit ihren italienischen Nachahmungen. Uuch verspricht sich der Künstler im Prolog \*), mit italienischen lei

ftuns

<sup>\*)</sup> MS. Cod. e. fo. 2. — praesenti — libro,

stungen Schritt zu halten, sogar sie zu übertressen. Und da er sich eben dort mit einem frankischen Namen, Ingobertus, vennt, so werden wir berechtigt seyn, diese Miniaturmalereyen als eine Verjüngung italienischer Ueberlieserungen durch den sischen Lebensmuth des herrschenden Volkes zu betrachten. Auch in anderen zufällig erhaltenen Handschriften der karolinzischen Zeit melden sich Künstler mit deutschen Namen, aus welchen wir abnehmen können, sowohl das jene frankische hosschule zahlreich war, als das ihre Zöglinge von einer förberlichen Ruhmbegier beseelt wurden \*).

Bey Schriftstellern über frankische Alterthümer \*\*), in bibliographischen und diplomatischen Werken sindet sich die Rachweisung anderer Handschriften des achten und neunten Jahrhunderts, welche mit kunstreichen Deckeln und zierlichen Rimiaturen verschen sind, gleich dem Evangeliarium Rarls des Rahlen, ehemals im Reichsstifte S. Emmeram, gegenzwärtig in der Hosbibliothet zu Rünchen. Das wichtigste Blatt dieses Buches hat allerdings, wahrscheinlich ben jener Ausbesserung, welche auf der inneren Seite des Einbandes

Quem tibi, quemque tuis rex Carolus ore serents
Offert, XPE, —
Ejus ad imperium devoti pectoris artus
Ingobertus eram referens et scriba fidelis
Graphidas Ausonios acquans superansve tenores

<sup>4)</sup> Im Codex von Toulouse (Bouquet T. c. p. 401.), welcher ber ber Kause des ehem. Königs von Rom dem dam. Herrscher bargebracht worden (s. Jen. Lit. Zeitung 1811. col. 508.), nennt sich der Calligraph und Maler Godescaleus; im Psalter der Kf. Hosbibl. zu Wien ein anderer: Dagulf. Agl. den Prolog anderer HS. d. d. d. dep Bouquet, T. c. p. 404 und 410.

<sup>\*\*) 1.</sup> B. ben Montsauson, l. et T. c. p. 301 s.

angegeben, hie und da einige Aufmalungen erfahren, beren man sich ben Denkmalen dieser Art stets enthalten sollte. Doch unterscheidet sich das Erhaltene durch mehr Leimgehalt und gkößeren Slanz der Farbe, so daß schon aus diesem Beisspiel mit Sicherheit abzunchmen, die Miniatur sen am hose der Karolinger mit Erfolg, und nicht ohne technischen Fortschritt weitergeübt worden.

Sehen wir nun in der Folge, während der inneren 3errüttungen des westfränkischen Reiches im zehnten Jahrhunden,
dort ihre Spur verschwinden; sinden wir dahingegen im eigentlichen Deutschland Weihgeschenke des Königs Arnolf, welche
in ähnlichem Charakter, in derselben Kunstart gearbeitet sind in
so scheint die Vermuthung sich auszudrängen, daß jene Schule
von Soldarbeitern und Juwelieren, von Kalligraphen und
Winiakurmalern, welche mehr als ein Jahrhundert lang am
Hose der Karolinger fortgeblüht, damals dem letzten noch le
benskräftigen Zweige dieses Stammes sich angeschlossen habe.
Denn von nun an erblicken wir sie im Gesolge der deutschen
Könige, denen sie gewiß dis auf Heinrich II., und, ben siei gender Wohlfarth des Reiches, höchst wahrscheinlich auch unter den solgenden Regierungen mit wechselndem Geschicke gedient hat.

Freilich entschwindet mir der Faden unter der kurzen Regierung Conrad I., aus welcher bis dahin kein Denkmal da angedeuteten Art mir bekannt worden. Ueberhaupt dürsen wir annehmen, daß zu Ansang des zehnten Jahrhunderts, während

<sup>\*)</sup> S. Zirngibl, neue hist. Abhh. der baierischen Af. Bb. IIL S. 374. Das Evangeliarium wird in der k. Hofbibl. zu Munchen, das goldene Feldaltarchen vielleicht im Schape ebendas. aufbewahrt

ber bebrängten Regierungen Conrads und heinrichs, ber ersten, zur Beförderung überflüssiger und freier Künste nut wenig gesschen konnte. Der neue deutsche Staat rang noch mit mans den Beschwerden und hindernissen; mit Ausnahme einiger dmischen Colonieen, welche bei veränderter Bevölkerung ihre dusere Einrichtung bewahrt hatten, gab es nur dem Namen nach Städte; die wiederholten Berwüstungen der Ungarn mußsten, wie die einfache Bestattung heinrich I. zu bewähren scheint\*), da, wo schon früher kein Reichthum war, größere Armuth zurücklassen, welche die einfachste Lebenssitte \*\*) mins der sühlbar machte. Indes konnte jene Schule unter Constad I. teine gänzliche Unterbrechung ersahren haben, weil sie schon unter Heinrich und Otto I. wieder hervortritt; weil die Kunstsertigkeiten unter allen Umständen der Uedung und lebens dien Fortpslanzung bedürfen.

Unter den Seschenken der Könige und Fürsten des sächsischen Hauses, welche die zur Unterdrückung des Reichsstiftes zu Quedlindung daselbst ausbewahrt wurden, befand sich ein den außen mit getrichenem Goldblech bekleidetes Missale, welsche sür ein Geschenk Heinrich des ersten galt, weil der Einsweihungstert des Münsters, seiner Stiftung, darin eingetragen war, und weil man wissen wollte, der Schönschreiber, der sich zu Ende des Buches Johannes Preschter nennt, habe unter diesem Könige gelebt \*\*\*). Obwohl diese Angabe an sich selbst kein Misstrauen erweckt, so will ich sie doch nicht

<sup>\*)</sup> Ballmann, J. Andr., Abh. von den schätharen Altersthumern zu Quedlindurg. Das. 1776. 8.

<sup>\*\*)</sup> S. die Biographen der Königiunen Mathilde und Adels beid, ben Leibnit, scr. rer. Brunst.

<sup>\*\*\*)</sup> Wallmann, a. a. D. S. 95. Vgl. S. 93.

verbürgen, da dieses Missal zugleich mit den übrigen Bestandtheilen des Kirchenschatzes, wie ich unter der westphälischen Regierung aus guter Quelle erfahren, schon ben Unterdrückung des alten Reichsstistes verschollen ist. Möchte es noch irgendwo in den wissenschaftlichen Sammlungen der preußischen Monarchie sich erhalten haben.

Daselbst ward ein anderes Evangeliarium mit kostbaren Deckel ausbewahrt, welches Einigen für ein Geschenk Ottos des Großen galt \*), doch von dem berühmten J. G. Eccard für eine Handschrift der karolingischen Zeit gehalten wurde \*\*). Indeß dürste das äußere Ansehen, welches ihn bestimmte, hier minder entscheidend senn, da die calligraphischen Denkmale der sächsischen Epoche aus Gründen, welche ich oben berührt und entwickelt habe, den karolingischen ähnlich sind, mithin den slüchtigen Blick gar wohl bestechen können. Ebendaselbst besand sich ein Reliquienkästlein von Elsenbein, mit kostbaren Verzierungen und mancherlen halberhobener Arbeit, nach allgemeinen, doch an sich selbst unverwerslichen, Vermuthungen

<sup>\*)</sup> Eckard, Mr. Tob., MSS. Quedlinb. 1723. 4. p. 4.

<sup>\*\*)</sup> Praes. ad Lgg. Franc. Sal. et Rip. Im Chron. Gottwic. T. I. p. 48. wird eine HS. der Capitularien angeführt, in der Herzogl. Bibl. zu Gotha, deren Miniaturen die Bildniffe Ottos I. und II. enthalten sollen. Ich habe sie nicht selbst untersucht. Obilo (Henr. Canis. lectt. ant. To. V.) von der Kaiserin Adelheid: — "dominicae crucis vexilla et Christi Evangelia exinde (aus ihrem Schmuck) adornari praeparabat." Da diese Sitte bestand, die Fertigkeit vorhanden war, da das sächsiche Haus Quedlindurg begünssigte, so liegt es näher, jenen Coder dem Zeitalter der Ottonen benzumessen, wenn nicht entscheidendere Gründe für das Gegentheil vorhanden sind.

denfalls ein Seschenk Ottos des Großen \*). Rach alten Rachrichten ward ein ähnliches Kästlein vor dem drenßigjährisgen Kriege im Domschatze zu Magdeburg ausbewahrt \*\*), von welchem ein Bruchstück sich erhalten hat, welches im Jahre 1810 zu Mayland in der berühmten Sammlung des verewigsten Abbate Triulzi vorhanden war, und vielleicht, da die Erben geneigt schienen, die Sammlung ungetrennt auszubeswehren, noch an derselben Stelle zu suchen ist.

Sulzer, der diese Sammlung von Diptychen und Schniswerken nun schon vor längerer Zeit besehen, erzählt von einer Tasel, welche ihm aufgefallen: "sie stelle den Kaiser Otto I. mit seiner Semablin vor dem papstlichen Throne vor \*\*\*)." Ich wage nicht zu entscheiden, ob er nur stüchtig darauf hingesehen, oder eine andere, von Muratori beleuch, wie Elsenbeintasel im Sinne gehabt, auf welcher Otto II. mb seine Semablin Theophanu vorgestellt worden. Denn die mstige enthält, nach einer genauen Beschreibung, welche Herr von Nam dohr nach der Aufgabe, die ich ihm dahin mitgegeben, auf der Stelle entworsen, und sogar mit einigen Nachzeichnungen begleitet hat, in der Nitte den Weltlehrer, Matia, S. Nauritius und den Kaiser Otto I., also weder dessen

<sup>\*)</sup> Ballmann, a. a. D. S. 90.

<sup>8. 270</sup> f. in dem Berzeichnis der damals reichhaltigen Rokbarkeisten des magdeburg. Domschapes: "Ein Schrein ober Reftlin von weissen Helfenbein und mehrentheils mit Gold und Silber beschlasen. sen. s. Reftlin geheissen."

<sup>8. 327.</sup> 

Gemahlin, noch ben Papst, mithin ganz andere, als jene von Sulzer angegebenen Gegenstände. Meinem Berichtgeber schien im Heiland ber altchristliche Typus in großer Reinheit hervorzutreten; die mechanische oder technische Behandlung billigte er, wie schon Sulzer, wenn dieser anders dasselbe Denkmal im Sinne hatte.

In Bezug auf bessen frühere Bestimmung schließt sich mein Berichtgeber ber Meinung ber maylandischen Renner an, und halt dieses kleine Denkmal entweder für eine bewegliche Altartafel, ober auch für einen ehemaligen Bücherbeckel. Er, wägen wir aber, daß unsere Tafel nur einen schlichten unverzierten Rand hat, während in ben bekannteren Deckeln bieser Zeit, wie in den bambergischen der munchener Hofbibliothet die Randverzierung meist mit dem Bilde aus einem Stücke geschnitt ist; so wird es näher liegen, sie für ein Bruchstück Und da ihre Scgenstände, über welche die bengefügten Inschriften keinen 3weifel zulaffen, durchhin mit ber Bestimmung jenes Marienkastleins, dem Geschenke Ottos des Großen an seinen Schutheiligen, Mauritius, zusammenfallen; so spreche ich mit Zuversicht noch einmal die Vermuthung aus, daß sie vormals diesem Reliquiar musse angehört haben. Die Plunderung Magdeburgs im drenßigjährigen Kriege, vornehmlich die fremden Wolker im kaiserlichen Dienste, durften die Versetzung dieses Bruchstückes in eine italienische Sammlung zur Genüge erflären.

Ein Denkmal der Calligraphke unter Otto II. besitzen wir in der herrlichen Bekräftigung des Leibgedinges der Raiserin Theophanu, welche zu Sandersheim aufbewahrt wird; wenn sie anders von Cassel, wohin sie unter der westphälischen Res gierung gelangt war, den rechtmäßigen Eigenthumern zurück:

gestellt worden. Die schonen Uncialbuchstaben dieser Urfunde sind in Gold aufgetragen und durch miniirte Leisten erhöht, benen antife Greife zum Grunde liegen \*). In einem Kloster des Sprengels von Trier befand sich noch zu Browers Zeit ein föstliches Evangeliarium, auf bessen in Gold getriebenem Deckel Otto II. unter dem Schuße des heil. Benedictus, Theophanu, seine Gemahlin, unter der Figur des damaligen Abtes kudger angebracht war \*\*). Einer ähnlichen Darstellung biffer Fürsten habe ich bereits erwähnt. Eins der dren Evangeliarien des Kirchenschaßes zu Quedlinburg, bessen Deckel aus einer schon geschnitzten Elfenbeintafel bestand, enthielt ein Gebet, worin Papst Silvester II., Otto III. und die Aebtissin Abelheid erwähnt wurde, woraus erhellt, daß es unter Otto III. war beschafft worden \*\*\*). Andere Denkmale dieser Art md Zeit werden hie und da theils von den Schriftstellern etwähnt, theils noch immer in Sammlungen und Schatzfammen ausbewahrt.

Diese fast ununterbrochene Rette von kleineren, aus kosts

Den huch, S. A., Bersuch einer Lit. ber Diplom. soll G. 37 ein Berzeichnis vieler Urkunden in Gold, und Silberschrift vorkommen, deffen Werth zu prufen mir bis jest die Gelegenheit gessehlt. Muratori (antt. It. Diss. 34.) bezweiselt die Aechtheit, ja das Borhandensenn von Urkunden in Goldschrift; obwohl solche selegentlich sogar von den älteren Annalisten erwähnt werden.

<sup>\*\*)</sup> Brower, ann. Trevir. ad a. 975. — "monast. Epernac. — Egregia visitur ibi caelatura et hracteis aureis obductus Evang. codex — in quo sub S. Bened. quidem imagine ipsius essigies sculpta Ottonis, sub beati Ludgeri Abb. icone, regali ornatu habituque Theophania."

<sup>\*\*\*)</sup> Eckard MSS. Quedlinb. p. 4. Bgl. Ballm. a. a. D. S. 98;

baren Stoffen angefertigten Kunstarbeiten, welche, da ich sie aus den Vorbereitungen zu einer längst abgebrochenen Untersuchung hervorziehe, sicher vielfältig ergänzt und vermehrt wers den könnte \*), was ich Anderen überlasse, beweist unwiderlegs

<sup>\*)</sup> S. Testamentum Brunonis fratris Ottonis M. (ap. Leibnitz scriptt. T. 1. p. 289.), wo eine lange Reihe koftbarer und kunftreicher Haus - und Kirchengerathe. In derf. Sammlung, vin Bernwardi c. 7. secit Evangelia auro et gemmis clarissima; sieht sets ner das. p. 525, vita Meinwerdi, S. 18. Port läßt dieser heitere und bigarre Charafter, ben heeren in f. Gesch. ber classischen Lit. aus Versehen gelehrt nennt, da er doch nach seinem Biographen auch fur jene Beit unwissend mar, die Bucher, aus benen fein Gaft, ber beil. Seimerad, bie Meffe gelesen, ins Feuer werfen, weil er sie, incomptos et neglectos et nullius ponderis aut pretii, fand. Diese Handlung - eines Thoren allerdings - wirft einiges Licht auf die Berbreitung der Sitte, die kirchlichen BSS. durch Kunft und Glanz zu verherrlichen. Gerhert (Silvester II. Ep. 106. ap. Du Chesne scriptt.) begehrt von Ecbert, Eribischof von Trier: crucem vestra scientia elaboratam, und bas. ep. 104 und 124 erscheint berselbe Pralat auch als Baumeister. S. ferner Ditmar, über die Geschenke, welche Otto dem Dome ju Magdeburg, in libris caeteroque regio apparatu, bargebracht; dens. (ap. Leibnitz scriptt. T. 1. p. 394.) wo er von Walterd, Erzbischof von Magder butg, etidblt: "sarcophagum ingentem ad includendas sanctorum reliquias de argento fecit." Auch in der Bibliothek des Domes w Modena befindet fich ein Evangel. mit geschnitztem Einbande, ben Millin (voy. dans le Mil. T. II, p. 205), wohl nach Tirabosch in das eilfte Jahrhundert versett. Ueber die beträchtliche Folge von Elfenbeinschnitwerken dieser und früherer Zeit in der öffentliv chen Bibliothek ju S. Gallen giebt v. d. Sagen, Briefe zc. Thi 1. S. 165, gute Auskunft, wo auch auf den vorangehenden Seiten einiges Hiftorische. Diese Gegenstände berührt auch Joh. v. Mal ler, Schweizergesch. ber alten Ausg. Thl. 1. S. 233 f. und S. 271. - Daß diese Runftrichtung fich tief in den driftlichen Norden ver breitet, seben wir, theils ichen aus Onorto Sturles. (Ed. Schoning T. III. p. 14.) theils aus dem großen, aus Gold getriebenen

lich, daß dieselbe Schule von Goldarbeitern und Kalligraphen, welche unter Karl dem Großen, wenn nicht ihren Anfang, doch einen gewissen höheren Schwung erhalten, im Gesolge der Racht und Geöße dis auf Heinrich II. fortgedauert, unter welcher Regierung sie ihren höchsten Glanz erreicht zu haben scheint.

Obwohl die Hamptschrift über Heinrich II. sein Leben von Melbold, Bischof von Utrecht, bis auf ein Fragment der Münchner Bibliothet, auch dieses in neuerer Abschrift, verlomm ist, so sindet sich doch in anderen Schriftstellern seiner Zeit mehrfältige Runde seiner Frenzedigseit und Runstbefördes nmg. Die Kirche zu Merseburg empfing durch seine Frenzesdigseit einen Altar aus getriebenem Golde, zu welchem Bischof Ditmar, wie er selbst gemeldet, aus dem schon früher vorshandenen sechs Pfunde Gold bentrug; ein neuer Beweis sür die Verbreitung solcher Kirchengeräthe \*) Nach Leo von Ostia beschenkte Heinrich sogar daß entlegene Kloster zu Ronte Cassino mit ähnlichen Arbeiten, welche noch spät vors

Altare des nordischen Musei zu Kopenhagen, wo unten die Felder von alterem, vielleicht karolingischem Style, die Erneuerungen oben am Bogen und darunter gewiß nicht neuer, als das zwölfte Jahrhundert find.

<sup>\*)</sup> Ditm. Mers. lib. VII. ap. Leibn. scriptt. T. 1. p. 416. — In hoc vernali tempore — aureum altare ad decus ecclesiae labricari jusserat nostrae, ad quod ego ex antiqui altaris nostri sumptu auri VI. libras dedi. Dieser Altar ward im Kriege gegen Herzog Morrit auf Gesehl bes Kurfürsten Joh. Friedrich der Domkirche zu Kerseburg entriffen. Ob er eingeschmolzen, ob im sächsischen Schaze ausbehalten worden? — Von den übrigen Geschenken, deren Dit mar an a. St. erwähnt, befindet sich nur noch ein Missal beym Dome zu Merseburg, welches nach dem Kalender wenigstens aus Ditmars Zeit ift.

handen waren \*). Zu Bamberg wurden die Weihgeschenke heinrichs mit größter Sorgsalt ausbewahrt \*\*), bis sie in neueren
Zeiten theils der königlichen Bibliothek zu München, theils der Schatkammer daselbst einverleibt worden, wo die Freunde der Kunst und ihrer Alterthümer sie mit Bequemlichkeit sehen, und von ihrem Kunstverdienste sich anschaulich überzeugen können. Dieses letzte ist so groß, daß Viele auf den ersten Blick bezweiseln, daß diese Denkmale so alten Zeiten angehören, bis sie den Zusammenhang eingesehen, und aus so vielen Umständen, welche offenbar auf gleichzeitige Dinge und Begebenheiten sich beziehen, ausgefaßt haben, daß nicht einmal die Deckel der Bücher die Conjectur zulassen, daß sie in den ersten christlichen Zeiten gemacht, und nur zusällig zu ihrer gegenwärtigen Bestimmung verwendet worden \*\*\*).

Es galt, unumgänglicher Unterscheidung willen, das Alter und die Abkunft einer gewissen Zahl deutscher Denkmak außer Zweifel zu stellen, welche an sich selbst nicht ohne Kunst-

<sup>\*)</sup> S. Gattula (nicht Grattula) hist. Abbat. Cassinensis. T. l. p. 161. sq.

<sup>\*\*)</sup> S. von Murr, Merkwürdigk. von Bamberg. 1799. 8. S. 92 f. und a. a. St. Einiges jum Domschape gehörende scheint man ben Aushebung des Stiftes veräußert zu haben. Im J. 1811 sah ich benm Domherrn, Grasen von Wallern dorf, ein Altarchen, nicht in Elsenbein, sondern in Muschelschaalen geschnist, welches in den actis ss. der Vollandisten, vita S. Henrici, beschrieben, und für ein Denkmal dieses Kaisers ausgegeben wird. Indek gehört es der deutschen Schule des sechstehnten Jahrhanderts an; es sinden sich darin sogar aus Schongauers Aupferstichen Reminiscenzen.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie H. v. Nambohr, bis er fich später, vornehmlich in der Sammlung des Abbate Triulii, vom Gegentheil überzeugte.

verbienst, in Vergleich aber mit gleichzeitigen Arbeiten der Italiener wahre Meisterstücke sind. Ueberhaupt ist die Ungeschicklichkeit und der robe Sinn italienischer Rünstler des neuns tm bis zwölften Jahrhunderts, ober des Zeitraumes, der uns gegenwärtig beschäftigen soll, durchaus unvergleichbar mit ans beren Erscheinungen der Kunsthistorie. Sogar die rohesten Bolker des Mordens zeigen in ihren Kunstarbeiten verhältniß, missig einige Rettigkeit und Sicherheit ber Hand; nur die larven aus Baumrinde, welche von brafilianischen Reisenden in unsere Museen eingeführt worden, stimmen in der schwans kinden Angabe der Züge, vornehmlich der Augen und Nasen, mit den Ungeheuern überein, deren Entstehung wir geschichts lich verfolgen, beren Charafter wir andeuten wollen, ohne uns pu lange daben aufzuhalten. Allein, daß unter dem italienis then himmel, inmitten einer so herrlichen Natur und zahlreis der Borbilder, ben einem Cultus, welcher den Bildern eine chrenvolle Stelle anwies, nicht mehr, nichts Besseres geleistet wurde, als in den brafilianischen Gumpfen von einem halbthicrischen Geschlechte, erinnert uns, daß die Entwickelung menschlicher Fähigkeiten mehr, als wir wünschen und zu glaus ben geneigt sind, von außeren Umständen abhängt, welche wir mithin, so viel an uns liegt, zu bemeistern bemüht kyn mussen.

Die rüstigen Unternehmungen Habrians und Leos III. bersprachen allerdings, wie wir oben gesehen, eine ganz andere Bendung, als diese, deren Stufenfolge und Dauer wir nuns mehr dis zum ersten Ausdammern eines neuen Tages verfolgen wollen. Doch werden wir zunächst versuchen müssen, in den allgemeineren Verhältnissen des Volkes die Ursachen einer so ganz benspiellosen Erscheinung auszusinden.

Ben dieser Untersuchung durfen wir nicht übersehen, bag die Baukunst, welche ihrem Zwecke nach menschlicher und burgerlicher Bedürftigkeit dient, ihrem Wesen nach auf Vernunft und Muth beruht, gleichzeitig theils benm Alten blieb, theils. sogar' an Muth und Frenheit sichtlich zunahm. Denn eben darin, daß man unausgesetzt und in zunehmenden Ausdehnungen Kirchen erbauete, welche in den Städten, wie die Tempel bes alten Roms, ben wichtigen Angelegenheiten bes Gemeinwohls auch zur Berathung dienten \*), darin, daß man städz tische Mauern stärkte und erweiterte, überhaupt für gemeinen Nuten keine Bauunternehmung zu groß und kostspielig fand; erkenne ich den wahren Seist des verworrenen, doch lebenvol len Treibens, in welchem zwar nun auch die letzten Nachwir kungen der antiken Cultur untergegangen sind, boch zugleich das neue Italien mit seinen blühenden Frenstaaten, seinem scharfen Lebensverstande, seiner munteren Kunst, anmuthvollen Sprache, Dichtung, Musik, sich entwickelt hat. Auf Grunbung und Stiftung ging man aus, ben Ginn einzig auf Benutung und Mehrung des Erworbenen gerichtet; einer solchen Richtung des Geistes mußte die Baukunst unentbehrlich erscheis nen, weil sie dem Bedürfniß diente. Da sie nun in frischer Thatigkeit erhalten, mehr und mehr die Fahigkeit entwickelt, zu leisten; so ward sie späterhin unter allen Runsten zuerst in Anspruch genommen, als die städtischen Gemeinwesen begannen, Rraft zu entwickeln und nach Glanz und herrlichkeit zu streben.

<sup>\*) 3.</sup> B. s. Piero Scheraggio, eine der altesten Basilisen zu Florenz, deren letzter Ueberrest unter Peter Leopold abgetragen worden. S. Malaspina, Villani und andere florentinische Annalisten, oder neuere Topographen dieser Stadt.

Ueberhaupt können die Zerrüttungen, denen Italien vom neunten bis zwölften Jahrhundert unterlegen, nicht wohl mit zwöhnlichen Unglücksfällen verglichen werden. Freilich zersitten sie das Alte, wenigstens in Bezug auf Kunst und Sprache, sast bis auf die lette Spur; boch waren sie, wie bemerkt, zugleich die Wiege bes neueren Italiens, also mittelber ber ganzen modernen Bilbung, welche ber fruhen, vielseis tigen Entwickelung ber Italiener weit mehr verdankt, als selbst in unseren Tagen zugestanden wird. Die erste Veranlassung p jener langen und sturmischen Gabrung aller Kräfte liegt um offenbar in der Nachwirkung der Unternehmungen Karls des Großen. Er hatte das herrschende Volk, die Longobardm, gebemuthigt; der alten Bevölferung in den Papsten eine vene Schutzwehr gegeben; das Ganze durch Macht und Ansehm geeinigt. Als darauf unter seinen immer schwächeren Rachfolgern der Slaube an frånkische Uebermacht allmählich mickgewichen, da regten sich allenthalben die fremdartigen Bestandtheile des Wolfes, bald zu gegenseitigem Kampf, seltes mt, ben zunehmender Bermischung der Stamme, zu gemeinsomen Unternehmungen. Ware es damals möglich gewesen, die Frenen germanischer Abkunft, in denen ich die Ahnen des kand und Leute besitzenden Abels etwas späterer Zeiten zu erblicken glaube, mit Allem, was noch romische Erinnerungen bewahrte, innig zu verschmelzen; hatte nicht die Geistlichkeit, beren Einfluß ben ber so gang eigenthumlichen Stellung ber Papste unvermeiblich war, ein weiter hinaussehendes Ziel ins Auge gefaßt; so durfte Italien damals von neuem einen selbstkändigen, vielleicht einen weithin gebietenden Staat gebildet haben. Da nun die Umstände diese Wendung des politischen Beistes der Nation versagten, wandte sich der bürgerliche, practische Sinn und Alles, was vom alten martialischen Seiste ben römischen ober germanischen Abkömmlingen noch vorhanden war, auf Gründung und Sicherung des Nächsten. Auf der einen Seite vereinigten sich die Stammgenossenschaften des Abels, welche in Italien alt senn müssen, weil sie stüh sich zeigen, und schon im drenzehnten Jahrhundert sich überlebt haben und zum Untergange reif sind. Andererseits entwickelte sich in den Trümmern römischer Colonieen und Municipien, aus den Resten römischer Einrichtung, Verwaltungsart, Setwohnheit, jener städtische Semeingeist, der in einzelnen Orten, etwa in Lucca und Pisa\*), schon im eilsten Jahrhundert so ausgebildet hervortritt, daß wir anzunehmen gezwungen sind, er habe sich sine längere Zeit hindurch im Stillen aus früherer Versunkenheit hervorgebildet.

Vorherrschen des practischen Sinnes war es demnach, und Begeisterung für neue politische Gründungen, oder Hoss, nungen auf fünstige Macht und Frenheit, was den Sinn das maliger Italiener in Kunst und Sprache von treuem, sorglischem Vewahren des Ueberlieserten ablenkte. So lange man nur in der Erinnerung an römische Größe Veruhigung und Freude sand, so lange die Segenwart und nächste Zusunst nichts, als Veschämendes, Entmuthigendes darbot, hatte man obwohl mit geringem Slücke, gestrebt, die Sprache und die Künste des alten Weltreiches in ihren herkömmlichen Formen zu erhalten. Nun aber, da dem Ehrgeiz, wie dem Erwerbs

<sup>\*)</sup> Ueber die frühere Blüthe von Neapel, Gaeta, Amalphi, wissen wir wenig Umständliches. S. Bringman. Diss. de rep. Amalphit. ad calcem hist. Pandect. Flo. — Einzelnes, wohl theto, tisch Uebertriebene, bey Gull. Apul.

steise von allen Seiten ungemessene Aussicht sich erdsfnete, verloren die leeren, ausgehülseten Formen des Alterthums ihren Werth. Und da man dennoch aus bloßer Sewöhnung, oder aus Nachgiebigkeit gegen Seistliche und Nechtsgelehrte, im Nechtsgange die lateinische Sprache, in den Kirchen die darstellenden Kunste beybehielt, so versiel Kunst und Sprache inmitten des aufgeregtesten Lebens so tief, als wir nunmehr, wenigstens in Bezug auf die Kunst, an bestimmten Denkmas len nachweisen wollen.

Wie wir uns oben erinnert haben, erhielt sich die Kunstübung zu Rom, bey geringer Abweichung, durch Abnahme der Fertigkeiten im achten Jahrhundert, noch etwa auf der Suse, welche sie im sechsten eingenommen. Wie schnell sie indes schon zu Ansang des neumten gesunken, lernen wir aus einem Denkmal Paschal I., den musivischen Walerepen des Gewölbes und dußeren Bogens der Tribune in der Kirche der heil. Praxedis zu Rom. Daß diese Walerepen von Paschal I., also um das Jahr 820, angeordnet worden, berichtet schon Anaskasius \*), dann die gedoppelte, musivisch ausgelegte Ausschieß werkes selbst \*\*). Die Vorstellungen, welche

Praxedis — in alium non longe demutans locum, in meliorem eam, quam dudum fuerat, erexit statum. Absidam vero ejusd. Eccl. musivo opere oxornatam variis decenter coloribus decoravit. Simili modo et arcum triumphalem eisdem metallis mirum in modum perficiens componit. Triumphbogen nennt er hier die Wand über und neben dem Bogen der Tribune, auf welchem oben Engel, unten heilige, welche dem Heiland ihre Siegeskronen reichen.

<sup>\*\*)</sup> Im Fries unter der Wolbung der Tribune: Emicat aula piae variis decorata metallis Prazedis. —

Pontificis summi studio Paschalis. - Und über bem Chrifins

barin angebracht ober nach älteren wiederholt worden, find fast ohne Ausnahme altchristliche, vielleicht Copieen von Malerenen der eben abgetragenen alteren Rirche. In den Umrif sen zeigt sich noch einige Spur der hergebrachten Bölligkeit Allein die Glasstifte, welche an sich selbst und Ründung. grober und minder regelmäßig zugeschnitten, sind schon nach låssiger ober ungeschickter zusammengesetzt, als in den alten Theilen des Musives Leos III.; Halbtone und Schatten, deren Spur dort noch bemerklich ist, haben hier bereits einfachen Localtonen und Farbenflecken Raum gegeben; bicke und auf fallende Umriffe begrenzen die Formen. Erwägen wir, daß dieses Werk die Stiftung eines Papstes ist; daß der Name des Stifters darauf mit einem gewissen Anspruch angebracht worden, den auch Anastasius anzubeuten scheint: so werden wir solches als ein hervorragendes Beispiel damaliger Leistungen betrachten, also mit Sicherheit annehmen konnen, daß bie Runft bereits in der ganzen Ausdehnung von Italien im Ginken begriffen war, und innerhalb weniger Decennien Vortheile eingebüßt hatte, welche noch unter Leo III. bekannt, ober doch bewußtlos in Gebrauch waren. Mur ein einziger Schritt blieb noch übrig zur äußersten Entartung der italienischen Technik: die völlige Entäußerung aller Sicherheit, aller Fülle, alles Schwunges der Umriffe.

Doch auch dahin gelangte man nunmehr innerhalb wenisger Jahrzehende, wie ein Denkmal darlegt, welches, obwohl

not

im Bogen das Monogramm besselben Papstes. Auch an einer aus antiken Fragmenten zusammengestickten Thure der Kapelle der heil. Säule sieht man in Stein gegraben: Paschalis praesulis opus etc. Ein anderes Werk dess. Papstes, die Tribune der Kirche S. Edcilia, dürfte mittelalterliche Wiederherstellungen ersahren haben.

von geringem Umfang, doch mit einigem Anspruch auf Aus, kichnung gemacht senn muß, da die Ramen vornehmer Stife ter barauf angemerkt find. Ich bezeichne hier die bewegliche Akartafel von Elfenbein, welche aus ber Sammlung bes ges khrten Florentiners, Senatore Buonarruoti \*), nach beffen Tode in das christliche Museum der Vaticana gelangt ist. Innerhalb eines engen Raumes zeigen sich hier, nächst dem Gefrenzigten, in den oberen Winkeln die antiken, damals nicht ungewöhnlichen Personificationen der Sonne und bes Rondes, unter dem Kreuze Maria und Johannes, und einige heiligen in halber Figur; Alles mit erfinnlichster Ungeschicklickeit angedeutet, und ohne die bengefügten Inschriften in barbarischem Latein fast unkenntlich. In der unteren Aufschrift melben sich die Stifter, der Abt des Klosters Rambona und bie Gonnerin deffelben, Agiltrude, herzogin von Spoleto, Gemahlin Guido's, des nachmaligen Kaisers. Guido ward im Jahre 889 von seiner Parthen zum Könige von Italien gwählt, und als König und römischer Imperator bestätigt mb gefront im Jahre 891 \*\*). Da nun in obiger Aufschrift diese Erhöhung noch nicht angebeutet, so dürfen wir annehmen, daß unsere Tafel um etwas früher entstanden, wie sie denn gewiß nicht so gar viel neuer senn \*\*\*) kann.

<sup>\*)</sup> Er hat derselben eine eigene Monographie gewibmet: Buovarruoti, osservaz. sopra alcuni framenti di vasi antichi di vetro etc. Pir. 1716. Appendice, wo Tab. 3 eine ziemlich genaue Abs bildung dieses Densmals.

<sup>\*\*)</sup> S. Muratori, antt. It. diss. 3. und Annali, ad a.

<sup>244)</sup> Bgl. Buonarr. am a. D., wo er and einer Urkunde bes J. 898 im Domarchiv zu Parma bas Berhältnis der Raiserin imm Aloser Ramdona, bort Arabona, aufzuklären sucht.

dursen wie, mit Auckblick auf die Denkmale Paschals I., annehmen, daß um die Mitte des neunten Jahrhunderts die italienische Kunstübung bereits ihre niedrigste Stuse erreicht hatte. Daß sie im eilsten Jahrhundert noch immer dieselbe Stuse einnahm, sehen wir aus einem unwiderleglichen Zeugniß, dem vaticanischen Exemplare des Lobzedichtes auf die Gräfin Mathilde \*).

Berschiedene behaupten, ich erkenne nicht aus welchen Gründen, daß diese Abschrift des bekannten Lobgedichtes des Donizo im zwölsten Jahrhundert geschrieben sen. Sewißkönnte das erste unter den theils miniirten, theils nur fardig bezeichneten Blättern dieser Handschrift eher auf die Vermuthung leiten, sie sen der Gräfin persönlich überreicht, mithin noch vor ihrem Tode besorgt worden. Ist sie vielleicht sogar in ihren Vildern die Copie eines anderen Exemplares, welches ich angezeigt sinde \*\*), aber nicht selbst gesehen habe?

Unter allen Umständen ist so viel gewiß, daß sie schon ihres Gegenstandes willen nicht früher, als nach der Mitte des eilsten Jahrhunderts kann geschrieben und durch Bilder geziert senn, deren schwankende, oft tief in die Form einschneidende Umrisse, deren rohe Farbenkleckse, deren Unbekanntschaft selbst mit den leisesten Andeutungen des Helldunkels und der Modellirung bezeugen, daß um das Jahr 1100 noch keine Besserung eingetreten war. Die äußerste Grenze dieser ganz negativen Kunstepoche fällt demnach mit dem Gegenstande der nachfolgenden Untersuchung zusammen.

<sup>\*)</sup> Bibl. Vaticana, No. 4922.

<sup>\*\*)</sup> Millin, voy. c. T. Il. p. 176.

Obiges wird genügen, die tiefste Entartung der italienissen Kunst der Zeit nach zu begrenzen. Für solche, welche diese Forschung weiter zu verfolgen veranlaßt sind, vereinige ich in diesem Nachtrage alle Beispiele, welche ich selbst zu prüsen Gelegenheit gefunden. Andere, welche in Druckschristen angesührt werden, halten nicht immer Probe \*). Ich werde sie daher durchhin übergehen, indem ich auf Lanzi sto. pitt. dell Italia verweise, wo zu Anfang, origini etc., die wichstissen Schristen über diesen Gegenstand nachgewiesen sind.

1) Unter den Denkmalen des tiefsten Verfalles italienischer Kunst ist das Rusiv der Kirche S. Francesca Romana, auf dem Forum zu Rom, in der Nähe des Titusbogens, das

<sup>\*)</sup> Vita etc. di Pietro Perugino etc. Perugia 1804. In einer Audbemerkung der Worrede wird einer alten Tafel mit aufgekleb, ter keinwand erwähnt, "nella chiesa parrochiale del poute Felcino (bep Perugia) ove si legge in den formati ma consunti caratteri romani l'anno in cui su dipinta: AD MXII." Diese Angabe des Lopographen von Perugia ift, wenn ich mich recht entsinne, an irgend einer Stelle auch von Lanzi aufgenommen worden; doch sinde ich sie wicht wieder auf, oder verwechsele sie mit einer anderen und ähnlichen Jahresangabe, welche ich unten berühren werde.

Im August 1819 fand ich Gelegenheit, die genannte Tafel im Pfarrhause zu Ponte Jelcino zu prüfen; dieselbe, welche, nach Aussage des schon bejahrten Pfarrheren, der Af. obiger Bemerkung (ber bekannte Orfini), einen Tag lang bev ihm betrachtet hatte. Sie ist von mäßiger Hand im Geschmacke des vierzehnten Jahr-bunderts gemalt. Allerdings sinden sich noch einige Reste von Inschristen, z. B. unter dem Heiligen der Pfarre: FELICISSIMO VM P. (Vescovo Martire Porugino?), welche Abkürzungen vielleicht dem Orsini die Zahl MXII. auszudrücken schienen, welche, nach dem Charakter des Bildes (worin Madonna sitzend, zwen Engel, S. Telice in bischössichem Ornat), auf keine Weise jemals kann darauf gestanden sepn.

ausgebehnteste. In der Mitte Madonna mit dem Kinde, die untere Salfte ergänzt, nur die obere von alter Arbeit. Schmuck der Madonna barbarisch seltsam; deutlich, daß der Runstler die neugriechische Gestaltung dieser Aunstidee entweder nicht kannte, ober boch unbeachtet ließ. Zu beiben Seiten bes Thrones ber Madonna vier Heilige, unter runden Vogen, auf Saulen mit korinthisirenden Rapitalen, welche nach ben, freis lich erneueten, Inschriften Johannes, Jacobus, Petrus und Andreas vorstellen. Die sehr bemerklichen Umrisse füllt ein einfacher Localton ohne Abanderung durch Schatten und Lich: ter. In den Aposteln ist der Hauptentwurf aus altdristlichen Denkmalen entnommen; die Mutter mit dem Kinde ift indes bekanntlich spåt zugelaffen, also erft in bæbarischen Zeiten er funden worden; sie scheint selbst ben den Griechen, obwohl minder unförmlich als hier, doch sogleich als Mumie entstan den, nicht allmählich eingewelft zu senn, wie ältere Kunstvor, stellungen. Die Ausbildung dieser Idee gehört den Italienem des brenzehnten und folgender Jahrhunderte an, wo wir sie näher betrachten werben.

2) Noch um das Jahr 1820 waren minder bedeutende, doch unbezweiselt in dieser traurigen Spoche entstandene Maslereyen an verschiedenen Stellen vorhanden. So bemerkte ich 1821 im Hauptschiff der Kirche S. Frediano zu Lucca die Marter einer Heiligen, deren Begrenzung oben in stumpsem Winkel beschlossen war, ein Umstand, welcher ben Alterthüsmern dieser Zeit und Art in Italien von der Witte des dreszehnten Jahrhunderts rückwärts deutet, da später die gothisch Berzierung herrschend geworden. Die Arbeit ist äußerst rohdicke Umrisse trennen die unbeleuchteten Formen. Doch dürste diese Waleren nicht älter senn, als das zwölste Jahrhundert.

Derselben Zeit scheint die Madonna in der Kirche S. Maria della Valle, detta la Cardonara, de' Cavalieri di Malta, zu Biterbo, anzugehdren, weil sie, den großer Rostisseit der Arbeit, doch schon geründetere Umrisse zeigt. Sie ist ein uraltes Andachtsbild des Ordens. Ebendaselbst ein wohl gleich alter Christustops, den ein Maler stenesischer Schule des sunszehnten Jahrhunderts mit einem Körper verses ben und durch zwen Engel gemehrt hat.

3) In der barberinischen Bibliothek zu Nom werden simf lose Pergamentstreifen aufbewahrt, als Denkmal eines hochmittelalterlichen Kirchengebrauches, nach welchem die Gebete und Formeln dem Priester, die Vilder auf dem berabhangenden Theile des Blattes dem Volfe vorlagen, wovon auch ju Pisa, im Dome, Benspiele vorhanden find. In unserem Exmplare deutet die anomale, selten vorkommende Schriftart auf das eilfte oder zwölfte Jahrhundert; nach den Anspielungen auf die Investiturstreitigkeiten, Ro. 1, sind sie nothwendig påter als diese. Die Ausführung der Miniaturen ist, obwohl bester, als in oben beleuchtetem Donizo, doch immer noch änkerst roh. Mit Ausnahme bes Christus, eines Engelheeres mb anderer altchristlichen Vorbildern nachgeahmter Einzelnheis ten, ist das Uebrige, wie es die Bestimmung herbenführte, von mittelalterlicher Erfindung. Bgl. das. die lateinische Bibel, we auf bem vierten Blatte bes neuen Testamentes in als ten Schriftzugen

# ANN. D. M. XCVII. IND. V. M. IVL.

4) No. 29 der kleinen Dombibliothek zu Perugia enthält unter ander, ascetischen Werken auch Schriften des Rhabas nus Wau us und Beda; nach den Zügen aber scheint dies

ser Cober im zehnten oder eilften Jahrhundert geschrieben zu Die Miniaturen zu Anfang sind unglaublich unfdem lich; die Jungfrau vornehmlich ist auffallend ungestalt und roh behandelt. Was an altchristlichen Gewandmotiven aufgenommen worden, ist durcheinander geworfen und ganglich miß Alehnliche Miniaturen, beren Alter mehr und minder mit Sicherheit anzugeben, finden sich überall in den Bibliotheken Italiens, und wahrscheinlich, wenn man sie su chen wollte, auch in einigen ber größeren Sammlungen bief seit der Berge. 3. B. in der Bibl. der Sapienza zu Siena, No. 1 und 2 der chronologischen Sammlung minister HSS. Die erste, s. Augustin. in Ev. fo.m., enthält acquarellite Anfangsbuchstaben, unter benen in c. Serm. XIII. ein Amb mit Ropfen von außerster Rohigfeit; die zwente, Antiphonarium, hat einfachere Verzierungen, darin Figuren von etwa vier Ropflängen. Diese Krizeleyen sind schwerlich das Beste ihrer Zeit, stimmen indeß zum Tone ihrer Zeit. Wgl. v. d. Hagen im a. B. Bd. III. S. 251 ff. über Bibl. u. Archiv des Rlosters la Cava.

5) In der bereits angesührten Kirche S. Praxedis, welche Paschal I., wie schon erwähnt, neu gebauet hat, besinden sich einige Malereyen, welche offenbar jünger und roher sind, als jene Musive dess. Papstes, doch als minder barbarisch in Besteidungen und Beywerten, älter zu seyn scheinen, als das angesührte Musaif in S. Francesca Nomana. Diese bestehen, zunächst in dem Musive der kleinen Nische der Kapelle besteil. Paul, worin die Madonna mit dem Kinde, zu beiden Seiten die Hl. Praxedis und Pudentiana. Das lateinische Monogramm im Felde, aufgelöst: Maria, Christi mater, ist wegen seiner Seltenheit bemerkenswerth; zugleich bestätigt

es, was schon bas Ansehen des Gemäldes zeigt; daß man and zu Rom, ohne genauere Bekanntschaft mit der griechischen Berstellung, auf seine Weise versucht die Madonna zu malen; obwohl sie noch schlimmer ausgefallen, als die Wutter der griechischen Kirche. Diese Jungfrau durste gegenwärtig das dürste Beispiel eigenthämlich lateinischer Darstellung dieses Gegenstandes seyn; obwohl derselbe unstreitig viel früher aufzeinnung, da dieses Gemälde unter allen Umständen etwas wur ist, als die Gründung der Kirche zu Ansang des neumzen Jahrh. Lanzi, l. c. origg., solgt den opusc. Calogeriani, T. 43, wo in einer Abh. über diesen Gegenstand die Ersindung, oder der Gebrauch, die Mutter mit dem Kinde zu malen, ungefähr ins fünste Jahrhundert versetzt wird. Das ist zu früh.

Die sehe verdorbenen Malerenen an der Wand außerhalb diefer Rapelle burften dem Musive der großen Tribune und ber Wieberherstellung der Kirche durch Paschal I. gleichzeitig In der Unterfirche ebendas, ift indes dersetbe Gegenkand, die Madonna und jene zwen Heiligen, roh auf die Mauer gemalt, und dürfte vielleicht das Vorbild jenes oberen Rusives senn. Die beiden Heil. sind nicht antik, sondern barbarisch bekleidet, ihre Köpfe indeß sehr aufgefrische. Gewänder find ohne Schatten und Licht, die Bezeichnungen m Sanden und Ropfen, wo sie alt find, überall aus unverkandenen Traditionen entsprungen. Aus den eingebrückten Umriffen sollte man schließen, bas Bild sen auf naffen Kalk gemalt; übrigens zeigen sich darin noch einige Handgriffe der antiken Maleren, vornehmlich in einem gewissen markigen Auftrage der Farbe, welcher zwar nahe an das Klecksige grenzt, toch auch in dieser Form noch seine Abkunft aus den Kunstgriffen vergangener Meisterschaft an den Tag legt. Wir erinnern uns aus den Beispielen der vorangehenden Abhandlung eines ähnlichen Auftrages in longobardischen Malereyen zu Verona und Asist; dort steht er indeß dem Antiken um einige Stufen näher als hier, was denn allerdings in der Ordnung ist.

6) Gleichzeitige Vilbnereyen, welche vornehmlich an ben Vorseiten der Benedictinerabtenen aufäusuchen, deren Begunftis gung mit dem tiefften Verfalle der italienischen Kunft zusammenfällt. An der Abten von Volterra hat ein Fries mit gang turzen Figurchen die Erneuerung der Vorseite überdauert. Eine Anbetung der Konige, links vom großen Eingang in die · Pfarrfirche zu Arezzo, ein ähnliches auf dem Plaze vor S. Franz zu Bolsena, gehoren theils durch ihren Gegenstand, theils durch deffen Behandlung zu den Ausnahmen; sie scheinen gegen Ende unseres Zeitraumes ober zu Anfang des nach. Musivisch eingelegte, filhouettartige sten entstanden zu senn. Figuren an toskanischen Gebäuden des eilsten Jahrhunderts, etwa an der Vorseite des Domes zu Pisa und sonst, standhaft von höchster Unform. — Einige Nachträge zu dem hier Angesührten finden sich im sechsten Theile der Gesch, der Hohenstaufen von Friedrich von Raumer, S. 536 ff. 34 habe manches dort Angemerkte nicht einzeln aufführen wollen, theils weil Vollständigkeit im Einzelnen außer meinem Plane liegt, theils weil jenes treffliche Buch überall genußt und ge-Ueberhaupt hoffe ich mit anberen Beleuchtungen lesen wird. dieses bunkeln Zeitraumes, etwa Cicognara's storia della sc. etc. T. 1. S. 70 ff., ober Fiorillo's Gesch. der zeich nenden Kunste, Bb. 1. S. 33 — 68, sowohl in Bezug auf Zahl, als vornehmlich auf Zuverlässigkeit der Beispiele, die

Bergleichung auszuhalten, und fürchte nicht sowohl ben Worwurf der Kargheit, als vielmehr den des Ueberflusses an niederschlagenden Thatsachen.

Ein wichtiges Denfmal, welches Muratori (scriptt. To. II. Part. II. ad p. 772.) nach Dachern abgebilbet unb beschrieben, übergehe ich, weil ich es weder selbst gesehen, noch in Erfahrung gebracht, ob es noch vorhanden sen. Dieser Bronzeguß ist zum Andenken der Versetzung der Sebeine des beil. Clemens angefertigt, also auf jeden Fall nicht älter, als die Aegierung Ludwigs II., welcher sie angeordnet, wahrscheinlich aber, schon nach den Zügen und Abkürzungen der Inschrift, etwas später; auf ber anderen Seite jedoch gewiß nicht neuer, als das eilfte Jahrhundert, gegen deffen Ende die Abten sich dem Papfte unterwarf, und den kaiserlichen Begunftigungen, welche jenes Bronzethor verewigt, für die Zukunst entsagte (s. Luc. Dacherii praef. in Chronicon Casauriense, Spicil. To. V.; Mur. scriptt. T. et P. c. p. 771.). Abbildung, der es, wie allen alteren, an einer richtigen Beseichnung der Kunststufe ihres Borbildes sehlt, läßt sich das Alter des Werkes nur annähernd bestimmen. Wahrscheinlich ift das Kunstverdienst sehr gering, da der Künstler Figuren, handlungen, sogar Sachen, überall burch Bepschriften erläus tert, ein Gebrauch, welcher, wie wir sehen werben, im eilsten Jahrh. sehr verbreitet gewesen.

#### VI.

# Zwolftes Jahrhundert.

Regungen des Geistes, technische Fortschritte bey namhaften Kunstlern.

Denen, welche die Culturgeschichte der unfruchtbarsten Abschnitte des Mittelalters behandeln, scheint es nahe zu liegen, sich selbst, oder auch nur ihre Leser durch bedingende Reden, oder durch Vertröstungen auf wirkliche ober nur eingebils dete Fortschritte abwechselnd ein wenig aufzurichten. In dieser Absicht, denke ich, verkundete Fiorillo mitten im neunten Jahrhundert, eben da, wo, wie uns bekannt, die ersinnlich tiefste Entartung ber italienischen Runstübung eintritt, bemerkliche Fortschritte und gute Hoffnungen; worin er höchst wahrscheinlich seinen Gewährsleuten, beschränkten Localscribenten, unnachbenklich gefolgt ist\*). Gewiß fehlte ce ihm an Lust und Gelegenheit, in jener Beziehung eigene Untersuchungen anzw stellen; mir selbst aber ist es während vieljähriger Machforschungen burchaus nicht gelungen, irgend ein Beispiel bes Wiederaufstrebens und Fortschreitens der italienischen Kunstübung aufzufinden, dessen Alter den Anbeginn des zwölften Jahrhunderts überstiege.

Die Bildneren, welche überall der Maleren voranzweilen

<sup>\*)</sup> Fior. Gesch. der zeichnenden Kunfte, Thl. II. S. 379.

pflegt \*), vielleicht weil es, in gewissem Sinne, leichter ift, wirkliche Formen, als deren Schein hervorzubringen, strebt allerbings auch in diesem Zeitraum, ben zeichnenden Kunsten einen gewissen Vorsprung abzugewinnen. Denn es durften eis nige halberhobene Arbeiten, in denen eine schwache Regung eigenen Geistes, ein gewiffes Bestreben sich zeigt, besseren, vielleicht altchristlichen Vorbildern gleichzukommen, theils in Anschung des Entwurfes und der Ausführung ihrer architektonischen Bepwerke, theils weil sie von der rohesten Arbeit bes sehnten und eilften Jahrhunderts zu den Bildwerken des molsten einen gewissen Uebergang bilben, vielleicht schon dem Ende des eilften benzumessen senn. Dahin gable ich das Relief an der Brustwehr der Kanzel des Domes zu Volterra, des kn architectonische Benwerke ins eilfte Jahrhundert verweisen, wenn man, wie es nothig ist, die alteren Schofe von den neueren unterscheibet, welche bloße Erweiterung bes inneren Naimes zu bezwecken scheinen. Der Gegenstand der Darstels lung ist die Fußwaschung der bußfertigen Magdalena; die Figwen find auf dieselbe Weise hinter die Tafel geordnet, als auf den alteren Darstellungen des Abendmahles; Christus inbes hier am Iinken Ende der Tafel, zu seinen Füßen Magdas lena, von dem symbolischen Drachen noch immer verfolgt, ober eben erst ausgespieen, worüber wir den Rünstler selbst bernehmen mußten. Die Charaftere der Kopfe sind hier schon ziemlich entschieden, doch im Verhältniß zum Körper etwas

<sup>\*)</sup> Bottiger, Arch. der Mal. S. 3, bemerkt sehr richtig: "Die robesten Wersuche der Plastik sind überall den robesten Werssuchen der Maleren vorangegangen. Aunde Gestalten nach ihrer Apparenz auf einer Fläche darzustellen, sett schon Restenion vorans."

groß zugemessen; die übrigen Glieder von besserem Verhältniß, als in so frühen Arbeiten gewöhnlich ist. In der Anordnung oder im Style des Reliefs gleicht das unsrige den roheren altchristlichen Vildnereyen.

Im Entwurf und in der Arbeit der Rosons und Sesimse, in dem sparsam angebrachten Schmuck von eingelegtem schwarzen Marmor, gleicht dieses Werk jenen architectonischen Denkmalen, welche während des eilsten Jahrhunderts im oberen Arnothale in nicht geringer Jahl errichtet worden. Mit diesen stimmt ein anderes Werk noch genauer überein, dem es, wie jenem, an einer zeitbestimmenden Inschrift sehlt, die Kanzel nemlich der vorstädtischen Kirche S. Leonardo, außerhalb und zur Linken des römischen Thores zu Florenz.

Diese Arbeit ward unter dem Großherzog Peter Leopold ben Abtragung der noch übrigen Theile der malten Basilica S. Piero Scheraggio an ihre gegenwärtige Stelle versetzt. Nach einer Ueberlieserung, welche weit zurückreicht, wäre sie schon im eilsten Jahrhundert aus Fiesole nach Florenz entsührt worden, ben Zerstörung jener alten Bergstadt durch die Florentiner, über welche Begebenheit allerdings die umständlichen Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen noch ersehnt werden \*). Doch, wie es immer mit dieser Erzählung zu nehmen sey, so ist doch so viel gewiß: daß die zahlreichen Beysschriften, durch welche der Künstler seine unvolltommene Darsssellung unterstützt hat, sowohl den Schristzeichen, als der Sprache, als selbst dem Sebrauche nach, nicht sehr viel neuer seyn können; daß serner die architectonischen Beywerke, in so weit sie erhalten und nicht späterhin ergänzt sind, mit einem

<sup>\*)</sup> S. Osservatore Fio. Vol. V. p. 223 s.

bewährteren Bautverke dieser Zeit und Segend große Achnlichkeit zeigen. Ich beziehe mich hier auf die Vorseite und auf
einige innere Verzierungen der alten Abten S. Miniato a Monte, außerhalb Florenz, von welchen vornehmlich durch Ranni \*) erwiesen worden, daß sie durch Begunstigung heinrichs II. zu Ansang des eilsten Jahrhunderts zu Stande gekommen.

Wie schon angebeutet worden, sind einzelne Benwerke dieser Ranzel eingeschoben ober erneuet. Die vorderen Saulden indes find alt, eben wie die Rapitale, welche korinthis schen mit ziemlicher Genauigkeit nachgebildet sind. erscheinen zumächst über ben Säulen, welche die Kanzel tragen, Architrav, Friis und Kranz ungleich neuer und ganz auf Beise des fünstehnten Jahrhunderts profilirt, in welchem die hastellung demnach beschafft senn mag. Die sechs halberhobenen Darftellungen, welche die Kanzel von dren Seiten um: geben, selbst ein Theil des oberen Karnieses, entsprechen den beiben vorberen Saulchen im Charafter der Arbeit, wie in der Berwitterung der Politur. Die Einfassung der Reliefs besteht in keisten von weißem Marmor, auf denen musivische Muster in schwarzem ausgelegt find. Benm Wiederauffeten der Stücke scheint früher ober später die Ordnung der Darstellungen von der Linken zur Nechten des Beschauers umgestellt zu senn.

Die Vorstellung im Tempel; in dem Hintergrunde dies fer Darstellung zeigen sich dren auf Saulen ruhende Bogen, in deren Witte ein Kreuz schwarz auf weißem Grunde einges legt ist, zur Andeutung, denke ich der Bestimmung des Neu-

<sup>\*)</sup> Manni, Dom., Sigilli, To. 9. p. 107. Descrizione della chiesa etc. di S. Miniato.

gebornen, wenn nicht eher gedankenlose Wiederholung eines berkömmlichen Symbols. Die vier einzelnen Figuren, sogar der Altar, sind nach dem Gedrauche des höheren Wittelalters mit Benschriften versehen. Ehe die Kunst das Vermögen erslangt, im eigentlichsten Sinne darzustellen, so lange sie nur an schon vorgebildete Begriffe oder an bekannte Ereignisse erstnnern will, unterstützt sie die noch unbeseelte Gestalt durch Zeichen von willsührlicher Bedeutung, oder durch Schrift, wenn solche, wie hier, schon vorhanden ist.

Mach der Taufe des Heilands, welche ebenfalls durch Benschriften erklart wird, folgt bie Anbetung ber Konige. Diese sind gang mittelalterlich bekleidet, in furger, am Saume besetzter Tunica, mit Manteln, welche von einer Schulter berabhangen; der heil. Joseph hingegen, welcher den rechten Arm auf die Lehne des Sessels, das Kinn auf die Hand stütt, das Haupt mit vieler Wahrheit der Bewegung den Königen zuwendet, erinnert an hochalterthumliche Simplicität. Vorbild dieser Gestalt mochte, wenn auch in anderer Bebeutung, bem Runftler auf altchristlichen Sarfophagen vorgefommen senn; hingegen mögen die Könige selbst, deren bildliche Darstellung so spåt aufgekommen ist, seiner eigenen oder boch der Erfindung barbarischer Zeiten angehoren. Ich übergehe die übrigen Darstellungen, weil sie dem kunstlerischen herkommen des Mittelalters entsprechen, mithin wenig Neues darbieten.

Im Sanzen angesehen unterscheidet sich dieses Denkmal von anderen ungefähr gleichzeitigen derselben Segend durch Behandlung und Verhältnisse. In ungefähr gleichzeitigen Ars beiten an der Vorseite und am Chore der Kirche S. Miniato a Monte, in den ganz ähnlichen Tragsteinen der Rinnen an ber Johannistische zu Florenz findet sich noch immer jenes tuze, gedrückte, schwerfällige Verhältnist, welches im höheren Rittelalter die Rumstarbeiten der Italiener von denen gleichzeistiger Griechen unterscheidet. In Vergleich mit diesen und shnlichen Figuren scheint denn obiges Densmal allerdings sich dem Griechischen anzunähern. Ich unterdrücke indest die Versmithungen, welche dieser Umstand erweckt, da es gesährlich son dürste, sie zu versolgen, ehe es gelungen wäre, das Alster und die Hertunft des Wertes, von welchem sie ausgehen, sieher zu bestimmen, als mir bisher gelungen ist.

Indes werden wir auch für die Folge festhalten müssen, das die beschriebenen Bildnerenen im Entwurf wie in der Aussührung sogar von den italienischen Bildnerenen des nächstssolgenden Jahrhunderts sich unterscheiden, in welchem wir wiederum auf Künstlernamen tressen, was von erwachendem Singeiz zeugt und den heilsamen Trieb ankündigt, sich vor der Menge auszuzeichnen.

Es ist bemerkenswerth, daß wir den altesten Urkunden der toscanischen Bildneren eben in Pistoja begegnen, einer stüh begüterten Stadt, welche indes schon seit dem Ende des podsten Jahrhunderts gegen Lucca und Pisa zurücktritt, im dierzehnten schon zur bloßen Provinzialstadt herabsinkt. Auch an größeren Orten, zu Pisa, Florenz, Rom, werden wir die altesten Denkmale neuerer Runst vornehmlich in vernachlässischen Kirchen der Vorsischen aufsuchen. Aus welchen Umständen abzunehmen, daß wir nur den kleinsten Theil der Kunstarbeisten jener Zeit besißen, und diesen selchen Theil der Kunstarbeisten jener Zeit besißen, und diesen selchen Kunstarbeisten jener Zeit besißen, und diesen selchen Kunste schon seit dem solchen Puncten, in denen die bildenden Künste schon seit dem drepzehnten Jahrhunderte und bis in die neueste Zeit hin uns

ermüblich befördert worden, haben die unschembaren Denkmale der alteren Spoche nicht bloß der nachsten, vielmehr ganzen Reihefolgen der neueren Kunst. und Geschmacksgenerationen Raum geben müssen. Weshalb diejenigen in einer Läuschung befangen sind, welche aus jenen Zeiten mehr, als die bloße Probe der jedesmaligen Kunstfertigkeit zu besitzen wähnen; und die, in diesem Irrthum befangen, die abgerissenen Thatschen, welche etwa sich begründen lassen, überall unter verbinden wollen, was sicher nicht durchhin möglich ist.

Unter den Meistern von unbekannter Herkunst, welche zu Pistoja gearbeitet haben, giebt ein gewisser Gruamons (die Italiener nennen ihn Gruamonte, obwohl der Name aus anderen Sylben latinisirt oder übersetzt seyn könnte) sich selbst das Epithet: magister donus. Dieses hatte Vasari \*) entweder stüchtig gelesen, oder mit einer anderen Inschrift verwechselt, wo der Meister sich wirklich Bonus neunt; wenn ihn nicht eher ein Berichtgeber irre geleitet. Sewis verbreitetter, froh einen namhasten Künstler zu haben, seine Thätigkeit über halb Italien, was zu den vielsältigen Zeichen des Leichtsuns gehört, mit welchem Vasari seine abgerissenen, ost an sich selbst ganz unbegründeten Nachrichten aus dem höheren Wittelalter genust und dichterisch ausgebildet hat.

Der Meister Gruamons nennt sich zunächst auf einem Architrav der Kirche S. Andreas zu Pistoja; derselben, welche Vasari ansührt. Hier sagt die Inschrift: Gruamons mag. bon. et Adeodatus frater eins. Nach der Auslegung be-

Giar

<sup>\*)</sup> Vita d'Arnolfo di Lapo, T. 1. delle vite de' pitt. etc. Hier, wie überall, wo nichts damit gewonnen würde, erspare ich bem Leser die Namen berer, welche den Vasari bloß ausgeschrieben.

somener Forscher \*) ist magister bonus hier ein blosser Zusssah, und als solcher bestätigt er sich in der That in einer prepten Juschrift derselben Stadt, am Architrat der Seitensthire von S. Johannes, außerhalb des alten Ringes der Stadt (forcivitas), wo noch einmal und voll ausgeschrieben: Gruamons magister bonus sec. hoc opus. Aehnliche Zusstäte sinden sich in anderen Inschriften derselben oder doch um venig späteren Zeit \*\*); auf der anderen Seite ist nicht anspmehmen, daß Bonus hier Seschlechtsname sen, da diese unsgleich später eintreten, auch weil die Construction dawis der streitet.

Indes vermischte Vasari, oder wem er sonst diese Kunde verdankte, diese Inschrift mit einer anderen derselben Stadt, an der Außenseite nemlich der Tribune von S. Maria nuova, wo in dem Gesimse eines auf leidlich gearbeiteten Köpfen rushenden Kranzes:

A. D. MCCLXVI. TPR PARISII PAGNI ET SI-MONIS. MAGISTER BONVS FE.

Derselbe Meister nennt sich an der Kirche S. Salvatore daselbst noch einmal, mit dem dort ausgeschriebenen Jahre 1270 \*\*\*).

hier ist nach der Wortstellung nicht zu bezweifeln, daß

<sup>\*)</sup> Ciampi, notizie inedite della sagrestia Pistojese, Fir. Molini, 1810. 4. p. 24. Bgl. Morrona, Pisa illustr. T. II. P. 1. cap. 2, wo an einem Kapitale unter jenem ersten Architrav eine zwepte Inschrift nachgewiesen ist: magist. Euricus secit.

<sup>\*\*) 3.</sup> B.; probatus, laudatus, hac summus in arte etc. So fend ich auch: maestri buoni, taugliche Meister, in urkundlichen Berathungen und Verstiftungen öffentlicher Arbeiten.

<sup>\*\*\*) 6.</sup> Morrona l. c. §. 2.

der Meister Buono geheißen habe; dieser Buono ist indest um ein Jahrhundert neuer, als Vasari's, oder als jener Gruasmons der früheren Inschriften. Denn aus verschiedenen Umsständen erhellt, das dieser Künstler nicht später als im eilsten oder zwölsten Jahrhundert gemeiselt haben konnte. Auf die Jahre 1166 und 1162, welche den odigen Inschriften beygessügt sind, dürsten wir uns allerdings nicht verlassen können. Die Charaktere, in denen sie eingegraben, erscheinen gleich modernen Nachahmungen der antiken, kantigen Inscriptionalmajuskel, während das übrige in jenen rundlich setten Charakteren, welche im eilsten die spät in das vierzehnte Jahrsbundert üblich waren, und der Majuskel der ältesten calligrasphischen Denkmale nachgeahmt sind. Die erste:

#### A. D. MC. LXVI.

in ben Einern und Zehnern zu auffallend mit Vasari's Angabe überein, welche wiederum offenbar aus Verwechselung der Inschrift am Architrav von S. Uns dreas mit jener andern vom Jahre 1266 entstanden ist; denn wer einmal die Namen so flüchtig gelesen, mochte ein einzelnes Zahlzeichen übersehen ober vergeffen has Erwägen wir nun, daß Vasari lange Zeit hindurch auch für die ältere Kunsthistorie als Gewährsmann betrachtet worben; daß der Localpatriotismus der Italiener ganz unbegrenzt, und, in Ermangelung vieler anderen Ansprüche, vornehmlich durch Ansprüche auf frühe Leistungen in Dingen der Runst erfreuet und genährt wird; so burften wir vermuthen, diese Jahreszahlen von verdächtiger Schriftart senen später, etwa im sechszehnten Jahrhundert nachgetragen worden; was um so wahrscheinlicher ist, ba sie auch, ganz gegen den Gebrauch so früher Zeiten, einen bloß nachhallenden, unverbur

benen hintersatz bilben. Dieselbe Verfälschung verräth sich am Architrav der Hauptthure von S. Bartolomeo, wo an der insneren Seite des Architraves, nach dem unzwendeutigen Namen des Vorstehers, Rodolsinus operarius, ebenfalls in neu anstiten Charafteren: ANNI DNI. N.C.LXII., welches Jahr mit dem Zusatze zur zwenten Inschrift des Weister Sruamons übereinstimmt, und eben hiedurch die Verdächtigkeit dieser letze ten erhöht \*).

Wer immer diese Verfälschungen vorgenommen, gewiß in der redlichen Absicht, den verdienten und wohlbegründeten Kuhm seiner Vaterstadt vor Vergessenheit sicher zu stellen, bätte doch wohl die Rühe ersparen können, da Meister Gruamons nach der zum Schlanken sich neigenden, vorgothischen Architectur der Bauwerke, in welche seine Vildnerenen eingeslassen sind, gewiß nur im zwölsten Jahrhundert, nicht früher noch später, gemeißelt haben kann.

Das Kunstverdienst seiner Arbeiten besteht vornehmlich in einem löblichen Sinn der Anordnung nach den Forderungen halberhobener Arbeiten. Die Gegenstände im Architrav von S. Andrea: links die heil. drey Könige zu Pferde, rechts dies selben in der Handlung der Anbetung des Kindes; in der Mittez beide Handlungen trennend, Christus, der die Apostel von den Netzen abruft. An jener Seitenthüre des heil. Joshannes Ev.: das Abendmahl, dessen Anordnung zu den älterem Benspielen einer feststehenden Form der Darstellung dieses Segenstandes gehört, welche ganz neuerlich durch Ruscheweih's Kupserstich nach einem Semälde, welches Vasar fälschlich dem Giotto bengemessen, in einem weiteren Kreise bekannt geworden.

<sup>\*)</sup> Pisa ille l. s. c.

· O :-

Diese und andere Vildnernamen, welche wir noch auswigablen haben, benutt Morrona, bem bie Berbachtigfeit obiger Inschriften burchaus entgangen, um seine pisanische Bildnerschule bis in das zwölfte Jahrhundert zurückzuführen. Wir werben uns, ben so großer Entlegenheit des Ortes, von dem Localpatriotismus dieses und anderer Geschichtsforscher italies nischer Städte nicht anstecken lassen, und lieber annehmen, baß wir den Geburtsort und die Schule sener alten Bildner, beren Namen uns der Zufall an gesunkenen und vergessenen Stätten bewahrt hat, durchaus nicht kennen. Gewiß melbet sich in der Verwaltung der italienischen Städte erst im dren, zehnten Jahrhundert einiges noch unausgebildete Streben nach geordneter, regelmäßiger Buchführung; und, wenn uns eben daher aus früheren Zeiten die so wichtigen Zahlungspartiten durchhin fehlen, so dürfen wir nicht etwa darauf rechnen, un ter den losen Urkunden, den altesten der Archive, einigen Er satz zu finden, da es erst später, ben steigender Achtung der Runst, üblich geworben, mit den Kunstlern schriftliche Verträge abzuschließen. Das Vaterland und die Lebensumstände der ältesten Künstler werden wir also, wo überhaupt, doch nur aus Inschriften, oder durch zufällige Erwähnung ihrer Namen in Besitzesverträgen erlernen konnen.

Ben S. Salvatore, zu Lucca, einer kürzlich wieder eingeweiheten und erneuerten Kirche, haben sich die alten Thürbekleidungen unversehrt erhalten. Die Rebenthüre zur Nechten
der Vorseite zeigt auf ihrem Architrate ein Relief von größter Unfdrmlichkeit, deren Segenstand mir nicht deutlich geworden. Wahrscheinlich ist diese Arbeit ein-Denkmal der schlimmsten Zeit, des zehnten, spätestens des eilsten Jahrhunderts. Um etwas schlanker und besser gearbeitet, doch deshalb keinesweges vorzüglich; sind die Figuren des Reliefs am Architrav der Seitenthäre, in welchem ein Heiliger mit Rimbus nackt, sos gar die Seschlechtstheile entblößt, in einem Sesäße steht; zwen Wänner halten, oder lassen ihn an beiden aufgehobenen Arsmen in das Sesäß hinab, worin er wahrscheinlich gesotten werden soll. Auf dem Sesäße lieset sich:

### BIDVINO ME FECIT HOC.

Morrona setzt ein opus hinzu, welches ich weber gesesen, noch ben Raum gesunden habe, wo es etwa håtte angesdracht senn können. Im Felde aber steht: S. NICH., der Rame des Heiligen; serner: OLAVI. PSBR., offenbar der Rame des Pfarrers, welcher das Bild angeordnet. Ich würde solches, nach der Beschaffenheit der Arbeit, wie selbst nach dem bengeschriebenen Ramen des Heiligen, sür eine Arbeit des eilsten Jahrhunderts halten. Morrona indest glebt aus der vorstädeisschen Kirche S. Cassiano den Pisa eine zwente Inschrist, welche ich nicht gesehen oder verglichen habe, deren Ausdruck indest unverdächtig ist \*). Dieser zusolge wäre Bisduinus ein kläglicher Meister des zwölsten Jahrhunderts, welchen Worrona's pisanischer Schule, wenn er ihr zuzugeben wäre, doch nur geringe Ehre bringen dürste.

Am Taufstein der alten Kirche S. Frediano zu Lucca bes sindet sich eine leider beschädigte Inschrift, welche die meisten Forscher dieser Gegend übersehen haben. Die einfache Anlage des Wertes, mancherlen altchristliche Neminiscenzen, die Wapspenung und Bekleidung der Figuren — Reiter in gestrickten

<sup>\*)</sup> Das. Hoc opus, quod cernis, Biduinus docte peregit Undecies Centum et octoginta post anni etc. etc.

Harnischen, ein König in ihrer Mitte, setzen durch einen Fluß;
— alle diese Umstände würden auf ein höheres Alterthum schließen lassen, wenn nicht der rundliche Charakter der Insschrift, wie selbst der Sebrauch, des Künstlers Namen anzumerken, mich bestimmte, das Werk den pistojesischen Denkmasten der Zeit nach gleich zu stellen, Vielleicht giedt est irgendwo in mir für jetzt unzugänglichen Büchern eine ältere Abschrift; zu meiner Zeit indeß waren nur solgende Schriftzüge erhalten und durchhin lesbar:

# + ME fec. IT ROBERTVS MAGIST. LA,....

Bereinigen wir mit diesen fünf, nach allen begleitenben Umständen unzweifelhaft bennahe gleichzeitigen Künstlern, dem Gruamons, Deobatus, Enricus, Biduino, Robertus, auch den berühmteren Namen des Bonanno \*), deffen Bronzethore zu Pisa untergegangen, dessen anderes Werk zu Monreale in Sicilien mir ansichtlich unbekannt; so ergiebt sich, daß in dem engen Kreise des nördlichsten Toscana schon in jener ents legeneren, noch so dunkeln Zeit nicht weniger als sechs Bilde ner gearbeitet und, was mehr ist, nach Ruhm und Auszeich nung gestrebt haben. In Befrachtung ihrer Proportion, Mas nier und Wahl waren diese Künstler, wenn wir Vonanno ausnehmen, über welchen ich nichts zu entscheiden wage, sammtlich aus irgend einer italienischen Schule hervorgegangen, da sie an keiner Stelle den Eindruck griechischer Vorbilder an den Tag legen. Ob nun dieses Bestreben ganz örtlich und durch den Flor von Pisa hervorgerufen war, an welchem Lussa und Pistoja mittelbar Theil nahmen; ober ob vielmehr dieser

<sup>\*)</sup> Er war schon dem Basari bekannt. Pergl. Morronal. et T. c. und andere.

stifte Mittelpunct aus entlegeneren Gegenden Künstler angelock? Gewiß erscheinen um diese Zeit, wie wir unten sehen verben, überall in Italien lombardische Bildner.

Im Mittelalter, wie überall auf den früheren Stufen der Bildneren, vereinigen fich Baumeister und Steinmet in berklben Personlichkeit; aus bem Steinmegen aber geht in ber kolge auch der darstellende Bildner hervor; und es ist ganz in der Ordnung, daß Handgriff und Behandlung des Matc. rials während der allgemeinen Kindheit der Kunst, eben wie im Anabenalter der einzelnen Künstler, zeitig und voran erworben werde; damit späterhin der schon entwickelte Geist sich mgehemmt und fren nach allen Seiten bewegen konne. Run war, worauf wir zurücktommen werden, an der ndrblichsten Grenze Italiens Como schon seit Einwanderung der Longobarden in allen der Baukunst dienenden Künsten wunderbar bewerechtet. Schon in den longobardischen Gesetzen, dann in michligen Urkunden und Inschriften, sinden sich die magistri Comacini; von baher kommen auch noch gegenwärtig ben Italienern wenigstens ihre Maurer.

Bu Pistoja, an einer merkwürdigen, doch dußerst bedentslichen Ranzel der Rirche S. Bartolomes, nennt sich ein Bildwer aus Como, Guido, den die Geschichtschreiber längst unter die Zeitgenossen des großen Nicolas von Pisa ausgenommen haben. Doch ist es nicht so leicht, ja vielleicht unmöglich, auszumachen, wohin die erste der beiden Inschriften des Werstes gehöre; ob zu dem Säulengestelle der Ranzel, oder zu den halberhobenen Arbeiten ihrer Brustwehr. Die letzten nemlich stimmen in Manier, Verhältnissen, selbst in der Gewohnheit die Augen schwarz auszulezen, ausfallend überein mit jenen oben beschriebenen der Ranzel in S. Leonardo ben Florenz.

Das Säulengestelle hingegen entspricht dem drenzehnten Jahrs hundert, also den Jahren der zwenten Inschrift, welche mit der ersten auf keine Weise zusammenhängt. Beide Inschriften sind verschiedentlich abgedruckt worden; doch wiederhole ich sie, theils meine Zweisel zu unterstüßen, theils weil die so gewöhntliche Abkürzung T9 im ersten Verse von Einigen fälschlich in TVR aufgelöst worden. Die obere lautet also:

SCYLPTOR LAVDATVS QVI SVMMVS IN ARTE PROBATVS

# GVIDO DE COMO QVEM CVNCTIS CARMINE PROMO

Davon abgesondert, und durchaus weder dem Sinn, noch der Anordnung nach, nothwendig mit jener zu verbinden, sagt die zwente:

A. D. M. CC. L. EST OPERI SANVS SVPERE-STANS TVRRIGIANVS

NAMQVE FIDE PRONA VIGIL HC DS IN CO-RONA.

Rönnten wir mit Sicherheit annehmen, die erste Inschrift sey der zwenten gleichzeitig, so würden wir dem Guido die halbserhobene Arbeit der Brustwehr absprechen müssen; er könnte alsdann einzig die Kanzel um etwas erweitert, die beiden Löwen und die menschliche Figur mit den Säulen, welche auf jenen ruhen, gearbeitet haben, welche sicher dem Zeitalter des Nicolas von Pisa, oder dem in der zwenten Inschrift angegebenen Jahre 1250 entsprechen. Sehörte hingegen die erste Inschrift zu den Reliefs, so würden wir den Guido nothwendig für einen Meister des eilsten oder zwölften Jahrhundents halten müssen, und annehmen können, er sey mit dem Bilds

ner der florentinischen Ranzel aus derselben Schule entsprossen \*).

Ich glaube mich zu entstanen, daß Ciampi, dessen schon anzesührtes Werk ich nicht vor Augen habe, diese Iweisel nicht ausstätzt, im Gegentheil die beiden Inschriften zusammenslicht. Unter allen Umständen gewähren sie uns ein Beyspiel der weiten Verbreitung jener alten lombardischen Bildnerschule, deren Spur wir nunmehr, so viel an uns liegt, nach anderen Gegenden hin versolgen wollen.

Besondere Ausmertsamkeit hat in neueren Zeiten ein Bildner erweckt, welcher zu Parma im Dome einen Altar mit

Darauf eine verrenkte Abschrift obiger Inschrift, aus welcher abzunehmen, daß Basari, oder wer ihm die Nachricht mitgetheilt, um füchtig gelesen hatte. Gewiß konnte ich von dem angegebenen Jahre 1199 an Ort und Stelle keine Spur entdecken, obwohl mir darum zu thun war.

Sollte diese Angabe Basari's, stuchtig verbunden mit einer um wenig Zeilen vorangehenden Erwähnung der florentinischen Lirche S. Miniato a Monte, einen neueren Schriftsteller (Ansichten ich über die Kunst, 1820. 8.) veranlaßt haben, die Kanzel in S. Miniato (er sagt nicht, ob in S. Miniato a Monte, oder im Dome von S. Miniato de' Tedeschi, noch, wenn im ersten, ob er die wirklich alterthümliche Evangelienkanzel meine) im Jahre 1199 von Guido von Como ansertigen zu lassen? Nirgend wird in die, ser dreußen Compilation eine Quelle nachgewiesen, weshalb sie nicht selten nuslos beunruhigt.

<sup>\*)</sup> Vasari, vite etc. vita d'Andrea Tass. — I maestri di quell' età, come s'é detto nel proemio delle vite, surono molto gossi, come si può vedere in molti luoghi, e particolarmente in Pistoja in S. Bartolomeo de' Canonici règolari, dove in un Pergamo satto gosfissimamente da Guido da Como, e' il principio della vita di Gésu Christo, con queste parole sattevi dall' artesice medesimo l'anno 1199."

Bildneren geschmückt hat, und seinen Namen Benedict und das Jahr 1178\*) hinzugesetzt. Daselbst sind auch die dren Thüren der Tauskirche mit halberhobenen Arbeiten geschmückt, an der nördlichen aber liest man, nach Worrona \*\*),

Bisdenis demptis annis de mille ducentis Incepit dictus opus hoc Benedictus.

Die Vorliebe für Naterländisches verleitete den Morrona, jene Arbeiten tiefer zu stellen, als Solches, so gleichzeitig in Toscana von Reistern gearbeitet worden, welche er ohne urstundliche Gründe sämmtlich für Pisaner halt. So viel ich mich entsinne, halt Meister Benedict, den Neuere fälschlich. Antelami nennen, da doch zu jener. Zeit noch keine Geschlechtst namen in Gebrauch gewesen, den Vergleich mit Gruamons wohl aus, und übertrifft den armseligen Biduino um Vieles. Andere lassen von demselben Benedict die pisanische ober tost canische Bildnerschule ausgehen, was ebenfalls gewagt und thöricht ist, da wir, wie oben bemerkt worden, in Bezug auf diese ältere Kunstepoche nur unzusammenhängende, abgerissene Nachrichten haben, welche wir dem Zusall, nicht dem verhältenssmäßigen Verdienste der Künstler verdanken.

Gleichzeitig mit diesem Meister Benedict gossen andere Lombarden sür den papstlichen Hof zu Rom zwen Bronzethore, welche noch vorhanden sind. Das eine, welches ganz glatt

<sup>\*)</sup> S. Millin, voy. dans le Milanais. T, II. p. 116 und p. 119; Cicognara a. s. St.; denen ich, was Namen und Jahr aw geht, folgen muß, da ich meine eigene Abschrift eingebüßt habe.

— Ob Benedict sich hier: Antelami oder de Antelamo nennt, welches letten ich mich zu entsinnen glaube, wurde entscheiden, ob dieser Zusatz ben Namen des Baters oder des Geburtsortes andeute.

<sup>\*\*)</sup> l. c. §. 1.

ift, wied ums nur durch seine Inschrift merkwürdig; es besins det sich gegenwärtig im Gange zur Sacristen der Kirche S. Inhannes zum Lateran, war aber vordem in dem alten längst abzetragenen Palaste daselbst angebracht. Das andere, welsches zu einer Seitenkapelle der Tauskirche Constantins sührt, hat in der Mitte des linken Flügels eine Figur in Relief, welche an Habituelles des ungleich späteren Andreas von sisse erinnert, und an den Tag legt, wie diese Lombarden nicht bloß das Erz reinlich zu gießen, vielmehr auch die menschliche Sestalt ganz wohl zu behandeln wusten. Die übrigen Felder dieser zwepten Thüre sind durch sauber einges gradene Umrisse verziert, welche sämmtlich vorgothische Sebäude darstellen, worin schon einige spitze Bogen eingemengt sind, von welchem Umstande wir späterhin Sebrauch machen wollen.

Auf dem rechten Flügel dieses Thores ließt man in untermischten rundlichen und eckigen Uncialbuchstaben:

+ ANNO. V. PONTIF. DNI. CELESTINI III. PP. CECIO. CARDIN. S. LVCIE. EIVSDEM DNI PP. CAMERARIO. IVBENTE, OPVS ISTVD. FACTVM.

Und gegenüber auf dem linken Flügel:

+ HVI9. OPERIS. VBERT9. ET PETR9. FRS. MAGISTRI LATVSENEN. FVERVNT.

Auf der anderen, einfachen Thure der Sacristen:

+ VBERT9. MAGISTER. ET. PETRVS. E19. FR. PLACENTINI. FECERVNT HOC. OP9.

+ INCARNACIOIS. DNICE ANO. M. C. XC. VI.º PONTIFICAT9, VO. DNI. CELESTINI. PP. III.

## ANNO. VI.º CENCIO. CAMERARIO. MINI-STRĀTE

HOC. OP9. FACTV. EST.

Wir lernen aus der letzten Inschrift, daß Hubert der Meister, sein Bruder Petrus dessen Sehülse, beide aber aus Piacenza waren. Was indes das obige zusammengezogene Latusenen. bedeute, weiß ich mir nicht zu erklären, noch habe ich darüber weder aus den Slossarien oder sonst einige Auskunft erlangen können.

Andere Künstlernamen, ohne Angabe des Vaterlandes, finden sich an römischen Denkmalen dieser Zeit, welche, da sie durchhin nur in den mehr vernachlässigten Kirchen der außeren Stadt vorkommen, auf eine große, verbreitete Wirksamkeit schließen lassen, deren Erzeugnisse in den Erneuerungen der inneren Stadt bis auf die letzte Spur verschwunden sind.

In der alten Basilika S. Lorenzo, auf dem Wege nach Tivoli, sindet sich am Hauptaltare eine Verdachung, welche ans vier antiken Porphyrsäulen ruht, deren componirte Kapistäle offenbar mittelalterliche, doch nach den Umständen gut ausgeführte Nachbildungen antiker Muster. Auf diesen Säulen ruhet zunächst ein sehr einfaches Gesimse, darauf ein verzierender Zwergporticus; die hölzerne und bemalte Bedeckung des Sipfels ist durchaus neu. Der Altar selbst enthält, obs wohl er neu uusgeschmückt worden, doch immer noch einige Eckpseiler, welche den alten Theilen der Verdachung gleichzeitig zu sehn scheinen; an der inneren Seite des Architraves, also an einem der alten Theile dieser Verdachung, befindet sich solgende Inschrift:

+ IOHS. PETRVS. ANGES. ET SASSO. FILL. PAVLI, MARMOR.

+ ANN. D. M. C. XL. VIII. EGO HVGO. HV-MILIS. ABBS. HOC OPVS FIERI FECI.

Als technisch gewandte Bildner zeigen sich diese Brüder besonders an den Andusen über den Porphyrsäulen, bey denen gewisse eigenthümlich willführliche Formen des vorgerückteren Mittelalters die Vermuthung nicht aufkommen lassen, als wären sie etwa antise Arbeiten aus den Zeiten des sinkenden Reiches.

Bor dem letzten Brande befand sich in der uralten Paulstirche, auf dem Wege von Rom nach Ostia, ein wohl wanzig Fuß hoher, aus einer beschädigten Säule von griechischem Rarmor gearbeiteter Randelaber. An seinen Verzierunsen war minder gute Arbeit, als an den erwähnten Rapitäslen; die kleinen Reliefs in kurzen Figuren, welche seine Ritte mehrsach umgürteten, schienen auf den ersten Blick dem eilsten Jahrhundert mehr, als dem zwölsten zu entsprechen. Indeß sagte die in der Ritte verstümmelte, doch zu Ansang und Ende ganz lesbare Inschrift:

+ EGO NICONAVS DE ANGILO CVM PE . . . . . . . . HOC OPVS COMPLEVIT \*).

Es liegt demnach die Vermuthung nahe, daß Nicolaus der Sohn des oben, in S. Lorenzo, genannten Angelus, sein Ge-

<sup>\*)</sup> Monfignor Nic. Nievlai, della basilica di S. Paolo, Ro. 1815. fo. p. 297, liest ober übersett die verstümmelten Buchstaben Pietro Fassa di Tito. Ich habe diese Inschrift wiederholt darauf angesehen; doch fand ich zwar die deutliche Spur von Petro; die batauf folgenden erhaltenen Buchstaben stehen aber mit ihren Lagunen in dieser Ordnung: IAS. AMIE... O, darauf HOC OPVS etc.; so daß die Lesart des Mons. Nievlai sicher unbegründet, die Lagune selbst, an welcher offendar von Wisbegierigen geschabt worden war, gegenwärtig nicht mehr zu ergänzen ist.

hulse Petrus derselbe sen, der oben unter den Brüdern des Angelus vorkam, also der Oheim des Meisters. In dem verstümmelten Theile der Inschrift mag auch Sasso, der ans dere Bruder des Nicolaus vorgekommen senn, da darin wes nigstens die Buchstaben AS noch deutlich zu lesen, die anstessenden nicht allein abgeschlissen, vielmehr selbst wieder aufgeskratt, mithin leicht entstellt waren.

Sleichzeitig mit diesen minder bekannten Namen zeigt sich zu Rom eine andere Bildnerfamilie, deren spätere Spröflinge, Cosmas, der Sohn Jacobs, und Johannes, des Cosmas Sohn, dereits dem drenzehnten Jahrhundert angehören; Jacob aber, römischer Baumeister, Bildner und Musaicist, Vater des berühmteren Cosmas, muß schon im zwölsten Jahrhundert gearbeitet haben, da er bereits im Jahre 1210 seinen Sohn Cosmas als Gehülsen brauchte \*). Auf anderen, bescheidneren Wersen nennt er sich allein, z. B. an einem Bogen des zwerghaften Säulengestelles im Rloster S. Scholastica den Subiaco; an dem Bruchstücke eines mit Säulen gezierten Chores zu Rom, in der Kirche S. Alessio nennt er uns aber auch seinen Vater. Denn wir lesen dort an einem ausgessparten Marmorstreise des gegenwärtig in Holzardeit erneuesten Chores:

+ IACOBVS
LAVRENTII FECIT
HAS DECEM ET NOVEM
COLVMPNAS CVM
CAPITELLIS SVIS.

<sup>\*)</sup> S. die Inschrift ber Hauptkirche zu Civita Castellana, welche ich nachtragen werbe.

Die Erwähnung seines Baters Lorenz scheint hier beffen stischeres Andenken, oder die Absicht anzudeuten, seinen eiges nen, vielleicht noch minder bekännten Ramen durch väterlichen Anhm zu unterstützen. Denn es ist nach damaliger Familiensitte vorauszusetzen, daß Lorenz, dessen weitere Lebensschicksale md Wirksamkeit unbekannt, dasselbe Kunstgewerbe betrieben, welches seiner Familie in den dren folgenden Generationen Chre und Begunstigung erworben. In erwähnten Bruchstütim zeigen die noch vorhandenen Pilastercapitäle, wie selbst das in die Marmorleisten eingelegte Glasmustv, löbliche Sharfe und Nettigkeit der Arbeit; ein Verdienst, welches diese Amflerfamilie nirgend verläugnet. Wäre es nun gar auszumachen, daß auch jene fren nach antiken Mustern copirte Einfaffung der Rirchenthure ebenfalls Meister Jacobs Arbeit sen, p wurde dem wackeren Meister daraus eine gedoppelte Ehre entstehen. Doch eben weil diese, theils dem Alterthume besangener nachgebildet, theils aber auch ungleich magerer im Marmor ausgemeißelt ift, als sonft in Jacobs und seines Sohnes Arbeiten bemerklich, bin ich geneigt, diese Thure, zus gleich mit einer anderen verwandten, der Klosterkirche zu Grotta ferrata ben Nom, für Denkmale jener Richtung zu halten, welche vom Hofe Heinrichs. II. auch über Italien ausgegangen senn mochte. Dieser herr begunstigte, wie bes Wits erinnert worden, die Benedictinerabtenen ben Florenz und m Montecassino. Es ware bemnach nicht auffallend, wenn er auch andere der Stadt und Gegend von Rom verherrlicht hatte; wie andererseits noch ein dritter Fall denkbar ist, nemlich die Fortpflanzung seiner Anregungen von einem Kloster bes Orbens zum anderen.

Roch einen anderen Runftlernamen entbeckte ich an dem

zwerghaften Säulengange eines Klosterhoses hinter der Kirche S. Johannes im Lateran. Dort steht an einem der Siebel: MAGR DEODATVS — FECIT HOC OPVS.

Diese Giebel indeß neigen sich zum Sothischen, und das Wappen Colonna in einem anderen scheint auf Erneuerungen des drenzehnten Jahrhunderts hinzuweisen, denen dieser Name anheimfallen mochte. Deodatus kann demnach nicht derselbe senn, den wir oben als den Bruder des Weister Sruamons kennen gelernt.

Ich komme barauf zurück, daß ein großer Theil der ans geführten Arbeiten, welche uns nun auch für Rom eine gute Zahl von Kunstlernamen abgegeben haben, bloß in Bauverzierungen besteht, in beren verhältnismäßig guter Aussührung die Kunstler ihre Ehre gesetzt. Emsige Bearbeitung, gute Fü gung der Marmorstücke zeigt sich gleichzeitig auch in anderen Mittelpuncten bes damaligen Italiens, z. B. im Grabmal bes Bischofs Rainer von Florenz, daselbst in der S. Johan niskirche, welcher Herr nach der Inschrift im J. 1113 gestor, Also fand Nicolas von Pisa sein Handwerk schon vor. Demungeachtet steht er in Ansehung seines Geisteh Styles, Natursinnes, in jener Zeit ganz einsam; und gewiß blieb in der bildnerischen Technif, da in dieser Runstart bie Technik des Alterthums früh vernachlässigt worden, noch bis in die neuesten Zeiten so mancher Handgriff aufzufinden, bas nur dem außerordentlichsten Geiste gelingen konnte, unüber windliche Schwierigkeiten zu besiegen. Ich glaube nicht, daß die italienischen Vorgänger des Nicolas Thonmodelle gemacht haben, noch daß letter ohne Thonmodelle so herrlich in Mats mor habe vollenden können, als etwa die Figuren an der Ranzel zu Siena. Leiber fehlt es uns an umständlichen Nach

nichten, thatigen Beweisen für die Vermuthung, daß er den Gebrauch, in nassem Thon zu modelliren, vielleicht in der vollen Größe seiner halberhobenen Arbeiten, wiederum in die Bildneren eingeführt. Den Gebrauch sage ich, nicht die Erssmoung; denn, obwohl die Güsse in Erz damals nur in kleizuren Theilen, und im Sanzen nur selten beschafft wurden, so sehen dennoch die eben vorsommenden die Fortübung des Robellirens in Thon voraus; also nur von der Anwendung dieses Kunstgrisses auf Vorbilder des Weisels kann hier, wenn jene Vermuthung sonst zulässig, die Rede seyn.

Daß jene alten Künstler des zwölsten Jahrhunderts ben einiger Verbesserung ihrer Hands und Kunstgriffe ganz Anderets hätten leisten können, ergabe sich aus jenem, angeblich in Weinstock geschnisten Hauptthore der Kirche S. Sabina zu Kom, wenn anders mit Sicherheit auszumachen wäre, daß dieses Werk, wie Umstände wahrscheinlich machen, um das Jahr 1200 entstanden sen.

Da man durch die Seitenthüre einzugehen pflegt, so werden diese Thore, welche gegenwartig zum Garten gekehrt sind, und von innen her gedssnet werden mussen, sehr häusig von den Reisenden übersehen, obwohl sie der Beachtung werth sind. Dem in den niedrig gehaltenen Figuren der Füllungen, selbst in den Gründen und Beywerken, nahern sie sich dem Spatskomischen oder Altechristlichen, so daß ich anfangs veranlaßt wurde, in den Leben alterer Papste nach ihrer Stistung zu suchen. Doch den wiederholter Besichtigung entdeckte ich an der inneren Seite Verzierungen, welche bereits das Antike verlassen nud Verzierungsgeschungert die Annaherung jenes Vaus und Verzierungsgeschymackes ankündigen, den man den gothischen nennt.

Damit stimmt auch in den Gründen der Vilder der Vorseite das Oblonge und Aufgerichtete in der Behandlung, dem Entswurf nach, antifer Baulichkeiten, so daß schon das Aeußere des Werkes belehrt, daß, wer es vollbracht habe, wohl antike und altchristliche Vorbilder befolgt, doch bereits des Eindruckes späterer Sitten und Sigenheiten nicht durchaus sich erwehren können. Die verhältnißmäßig schone Ausführung dürfte aber, wie oben bemerkt worden, aus der Schmeidigkeit des Stoffes sich erklären, dem, ben schon erwachtem Streben nach löblicher Leistung, der Künstler leichter bengekommen, als seine Zeitgenossen dem spröderen Warmor.

Ueber dieser Thure befindet sich, an der außeren Wand der Vorseite genannter Kirche, eine musivische Verzierung, welche, da die beiden Gestalten zu beiden Enden nur ben tleinsten Raum einnehmen, fast ganz aus einem langen Streife Inschrift besteht. Ohne Benspiel ware es wohl, wenn die lette, welche allerdings durch ihre großen, besonders reinen Schriftzüge eine hübsche Verzierung bilbet, so ganz allein um ihrer selbst willen vorhanden senn sollte; allein auch die Wahl und Stellung der Worte gebietet, ihr einen weiteren Sinn zu geben, sie auf ein unbestimmtes Mancherlen auszubehnen, was. eben unter Coelestin III. zur Erhaltung ober Verherrlichung des Gebäudes geschehen war; so daß, mit Ruckblick auf obige Rennzeichen, ohne Zwang anzunehmen ist, auch jenes schöne und lobliche Schnitzwerk der Thure gehore zu der allgemeinen Erneuerung, welche die musivische Aufschrift in folgenden Worten ankündigt:

CVLMEN APOSTOLICVM CVM CAELESTINVS HABERET

PRIMVS ET IN TOTO FVLGERET EPISCO-PVS ORBE

HAEC QVAE MIRARIS FVNDAVIT PRESBY-TER VRBIS

ILLYRICA DE GENTE PETRVS VIR NOMINE TANTO

DIGNVS — —

Milein auch die zeichnenden Künste der Maleren und des Mustes müssen schon damals einen nicht unerheblichen Borsschritt gewonnen haben, da jene weiblichen Sestalten, Personisstationen der Kirche (ex circumcisione und ex gentibus)\*), sleißiger gearbeitet sind, als jene von Paschal I. in s. Praxes dis und von den nachfolgenden Papsten in anderen Kirchen angeordneten, vornehmlich weil sie bereits einige Spur des wieder angeregten Verlangens zeigen, die Formen nicht mehr bloß durch start bemerkliche Umrisse, vielmehr auch durch Schatten hervorzuheben. Die Vestleidung dieser Figuren ist, mit geringer Unterbrechung, antik, was zu verrathen scheint, daß man mehr, als noch vor Kurzem, den altchristlichen Denkmalen sich angenähert, welche in Italien, vornehmlich zu Rom, häusig vorhanden waren.

Diese Fortschritte verläugnen sich indes in einigen Ueberresen der Herstellungen, welche Honorius III. um wenig spåter, von 1210 — 20, in der Kirche S. Lorenzo, auf dem Wege nach Tivoli, angeordnet hat. Im Friese nemlich der Vorhalle dieser Kirche, welcher musivisch ausgelegt ist, zeigen

<sup>\*)</sup> S. die Abbildung ben Ciampini, vet. mon. P. 1. ed. 1690. ad p. 191.

f

sich einige menschliche Gestalten; zur Linken bren halbe Figuren, in der Mitte Christus, zu den Seiten die Mutter und S. Johannes Ev.; zur Rechten S. Lorenz und der Papst, im Felde liest man nach alter Art: S. Laur. und Honori PP. III. In diesen unsörmlichen kleinen Puppen sondern sich die Localfarben noch immer durch diese Umrisse, wie in der Zeit, welche wir oben übersehen haben. Doch ist es möglich, das diese unbedeutende Arbeit nicht eben den besten Musivmalern übergeben worden; denn wir werden nun bald, theils etwas älteren, theils auch ganz gleichzeitigen Rusiven begegnen, deren Kunstverdienst sehr weit über jene kleinen Verzierungsarbeiten hinausgeht.

Unterhalb der Säulenhalle, schon an der Wand der Kirche selbst, besinden sich Mauergemälde, welche die Lebensereignisse der Heil. Stephan und Lorenz, zur anderen Hälfte einige Besgebenheiten der Regierung Honorius III. darstellen \*). Sie sind aber sast durchaus übermalt, so daß man nur an der Einstheilung in viele kleine Blilder, an den Einsassungen, wie endlich an der Architectur der Gründe, ihr hohes Alter noch erkennt. Jur Rechten indeß besindet sich ein noch ziemlich wohl erhaltenes Gemälde. In diesem solgen Bischof und Priester einem zwerzährigen Karren, auf welchem ein heil. Leichnam mit mächtigem Nimbus. Die Pserde gehen zur Linken nebenher; eben so kunstlos ist die Anordnung der übrigen Figuren; doch sieht man bereits einige Spuren von Rodellirung, grünliche Halbtinten und sparsame Schatten. Die ähnlich abgetheilten

<sup>\*)</sup> Bgl. Nibby, viaggio antiq. ne' contorni di Roma. T. 1. Ro. 1819. p. 97 ss.

Malereyen im Innern der Kirche scheinen den Beytverken nach etwas junger zu seyn.

Die Malerenen, welche vormals in der kleinen vorstädtischen Kirche S. Urban, unweit der appischen Straße, zu sehen gewesen, scheinen nach alten Abbildungen der schon erwähnten Sammlung der barberinischen Bibliothet \*) ebenfalls um das Jahr 1200 entstanden zu senn. Segenwärtig sind sie von der whesten Hand übermalt; sogar die Ausschrift ist verschwunden, welche die eine der beiden Abbildungen genannter Sammlung bewahrt hat \*\*). Sie lautet:

## BONIZZO FRT AXPI MXI.

Die letzte Zeile wird von Einigen gedeutet: anno Christi 1011 \*\*\*). Sewiß eine damals sehr ungewöhnliche, vielleicht gam benspiellose Form und Verbindung f). Indeß sindet sich diese Ausschrift nur in der einen der beiden Abbildungen des selben Werkes, und es dürste gewagt senn, so unbedingt ans punchmen, daß der Copist sie richtig gelesen; und in Frage siehen, ob nicht sein Vorbild andere Buchstaben enthalten, mithin eine andere Deutung erfordert habe.

<sup>\*)</sup> Barber. No. 1047. pitture di S. Urbano alla Cassarella.

<sup>\*\*)</sup> No. 1047. In No. 1050 fehlt fie.

bem herrn von Agincourt, welcher, da seiner Zeit die Originale längst übermalt waren, nur jene alten Copieen vor Augen hatte.

<sup>†)</sup> Anno Domini ware mehr in der Ordnung; doch pflegte man sogar dieses nicht, wie hier, nach, sondern voran zu setzen. So in einer der kurzesten Aufschriften, die mir je vorzekommen, an einem Kapitale, rechts der Tribune bes Domes zu Fiesole:

A. D. M. CC. I. an einem anderen; M. P. (magister Petrus?)

Andere Spuren einer den Romern eigenthämlichen Schule der Maleren übergehe ich für jetzt, weil sie schon weiter in das drenzehnte Jahrhundert hinüberreichen, dem wir eine eigene Betrachtung widmen wollen, wo einige mir sichere toscanische Malerenen des zwölsten oder des Anbeginnes des drenzehnten Jahrhunderts ebenfalls ihre Stelle sinden werden. Doch, ehe wir uns von den minder unerfreulichen Kunstarbeiten dieses Zeitraumes trennen, wird es nothig senn, eines umbrischen Malers zu erwähnen, dessen Name auf einem Bilde des Gestreuzigten in den Sewölben der Kirche S. Siovanni e Paolo zu Spoleto sich erhalten hat.

Die Darstellung dieses Gegenstandes war, obwohl, wie es bekannt ist, eben so wenig, als Darstellungen aus dem Jugendleben des Heilandes, von den früheren Christen gebildigt und geduldet, doch endlich nicht lange vor Eintritt des Bildersturmes überall zugelassen worden. Wie eben diese Bilder alsdann binnen Kurzem Gegenstände der Verehrung der einen, des Hasses der anderen christlichen Parthenung geworden, ist aus vortresstichen Bearbeitungen auch in weiteren Kreisen der kannt \*). Allein, eben weil diese Vorstellungen erst damals, als Italien bereits mehr und minder vom dstlichen Reiche abgesondert war, in den christlichen Bilderfreis ausgenommen worden, gestalteten sie sich in den beiden Hälsten der christlichen Welt auf verschiedene Weise. Hier wie dort ohne Zweisel höchst unvollkommen; zierlicher indes ben den Griechen, wenn man gleich, sowohl der Madonna als dem Gekreuzigten, wenn man gleich, sowohl der Madonna als dem Gekreuzigten,

1

<sup>\*)</sup> Erganze Gibbons unläugbar geistreiche Auffaffung (hist. of the Decline etc. Chapt. XLIX.) burch: Schlosser, Friedr. Christ., Gesch. ber bilderstürmenden Kaiser des oftromischen Reisches. Franks. 1812. 8.

biefer letten auch in ben gunftigsten Benspielen anfieht, bag ste sogleich als Mumie entstanden waren, und fünftiger Ausbildung im voraus entfagt hatten; den italienischen hingegen, duk ihre Form, ben größter Rohigkeit, doch nicht, wie jene, inferlich abgeschlossen, mithin einer höheren Entwickelung noch Streben nach einer edleren, schoneren Entwickes lung der italienischen Idee des Gefreuzigten finden wir langere Zeit, bevor sie durch neugriechische Worbilder verdrängt wurde, in verschiedenen einander ähnlichen Bildern der Gegend von Mis, wo später burch die feurige Beredsamkeit des heil. Franz bas Andenken der Leiden Christi, und dadurch die Verehrung des Erneistres neu belebt und bis zur Schwärmeren erhöhet Ein Benspiel ber barbarische italienischen Borstellung da Maria, im Gegensatz zur neugriechischen, gewährt uns ein Bild zu Siena in der casa di S. Ansano, in der Seitencapelle rechts, welches, wie jenes der Afademie vom J. 1215, balb Relief, halb Maleren ist. Sie ist, im Vollen angesehen, gerade aufgerichtet fitend. Im goldenen Felde zwen sehr kleine Engel; der Thron von hochster Einfachheit. Uebrigens ist das Antlit der Madonna nicht ohne Schönheit.

Das Eigenthümliche dieser Bilder zeigt sich zunächst in der Anordnung, da sie unter den ausgebreiteten Armen des heilandes verlängerte Füllungen haben, auf denen Maria und Ohannes, nebst den übrigen Marieen der Leidensgeschichte in derjüngtem Maße vorgestellt sind; an den Ausgängen der Schenkel des Areuzes befinden sich unter mancherlen Verziesungen von musivischem Charakter Brustbilder von Engeln. Das wichtigste Merkmal der Unterscheidung italienischer und griechischer Aruzisire beruhet indeß auf der Haltung, welche beide Nationen dem Leibe des Sekreuzigten selbst gegeben.

Die Griechen nemlich, denen der Anblick graufamer Leibesstras fen Gewohnheit war, dachten sich den Heiland am Kreuze mit der ganzen Schwere des Leibes herabhangend, den Unterleib geschwellt und die erschlafften Aniee links ausgebogen, den gesenkten Ropf mit den Qualen eines grausamen Todes rin-Ihr Gegenstand war bemnach das körperliche Leiden an sich selbst, ihr Zweck hochstens Erweckung bes Mitleibens, obwohl die damalige Kunst, um diesen untergeordneten Zweck ganz zu erfüllen, an barstellenden und wahr scheinenden Formen noch viel zu arm war. Die Italiener hingegen, in beren älteren Denkmalen, wie nicht zu übersehen ist, die Dars stellung, sowohl der Jungfrau mit dem Rinde, als des Gefreuzigten nur hochst selten vorkommt, pflegten bie Gestalt bes Heilandes am Kreuze aufzurichten, verfolgten also, wie es scheint, die Idee des Sieges des Geistigen, nicht, wie jene, des Erliegens bes Körperlichen.

Diese unläugbar edlere Auffassungsart einer wohl schwierigen, doch, wie so viele Benspiele darlegen, unter Umständen hochst belohnenden, Aunstausgabe tritt in mehr begünstigten Rreisen des Abendlandes früh an das Licht, wie an dem Deckel des einen der beiden schon erwähnten Wissalien heinrichs des zwenten, wo auch die übrigen Figuren, Phoebus und Diana, Johannes und Maria, sogar der wohlverzierte Rand, bemerkenswerthe Seschicklichkeit darlegen. Hingegen wird sie in den italienischen Kunstarbeiten der älteren Zeit, p. B. in jener Altartasel des Klosters Rambona, allerdings durch technische Ungelensigkeit der Künstler verhüllt, weshalb jene oben erwähnten Bilder des Gekreuzigten, in denen sie sür Italien zuerst in einiger Deutlichkeit hervortritt, für uns ein gedoppeltes Interesse besigen. Denn einmal gewähren sie uns dustesse bekannte Benspiel der italienischen Auffassung und Duskessung einer bestimmten Kunstidee, deren Ueberlieserung in der Folge, zwar durch Rachahmung der Reugriechen einige dit hindurch abgerissen, doch bald wiederum aufgenommen und weitergebildet wird; dann aber nicht minder einen sonst mbekannten Künstlernamen, also einen neuen Stützpunkt der hisvischen Forschung. Denn am Fuße des erwähnten Kruzissus zu Spoleto besindet sich solgende, so weit ich sie gebe, zuz erhaltene Aussicht, in unzwendeutigen, etwas verlängers un, und hie und da zusammengezogenen Najuskeln.

A. D. M. C. L. XXX. VII. MS . .

## .. OPVS ALBER ...

In dem beschädigten Ausgange des Namens glaubte ich zuwicht die Sylbe TO, nicht TI, zu erkennen; eine Verschies
kuheit, auf welche es wenig ankommt; dann nach dem Nakun Alberto die Buchstaben: SOTA..., welche letzteren,
als einem unbekannten Namen angehörend, von mir falsch
kebeutet senn könnten, weshalb ich sie nicht verbürgen will.

Die beiden anderen bereits erwähnten, ben durchgehender Udereinstimmung mit jenem nothwendig gleichzeitige Bilder des Gefreuzigten befinden sich, das eine in der Kirche S. Spara zu Afist \*), das andere in dem Gewölbe des Kirche kins zu S. Siovanni d'Asso, einem Orte des stenesischen Seeliets, unweit Buonconvento und Monte Uliveto Maggiore. Dies Silder besitzen, eben wie jene, den Vorzug einer nicht undlen Ausbildung des Christuskopses, dessen Jüge indes noch

Lanz i kannte unter diesen drey gleichartigen Vildern nur imes in S. Chiara zu Afist; es sep, sagt er (scuola Romana, epoca Prima), nach der Tradition älter, als Giunta. Und hierin ward et nicht irregeleitet.

immer durch dicke rothe und schwarze Umrisse gesondert sind, mit geringer Spur von Schattengebung in den Augenhöhlen und Länge des Nasenrückens. Die gerade Haltung des Leibes theilen sie mit den älteren italienischen und abendländischen Darstellungen desselben Gegenstandes.

## VII.

Dreyzehntes Jahrhundert.

Aufschwung des Geistes der italienischen Kunst; rascher Fortschritt in Vortheilen der Darsstellung. — Einfluß der Byzantiner auf die Entwickelung der italienischen Maleren.

Aus einer eigenthümlichen Wendung, aus einer allgemeisnen Steigerung des Seisteslebens entstand, wie es unter uns nicht mehr in Frage kommt, jene glänzende Entwickelung der Runstanlage, welche die neueren Italiener lange Zeit hindurch vor anderen Nationen auszeichnete. Demungeachtet werden auch hier, wie überall, einige äußere Anregungen des Runstriebes, Förderungen seiner Ausbildung eingetreten seyn, denen die Italiener, zwar nicht die volle Entwickelung ihrer tresslichen Anlage, doch immer deren frühere Zeitigung verdanken.

Wirklich haben eben zu jener Zeit, als der eigenthümliche Geist der neueren Kunst zuerst in entschiedneren Zügen hervortrat, stemde Muster, fremde Ansichteu, vielleicht sogar fremde Meister von verschiedenen Seiten fordernd auf italienische Künstsler eingewirft.

Unter diesen Einwirkungen ward eben die folgenreichste mb wichtigste, der byzantinischen auf die italienische Malcren, schon seit langerer Zeit mit einem Rete entgegengesetzter Diß: berftandnisse und Uebertreibungen umzogen, was ihre Beleuch. tung um so dringender, boch zugleich so schwierig macht, daß es munganglich ist, um der Wahrheit Luft und Licht zu schaffen, hie und da die Fäden ganz zu durchreißen. Und, da Vasari's Runftlerleben, ein finne und gemuthvolles, in Dingen kiner Zeitgenoffen und naheren Vorganger im Ganzen zuverlassiges Buch, doch in jener Beziehung gleichsam das Mittels glied moderner und mittelalterlicher Jrrungen und Migbers ståndnisse bilden; so werden wir, von diesem Schriftsteller ausgehend, sowohl abwärts als aufwärts steigen können. Daben möge es dem trefflichen Stifter so viel genauer Runde von den Lebensumständen, Ansichten, Werken seiner Zeitgenosfen auf keine Weise zum Vorwurf gereichen, baß er seinen Stoff nicht gelehrt und fritisch, sondern fünstlerisch und dichterisch aufgefaßt. Nur den Compilatoren, welche ihn ausgeschrieben, den Kritikern, die ihm widersprochen, ohne ihn zu berichtigen, darf man vorwerfen, den einen, daß sie ihn jes mals in weitentlegenen Dingen als Quelle angesehen, den anderen, verkannt zu haben, daß Bafari's Jrrthumer hinsichtlich des Ereignisses, welches wir nunmehr beleuchten wollm, nicht absichtliche Lügen und eitle Erfindungen, vielmehr bloß misverstandene historische Wahrheiten sind, welche, wenn der oberflächliche Kritiker sich begnügt, sie zu bestreiten, den ächten auffordern, ihnen auf den Grund zu gehen.

Vafari nun wirft im Leben des Cimabue gleich anfangs im Großen hin, die Bedrängnisse des früheren Mittelalters haben in Italien alle Ueberlieferung der Kunst rund abgebrochen, den Gebrauch, Bilber zu machen, bis auf die lette Spur verdrängt; und sowohl in diesem, als in dem nachsols genden Leben, scheint er die Ansicht festzuhalten, daß Eimas bue, den einige griechische Maler nothdürftig sollen angelehrt haben, die Maleren, nach langer Unterbrechung, in Italien zuerst wieder ausgeübt, und durch Benspiel oder Lehre die Entstehung und Verbreitung der neueren Runst herbengeführt Diese Ansicht, welche er nirgend historisch begründet, habe. verstößt indeß sowohl gegen die Wahrscheinlichkeit, als gegen allgemein bekannte Thatsachen; daher haben verschiedene, so wohl aus einem allgemeineren und historischen Standpuncte\*), als auch aus dem engeren der drelichen Forschung \*\*), dage, gen sich aufgelehnt; wenn auch andere, unter diesen vornehm lich der bekannte Baldinucci, darauf fortgebauet, und jenes Trug = und Luggebäude errichtet haben, welches Eimabue als den gemeinschaftlichen Vater und alleinigen Gründer aller neues ren Kunstbestrebungen voraussetzt, und sogar ganz entgegenge setzte Richtungen von ihm ableitet.

Ob man während der dunkleren Jahrhunderte des Mit

<sup>\*)</sup> Schon Massei, Verona ill.; bann Muratori, antt. Ital. Diss. XXIV. und Tiraboschi, sto. della lett. It. To. V. VI. etc.

<sup>\*\*)</sup> Schon Malvasia, Felsina pittrice. In den letten De cennien des verstossenen Jahrh. eine große Zahl Topographen und Localscribenten, deren Titel ben Fiorillo, Geschichte der zeichn. Rste., nachgewiesen.

telalters in Italien gemalt und gemeißelt habe, tann, wie ich oben an sparsam und mit Umsicht gewählten Benspielen bargelegt, burchaus nicht in Frage kommen; wer mit den Quellen ber mittleren Geschichte, vornehmlich ber kirchlichen, befannt ift, dem wird es unerflärlich seyn, wie man überall jemals barüber habe streiten können. Ich übergehe daher das misige Sezank drelicher Forscher, welche die Ehre ihrer Vas terkadt durch die Entdeckung alterer Kunstwerke zu erhöhen geglaubt, die nicht durchhin Probe halten; ist es doch nicht einmal so ausgemacht, ob Basari, ben sie mit so viel Heftigleit bestreiten, in Dingen, über welche ihm ohnehin keine Stimme gebührt, so gang vom Wahren abgewichen sen. Denn es waren ihm selbst viele Thatsachen bekannt, welche die Forts daner einer gewissen Kunstübung außer Zweifel setzen; so daß wir die Wahl haben, ihm entweder absichtliche Verdrehung, der Flüchtigkeit und Vergessenheit benzumessen; oder, was doch zugleich das billigste und meist überzeugende seyn dürfte: daß ihm die rohen Arbeiten des dunkleren Mittelalters, gegen welche er seinen Widerwillen deutlich ausspricht\*), der Beachtung untverth geschienen; daß er daher die Runstgeschichte lies ber mit einem Meister habe beginnen wollen, bessen Werke Beift und Geschicklichkeit barlegen. Eimabue war in der That, wie wir in seiner großen, wohlerhaltenen Jungfrau, in der

<sup>\*)</sup> Vasari, Giorg. vite de pittori etc. Ed. Giunt. Fir 1568. 4.; vita d'Andrea Tasi. "— perché tutte quelle (sculture) che secero in Italia i maestri di quell' età, come s'é detto nel proemio delle vite, surono molto gosse." — Er geht von S. Miniato a Monte aus, welches Sebaude er in das J. 1013 versent, und sührt als Benspiel die Kanzel von Guido von Como an, die er im J. 1199 entstehen läst. — Früher im proemio, p. 78. — la pittura poco meno, che spenta assato — nemlich im eilsten Jahrh.

Kirche Sta. Maria novella zu Florenz, noch wahrnehmen können, ein beseelter und mächtiger Meister, dessen Ueberlegen, heit von Zeitgenossen anerkannt worden, wie wir aus einem Verse des Dante sehen, welche die rege Imagingtion des Vasar i getrossen, und wahrscheinlich mehr, als der Eindruck jenes Semäldes, ihn bestimmt hat, dem Eimadue eine wichtigere Stellung einzuräumen, als ihm wohl zukommen dürste.

Allein, wie unentschieben es bleiben moge, ob Vasari es jemals ernstlich gemeint, wo er eine gänzliche Unterbrechung in der Fortübung gewöhnlicher Kunstfertigkeiten anzunehmen scheint, so ist doch so viel gewiß, daß er den Zeitpunct, den Sang, die Umstände und äußeren Veranlassungen des Aufschwunges der neueren Runst nicht gründlich genug erforscht hatte; daß er vielmehr in dieser Segend der Runsthistorie blo Ben Wahrscheinlichkeiten und ganz willkührlichen Verknüpfungen gefolgt ist. Unter allen Umständen ist nicht anzunehmen, daß er seine umständliche Jugendgeschichte des Cimabue aus alten Materialien geschöpft habe. Der Schriftgebrauch war um die Mitte des brenzehnten Jahrhunderts noch nicht so weit ber breitet, daß man schon damals, wie späterhin, Familienereis nisse und pådagogische Beobachtungen håtte auszeichnen mogen; toscanisch schrieb man noch nicht allgemein; wenigstens reichen wenige Denkmale dieser Sprache so weit zurück; lateinisch pu schreiben, setzte eine minder zugängliche Bildung voraus, web che, wo sie erlangt worden, auf öffentliche Geschäfte aller Unt verwendet wurde; obwohl auch die lateinische Buchführung und Geschichtschreibung der neuen Staaten von Toscana damals Also wird Vasari's Iw durchhin erst im Entstehen war. gendgeschichte des Cimabue, wie die meisten gang alten Maler, im Durchschnitt seiner eigenen, poetisch angesehen, hochst an

muthevollen Ersindung angehören; und sogar die angeblich griechischen Lehrmeister des Eimabue, denen ich bisher vergebslich nachgespürt \*), dürsten allem Ansehen nach bloß auf Bersmuthungen beruhen. Wir wollen seinen Quellen nachspüren, einmal, um zu zeigen, wie slüchtig Vasari sie benutz; dann aber, und vornehmlich, um zu ermitteln, zu welcher Zeit, aus welchen äußeren Veranlassungen und inneren Gründen der Einsluß der Byzantiner eingetreten; endlich, welche eigenthümslichen Vorzüge oder Mängel die italienische Maleren von das her angenommen habe.

Jener Sage von einer gänzlichen Unterbrechung der italienischen Rumstübung begegnen wir zuerst im Leo von Ostia,
einem Schriftsteller des eilsten Jahrhunderts. Dieser meldet \*\*),
daß um das Jahr 1070 der damalige Abt des Rosters zu
Monte Cassino, Desiderius, aus Constantinopel griechische Musaicisten berusen habe, um die Wölbung über dem Hauptaltare der neuen Kirche, dem Glanze des Wertes entsprechend,
auszuzieren. Junge Wönche habe dieser Abt in der Russumaleren unterweisen lassen, weil man während der vorangehenden sünschundert Jahre, d. i. seit Einwanderung der Lonzobarden, in Italien diese Kunstarbeit entweder ganz ausgesest, oder doch vernachlässigt hatte \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Die Angaben, osservatore Fio. T. V. p. 61 s., und Richa, delle chiese di Firenze, werde ich unten zu prufen Gelegenheit finden.

<sup>\*\*)</sup> S. Leo Ost. lib. III. cap. 29. Die ganze Stelle ausges beben ben Muratori, antt. It. Diss. 24.

<sup>44\*)</sup> Leo l. c. — "Artium istarum ingenium a Quingentis et ultra jam annis magistra Latinitas intermiserat." — Der Abt habe die Novizen darin unterrichten lassen: ne sane id ultra Italiae deperiret. —

Meinte Leo etwa bas erste, was indes nicht mit Sicherbeit auszumachen ist; glaubte er wirklich, daß in Italien das Handwerk der Musibmaleren in so langer Zeit nicht mehr ausgeübt worden: so irrte er sich, wie schon aus den Thatsas chen erhellt, die ich angeführt habe, und mit wenig Mihe vermehren könnte; ober aus der Widerlegung des Murato. ri\*), der indes mit ben weitem zu viel Zuversicht annimmt, baß Leo eben nur so könne verstanden werden. Run ware es wohl an sich selbst ben einem Schriftsteller des eilsten Jahrhunderts ohne Belang, ob er die Runftgeschichte ihm ent legener Zeiten falsch oder richtig aufgefaßt habe; denn hierin wütden wir ihn unter allen Umständen nicht füglich als Quelle betrachten können, wie Alle wissen, denen historische Forschurgen nicht ganglich fremb sind. Indeß werden wir weder duch den Sinn, noch durch die Stellung der Worte des guten Leo, wie Muratori ihn nennt, so durchaus gendthigt, sie auszulegen, wie bisher meist geschehen ist. Auch neueren Forschem dürfte es ankommen können, einmal, was ihnen burchaus verächtlich scheint, als nicht vorhanden anzusehen, als nicht der Rede werth unberührt zu lassen. Und, da unser Leo die zierliche Runstarbeit der griechischen Colonie zu Montecassino gleichsam mit Rennerblicken burchgeht \*\*); da andererseits, wie wir wissen, die italienische Kunstübung seiner eigenen und der vorangegangenen Zeit so über alles Maß hinaus verwildert

war:

<sup>\*)</sup> Antt. It. Diss. 24. — S. 359 f. der italienischen Verkondes Vfs.

<sup>\*\*)</sup> Le o l. c. — Quarum artium tunc ei destinati Magistri cujus perfectionis fuerint, in corum est operibus existimari etc. —

war: so liegt uns die Vermuthung nahe genug, daß er nicht habe sogen wollen: ganz ausgesetzt, sondern vernachlässigt.

Allein eben darin, daß Leo die Ueberlegenheit der griechis schen Arbeit über die italienische seiner Zeit nach Billigkeit ans erfennte, zeigt sich, daß Basari seine Ansicht vom griechischen Einfluß und von einer vorangegangenen Unterbrechung der itas lienischen Kunftubung nicht aus diesem Schriftsteller geschöpft hat, welcher zudem damals noch ungedruckt, und voraussetzlich m Benigen bekannt war. Vasari nemlich weiß die Runfts fetigfeit und den Geschmack der Griechen des Mittelalters nicht tief genug herabzuseten, und ist sehr weit davon entfernt, de Bewunderung zu theilen, welche Leo für sie gehegt zu has Bu dieser Verachtung der byzantinischen Maler, ben scheint. welche, historisch angesehen, sich nicht rechtsertigen läßt, verleitete ihn nicht eigene genauere Bergleichung ihrer Arbeiten mit benen ihrer italienischen Zeitgenoffen, sondern Shiberti, bessen handschriftliches Werk er, nach seiner eigenen Angabe, gefannt und benugt hat.

Lorenzo Shiberti, der berühmteste Bildner der ersten Halfte des funszehnten Jahrhunderts, sühlte, wie später und mit größerem Glücke Michelagnuolo, den Rügel, universell zu senn. Wenn er nicht selbst gemalt hat, so machte er doch Entwürse für Fenstermalerenen, welche man dazumal noch musivisch aus fardigem Glase mechanisch zusammensetze; wordus Vasari, was seine Flüchtigkeit in ein höchst ungunstiges Licht setz, die Angabe hervorgedrehet, daß Shiberti selbst auf Glas gemalt habe \*). Am weitesten jedoch entsernte sich dies

<sup>\*)</sup> Shiberti sagt, p. 11 a tergo des Coden der Magliabec-L

seine betrachtende Kunstgeschichte zu schreiben. Wir besitzen noch immer dieselbe Abschrift, deren Basari sich bedient, ge genwärtig das Eigenthum der magliabecchischen Bibliothet zu Florenz\*). Leider besteht der größte Theil dieses Wertes aus einer ganz unbrauchbaren Zusammenstellung aus Uebersetzungen des Plinius und Vitruv; dagegen süllt die neuere Kunstgeschichte, über welche Shiberti uns so Vieles und Wichtiges hatte mittheilen können, nur wenige Seiten, welche dem ungeachtet, wie überhaupt, so besonders den gegenwärtiger Untersuchung von großem Belang sind.

Shiberti nemlich beginnt diesen Abschnitt seiner Arbeit mit einer gedrängten Uebersicht der Kunsthistorie, vom Verfalle der antiken Kunstbildung bis auf Cimabue, der auch ihm, wie dem Vasari, der aus ihm schöpfte, dazu gedient, die neuere Kunstgeschschte zu eröffnen. Er sagt \*\*): "Also zur Zeit des

cose; — Disegnai nella faccia di Sta maria del siore nell' occhio di mezo l'assunzione di nostra Donna e disegnai gli altri, che sono dallato etc. etc. — Hieraus macht Basari, der diese Quelle fannte, im Leben des Lor. Shiberti (Ed. c. P. II. p. 285.): — egli attese, meutre visse, a più cose (Ghib.: poche cose si sono satto d'importanza nella nostra terra non sieno disegnate ed ordinate da me) e dilettòssi della pittura e di lavorare di vetro; ed in Sta Meria del Fiore sece quegli occhi, che sono intorno alla cupola etc. — e così l'occhio della facciata etc. etc. — Beichnungen und Ideen angeben ist noch nicht malen, und gar in Glas malen. —

<sup>\*)</sup> Das. Classe XVII. palchetto 1. No. 33.

<sup>\*\*)</sup> Cod. cit. fo. 7. a tergo. In dem einzigen vorhandenen Abdruck dieser Abtheilung des bezeichneten Werks, ben Cicos, nara, sto. Vol. II. p. 108, ift obige Stelle, welche ich im Kunftblatte 1821, No. 8, S. 30, nachgeliesert habe, ich weiß nicht aus welchem Grunde, ausgelassen worden.

Kaifers Constantin und des Papstes Sylvester überwog der christische Glaube. Die Abgötteren erlitt so große Verfolgung, daß alle Statuen und Malerenen zerstört, und die Runst von ihrer alten Würde und Achtbarkeit herabgewürdigt ward. Und so vergingen mit den Statuen, Semälden, Büchern, auch die Beundzüge und Regeln, welche zu dieser herrlichen und lieblischen Kumst anleiten. Und um allen Anschein des Gößendiensses zu entsernen, verordneten sie, daß alle Kirchen weiß (und bemalt) sepu sollten. Damals ward, wer Bildsäulen und Ralerenen machte, mit schweren Strafen belegt; und so ging die Bildner und Malerkunst verloten und jeder Bes griff derselben.

Rachdem es mit der Kunst vorben war, standen die Tempel unbemalt sechshundert Jahre lang. Die Griechen bes gannen, die Kunst mit größter Ungeschicklichkeit wieder auspidien. In eben dem Maße, als die alten Griechen darin geschickt waren, zeigten sie sich in diesem Zeitalter geistlos und roh \*)."

Durch neuere Untersuchungen ist es bekannt, daß ben weitem nicht alle Kunstwerke des Alterthums durch christliche Siscer, wenn nicht Frevler, zersidrt worden sind; anderntheils haben die Verfolgungen christlicher Andachtsbilder, welche Shiberti offenbar mit jenem früheren Ereignisse vermischt und verwechselt, nur im ostrdmischen Reiche, und auch dort mur vorübergehend, statt gefunden; und aus vielen Umständen erhalt, daß nicht einmal während des Bildersturmes die Kunstübung je so gänzlich abgebrochen worden. Freilich wer-

<sup>\*)</sup> Bergl. Vasari, proemio delle vite, p. 80, wo ber Stoff ber Darftellung offenbar aus obiger Stelle entlehnt ift.

den wir dem trefflichen, doch ungelehrten Künstler diese Taus schungen nachsehen dursen; minder jedoch den Basari entschuldigen können, daß er ben so viel höherem Stande der historischen Forschung und Selehrsamkeit, ben eigener, auschaus licher Bekanntschaft mit so mancherlen Denkmalen des früheren Mittelalters, dennoch jene groben Irrthumer nachgeschrieden; gleichsam gegen sein besseres Wissen, so daß der Argwohn sich ausdrängt, er habe entweder nur einen bequemen Eingang gesucht, oder die eben nicht anziehende Untersuchung und Darsstellung des dunkleren Mittelalters rund abschneiden wollen.

Ueber diese Seite der oben übertragenen Stelle ist bem nun allerdings kein Wort mehr zu verlieren, da fie in unseren Tagen für Niemand verfänglich sepn, Niemand so leicht noch verleiten wird. Wichtiger indeß ist, was Shiberti über die Maleren der neueren oder mittelalterlichen Griechen anmerkt, weil hierin der eigentliche Grund der Getingschätzung neugriechischer Kunstarbeiten verborgen liegt, welche durch das Mit telglied der alteren Malerleben des Vasari besonders ben ben italienischen Forschern sich festgesetzt bat. Bemerken wir auch hier die Flüchtigkeit, mit welcher Basari die Quellen der altw ren Kunsthistorie zu benußen gewohnt war. Shiberti nem lich setzt allerdings die Kunstfähigkeit der neueren Griechen in Vergleich der alten ziemlich tief; und wem könnte es wohl in ben Sinn kommen, die eine Runstepoche ber anderen gleichzu Doch erhellt schon aus den Lobsprüchen, welche a bem Duccio von Siena \*) ertheilt, einem Maler, bem a

<sup>\*)</sup> Ghiberti, cod. c. fo. 9. a tergo. — "Fu in Siena ancora Duccio, el quale fu nobilissimo. Tenne la maniera Greca. E di sua mano la tovola maggiore del Duomo di Siena. — Questa te-

vollommen zutreffend, neugriechische Manier beplegt, daß er die letzte nur verhältnismäßig, und keinesweges unbedingt gering schäfte. Vasari aber ris Shiberti's Worte aus ihrer Berbindung, und gab ihnen hiedurch einen neuen Sinn; worin Andere ihm wiederum blindlings nachgefolgt sind, ohne jemals von neuem zu untersuchen, wie sich wohl die Kunstfertigkeit der mittleren Griechen zu jener der westlichen Europäer derselz ben Jahrhunderte verhalten möge.

Die gedoppelte Frage, ob die neueren Griechen semals auf die Kunft der Italiener eingewirkt, worin diese Einwirkung bestanden, welche Forderung, oder auch welcher Aufenthalt ber neueren Kunstentwickelung daraus erwachsen sen, ist doch nicht wohl so gang zu erledigen und zur Entscheidung zu bringen, che wir die eigenthumlichen Vorstellungen, Manieren und handhabungen der neueren Griechen um etwas schärfer aufgefast haben, als gewöhnlich von benen geschieht, welche ben Denn die Einfluß der Byzantiner annehmen oder bestreiten. italienischen Forscher, welche Nationaleitelkeit, nicht selten wohl anch die unbewußte Rachwirfung firchlicher Gegenfätze und Feindseligkeiten, gegen alles Griechische im Voraus einnimmt, pslegen griechisch zu nennen, was ihnen unter ben Denkmalen bes höheren Mittelalters über alles Maß hinaus roh zu seyn scheint, und eben daher, aus Grunden, welche ich bereits ausgeführt habe, voraussetzlich immer italienisch ist. Deutschland bagegen liebt man Jegliches byzantinisch zu nennen, worin die spateren, erst in den bildnerischen Verzierungen ber gothischen Baukunst entwickelten, Eigenthumlichkeiten b

vola fu fatta molto eccellentemente, e doctamente; é magnifica cosa e (esli) fu nobilissimo pittore."

deutschen Schule noch nicht hervorsprechen. Dieser altere, senkrechte, ruhige Styl der deutschen Bildneren ist indeß, wie wir wissen, mit wenig Ausnahmen, burch andere Mittelglies der aus dem Style der altchristlichen Bildneren entstanden, und, wo die eigenthumlichen Merkzeichen byzantinischen Geschmackes fehlen, ist nicht wohl anzunehmen, daß Vorstellungen ober Gewöhnungen des thristlichen Alterthumes gerade auf dem weiteren Wege in die Kunst des westlichen Europa ein Eben so irrig ist es aber, die Byzantiner gedrungen sepen. des hoberen Mittelalters nach jenen roben, mit geiftloser Fertigkeit behandelten Undachtsbildern neuerer Jahrhunderte pu beurtheilen, welche in Rußland, oder im turkischen Reiche, Allerdings noch täglich in großer Menge angefertigt werben. werben diese Bilber noch immer nach Durchzeichnungen mb Patronen gemalt, welche ursprünglich aus Erfindungen des Alterthums entnommen sind; ihre Ausführung indeß gestattet keine Vergleichung mit jener ber alteren Zeiten; nicht zu gebenken; daß man sich im Verlaufe der Jahrhunderte immer weiter von seinen Urbildern entfernt, immer mehr aller eigenen Erfindung entschlagen hat, welcher letten das griechische Dits telalter noch keinesweges so gänzlich entsagt hatte. Ueberhaupt bewirkte die Eroberung und Schädigung Constantinopels, im Jahre 1204, das darauf erfolgende Zwischenreich frankischen und griechischer Usurpatoren, wenigstens in Bezug auf die Runstübung, einen tiefen Einschnitt in die frühere, ber chine fischen vergleichbare, Bildung des dstlichen Reiches. Und gewiß gehen die wirklich werthvollen, zierlich, und nicht ohne alles Kunstgefühl beendigten Miniaturen solcher Handschriften welche ich geschen und untersucht habe, nur selten über diesen Zeitpunct hinaus, wenn sie nicht etwa durchhin in älteren

entstanden sind, was bisweilen nicht mit voller Sicherheit auszmachen ist. Doch, selbst wenn es auszumachen ware, daß
in den griechischen Aunstarbeiten bis zur türkischen Eroberung
einiges Sute sich bewahrt habe, so würde uns an dieser Stelle,
wie wir unten sehen werden, doch einzig Solches angehen,
was die zum Anbeginn des drenzehnten Jahrhunderts gemacht,
geibt oder geleistet worden.

Das Unterscheidende der griechischen Kunstibung des Mittelalters liegt, wie wir uns aus einer früheren Entwicke. lung entfinnen, nicht etwa in solchen Vorstellungen, welche shon im Alterthume bes Christenthums kunstlerisch aufgefaßt werben. Allerdings wird es auch zu Anfang der neuen Runft. coche, im vierten und in den folgenden Jahrhunderten, Schukn gegeben haben, welche vor anderen durch Talent sich ausseichneten, und durch außere Begunstigung gehoben wurden; und besonders von den Griechen dursen wir voraussetzen, daß ste sich früh auch in christlichen Darstellungen hervorgethan, sowohl in Ansehung der Nationalanlage für anschauliche Auffaffung sittlicher Verhaltnisse, als auch, weil, nach Einwanberung ber Barbaren in die westlichen Provinzen, im dstlichen Reiche, vornehmlich unter Justinian I., aber auch unter ben nochfolgenden Raisern, die Runste der alten Welt, so viel noch an ihnen war, mit größerem Machdruck betrieben und mit Aufwand gefordert wurden. Indes fehlt es uns über die ortliche Entwickelung der altchristlichen Kunstideen an genauer md aussührlicher Kunde, und es dürfte gewagt senn, vor den Berheerungen des gothischen Krieges, oder vor Einwanderung der Longobarden in Italien, eine andere Entwickelung der Handhabungen, des Geschmackes, des Geistes altchristlicher Amst anzunehmen, als in den dstlichen Provinzen oder im

neuen Mittelpuncte des romischen Reiches. Wenn nun auch Italien in Folge erwähnter Ereignisse seit bem sechsten Jahr. hunderte an Bevolkerung und Hulfsmitteln verarmte; wenn auch von nun an die Griechen in technischen Vortheilen unwiederbringlich und für lange Zeit den Vorsprung gewannen; so war doch damals die Zeit schon längst vorüber, in welcher die ältesten Vorstellungen der christlichen Kunst gleichsam in den antiken Formen wieder ausgegossen, die Figuren noch ans tik gewendet, die Stellungen und Gebehrden, wie endlich selbst der Styl der Darstellung den Gebilden des classischen Alter thums nicht unähnlich entworfen wurden. Dem romischen Weltreich gehören, wiederhole ich, die altesten Runstgebilde der Christen; und da diese in beiden Salften der Christenheit, wenn auch mit verschiedenem Erfolge, bis auf sehr neue Zeis ten unablässig nachgebildet worden; so wird das Vorkommen solcher Vorstellungen an und für sich noch keinen Unterschied begründen können. Diesen werden wir vielmehr theils in der Manier aufsuchen mussen, in welcher überlieferte Vorstellungen auf der einen Seite von den Griechen, auf der andern von den Italienern nachgeahmt oder neu aufgefaßt wurden, theils in Golchem, so nicht früher, als im Verlaufe des Mittelale ters, theils im östlichen Reiche, theils in Italien und im Westen überhaupt, ganz'von neuem ergriffen, und unter die Gegenstände bildlicher Darstellungen aufgenommen worden.

Versuchen wir zunächst auszumachen, worin die Manier italienischer und griechischer Künstler sich unterscheide. Ben dieser Untersuchung ist es uns förderlich, daß wir bereits aus einer früheren Darlegung mit der Form bekannt sind, welcht die äußerste Entartung der Kunstsertigkeiten in Italien austendmen; daß wir wissen, wie man in diesem Lande während

derum zu füllen, sonst des Helldunkels noch durchaus entbehrte, dick Umrisse sehen ließ, und im Allgemeinen zu einer widrisgen Kürze der Proportion himiberneigte. Wir Jernen aus eisnem Gemälde der desentlichen Gallerie zu Siena, daß diese wie Kanier in Toscana mindestens bis auf das Jahr 1215 mach in Gebrauch gewesen.

Anf diesem Gemälde, welches nach dem Katalog der Gallerie, S. 18, in der Kirche S. Salvatore della Berardenga sesuden worden, liest man am Rande:

+ ANNO DNI MILLESIMO: CC. XV: MENSE NOVEMBRI: HEC. TABVLA. FACTA. EST:

In der Mitte der Tafel, welche von mäßiger Hohe, größerer Breite, sitzt eine flach erhobene Gestalt, welche gleich dem übris gen übergypst und mit Gold und Farben bemalt ist, Christus in Glorie, an den vier Ecken die bekannten Zeichen der Evanselisten; alles in der Anordnung, jenem Blatte des oben besteichneten Bibelcoder von Monte Amiata nicht unähnlich. Ausschalb der Glorie liest man: IHS; — das gegenüberstehende Monogramm ist erloschen; die griechische Abkürzung darf uns hier nicht befremden, da sie seit den ältesten Zeiten auch in der lateinischen Kirche üblich, vielleicht durch ihre fremdartige Erscheinung dunkler und heiliger war \*). Zu beiden Seiten

<sup>\*)</sup> Nach den bekannten Monogrammen: A. X. Q. oder IHC. XPC, haben Verschiedene geglaubt, bep italienischen Malerenen ihe ten griechischen Ursprung bestimmen zu können. Diese Monogramme und Zeichen waren indeß seit den altesten Zeiten bep latzinischen Inschriften und in anderen Denkmalen des Westens in Gebrauch geblieben, wie man in Ermangelung eigner Anschaums aus Vosio, Boldetti, Ciampini und anderen erlernen kann. — Aus nach-

dieser, die ganze Hohe der Tafel durchmessenden Gestalt, ist der übrige Raum drensach abgetheilt; zur Linken sieht man darauf dren Geschichten, in denen Christus jedesmal am Kreuze; vielleicht sollen diese Bilder verschiedene der Handlungen und Reden andeuten, welche, nach den Evangelien, während der Kreuzigung stattgefunden. Zur Rechten blieb mir der Gegenstand der Darstellungen undeutlich; die mittlere ist vielleicht die Erweckung des Lazarus.

In diesem Bilde nun sind die Figuren kurz, die Charakstere deutlich, aber roh, die Rleidungen größerentheils; wenn wir die mittlere Gestalt ausnehmen, nicht herkdmmlich, sondern barbarisch. Die Arbeit ist sehr unvollkommen, obwohl schon etwas verschmolzener, als jene der Bilder des Gekreusigten von jenem umbrischen Reister Alberto; die Umrisse noch immer dunkelfarbig, breit und stark in die Augen fallend; obwohl sie in der erhobenen Figur schon mehr untergeordnet worden, als früherhin zu geschehen pslegte.

fiehendem Benspiel erhellt, daß solche Abkürzungen häufig aus blos fer Chrfurcht vor dem Herkömmlichen, ohne eigentliches Berftands niß nachgebildet wurden.

In S. Bartolommeo, auf der Tiberinsel zu Rom, befindet sich an der Einfassung des heil. Brunnleins vor dem Hauptaltare ein Ehristus, als Weltlehrer, von hochmittelalterlichem Ansehen. Im Felde zu beiden Seiten dieser Figur:

<sup>+</sup> OC IPVS

was offenbar burch Versetzung der Buchstaben aus XPOC IVS. entschanden ift, in welcher letteren Abkürzung die lateinische Endung wiederum aus Misverständnis und willkührlicher Deutung das gewähnliche IHC. scheint verdrängt zu haben.

Ein anderes ift es mit dem: MP OT, welches meift auf grieschischen Ursprung hindeutet, weil die Darftellung selbst neuer ift. Siehe oben.

Die barberinische Bibliothet zu Rom bewahrt eine Abschrift der Psalmen Davids, welche nach einer Angabe im Buche selbst im Jahre 1177 geschrieben, also jenem Altargemalbe beinahe gleichzeitig ist \*). Auch die Schrift, selbst die Goldgrunde der Miniaturen, bezeugen dieses für neugriechische Waleren bereits etwas vorgerückte Alter. Unter den Miniatura find die beiden ersten minder bedeutend, obwohl der antike Schnitt der Bekleidung von hochalterthamlichem Ursprung zeugt. Das britte Bild indeß gehört zu den ausgezeichneteren Denkmalen mittelalterlicher Runftfertigkeit; die Figur des David, welche das ganze Blatt ausfüllt, ist schon an sich selbst sehr lobenswerth, der Ropf aber von großer Schönheit des Charaf. tus, von ungemeiner Feinheit in der Ausbildung der Züge. Das vierte Bild, die Anfangsvignette des zwenten Blattes, gehort wiederum zu den bemerkenswerthesten Proben altchrist. licher Auffassungsart, welche in den griechischen Handschriften p oft in wunderbarer Reinheit hervortritt. David, der konig. liche Sanger, in einer aufgeschurzten Tunica mit leicht umgeworfenem Mantel, in einem Saine, neben ihm eine weibliche Kigur, beibe mit Mimbus versehen; hinten ein Gemauer, über dem eine Figur hervorschaut, gleich als zu horchen. Unten ein Flußgott, - dem der Gesang nicht minder suß zu lauten scint. Die außere Erscheinung dieses Bildes ist durchaus antif, die Ausführung aber von ungemeiner Feinhelt. fünfte ist unbedeutend, das sechste, zum Blatte 221, die Ersafung der Aegypter im rothen Meere, zeigt schone Bewegun-9911, gute Gewandmotive, feine Ropfe.

Doch werden wir ben Anerkennung des verhaltnismäßis

<sup>\*)</sup> Barberina codd. graeci. No. 202.

gen Runstwerthes der byzantinischen Arbeiten die Bildneren, vornehmlich aber einige die Mitte haltende Metallarbeiten, das Niells und den Schmelz, von der Maleren unterscheiden muß sen, welche um diese Zeit sich gunstiger zeigt als jene. bings scheint die Bildneren im dstlichen Reiche minder schnell zum Unbedeutenden und Roben gesunken zu senn, als in Italien, wo wir sie bereits seit dem vierten Jahrhundert erloschend In Constantinopel wurden bis in sehr spate Zeiten berab den Herrschern \*) und anderen hervorleuchtenden Mens schen \*\*) an dffentlichen Plagen Statuen errichtet, über beren Werth ober Unwerth allerdings nicht mehr zu entscheiden ist; boch erwecken die Münzen berselben Zeit, beren Gepräge bekanntlich hochst barbarisch ist, keine ganz vortheilhafte Meis nung von ihrer Schönheit und Ausbildung. Ein Vorzug indeß blieb ben Griechen bochst wahrscheinlich auch in dieser Runstart zu eigen; Zierlichkeit nemlich und Mettigkeit der Arbeit. Diese wenigstens fand ich bisher an allen bildnerisch gezierten Altartafeln, Bucherbeckeln, Diptychen, welche aus verschiebenen Epochen des griechischen Mittelalters auf Bibliothefen und in Sammlungen bewahrt werden. Als besonders zierlich geschnist erschien mir unter diesen jenes mehr beachtete Triptychum des christlichen Musei der Baticana, welches in Ansehung der Inschriften in reinen, unverzogenen, nicht accentuirten Buchstaben einem älteren Abschnitte der neugriechischen Kunsthistorie bep zumessen ift. Im Hauptfelde bieses kleinen Werkes, bessen Stoff gutes Elfenbein mit mancherlen Vergolbung, fieht man

<sup>\*)</sup> Heyne, serioris ant. opp. sub Imp. Byz. (Comm. Goett. Vol. XI.) Sect. 1. p. 44 ss.

<sup>\*\*)</sup> Ib. Sect. II.

sberwärts Christus als Weltlehrer auf einem schwerfälligen, schon etwas fremdattigen Geffel, bessen reicher Blatterschmuck index noch immer antife Vorbilder verräth. Die linke Hand, ruht auf einem großen Buche, welches bekanntlich schon im Mterthume christlicher Kunst eine feste Bedeutung erhalten; die nchte segnend aus dem Pallium hervorgestreckt, woher jene von Alters her beliebte gerade Falte entsteht, welche wohl aus ben Sitten classischer Zeiten ihren Ursprung genommen. so weit ist alles hochalterthumlich; dagegen haben die beiden awachsenen Engel hinter dem Throne, mit ihren fein ausgeschnitten Flügeln, bereits ein mittelalterliches Ansehen. beiden Seiten Johannes der Evangelist, hier bartig, und die Jungfran in romischer Matronentracht, doch mit vergoldeten Erobbeln am Saume bes Schleiermantels, die mir sonst nirgend aufgefallen. Beide Figuren wenden die eine Sand fles hend jum heiland, und in diesen und in anderen Extremitatm bes Werkes zeigt sich, ungewöhnlich genug, etwas mehr Feinheit und Regel, als selbst in den Ropfen. In dies fer oberen, sich selbst erklärenden Abtheilung sinden sich kine Inschriften.

Hierauf folgt eine Queerleiste, in welcher funf Busten in runden, vorspringenden Einfassungen; die eine hat die Bensschrift: A PLAITITOC. Vier andere Köpfe in derselben Hie an den Seitenstügeln. Darauf endlich ein größeres Feld, in welchem suns Apostel in typisch-antiter Bekleidung, unter denen der Charakter der Heil. Peter und Paul sehr kenntlich. Diese sind an und sur sich recht schöne Figusten; ihre Namen stehen im Felde, den senkerchter Stellung der Buchstaben.

Ich übergehe die Gegenstände der Flügel und Rückseiten

dieser kleinen Altarverzierung, weil das Angeführte hinreichen mag, die Runftstufe zu bezeichnen, welche bas Banze einnimmt, und es wird schon aus diesem Benspiele beutlich senn, daß die griechische Bilbneren des Mittelalters, wie sie auch an sich selbst beschränkt und bedingt senn mochte, doch immer noch sehr weit von der Rohigkeit der italienischen entfernt war, auf welche wir oben einige unwillige Blicke gerichtet haben. Minder vortheilhaft erscheinen allerdings die Schmelzarbeiten ber Griechen, deren wir größere und kleinere die Fulle besitzen. Diese entsprechen jenem Schnitzwerke in einer einzigen Beite hung, in der übermäßigen Verlängerung der Gestalten, welche, mit Ausnahme einiger Malerenen in Buchern, ober des fleis nen Musives im Schape der Johanniskirche zu Florenz, auf welches wir zurücksommen werben, ein allgemeines Kennzeichen griechisch mittelalterlicher Runft ist, ein sicheres Merkmal-zw gleich der Unterscheidung von eigenthümlich Italienischem, web ches, wie gezeigt worden, weit über das Mögliche hinaus sich jum Rurgen zu neigen pflegt.

Die ehernen Thore S. Pauls vor Nom, die ahnlichen der Hauptfirche zu Amalfi, welche beide gegen Ende des eilsten Jahrhunderts zu Constantinopel angefertigt worden \*), übertreffen an Ausdehnung alle andere Benspiele jener merkwürdigen Berbindung der Niello und Schmelzarbeit, welche damals in Griechenland verfertigt, und als Segenstand der Pracht waarenartig in das westliche Europa eingeführt wurde. Rleinere Arbeiten dieser Art, welche überall das Sepräge des

<sup>\*)</sup> Nach den Inschriften, welche in verschiedenen gelehrten Werken abgedruckt und erläutert worden sind, warden wenigsent jene der Paulskirche im Jahre 1070 angefertigt.

Mittelakters tragen, finden sich häufig in den größeren Dus fen; verschiedene schon in dem mehrgenannten der Baticana; bas Kreuz aus dem Domschaße zu Bamberg \*) wohl zu Minchen in der Schapkammer, welche mir niemals zugänglich gewesen; andere find mir an den Deckeln auch lateinischer handschriften vorgekommen, vornehmlich, wo der Geschmack in den getriebenen Arbeiten, welche sie an solchen Stellen zu unschließen pflegen, dem neugriechischen verwandt war, wie in dem emmeramischen Evangeliario der ton. Bibliothet zu Munden, welches Arnulph dem Stifte verehrt haben soll. Andere werden sich an anderen Stellen finden; nirgend aber, wie ich aus den Benspielen schließe, die mir zu Gesichte gekommen, durfte sich darin einige Spur des feinen Kunstgefühles, der Rettigkeit und Zierlichkeit entdecken laffen, welche die Miniawen, die Rustve, sogar noch die Schniswerke des griechischen Mittelalters auszuzeichnen pflegt. Besonders roh ist oder war die Zeichnung der kleinen Figuren an den Thoren S. Pauls, bie vielleicht im letzten Brande untergegangen find, ober schon stüher in der Wiederherstellung, welche man beabsichtete, als ich Italien verließ. Die Köpfe waren durch Schmelzarbeit ausgefüllt, welche, wenn wir sie nach einigen Stellen, an beven sie hängen geblieben, beurtheilen durfen, durchhin roh und verfloffen gewesen, wie an den übrigen mir bekannten Amstarbeiten dieser Art, Zeit und Gegend. Obwohl diese Röpfe schon an sich selbst sehr in die Länge gezogen waren, so mochten doch überall zehn bis drenzehn Ropflängen auf die

<sup>\*)</sup> S. v. Murr, Beschreibung von Bamberg; ober die Bollandiften, vita S. Henrici, wo sogar eine Abbildung, so gut fie ausgefallen.

Gestalten gehen, welche mithin sogar unter byzantinischen Ar. beiten durch Hagerkeit sich auszeichneten.

Wenn wir nun diese roheren Fabrikate ausnehmen, und zügleich von allen bildnerischen Versuchen der Byzantiner im Allgemeinen voraussetzen, daß sie den malerischen durchhin um einige Stusen nachgestanden; so werden wir uns unbedenklich der Vewunderung ihrer älteren Malereyen hingeben können. Größere musivische Werke, Wandmalereyen und Tafeln kann ich allerdings nicht anführen, noch weniger genau bezeichnen; kleinere indest die Fülle, deren Erhaltung wir höchst wahrscheinlich nur ihrer Tragbarkeit und Verpstanzung in gesittete Länder zu verdanken haben.

Unbedenklich gebe ich unter diesen, da sene Rolle der Baticana, mit geistreichen Zeichnungen aus der Geschichte des Josua, schon oben berührt worden, dem musivischen Kalendario den Vorrang, welches gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts von einer venetianischen Dame, der Wittwe eines byzantinischen Kämmerlings, dem Schape der Johanniskirche zu Florenz gegen eine ansehnliche Leibrente überlassen worden \*). Es besteht aus zwen kleinen Taseln von zierlichstem Musiv, welches in ästhetischer, wie in kunsthistorischer Beziehung für uns von höchster Wichtigkeit ist. In ästhetischer, weil es in solchen Theilen, wo hochalterthümliche Vorbilder dem Künstler zu Hülse kommen, Vortheile der Anordnung und der Charakteristis zeigt, welche in der neueren Malern

<sup>\*)</sup> S. Gori, mon. Basil. Bapt. Flor. p. 23. IV. 4. Die Dame hieß Nicoletta de Grionibus. Ihr Gemahl war früher des Ioh. Kantacuzenus Kämmerling gewesen. Das Kunstwerk soll er aus der kais. Kapelle empfangen haben, wie man vielleicht nur ins Blaue hinein behauptet.

aft von Raphael wiederum genußt, und allerdings muendlich gestebert worden. Namentlich in der Wendung der Augen, im Benutzen des weißen Localtons in den Winkeln seitwärts geichteter Augensterne, ift es bem Runftler gelungen, Betrof. fenheit, Schauer und innere Bewegung des Gemuths ben viel änkerer Ruhe auszudrücken. In kunsthistorischer und enpolos gischer Beziehung ist es wichtig, theils weil das Kreuz und die Geburt des Heilands, Vorstellungen und Erfindungen barbarischer Zeiten, den Aufdruck derselben auch hier nicht verlängnen; theils weil in anderen hochalterthamlichen Vorstels lungen, etwa in der Wiederbelebung des Lazarus, der allgemeine Charafter ben weitem classischer ist, als irgend in itas kenischen Denkmalen des vierten und fünften Jahrhunderts; theils endlich, weil die Glorie in der Transfiguration, ich weiß nicht durch welches Mittelglied, dieselbe ist, welche Ras phael dem Entwurf nach in sein berühmtes Altargemälde aufgenommen.

Gori halt dieses Werk in Ansehung seiner freilich nicht so durchgehenden Aehnlichkeit mit dem bekannten Menologio des Basilius Porphyrogennetos, sür Arbeit des zehnten Jahrshunderts. Wir werden annehmen dürsen, es sen unter allen Umständen nicht so gar viel jünger. Denn der Beschlag von getriebenem, vergoldetem Silber ist in einem rohen, zum Drientalischen sich hinneigenden Geschmacke verziert und emailbirt; dieser indes hat auch im deslichen Reiche schwerlich den vergothischen und gothischen Baugeschmack überdauert, welcher bekanntlich im drepzehnten und solgenden Jahrhundert auch in den Orient eingebrungen. Aus dem Alter der Einsassung würden wir auf ein verhältnismäsiges Alter des Rusives zur rückschließen dürsen, da jenes sicher für dieses gemacht wors

den, wohl unter Umständen neuer, doch gewiß nicht älter ist, als das Werk selbst.

Der Gegenstand der einzelnen Darstellungen, welche auf bestimmte Kirchenfeste sich beziehen, ergiebt sich schon aus den elenden Abbildungen bey Gori, aus denen Niemand wähne, den Charakter der Arbeit, das Runstverdienst weder im Allgemeinen, noch in den besonderen Bezeichnungen und Darstellungen beurtheilen zu konnen. Wie wollte man darin die wunderbare Schönheit der Gestalt, Bewegung, Gewandung, oder das herrliche Antlig des Heilandes erkennen, wo er den Lazarus erweckt; oder auch in demselben Bilde die schönen, richtig verstandenen Falten, die ausbrucksvollen Köpfe sogar in den minder gelungenen Figuren der Schwestern, welche vor Christus zu Boden fallen? Rur im Bilde des Gefreuzigten dürfte jene rohe Nachbildung genügen, um hinreichend darin wahrzunehmen, wie die Griechen diese Vorstellung ben weiten materieller aufgefaßt hatten, als die kunstloseren Italiener; wie sie, an grausame Strafen gewöhnt, eben nur das forper, liche Leiden ausdrücken wollten durch Senkung des Hauptes, vornehmlich durch seitwärts ausgesenkten, starken, geschwellten Leib, und eben hiedurch ihrem Kruzisir ein widriges und gemeines Ansehen gaben, welches, wie wir sehen werden, woübergehend auch in die italienische Maleren sich eingebrängt hat, und dort überall, wo es vorkommt, noch obwaltende Nachahmung byzantinischer . Muster beurkundet.

Das Menologium des zehnten Jahrhunderts, in der Vaticana, mit welchem Gori das florentinische Kalendarium verglichen, enthält eine große Zahl vortrefslicher Miniaturen, welche indeß stellenweise, ich weiß nicht zu welcher Zeit, etwaß wieder angefrischt worden. Der Aufgabe nach sind diese kleis

um, sleisig ausgeführten Darstellungen etwas zu gleichartig; in der Zusammenstellung der Henker und Martyrer, etwa in der Enthauptung der Heil. Eudopius, Romulus und Anderer, atwickeln die Künstler indes hochst wahrscheinlich viel eigene, swiß nicht unglückliche Ersindung. Die stehende Figur des heil. Gregorius hat einen schonen Ropf, die Wendung des hamptes in einer anderen, ruhenden Figur ist gut verstanden; die Erzukter Abraham, Isaac und Iacob in antiker Gewandung, wohl auch nach altchristlichen Wustern, sind schone Fisguen, deren Köpfe indeß, dis auf den mittleren, start wiesder ausgefrischt. Auch das architectonische Beywerk neigt sich pun Antiken, woraus indeß nicht wohl auf den Zustand der Baufunst jener Zeiten zurückzuschließen ist.

An dieses Werk schließt sich, dem Verdienste nach, eine Handschrift des eilsten Jahrhunderts \*), in welcher ministre Vilder, unter denen der Prophet Jeremias schon vor Jahren einer Abhandlung bengegeben worden, welche die Grundzüge der vorliegenden in sich einschließt \*\*). Diese Figur ist, eben wie die seitwarts angedeutete des Heilandes, dem Entwurf nach altchristlich; doch offenbar Copie nach Copieen, da sowohl im Gefälte, als in den Füßen und Händen viel ursprünglich richtige Andeutungen durch mechanische Umbildungen entstellt sind. Bemerkenswerth ist in dieser Maleren der ganz gleiche, sart vergoldete Grund, der Rand, dessen Zeichnung classische Erinnerungen, dessen buntfarbige Ausführung aber, mit dem Goldgrunde zusammengehalten, von orientalischer Lust an Glanz

<sup>\*)</sup> Bibl. Medic. Laurentiana. Plut. V. Cod. IX. catena in IV. Prophetas majores.

<sup>\*\*)</sup> Kunftblatt , 1821 , No. 7.

und Buntheit zu zeugen scheint. In einer anderen Handschrift derselben Sammlung \*), welche um etwas alter zu senn scheint, als jene, befinden sich verschiedene Miniaturen von geringer Ausdehnung, unter denen ich die vordere, Gott den Vater, der das Licht in die Finsterniß sendet, ebenfalls in einer ziemlich zutressenden Abbildung bekannt gemacht \*\*). Auf dem vierten Blatte des Coder sieht man ein anderes Bild, die Erschaffung der ersten Menschen, in zwen übereins ander stehenden Abtheilungen, auf goldenem Felde. Auch diese Gebilde scheinen in anderen und besseren Zeiten entworsen zu sein, da die Aussichrung der Idee nicht durchhin entspricht. Der Sündensall, auf dem sechsten Blatte, ist so beschädigt, das man daran kaum mehr, als die symbolischen Flüsse ersemt.

In derfelben Sammlung finden sich andere griechische, wohl ausgezierte Handschriften; unter diesen ein Soder der Evangelien in großen, hie und da verschlungenen Charakteren, den Bandini ins eilste Jahrhundert versetzt, Lami hingegen für Arbeit des neunten oder zehnten hält \*\*\*). Die Miniaturen dieser Handschrift sind ausgezeichnet. Auf dem ersten Blatte sitz Johannes der Evangelist auf einem Sessel von überladener Form; Sitz und Stellung bequem; die Gewandung gut entworsen, doch mager ausgeführt. Der Charakter des aus dem Bilde herausgewendeten Antliges ist schon, der Blick begeistert, die Bezeichnung der Jüge wohlverstanden. Auf dem zweyten Blatte befindet sich eine seltsam pedantische Worstellung, deren Ersindung offendar dem griechischen Mittels

<sup>\*)</sup> Laurent. Plut. V. No. 38. biblia, graece.

<sup>\*\*)</sup> Kunftblatt, 1821.

<sup>\*\*\*)</sup> Lami, de erud. Apostolor. ed. vet. Flor. 1766. 4. p. 793.

alter angehört. Jesus nemlich, der sehr magistralisch an seis nem Pulte steht, belehret, aus einem aufgeschlagenen Buchet die Apostel, an deren Spitze Petrus und Paulus. Der Entwurf des Gewandes ist in diesem Stücke durchhin gut; die Charaftere der Apostel sind schon, ihre Gestalten indest sehr dure und schlecht ausgeführt. Sie tragen weiße Schweißtus der um ben Hals, was ihr gutes Ansehen nicht eben erhöht. Jesus wird und durch den Nimbus und das gewöhnliche IC. XC. bezeichnet; die Apostel haben indeß weder Rimbus noch Schrift. Das Verkummerte und Pedantische in der Auffassung dieses Bildes erklärt sich wohl daher, daß ben den Griechen vernehmlich Monche die kirchliche Maleren zu betreiben pflegs ten. Auf dem dritten Blatte ist Matthaus, ein schöner, treuer Charafter; das vierte Blatt, auf welchem der heil. Lucas, ist minder gerathen, die Gestalt verbogen, die Aussührung fast Ware dieses Bild etwa von anderer Hand? — Auch in diesen Darstellungen giebt Buntheit und Flachheit der Behandlung den Randverzierungen, obwohl sie aus antiken Zügen entstanden find, ein etwas morgenländisches Ansehen \*).

wittere Aufgabe ift die Beleuchtung der italienischen Kunftbiftorie; wer die griechische des boberen Mittelalters aussühren
wollte, wurde seine Forschungen weiter ausbehnen muffen, als ich
selbst bezweckt und erreicht habe. Doch zeigt es sich schon in den
Zusammenstellungen von Quellen und Auszügen der Bandurt, imperium orient. sive antt. Constantin. etc. Venet. 1729. T. II. und
ber Du Cange, hist. Byzant. II.; oder ber Henne (comm. Goett.
Vol. XI.), der jene in Bezug auf bildende Künste ausgezogen, und
ber Gibbon und Schlosser, a. a. D., welche letzte vornehmlich
die Architectur und flädtische Anlagen berücksichtigt haben; daß,
technisch ausgesehen, die Kunstübung der den Geiechen ungleich
mehr befördert wurde, als, bis zum Jahre 1200, irgendwo in der
sanzen Ausdehnung des Abendlandes. Daher die Bewunderung,

Ueberhaupt war, wie wir nicht übersehen dürfen, daffelbe Wolf, an dessen technischer Ueberlegenheit die aufstrebende Runst des neueren Italiens eine so mächtige Stütze gefunden, boch in hinsicht auf seine sittlich s geistige Entwickelung ein barbarisches. Seine technische Ueberlegenheit beruhete nicht sowohl auf thatigem Streben nach Vollendung, als vielmehr auf dem zufälligen Umstande, daß im östlichen Reiche das städtische Leben sich erhalten, und unablässig Reibungen und Aufmunterungen des Kunstsleißes hervorgerufen hatte, welche im Westen nicht stattfinden konnten, nachdem germanische Ein wanderer dort überall landliche Sitten verbreitet hatten, wodurch auch solche Stadte, beren Statte bewohnt geblieben, all gemach ihre Bedeutung einbüßten. Zudem blieb ben griechis schen Künstlern, ben größerem Reichthum an Vorbildern, ober an Gegenständen der außerlichsten Rachahmung, mehr Wahl, mithin, wenn auch nicht eben die Lust und Fähigkeit eigener Erfindung, doch mindestens die Möglichkeit, schon Vorhandes nes umzustellen und Getrenntes neu zu vereinigen. Doch, wo es galt, in der Wirklichkeit für neue Vorstellungen neue Dy pen aufzusinden, oder in außeren Verzierungen, Einfassungen ober Gründen der Bilber eigene Wahl und Erfindung zu zeigen, verrath sich überall in ihren Arbeiten die Hulflosigkeit ihres Geistes, die Rohigkeit ihres Geschmackes. Die Charaktere mittelalterlicher Heiligen sind in ihren Gemälden durchste

mit welcher die westlichen Europäer, im früheren Mittelalter, ben Glanz und die Aunstgeschicklichkeit der Byzantiner zu betrachten pflegten; z. B. Luitprand ben Muratori an bekannten, oft ans gezogenen Stellen seines Sesandtschaftsberichtes; später wieder, unter den Zeugen der Eroberung von Constantinopel, Villehat, douin, den ich in der nachfolgenden Untersuchung benuten werde.

hend grell und leer, die Bekleidungen verunstaltet durch Seshinge von Schmuck und Sewand, welche schon seit dem schöten Jahrhundert in die Lebenssitten der neueren Griechen, wohl aus dem nahen Orient, sich eingedrängt haben. Die handlungen und Zusammenstellungen, welche spät, in schon darbarischen Zeiten, in den christlichen Bilderfreis eingerückt worden, das Kruzisie, die Jungfrau mit dem Kinde und andere, sind durchhin von allem Seist und Sesühl entblößt, und, duserlich angesehen, auch völlig geschmacklos. — Merkwürdig ist es, daß unter den späteren Ersindungen die Ausfassung des Anachoretenlebens naiv und geistreich. Die griechischen Künstler dieser Zeit waren größtentheils Mönche, und zwar Rönche mit Leib und Seele \*).

Demnach unterscheibet sich die Maleren des griechischen Mittelalters, vornehmlich der Spoche vom neunten dis zum Ansang des drenzehnten Jahrhunderts, von der Maleren gleichspitiger Italiener zunächst durch bessere Aussührung, reichhaltis zur Bordilder, mithin durch wirkliche Vorzüge des Gehaltes, wie der Technik; serner durch eigenthümlich Barbarisches in Benzierungen und Bekleidungen, in Sitten und Gewöhnungen der Griechen des Mittelalters. Aber auch in technischen Vorscheilen, durch die Stosse, mit denen gemalt oder die Farbe vermischt und gebunden ward, unterschied sich die griechische Maleren von der italienischen. Bis auf Giunta und andere Rachahmer der Griechen bedienten sich die Italiener eines helden, auf die Farbe nicht einwirkenden Bindemittels; vielleicht

<sup>\*)</sup> S. im vaticanischen Muses die Tafel, mit Ueberschrift: Deposizione di S. Efrem Siro. — Das Vorbild Lorenzetti's. Es wird noch immer mit großer Treue wiederholt — Durchzeichnungen des Varons Stackelberg.

schon damals der Milch unreifer Feigen und anderer minder dligen Leime. Die Tafeln, welche in griechischer Manier ausgeführt worden, sen es von den Griechen selbst, oder von ih ren italienischen Nachahmern, neigen sich bahingegen überall zu einem dunkleren, gelblichen Hauptton, welches nicht durch hin aus den Wirkungen des Lampenrauches zu erklären ift. Diese Wahrnehmung und die Zweifel, welche sie hervorrief, bewogen ben Morrona, verschiedene alte Malerenen zu beschädigen, und ihre Trummer, was ihm die Geschichte ihrer selbst willen verzeihen moge, einer chemischen Analyse zu un-Aus dieser Scheidung, beren Genauigkeit wir terwerfen \*). nicht verburgen konnen, ging ein Stoff hervor, den Branchi, der Scheidekunstler, für Wachs hielt; woraus zu folgen scheint, daß in der Maleren der Griechen einige Kunstvortheile und Handgriffe des hochsten Alterthums sich erhalten haben, welche in Italien während des Mittelalters sicher verloren worden. Auf welche Weise indeß dieses dichtere, doch immer noch problematische Bindemittel von neueren Griechen verwendet wor den, ob durch Mischung mit den Farben, oder durch außerm Ueberzug, dürfte nicht so leicht zu entscheiden senn. Gemig daß solches in Gebrauch war, und durch den gelbliche grunlis chen, verdunkelnden Ton, den es über die Tafeln verbreitet, eines der Merkmale erzeugte, aus denen wir ben italienischen Malereyen mit Sicherheit auf Schule ober Nachahmung neu griechischer Meister schließen durfen.

Ein nicht minder sicheres Kennzeichen griechischer Schuk oder Nachahmung gewähren ben italienischen Denkmalen bes drepzehnten Jahrhunderts die vergoldeten Gründe der Taseln.

<sup>\*)</sup> Morrona, Pisa illustrata, To. II. Ed. sec. Capit. IV. §.3.

Schon die Alten würdigten die schone Wirkung, welche aufgetragenes Gold vornehmlich ben kunstlicher Beleuchtung hervorbringt; wer entsame sich nicht, in einem Zimmer unter ben samesischen Garten, der leichten, braunlich auf weißem Grunde gemalten Verzierungen mit leicht aufgehöheten golbenen Lich-Goldene Flächen indes dürften sie in farbigen Males rmen vermieden haben, weil sie in der That geschmacklos sind, burch ihren Glanz bas Auge blenden, die farbigen Stel-Sogar in den christlichen Musivmalerenen kn verdunkeln. alterer Zeiten giebt es entweber ganz weiße Grunde, wie in Sta. Constanza ben Rom, ober in ber Umhalle von S. Maras ju Benedig, oder doch nur goldene Lichter in Wolfen und Gewändern, wie im mehrberührten Musiv der Kirche S. Cos. mas und Damianus am romischen Forum. Noch später verschwindet der Gebrauch des Goldes immer mehr aus den italischen, besonders aus den romischen Musiven; sogar der Nimbus der Heiligen wird, wie ich verschiedentlich angemerkt, buch einen farbigen Reif angebeutet, ober auch burch eine mehrfarbige Scheibe. Gleichzeitig findet sich auch in den Mis maturen lateinischer, besonders italienischer Pandschriften keine Spur des Gebrauches, in Gold zu verzieren, geschweige denn widene Flächen anzubringen. Vielleicht fand man daran keis um Geschmack; wahrscheinlicher indes hatten sich damals, ben abenklichskem Ungeschick, die Kunstgriffe verloren, durch welche das Gold auf Glasstifte eingeschmelzt, auf Pergament und andere Grunde befestigt wird \*).

Die Byzantiner bagegen bewahrten nicht allein jenen wei-

<sup>4)</sup> S. die griechischen Kunkworte: Chrysocollon, Chrysographia, in jenem alten Buche zu Lucca (bep Murat. antt. It. Dies. 24.).

seibteren Alterthume auf sie übergegangen; sie vermehrten ihn sogar über alles Maß und Ziel hinaus. Schon unter Justinian, über bessen Bauwerke umständliche Nachrichten sich ers halten haben, vergoldete man in der Mussomaleren weite siedchen; aus den Beschreibungen späterer Bauwerke, wrlche freislich minder aussührlich sind, dürsen wir schließen, daß der Geschmack an dem Schimmer der Vergoldungen mit den Jahrhunderten zugenommen. Nicht minder zeigen sich die Goldslächen schon früh in den Miniaturmalerenen; ich habe sie bereits sogar in vortresssichen des zehnten dis zwölsten Jahrhunderts nachgewiesen. In Italien indes zeigt er sich zugleich mit anderen Eigenthümlichseiten der byzantinischen Malenn nicht früher, als zu Ansang des drenzehnten Jahrhunderts.

Erinnern wir uns, gelegentlich dieser ganz technischen Sigenthümlichkeiten, an die mehr angedeutete Neigung neugriechischer Künstler zum Verlängerten und Hagern der Verhälknisse, besonders menschlicher Sestalten; so hätten wir nunmehr alle Merkmale übersehen und vereint, welche uns behülstich seyn können, dem Einstuß der griechischen Naleren auf die italienische nachzuspüren, die Zeit, da er eingetreten, die Wirkung, die er hervorgebracht, aus Denkmalen zu bestimmen.

Ueberall, wo die Weltereignisse der Forschung minder deutlich entgegentreten, bewirken sie Befremdung; woher sich erklärt, daß auch der byzantinische Einfluß Vielen, ben unge wisser Kunde, geheimnisvoll und seltsam erschienen \*). Indestist nicht sowohl dieses auffallend, daß byzantinische Sitten,

<sup>\*)</sup> S. Notizen der göthischen Schreibtafel, über Kunk und Alterthum, Bd. V. Hft. 1. Historisch sind sie werthlos.

Bewöhnungen und Runstfertigkeiten jemals in Italien einges brungen, als vielmehr, daß solches so spät geschehen, als wir sehen werden. Blieb doch Italien bis auf das eilste Jahrs hundert durch politische Verhältnisse, später durch den lebhass testen Handel mit dem dsklichen Reiche eng verbunden; betrug doch der Abstand sogar für damalige Schisssahrt an vielen huncen nur einzelne Tagereisen. Allein in sittlichen Dingen beruhet jeglicher Einsluß nicht bloß auf der ausströmenden Wirtung, welche in dem Verhältniß, welches ums beschäftigt, sicher unausgesetzt stattgesunden; vielmehr besonders auf Emspfänglichseit, welche den Italienern bis gegen Ende des zwölssten Jahrhunderts nun einmal durchaus gesehlt hat.

In verschiedenen Zeiten finden sich Spuren von Verbreistung byzantinischer Kunstarbeiten und Fabrikate \*), von Verssetzung einzelner Künstletcolonieen in den Westen. Der Kunstsgeschenke Kaiser Tiders an Chilperich, König der Franken, habe ich oden erwähnt; Verwendung byzantinischer Goldarbeisten zum Schmucke römischer Kirchen, Verpstanzung byzantinissten Kunstsseist nach Neapel habe ich an derselben Stelle aus Anastasius nachzewiesen \*\*); hier, wie in Amalsi und

<sup>\*)</sup> Bielleicht dient es, hier an eine etwas neuere Begebenheit in erinnern, VVitechind. ann. lib. III. (ed. Meibom. p. 659.). — "Otto (I.) legatos suscipit Romanor. Graecor. Saracenorumque, per cosque dies diversi generis munera, vasa aurea et argentea, acrea quoque et mira varietate operis distincta vitrea, vasa eburnea etiam etc." —

<sup>\*\*)</sup> Griechische Kunstworte, ben Muratori (anet. It. Diss. 24.), in jenem Codex des Domes zu Lucca, wo die Bezeichnungen: Chrysocollon, Chrysographia. — Obwohl solche Worte nicht eben nothwendig in einer bestimmten Spoche des Mittelalters in das Latein damaliger Zeiten sich eingedrängt haben muffen, da sie sehr

Gaeta, läßt sich bis zum eilften Jahrhundert griechische Sitte und Betriebsamkeit voraussetzen, deren Spuren \*) freilich verwischt find. Auf der anderen Seite der Halbinsel, zu Bene dig, deffen Verbindung mit dem östlichen Reiche dauernder war, bessen ältere Geschichte minder bunkel ist, will man in den bilbenden Kunsten den Einfluß griechischer Schule sehr weit ruckwärts verfolgen; doch fehlt es uns an einer grundlis chen Beleuchtung der älteren Kunstgeschichte Benedigs, in wels cher Zannetti vorsätzlich oberflächlich ist \*\*); so wie es an dererseits den Topographen dieser herrlichen Stadt an kritischem Blick und historischer Kunstkenntniß gefehlt \*\*\*). Allein auch in Deutschland finden sich Spuren byzantinischer Einwirkung, und zwar, nicht unter Otto II., wo man sie zu vermuthen geneigt ist, weil dieser Herr bekanntlich mit einer griechischen Prinzessin vermählt war, sondern unter der späteren Regierung

wohl schon in alteren Beiten konnten aufgenommen sepn. So fin det fich das Wort icon schon ben Anaftasius, woher das venezies nische anchona, welches aus dem altesten Sprachgebrauche italienisscher Kustenbewohner möchte entsprungen sepn, und nicht eben nothwendig, wie Neuere angenommen haben, aus den späteren Berührungen der Venezianer und Griechen.

<sup>\*)</sup> Siehe die vorhandenen Notizen ben Lanzi, stor. pitt. T. 1. p. 579. der alteren Ausgabe, und bep Fiorillo, Gesch. b. i. K. Eh. I. S. 75. und II. S. 739. 40. — Es hat mir selbst an Gelegenheit gesehlt, diese roben Andeutungen zu prüfen oder mehr ins Einzelne auszubilden.

<sup>\*\*)</sup> Zannetti, della pittura Veneziana etc. libri V. Veneziana etc. libri V. Veneziana etc. libri V. Veneziana etc. libri V.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie wurden benutt von Fiorillo, Gesch. d. 3. A. II. S. 5 ff. und von Hrn. v. d. Hagen a. a. D. Bd. II. S. 116 ff.
— Die Berichte des letten sind ungemein belehrend; der Gegen fand indes nicht so leicht zu erschöpfen.

heinrichs II. Des emaillirten Areuzes, welches vorbem zu Bamberg bewahrt wurde, habe ich bereits erwähnt; doch als Amstwerk betrachtet, ist ein größeres, in Eppressenholz geschnittes Kruzifix, über dem Altare der westlichen Tribune, mgleich wichtiger, als jene Handelsarbeit. Dieses Bild, weldes mir noch lebhaft vorschwebt, hat allerdings eine gerade haltung, unterscheidet sich mithin von den gemalten Bilbern des Gefreuzigten, welche ich oben bezeichnet habe. Demungeachtet halte ich es, in Ansehung der edlen Ausbildung des Ropfes, ber magern Behandlung bes Gefältes, ebensowohl für grichische ober gräcistrende Arbeit, als die halberhobenen Dars stellungen über den beiden Seitenthoren des Domes, deren magere Zierlichkeit, beren verlängerte Proportionen in anderen beutschen Bildnereyen nirgend vorkommen. Auch die Miniaturen der bambergischen Evangelien in der kon. Bibliothet zu Minden, unter benen das Bildniß Heinrichs II., zeigen, gesezen karolingische gehalten, Annäherung an die griechische Manier und Farbenwahl \*).

Diese gewiß sehr beachtenswerthe Erscheinung wird leiber, so viel mir bekannt ist, durch keine Berichte von Zeitgenossen näher bestimmt und erdrtert; eben so wenig entdeckte ich, ob sie unter den deutschen Künstlern dieser und solgender Zeiten einige Wirkung hervorgebracht, einen dauernden Eindruck zustückgelassen. Wahrscheinlich indes verlor sich diese deutschebystantinische Schule, eben wie jene andere zu Monte-Cassino\*\*),

<sup>\*)</sup> Crammer, -vita S. Henrici, lib. II. cap. V. J. VI. glaubt auch in ben Siegeln Heinrichs II. byzantinische Hoheitespmbole wahrzunehmen.

<sup>114,</sup> Sesch, zu Anfang dieser Untersuchung. Fisrills frei-

unmittelbar nach ihrer Stiftung unter den eigenthümlichen Schulen des Landes. In Bezug auf die letzte drängt sich als lerdings die Vermuthung ein, daß Desiderius, der Sonner jener griechischen Musaicisten, nachdem er unter dem Namen Victor III. auf den papstlichen Stuhl erhoben worden, die Neigung zur Kunstbeförderung in seinen neuen Stand hinüber genommen, und die Künstler, welche er selbst herbengezogen oder sich herangebildet, auch zu Nom habe arbeiten lassen, wo

bes Leo zu bloßen Fußbodenarbeitern, worin er indeß italienischen Forschern, welche in biefer Untersuchung zwecklos partheplich, und baber nicht durchhin glaubwurdig find, gang blindlings nachfolgt Der Gang ihrer Folgerung ift biefer: "Die Berufung ber griechischen Musaicisten werde in der Chronik von Montecassino (?) nur gelegentlich des Worhofes der Rirche ermähnt (den fie auch nach Leo von Oftia verziert haben); in der alten Beschreibung des Ales fters la Cava sep nur gelegentlich eines Fußbobens von griechischen Arbeitern die Rebe: folglich haben die Griechen des Leo keine andere Arbeit verstanden, als Fußboden auszulegen." — War aler, angenommen, daß jene Angaben richtig maren, im Borhofe in Monte - Cassino kein anderer Raum für musivische Maleren empfänglich, als der Fußboden? War es nicht allgemeiner Gebrauch, Die Außenseiten ber Rirchen mufivisch ju verzieren? wirklich in la Cava eben nur ein Fußboben griechische Arbeit mar, folgt daraus so nothwendig, daß auch im Borbofe von Montecale fino nur ber Boben von griechischer Sand gewesen? — Doch wird man entweder ju erweisen haben, daß Leo, beffen Angaben so um ftanblich find, ein Lugner und Aufschneider gewesen, oder ibm glauben, wo er melbet, bag feine Griechen in ber Rirche ju Dow tecassino die Tribune und ben Bogen darüber (apsidam et arcum) musivisch ausgemalt haben. Go unglaubwardig murde ben Gt währsleuten bes Fiorillo biefe Angabe nicht erschienen fenn, w ihnen die mittlere Runftgeschichte etwas umftandlicher bekannt ge wesen; hatten sie gewußt, wie niedrig die Kunftftufe damaliger Italiener, wie boch verhaltnismäßig die Geschicklichkeit gleichteitis ger Griechen fanb.

ich bisweilen unter ben Denkmalen bunkler Zeiten einige Spum griechischer Schule wahrzunehmen glaubte. So scheint mit noch immer die eigenthumliche Anordnung und Sagerkeit der Figuren eines langst untergegangenen Musives, auf weldem Caliptus II. und Anastasius IV. neben anderen Figuren, in den Abbildungen \*), welche freilich minder genau seyn waten, griechischen Ursprung zu verrathen. Ferner mochte das Musiv über dem Hauptaltare der Kirche S. Elemente zu Rom, über deffen Stiftung ich bekenne, nicht unterrichtet zu kyn, recht wohl für eine Nachahmung der Musive zu Monteassino gelten können, so lange das Gegentheil nicht urkundich zu erweisen ist. Denn, ben damaligem Vorwalten des Architectonischen, dürfen wir schließen, daß die Thiere, Pflanja mb Blumen, von benen Leo erzählt \*\*), gleichwie in dem Musiv von S. Clemente, in Geschlinge und Verzierungen berstochten waren. Auch eine Madonna, von zwen Engeln ungeben, welche Randelaber halten, über einer Seitenthure der Kirche Ara Celi auf dem Rapitol zu Rom, erscheint mir, m Ansehung ihrer guten musivischen Zusammensehung, ihrer Hinneigung zu einiger Schonheit der Umriffe, ben übrigens mansgebildeter Modellirung, als ein Werk früher, durch griehische Muster verfeinerter Italiener. Die griechische Abkunft berrath sich theils in den kleineren, schärfer ausgekanteten Glaswürfeln des Musives, theils auch in dem Monogramme MP. T. Ich habe oben altere, rohere, ganz italienische

<sup>\*)</sup> S. Muratori, scriptt. T. III. ad pag. 417.

Leo Ostiensis, l. c. — "quum et in Musivo animatas seras autumet quisque siguratas, et quaeque virentia cernere, et in
marmoribus omnigenum colorum slores pulcra putet diversitate
vernare."

Madonnen nachgewiesen, welche im Felde die Ausschrift: M. C. (Mater Christi) haben, und wiederholt erinnert, daß jene griechische Benschrift, in italienischen Bildern der Madonna, auf griechische Abkunft verweise.

Diese ungewissen Spuren der Fortpslanzung griechischer Vorstellungen und Handgriffe der Kunst verlieren sich indes, gleich den Nachwirkungen früherer Ereignisse derselben Art und Abkunft, unter den sicheren Beyspielen eigenthümlich italienisseher Barbaren, deren wir uns aus einer vorangehenden Untersuchung\*) entsinnen. Es sehlte den Italienern dis um das Iahr 1200 an Empfänglichseit und Sinn, einestheils sür Gediegenheit der Arbeit, anderntheils für die innere Bedeutung organischer Bildungen; ehe diese von neuem geweckt worden, durch Umstände, welche der allgemeinen Geschichte angehören, deren Entwickelung wir mithin an dieser Stelle übergehen dürssen, vermochte das Musterhaste und Nachahmenswerthe der griechischen Künstler in Italien keinen dauernden Eindruck zu bewirken.

Doch, ehe wir baran gehen, die Denkmale näher zu bezeichnen, an denen wir einestheils die Beschaffenheit und den eigentlichen Iweck der italienischen Nachahmung griechischen Runstmanieren und Vorbilder, anderntheils die Zeit nachweisen können, in welcher jene eingetreten ist, werden wir uns mit den erheblichsten unter den mancherlen oberstächlichen Aussahlichen unter den mancherlen oberstächlichen Aussahlichen kumgen und Deutungen ausgleichen mussen, vermöge deren die Runstgelehrten versucht haben, die inneren Widersprüche in den oben berührten Angaben des Vasari in Uebereinstimmung zu bringen.

Den

<sup>\*)</sup> Abh. No: V.

Den Gelehrten (nicht Runfilern ober Liebhabern ber Lite. min), welche diese Ausgleichung versucht haben, ging ber berihmte Joh. Lam i voran, in seiner Abhandlung \*) über bas Boralter neuer italienischer Runst. Dieser treffliche und unbesingene Beobachter, bem zufällig die Merkmale mittelalterlich griechischer Runftversuche genauer bekannt waren, als die Rennzichen der gleichzeitigen italienischen, ist unter den italienischen Forschern, meines Wissens, der einzige, dem die Vorzüge der ersten nicht entgangen sind. "Die griechischen Miniaturen bes eilsten Jahrhunderts,", sagt er \*\*), "in den biblischen Handschriften der Laurentiana, oder unserer (der florentinischen) Ab. tm \*\*\*), übertreffen vielleicht jene bes Oberigi von Gubbio und des Franco von Bologna, welche zu Anfang des vierzehntn Jahrhunderts geblüht haben, und von unserem Dante gepriesen werden. Die Marchese Riccardi besitzen einige gries hishe Dipencha von Elsenbein, welche sehr beachtenswerthe Arbeit zeigen, und einen heil. Stephanus in Bronze, von gries hischer Arbeit, welcher sehr schon ist; allem Ansehen nach sind diese Werke alter, als das Jahr Eintausend." Doch batte derselbe Gelehrte eine zu gunstige Meinung von den Arbeiten der italienischen Maler derselben Epoche, welche vorehmlich darauf gegründet war, daß er die Malerenen am Bigallo zu Florenz, über welche die Zahlungspartiten an Piero Chellini,

}

<sup>\*)</sup> Lami, Dr. Gio, Diss. relativa ai pittori e scultori Italiani, che siorirono dal 1000 al 1300. Wieder abgedruckt mit Bemerkunsen des Abbé Jontana im Anhang zu: Trattato di Lionardo da Vinci, Firenze 1792. in 4.

<sup>\*\*)</sup> Id. lb. p. LXII s.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese find in den neueren Zeiten der Laurentiana größestentheils einverleibt worden.

einen Maler bes sunfzehnten, noch immer vorhanden sind, sür ein Werf des drepzehnten Jahrhunderts ansah \*). Daher wahrscheinlich erschien es ihm seltsam, daß griechische Borbildider, oder gar griechische Manier \*\*), se in Italien Eingang gesunden. Die Behauptung, daß in Italien jemals die Geswohnheit, Heilige zu bilden oder zu malen, unterbrochen, oder, daß alle Bilder des höheren Wittelalters, wie Baldinucci gemeint, griechische Arbeit gewesen, erschien dem historisch gesleheten Forscher nothwendig als ein armseliger Behelf unwissender Schwäger \*\*\*). Auf der anderen Seite blieb ihm da Grund verborgen, weshald man die Griechen innerhald eines bestimmten Zeitraumes zu Vorbildern erwählt hatte. Auf diese Weise ließ er sich verleiten, den naiven und zutressenden Ausdruck des Cennino †), zudaß Giotto die Ralerey aus dem

<sup>\*)</sup> Lami, l. c. p. LXX.

Ders. das. p. LXII. vergleicht den Ausdruck: griechische Manier, den er sehr unpassend findet, mit dem wirklich nicht zutressenden: gothische Architectur. Gewiß hat man jenen Ausdruck, wenigstens in Italien, sehr mißbraucht, weil man über, haupt nicht wußte, was denn das Unterscheidende der griechischen Kunkübung gewesen. Die alteren Schriftkeller wissen indef recht wohl, was griechische Manier sep; und jener Bergleich ift schwohl, was griechische Manier sep; und jener Bergleich ift schwohl, was griechische Manier sep; und jener Bergleich ift schwohl nicht zulässig, weil die Griechen des Mittelalters wirklich eine eigenthümliche Kunstmanier besessen, die Gothen aber, wie neuere Urtersuchungen außer Zweisel seben, nur etwa der römisch italienischen des vierten und fünften Jahrhunderts sich angeschlossen haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Er hatte schon in den novelle letterarie, 1767. in verschiedenen Studen gezeigt, daß man in Italien jederzeit seine Beistigen gemalt habe.

<sup>†)</sup> Bibl. Mediceo - Laur. Plut. 78. cod. 23. No. 2. p. 2. S. meine Nachrichten über bieses Werk, den Abdruck ber angef. Stelle,

Beiechischen ins Lateinische abgeändert habe," eben nur, weil er ihn aus obigen Grunden migverstanden, auch dem Sinne ma für seltsam und abgeschmackt \*) zu erklären. Er hätte biefen Ausbruck verstehen muffen, da ihm gewiß bekannt war, wie lange in den Schriften des Mittelalters lateinisch so viel sigte, als italienisch; wie denn der daher fließende Gegensatz da lateinischen und griechischen Kirche noch in unsern Tagen in Araft ift. Doch war Lami in dem Jrethum befangen, dif Cennino unter alteren Schriftstellern für den Einfluß dir Griechen der einzige Zeuge sen \*\*). Es war ihm unbefamt, daß auch Shiberti, dessen Werk er nicht gelesen hette, von Eimabue sagt, daß er die pgriechische Malart aus. ibte, welche dazumal in Toscana in großem Anhme stand \*\*\*); von Duccio von Siena, daß er in griechischer Manier gemalt habe," in Worten, welche ich bereits angeführt habe. Noch einen britten Zeugen konnte ich herbenziehen, den Lami ben defer Untersuchung wohl übersehen mußte; den Gobelinus Persona, einen deutschen Pralaten, welcher zu Anfang bes smsehnten Jahrhunderts oder zu Ende des vorangehenden Italien besucht hatte. Dieser mehrseitig gebildete Mann, über bessen Raiboms Vorrede einzusehen, erwähnt von

die Ameige der mittelmäßigen Ausgabe des Tambroni, im Kunft. blatt 1821 und f. Jahre.

<sup>\*)</sup> Lami, l. c. p. LVII. — "come so ne avesse satta una tal qual traduzione." — Cennino sagt: rimutò l'arte di Greco in Latino. Der Ausbruck ift allerdings ungewöhnlich, doch versichndlich und passend.

<sup>\*\*)</sup> l. e. p. e.

polo di Cimabue, (che) tenea la maniera Graeca, in quella maniera, (che) ebbe in Etruria grandissima sama.

Meinwerk, Bischof von Paderborn, ger habe eine Rapelle nen wieder aufgerichtet, welche vormals unter Karl dem Großen von griechischen Arbeitern gebauet worden \*)." In dem bekannten Leben Meintwerks, ben Leibnig, findet fich keine Spur von Bekanntschaft mit den Meistern des alteren Baues; auf der anderen Seite ist nicht wohl anzunehmen, daß Gobelin hier einer Autorität gefolgt sen, da die Duels len der Geschichte der karolingischen Zeit von aus der Fremde herbengezogenen italienischen, nun gar griechischen, Arbeitern schweigen, weil diese, wenn es deren am Hofe des Kinigs gegeben hatte, doch unter allen Umständen schwerlich in den noch ungesicherten Eroberungen des Christenthums, tief im Sachsenlande, wären beschäftigt worden. Also wird an dieser Stelle der Vermuthung nicht auszuweichen seyn, daß unser Schriftsteller auf seinen italienischen Reisen mit jener, wie oben angeführte Stellen zeigen, seinerzeit fest angenommenen und verbreiteten Ansicht bekannt geworden: daß die Bysantis ner während der dunkleren Abschnitte des Mittelalters in ben Kunsten eine dauernde Ueberlegenheit beseffen, einen wichtigen Einfluß auf den Geschmack der westlichen Europäer aus: geübt haben.

In Lami's Auffassung dieses historischen Verhältnisses war demnach wenigstens die eine Seite, die Vorzüglichkeit griechischer Kunstarbeiten, im Sanzen richtig verstanden; in der Auffassung seiner Nachfolger sindet sich indes, bey größter

<sup>\*)</sup> Gobelin. Personae Cosmodr. aet. VI. ap. Meibom. scriptt. rer. Germ. Vol. I. p. 257. — Meinwercus quandam cappellam prope majorem ecclesiam Padefbornensem, quondam per Geroldum consanguineum et signiferum Caroli M. per Graecos operarios constructam etc. etc.

Dreuftigkeit und Juversichtlichkeit des sich Gehabens, nur alls stilge Unkenntniß, Verwirrung und Widerspruch.

Lastri, der Verfasser vieler unterhaltender Mittheilungen aus den handschriftlichen Schäßen der storentinischen Bibliothes im, hatte die Anmaßung, sichere und minder ausgemachte Hatsachen, welche zu seiner Zeit zur Sprache gekommen, ohne alle Anschanung ihres Gegenstandes in eine kurze Uebersiche psammenzubrängen, welche lautet, wie folgt \*):

"Es ist Riemand verborgen, daß diese Kunst zu keiner zeit in Italien erloschen. ist; obwohl sie viele Jahrhunderte hindurch, in den barbarischen Zeiten, gestecht hat. Es waren karke Erschütterungen nothig, sie wieder zu beleben; diese aber sind gerade um das eilste Jahrhundert unserer Zeitrechnung eingetreten.

Die neue Verfassung, welche fast alle italienische Städte aus sich entwickelten oder erwarben; die Wissenschaften, welche eben zu dämmern begannen; die Ankunft endlich griechischer Künstler zu Florenz und Rom; alle diese. Ereigensse brachten damals Gährung in den Lebensgeist."

Ehe wir Lastri weiter reben lassen, muß ich erinnern, daß er den Aufschwung der italienischen Kunst, wie ich oben \*\*) erwiesen, hochst irrig in das eilste Jahrhundert verlegt. In Anschung indeß seiner Annahme griechischer Antommlinge wird diese willführliche, auf keine, ins Einzelne eingehende, Forschung sicher begründete Annahme durch oben beleuchtete Stelle des Leo von Ostia herbengeführt senn, für welche wir bereits den rechten Gesichtspunkt aufgesunden haben.

<sup>\*)</sup> Osservatore Fiorentino, To. II. p. 136. sq.

<sup>\*\*)</sup> S. 356. No. V.

Milein auch in einer viel neueren Spoche verknüpfte er mancherlen halbverstandene Angaben alterer und neuerer Schriftsteller zu einer ganz falschen Entwickelung. Er sagt nemslich: "bis auf diese Zeit (des Cimadne) hielt sich die Maleren im Geschmack: und Einsichtslosen; den Figuren sehlte es an guter Stellung und an richtigem Verhältniß; sie standen auf den Spipzen der Füße und waren durchhin hager und trocken. Zu Ende aber des (drenzehnten) Jahrhunderts begannen die Maler, ihnen mehr Ansehen zu geben, und die Trocken heit der griech isch en Rusaicisten zu verlassen. — Diese Vorzige bewirkten, daß man den Eimadne allgemeinhin als den Wiederhersteller der Maleren betrachtete."

Figuren mit heruntergebogenen, nicht wagerecht stehenden welche Lastri wahrscheinlich aus dem Basari, sthiverlich aus eigener Wahrnehmung kannte, finden sich, lange nach Cimabue, noch im funfzehnten Jahrhundert. Ihre Ber, drängung ist demnach dem Cimabue eben so wenig benzulegen, als der Vorzug, sich von der griechischen Manier entfernt ju haben, da er gerade in dieser Malart Meister war. sollte der Ruhm, den Cimabue unter seinen Zeitgenoffen erlangt hatte, auf alle Weise gerettet werben; als Stifter ber neueren Runst war er nicht långer anzusehen, nachdem unter den als teren Künstlern wenigstens Guido von Siena und Giunta von Pisa bekannter geworden; also mußte er, da es ben den mas teriellen Kunstansichten neuerer Italiener entfernt lag, seinen Ruhm auf eine gewisse Ueberlegenheit und Mächtigkeit bes Seistes zu gründen, mindestens ein Verbesserer außerlicher Handhabungen der Kunst gewesen senn.

In wie weit indes Cimabue, oder Duccio, oder andere der spätesten Nachahmer griechischer Vorbilder, diese in ause

ren Aunstvortheilen übertroffen haben, ist eine Frage, beren Beantwortung wir noch aussehen mussen, da uns vor der hand unter den italienischen Malern in griechischer Manier nicht die spätesten, sondern eben nur die früheren angehen.

In Bergleich mit biesen werden wir die griechischen Malet nicht wohl, gleich obigem Schriftsteller, einer größeren Trockenheit anklagen, unter allen Umständen aber durchaus nicht zugeben können, daß willkührlich und ohne alle urkundliche Gründe auf ihre Nechnung geschrieben werbe, was irgend Robes, über menschliche Erwartung Bäuerisches in italienischen Alterthumern aufzufinden ist. Der Wunsch, den Griechen nichts, over boch so wenig als möglich zu verdanken, verleis tete zwen Runftrichter bes verfloffenen Jahrhunderts, den Bater Della Balle\*) und ben befannten Langi \*\*), ein benpiellos rohes Gepinsel in einer Rapelle der Gewölbe, unter der Kirche Sta. Maria Novella zu Florenz, ohne alle Grunde, so es der Analogie oder der Urfunde, für griechische Arbeit ju erklaren. Den Ueberrest bieset Maleren, welcher vor einis gen Jahren viel Bereitwilligkeit zeigte, vollends von der Mauer abyufallen, betrachtete ich verschiedentlich mit Interesse und Berwunderung. Einmal konnte ich den Gegenstand auf keine Beise errathen, wenn die übrigen Köpfe, ber eine mit einem Stiergeweihe, nicht etwa Teufel, und bas Ganze Ereigniffe ber Unterwelt darstellen sollte. Die Malart, sogar der Kalkbewurf, an welchem die Farbe klebte, übertraf Alles, was ich früher angeführt habe, an Unsauberkeit, Unbehülflichkeit, Ro-

<sup>\*)</sup> Della Valle, P. Guglielmo, Lettere Senesi, T. II. p. 9.

<sup>4\*)</sup> Lanzi, stor. pitt. dell' Italia, T. 1. Origini e primi metodi della pittura risorta. (Ed. Pisan. 1815. 12 p. 16.)

bigkeit. Da nun die Spuren einer zweiten Kalklage mit Maleren des vierzehnten Jahrhunderts noch immer daran hafteten, pouwelchen Della Valle erzählt, sie sen eben bamals herab. gefallen, als er eben des Beweises bedurft \*), daß Eimabue von seinen griechischen Meistern nichts Erhebliches habe erkernen konnen: so ist so viel gewiß, daß sie alter sind; und ba, so weit ich eingebrungen, im drenzehnten Jahrhundert die Kunst in Toscana auf einer so ungleich boberen Stufe gestanden, so läßt sich annehmen, dieses Gepinsel sen im zwölften ober in einem der vorangehenden entstanden. Uebrigens ges hörten sie wahrscheinlich schon damals nicht zu den besten Leis stungen ihrer Zeit und Gegend, da das Gemäuer, an dem sie haften, nothwendig nicht zu dem neuen, erst im drenzehnten Jahrhundert- begonnenen Klosterbau, sondern zu der kleinen vorstädtischen Pfarre gehört haben muß, welche damals den Dominicanern eingeräumt worben.

Nicht das Denkmal an sich selbst, dessen wir, nach dem bereits Semeldeten, durchaus entbehren können, wohl aber die Zuversicht, mit welcher jene Runstgelehrten, was sie wünschten, auch glaubten, was sie glaubten, auch mit größter Dreustigkeit behaupteten, gehort meines Erachtens zu den Perlen und Merkwürdigkeiten der neueren Kunstgeschichte. Lanzigeht davon aus, "daß Pasari melde, die Meister des Eimsbue haben die Kapelle Sondi in Sta Maria Novella ausgemalt; die Kapelle sondi in Sta Maria Novella ausgemalt; die Kapelle sen indeß erst im folgenden Jahrhundert

<sup>\*)</sup> Della Valle, l. c. — "Un accidente, di quelli che talora schoprono in un momento agli uomini ciò, che essi in vano ricercato avrebbono lungo tempo, per lo scrostarsi dell' intonacod'un muro, che é sotto la sagrestia di S. Maria di Firenze, e che probabilmente è uno di quelli dipinti dai Greci, maestri di Cimabus etc.

abauet worben \*)." Hieraus hatte er folgern konnen, baß Bafar i überhaupt diese kleinen kunstgeschichtlichen Umftande, welche er so vertraulich erzählt, als wäre er daben gewesen, mr aus der Luft gegriffen habe. Doch obwohl es schon an sich selbst wenig wahrscheinlich ist, daß Bafari in Dingen, die ihm sehwerlich umständlich bekannt waren, der That nach die Bahrheit berichte, so wollte doch Langi und sein Ges sibrte ihm in Bezug auf die Person und Handlung willig glauben; nur in Bezug auf den Ort; nahmen sie an, habe Basari sich geirrt; sich selbst aber raumten sie bie Jahigkeit mb Befugnist ein, den Ort, den schon Vasari verfehlt, nach dem bloßen Gefühle aufzufinden. Sätten sie num doch wenigs sens die Eigenthümlichkeiten griechischer Manieren und Vorkellungen der Kunft gekannt, so würden sie aus malerischen Analogieen allenfalls haben entscheiden konnen, ob in irgend einem Winkel bes alten Baues griechische Arbeiten vorhanden kyn, ober auch nicht. Ueber solche Vorbereitungen waren ste indes weit erhaben; sie brachten die Fähigkeit, oder den Wils len, griechische Arbeit zu erkennen, von Anbeginn hinzu; und burch so viel Irrwege der Gedankenfolge, so viel Entschiedens heit der Absicht, wurden sie dahin verleitet, für griechische Maleren zu erklären, was nimmer auch nur die entfernteste Achnlichkeit mit bizantinischen Kunstarbeiten gezeigt hat.

Auf mancherlen Weise hat man demnach sich bemuht, aus den unbestimmten Andeutungen des Vasari hervorzuwinsden, was jedesmal gesiel. Einige haben, gleich dem Valdis

<sup>\*)</sup> Lanzi l. c.; Erra però (il Vasari) sacendogli operare (i Greci) nella cappella de' Gondi sabbricata insieme con la chiesa tatta un secolo appresso; e doven dire in altra cappella sotta la chiesa etc.

Nuci, auf ihm fortgebauet, als wenn er in so entlegenen Dingen als Quelle zu betrachten wäre; andere haben seine Angaben durchaus verworsen, wie Nuratori; noch andere endlich haben die Ankunst von Griechen, nicht etwa in Benedig und Pisa und anderen Seestädten Italiens, sondern eben jene noch zweiselhaste \*) zu Florenz ihm unbedingt eingeräumt \*\*), hingegen, einer grillenhasten Nationaleitelseit zu

<sup>\*)</sup> Ein einziger Schriftkeller, Richa, delle chiese di Pirenze, T. VI. Introduc. p. XLI. behauptet, den griechisch lautenden Namen Apollonius unter den Musivarbeitern aufgesunden zu haben, welche in der Johannistische zu Florenz arbeiteten. Doch begleitet er seine Angabe weder mit einer umständlichen Sitation des ohnehin verlegten Archives, noch mit dem Jahre, in dem er angestellt und bezahlt worden. Und da er auch sonst, wie ich an anderen Stellen zeigen werde, Archive citirt, die er nicht selbst durchgesehen; so werden wir ihm auch nicht so übereilt einen vollen Glauben einzahumen dürsen.

<sup>\*\*)</sup> Lastri giebt, osservatore Fior. T. V. p. 61 sq., eint zwepte Uebersicht der mittleren Runsgeschichte, welche beschließt: "Comunque siasi di tal questione, egli é però certo, che la republica (Fiorentina) pensò a chiamar de' Maestri di quest arte dalla Grecia o piuttosto da quei luoghi d'Italia, dove già essi l'esercitavano, assine di rimetterla in grido. Scolare di questi su Cimabue, e la sua maniera alquanto secca la dimostra abbastanza."

Das Archiv, delle riformagioni, zu Florenz blieb mir jederzeit unzugänglich; der Archivar, Grunetti, ist selbst Schriftsteller. Also hatte ich auf keine Weise auf das Berusungsbecret jener Grieden stoßen können, wenn solches etwa vorhanden, ware. Uebrigens bezweiste ich, daß Lastri ein solches gesehen habe, einmal, weil er es nicht näher nachweißt, da es doch, wenn beurkundet, in der Frage, welche er untersucht, den Ausschlag gegeben hätte; dann, weil er nicht wußte, ob diese Griechen aus Griechenland, oder aus irgend einer italienischen Stadt berusen worden. Wenn je ein solches Verusungsbecret vorhanden war, so mußte der Ort genannt senn, von woher man die fremden Arbeiter berief; Namen der

genigen, sich der leeren Einbildung hingegeben, daß eben diese Briechen rohe, ungeschlachte Gesellen gewesen. Eben wie jene Musaicisten des Leo von Ostia, wie schon gemeldet worden, nur Fußboden versertigt haben sollen, weil diese für die niesdigste Verwendung der musivischen Kunst gelten; so sollten auch die Griechen des Vasari eben nur Gudler gewesen seyn, über welche man in solchem Falle annehmen müßte, daß die Florentiner sie aus bloßem Witleid beschäftigt hatten. Doch werden deutsche Leser allen diesen Windungen des Unverstandes, der Leichtgläubigkeit, Willkihr und Einbildung in Fiostillo's größerem Werte nachsolgen können, den seine italies nischen Gewährsmänner ben Darstellung dieses historischen Bechältnisses bald zu dieser, dald zu jener anderen Meinung hinüberziehen \*).

Wie ich mir verspreche, steht es unter uns nicht länger in Frage, ob das Vorbild oder die Belehrungen byzantinischer

kinfler, nabere Bestimmung der Arbeit, die man ihnen aufgegeiden, auch andere Umstände wurden daraus bekannt worden sepn. — Bir muffen uns indes mit dem Meister Appollonio des Basari und Richa begnügen, deffen Namen kein zuverlässiger Berichtgeber jesmals in Urkunden gesehen, deffen Zeitalter, wenn wir anch annehmen, das der Name irgendwo genannt werde, doch ganz unbekannt ist; welcher demnach lange vor Eimabue, schon zu Ansang des drepsehnten Jahrhunderts, von Pisa nach Florenz gekommen seyn könnte, voer wenn später, nachdem die griechische Manier längst in Gesbert war, nicht mehr als Lehrer, sondern als Gehülse und Arsbeiter mußte angestellt seyn. — Dos Eimadue Schülse und die kurkundeten, zeitlosen Griechen gewesen sep, wird auch hier nur aus Wahrscheinlichkeitsgründen angenommen. Seine griechische Malart konnte er indes, wie wir sehen werden, auch von seinen italienischen Borgängern erlernt haben.

<sup>\*)</sup> S. Fiorillo, Gesch. der zeichn. Rke., Gd. 1. S. 38. 42. 54. 68. 75. Bd. II. S. 5. 8. 739 f. Bd. IV. Einleitung. S. 33.

Künstler jemals auf italienische eingewirkt; wir hätten bemnach nur noch jenes bereits Vorgebeutete zu erdrtern: wann diese Einwirkung benn eingetreten sep, und in wiesern sie der italienischen Kunstübung Gebeihen und Förderung gebracht habe.

Das späteste unter mir bekannten Denkmalen eigenthum lich italienischer Barbaren, die Altartafel der Gallerie zu Siena vom Jahre 1215, habe ich bereits beschrieben. Der Ratalog dieser Sammlung, welcher überhaupt voll breifter Griffe, giebt dieses Bild, ohne allen Beweis und gegen alle Wahrscheinlich keit, für eine Arbeit bes Jacob von Turrita, eines der früheren Nachahmer oder Schüler der Griechen, dessen Werke wir späterhin aufzählen wollen. hingegen ist bas alteste Denkmal italienisch = neugriechischer Materen, so mir bekannt geworden, jenes große Musiv der Vorseite am Dome zu Spoleto, dessen verkleinerte Abbildung einer Abhandlung im Runstblatte, 1821. No. 8, benliegt. Remlich das älteste bezeichnete und sicher Denkmal; denn es ist nicht eben unwahrscheinlich, daß jene Mauermalerenen in gutem neugriechischen Style, welche bie Seitenwände des Mittelschiffes in der Kirche S. Pietro in Grado, auf dem Wege von Pisa nach Livorno, verzieren, um Decennien alter find. Um unteren Rando bes coloffalen, gang wohl erhaltenen Gemäldes (die Erhaltung selbst ift Zeugniß für die Verbreitung der besseren Technik der Byzantis ner) befindet sich eine musivische Leiste mit folgender ganz ach ten Inschrift:

+ HEC EST PICTVRA QVAM FECIT SAT PLACITVRA

DOCTOR SOLSERNVS HAC SYMMVS IN ARTE MODERNVS

## ANNIS INVENTIS CVM SEPTEM MILLE DV-CENTIS.

## OPERARII . . .

Im Felde neben den Figuren, deren Annäherung an minder gute Borbilder griechischer Abkunft auffallend, deren Aussührung nicht ohne alle Spur italischer Rohheit, liest man oben, neben Christus, das bekannte: IC. XC., an den Seiten: SCA MARIA. SCS IOHANNES. Auch der Thron Christihat einige Ueberladenheiten der byzantinischen Berzierungsart, denen wir schon mehrmal bey dem Throne Sott Vaters oder des Heilands begegnet sind.

Also schon innerhalb bes ersten Jahrzehends des dreyzehnsten Jahrhumderts hatte, wie dieses Denkmal unwidersprechlich darlegt, die Nachahmung, oder auch die Schule der neueren Griechen in Italien tiesere Wurzeln getrieben, als jemals vorsher bei den mannichfaltigsten, nie abgebrochenen Berührungen beider Nationen. In der Folge aber, nach dem Jahre 1220, degenen wir überall ben namhasten italienischen Neistern sheils der griechischen Behandlungsart von mancherlen Stoffen und Wertzeugen, deren die Naleren sich bedient, theils aber and der Nachbildung und Nachahmung bestimmter Gebilde der griechischen Naleren, oder doch den eigenthümlichen Absänderungen, welche die letzte, ben gemeinschastlichen Kunstvorssellungen, in deren Aussassiang und dußere Zurichtung ausgeswommen hatte.

Zuerst begegnen wir (viele halbverdorbene, gewiß diesem Zeitalter angehorende, doch unbezeichnete Madonnen \*) über-

<sup>\*)</sup> Solcher alten Madonnenbilder ohne Jahr und Namen jahlt

gehend) der berühmten colossalen Madonna des Guido von Siena, auf einem Altare der Dominicanerkirche zu Siena. Diese nicht unerhebliche Arbeit, welche so lange Zeit unbeachtet vor aller Augen gestanden, ward erst neuerlich durch den Localpatriotismus der Sieneser, und, wenn ich nicht irre, bessonders durch den Vater Della Valle auch in weiteren Kreisen bekannt. Die Arbeit darin ist allerdings, so weit sie erhalten (denn das Vild ist hie und da übermalt), noch immer gleich weit von der mageren Zierlichkeit der Byzantiner, als von der

Langi (sto. pitt. allgemeiner, und besondere Gingange) gar viele auf, worin er ben drtlichen Forschern ber italienischen Stabte folgt, ohne ihre Angaben, welche doch nicht so gleichmäßig wohl begrundet find, einer naheren Prufung zu unterwerfen. Unter ben sienesischen, welche dem Lanzi aus den Lettere Senesi bekannt waren, untersuchte ich verschiedene an der Stelle. Die Madonna auf dem einzigen Altare ber alten Rirche bi Betlem, neben ber Pfarte G. Mammiliano, vor bem romischen Thore ber Stadt Siena, ift auf Holz gemalt, bas fich geworfen hat. Gie ift baber bis auf die Ropfe mit bider Farbe burchaus überschmiert, Die Ropfe felbft ftellenweise aufgefrischt, boch die Augen ber Madonna noch ziemlich Berabe diese zeigen indes schon Hinneigung zu jenem verlangerten Schnitt, welcher nach meinen Erfahrungen erft gegen bas vierzehnte Jahrhundert üblich geworden; meshalb dieses Bild mohl nicht so gar viel alter sepn kann. — Die Jungfrau in der Kirche S. Maria di Treffa, suor di porta S. Marco, die besser bewahrt ift, konnte indes bem Ansehen nach wohl etwas alter sepn, fogar als oben beschriebene von Guido von Siena. Mutter und Lind bliden gerade aus dem Bilde hervor; ihre Stellung hat eine ge wisse bildnerische Ginformigkeit. Die Augen der Madonna find noch weit geoffnet, zwar ungleich febend, doch nicht ohne Verftand umriffen. In ihrem Munde ift gleichfalls einige Feinheit, bagegen in ben Baden ein beller Bug, ber nur burch entschiedenftes Dis verftandniß überlieferter Andeutungen ju erflaren. -Die Engel am Nimbus ber Madonna Liv ein kleines Mannchen. bellen, die fie umschweben.

breiteren Formenandeutung des Cimabue entfernt. Doch bebiente sich der Runstler, wie schon der Hauptton des Bilbes lehrt, griechischer Bindemittel, vergoldete die Fläche hinter den Kiguren, und ahmte vielleicht (benn es fehlt uns dafür unter verhandenen griechischen Madonnen ein Bepspiel) -irgend einer griechischen Tafel nach. Der weitläuftige, obwohl nicht reich verzierte, Thronsessel scheint von daher entlehnt zu seyn; hingegen zeugt die etwas schräge Lage und Stellung der Hauptfigur, welche sich bequem auf dem raumigen Lehnsessel ausbreitet, von eigener Erfindung ober Auffassung aus dem Les ben. Die unverhaltnismäßige Rleinheit und Magerkeit bes Kindes, die widrige Verkleinerung der Engel und Gott Vaters in den oben über der Abtheilung des goldenen Feldes ausgesparten Winkeln, erinnern, bas eine an byjantinische, das andere an barbarisch italienische Gewöhnungen, welche in diesem Bilde in einander überzugehen und gegenseitig zu verfließen scheinen.

Die Inschrift auf der unteren Leiste des Bildes, welche Della Valle\*) und Benvoglienti\*\*) noch vollständig gelesen, war schon im Jahre 1818 in den Zügen des Ramens beschädigt, alles Uebrige indeß durchaus erhalten und lesbar, wie folgt:

+ ME GV . . . DE SENIS DIEBVS DEPINXIT AMENIS

<sup>\*)</sup> S. Lettere Senesi; Vasari, ed. San., in den Anm., und Lanzi, T. 1. zu Anfang der Sieneser Schule, will wahrnehmen, daß Guido, der fich eben zuerst den Griechen angenähert: so n'era allontanato non poco in quella nostra Signora etc.

<sup>\*\*)</sup> In seinen handschriftlichen fienesischen Nachrichten, welche viele Bande ber Bibliothet ber Sapienza zu Siena einnehmen.

## QVEM CHRISTVS LENIS NVLLIS VELIT AGERE PENIS

## ANO. D. M. CC. XXI.

Ungleich gewandter in der Anwendung griechischer Amstertigkeiten, glücklicher in der Wahl und Rachahmung alle christlicher oder mittelalterlich griechischer Vorbilder, war jener Künstler, welcher im Jahre 1225 die Altarnische der Johanniskirche zu Florenz musivisch verziert hat. Dieses Werk, in so weit es noch besteht, bekleidet die Flächen eines Kreuzerwöldes von geringerer Tiese, als Breite, auf welchem, nicht ohne Erinnerung an altchristliche, spätantike. Eintheilungen, in der Mitte, wo die Gewöldrippen sich am meisten verslächen, ein Rund angebracht worden, dessen äußere Einfassung schon etwas willkührlicher verziert ist.

Dieser dußere Kreis wird mit dem inneren durch wurderliche Kandelabersormen verbunden, welche jedesmal in einem Cherub endigen; im goldenen Felde, von einem Kandelaber zum anderen, ein Prophet mit beygesetztem Namen; die letzten zeigen in der Gestalt, Stellung, Gewandung, in der Behandlung überhaupt, besonders des Haars, recht viel Geschmack, und die Absicht, Würde und Hoheit auszudrücken. Ich will nicht entscheiden, ob italienische oder griechische Nachahmungen altchristlicher Vorbilder hierin dem Künstler vorgeleuchtet haben; genug, daß sie dem Besten, so in den griechischen Denkmalen des Mittelalters aus dem höheren Alterthume sich erhalten hat, z. B. dem kleinen Russo des Schapes eben dieser Johanniskirche, in jeder Hinsicht nahe stehen.

Der innere Kreis enthält das kamm Gottes, und, golden auf rothem Grunde, die Benschrift:

HIC DEVS EST MAGNVS MITIS QVEM DE-NOTAT AGNVS.

In den Zwickeln des Gewölbes, in vier rothen Feldern, liest man in großen goldenen, dem Zeitalter, wie obiger Inschrift entsprechenden Zügen, deren überall deutliche Abkürzungen ich msidse, wie folgt:

- 1) ANNVS PAPA TIBI NONVS CVRREBAT HONORI
  - AC FEDERICE TVO QVINTVS MONAR-CHA DECORI.
- 2) VIGINTI QVINQVE XPI CVM MILLE DV-CENTIS
  - TEMPORA CVRREBANT PER SE GLORIA.
    CVNCTA MANENTIS.
- 8) HOC OPVS INCEPIT LVX MAI TVNC DVODENA
  - QVOD DNI NRI CONSERVET GRATIA PLENA.
- 4) SANCTI FRANCISCI FRATER FVIT HOC OPERATVS
  - IACOBVS IN TALI PRE CVNCTIS ARTE PROBATVS

Wir wissen, wie wenig den Angaben des Basari in als ken Dingen zu trauen ist, wie leichtsinnig er gesorscht, wie willtührlich er Begebenheiten und Zeitbestimmungen durcheins ander geworfen. Demungeachtet hat man bisher, nach seinem Borgange, angenommen, dieser Bruder Jacob musse durchaus derselbe senn, der in anderen und späteren Wersen sich selbst Jacobus Torriti, den Basari \*) Jacopo da Torrita nennt, einem Orte des sienessischen Sebietes. Die Seschichtschreiber der sienesischen Schule nehmen daher dieses storentinische Wert in Anspruch, und Lanzi, welcher ihnen folgt, nimmt zwar Bedenken, die Thätigkeit dieses Künstlers dis zum Jahre 1300 auszudehnen, sindet es indes nicht befremdend, daß er noch im Jahre 1289 \*\*) die Tribune von S. Maria maggiore zu Nom beendigt, und darauf die andere des Laterans begonnen, mithin über sechszig Jahre lang gewirft habe, sogar, wenn wir willkührlich annehmen wollten, das storentinische Wert septembesset.

Daß Jacob zu Florenz seinen Geburtsort ausgelassen, würde sich aus dem Verse erklaren lassen, dem dieser Name vielleicht nicht wohl mehr einzusügen war. Doch um behaupten zu können, er sen bloß ausgelassen worden, müßten wir aus anderen Denkmalen beweisen können, daß dieser erste Jacob wirklich derselbe sen, der auf späteren Werken seine Battistadt Turrita zu seinem Klosternamen Jacob hinzugesetzt. Der Vater Richa \*\*\*) freilich giebt uns Auszüge von Auszügen aus dem Archive der Zunft, welcher die Verwaltung der so rentinischen Johanniskirche obgelegen. In diesen heißt est "Die Altarnische oder Tribune ward im Jahre 1202 an dem Orte, wo ehemals das Thor, zu bauen begonnen." — Schon diese Notiz, welche richtig und vielleicht urfundlich senn wird,

<sup>\*)</sup> Vasari, vita d'Andrea Tas.

<sup>\*\*)</sup> Lanzi, l. c. T. 1., ju Anfang seiner Scuola senese. In den mehrmal wiederholten Jahreszahlen hat der Orucksehler 1389. 1390. 1392. für 1289 2c. sich eingeschlichen, den auch die Nachbrücke wiederholen.

<sup>\*\*\*)</sup> Delle chiese di Firenze, T. VI. Introduz. p. 33 s.

vermischt der Senator Stroffi, Berichtgeber des Nicha, mit eigenen Bemerkungen über Größe und Schönheit und Anlage dieses Andaues; weshalb ich fürchte, daß auch die nachfolgenden Bemerkungen, welche unter allen Umständen keine wortliche Auszüge seyn können, mit Zusätzen vermischt sind, welche in angenommenen Meinungen, und, mittelbar oder geradehin, selbst in der Autorität des Vasari ihren Grund haben möchten.

Es heißt darin: "Das Gewölbe ber Tribune wird im 3. 1225 vom Bruder Jacob von Turrita, Franciscanerordens, in Musit gesetzt, für welches Werk er von den Consuln der Zunft guten Lohn empfängt." — Das Jahr, ber Rame und Stand des Bruder Jacob wird durch obige Inschrift hinreis chend beurfundet; ob aber der Zusatz, von Turrita, vom Senator Stroggi in Urfunden gelesen, ober nur aus dem Vafari supplirt sen, dessen "premj straordinarj" der Enpus der "premj buoni" bes Stroggi zu senn bas Ansehen haben, wird sich erst dann entscheiben lassen, wann ein fleißiger, gewissenhafter Arbeiter einmal das Archiv der arte di Callimala durchgangen haben wird, welches zu meiner Zeit verlegt ober verstreut, gewiß mir unzugänglich war. Indes wage ich, von eigner Anschauung italienischer Archive ausgehend, die Vermuthung, daß schwerlich aus so alter Zeit ganz gleichzeitige Nachrichten über Verstiftungen an Kunstler und ahnliche Specialien vorhanden senn durften. Erst um die Mitte des drenzehnten Jahrhunderts werden die Archive, die ich gesehen, in kleineren Dingen ergiebiger, und, ber Erhaltung nach, mehr zusammenhängend.

Gewiß war der Name Jacob in jener Zeit weder der Aunstgeschichte, noch dem Franciscanerorden so fremd, daß er nicht mehrmal bei nahen Zeitgenossen sich wiederholte. An einem halberhobenen, von kleinen Figuren gezierten Kandelaber derselben Johanniskirche, an welchem Spuren des gothischen Verzierungsgeschmackes das dreizehnte Jahrhundert anzeigen, liest man: IOHANNES IACOBI — DE FLORE — ME FE . . . .

Auf jenem Musiv der Tribune des Laterans, dessen Bilder zu sehr erneuet sind, dessen Entstehung verhältnismäßig
einer zu weit vorgerückten Zeit angehort, um uns an dieser
Stelle zu beschäftigen, liest man unten im Felde, neben einer kleinen Bildnißsigur:

IACOBYS TORITI
PICTO. H. OPYS FECIT

und neben einer anderen:

FR. IACOBVS DE CAMERINO SOCIO MAGRI OPIS RECON...DAT SE....TIS BEATI IOHIS.

Eben so wohl nun, als hier ein Gehülfe jenes Meister Jacob, welcher wirklich von Turrita, oder des Torrito Sohn oder Lehrling war (denn auch darüber könnten Zweisel erhoben werden, wenn es von einigem Belang wäre), konnte nicht minder auch ein Vorgänger desselben Jacob geheißen haben. Daß ein florentinischer Künstler jener Zeit Jacob geheißen, wird aus obigem Johannes, Jacobs Sohn oder Schülen, ziemlich wahrscheinlich. — Auf der anderen Seite zeigen die Inschriften der römischen Musive des sicheren. Meister Jacob von Turrita, im Lateran, außer den schon angesührten, neben Bildnisse des Papstes:

NICOLAVS PP IIII. SCE DI GENIT.... SERVI.; und in Sta. Maria maggiore, nach der Inschrift des Künsteres: IACOBVS TORRITI PICTOR PI OP9 MO-

SIAC. FEC., die andere: NICOLAVS PP III. und: DNS IACOBVS DE COLVPNA CARDINALIS., so daß diese Arbeiten zwischen 1287 (88) und 1292, also bernache sechszig Jahre nach jenem storentinischen Musive beschafft senn mußten. Da nun doch anzunehmen ist, daß jener storentinische Bruder Jacob nicht mehr Jüngling war, als er jenes, nach den Umständen so ausgezeichnete Musiv vollbrachte; so würden wir seine fünstlerische Wirksamkeit noch ungleich weiter ausdehnen müssen, wollten wir anders hindurchsühren, daß beide Werke demselben Meister angehören \*).

Wie Andere kunftig diese Zweisel beseitigen mogen, so geht doch unter allen Umständen aus diesen Inschriften hervor, daß die Stistung des heil. Franz in jener Zeit beachtenswerthe Künstler in ihre Mitte ausgenommen, oder aus sich selbst hervorgebildet habe, was Dank und Beachtung verdient. Allein anch ein anderer Rachahmer oder Lehrling der Griechen, Junta, oder Siunta von Pisa, hat in letzter Stadt, und besonders im Mittelpuncte des Ordens, zu Asse, den Schutz und die Bestedung und Steigerung damals vorwaltender Sesühle, so scheint auch der Ausschwung der neueren Maleren, welche aus jenen sich hervorgebildet, mit der minder selbstischen, Liebe und Sehnsucht athmenden, Schwärmeren des heil. Franz in enger Verbindung zu siehen.

Nach alten Nachrichten befand sich vormals is der Kirche des heil. Franz zu Asist ein Kruzisix, auf welchem die Worte:

<sup>+)</sup> Della Balle vermuthet, es sep dieser Urheber der romissihen Muftve ein Fra Siacomo da Turricchio bey Camerino, der um 1270 geblüht habe.

F. Helias fecit fieri. Jesu Christe pie miserere precantis Heliae. Juncta Pisanus me pinxit. an. d. 1236. Indict, IX \*). Wir durfen diesem Berichte trauen, weil er von einem Schriftsteller herrührt, der in kunftgeschichtlichen Dingen weber Ansichten vorgefaßt, noch Meinungen zu vertheibigen hatte. Undere, ursprünglich urfundliche Nachrichten ertheilt über diesen Maler Morrona, der redlichste und umsichtigste unter benen, welche ihr Leben barangesetzt, die Runftgeschichte einzelner italienischer Städte zu beleuchten; Runben \*\*), welche freilich burchhin aus zwenter Hand geschöpft, und vielleicht schon in der ersten ohne Aufmerksamkeit ausgeschrieben worden, da es seinen Auszügen an aller Nachweisung fehlt, welche ben durchaus neuen Nachrichten zur Beglaubigung nothig sind, Ich habe seine Angaben schon aus diesem Grunde nicht prüfen können, weshalb ich dieselben nicht verburge. Wollten wir ihnen Glauben beymeffen, so ware Giunta ein Sohn des Guidotto, hätte er schon 1202 gemalt und noch um 1255 geblüht. Doch fragt es sich noch, ob der Juncta Guidotti, pictor, derselbe Junta sen, dessen Kunstrichtung noch immer aus einem ganz wohl erhaltenen Gemalde zu bestimmen, dem Kruzifize in einer Rapelle des rechten Armes der Rirche Sta. Maria degli Angeli in der Ebene nächst Afisi.

In diesem Bilde ist die Stellung und Lage der Sestalt des Heilands nicht mehr die aufgerichtete, italienische, welche wir oben in dren gleichartigen Bildern des Sekreuzigten, den Arbeiten eines alten umbrischen Meisters, oder seiner Zeitzes nossen, hatten kennen gelernt; vielmehr ist sie ausgebogen,

<sup>\*)</sup> Wading, ann. ord. S. Franc.; Angeli, über Aff.

<sup>\*\*)</sup> Pisa illustr. To. II. P. I. cap. IV. §. 1. (Ed. sec. p. 127.)

mit gesenktem Haupte, gleichtvie in griechischen Krenzesbildern, namentlich wie der Gekrenzigte in jenem Ralendario, welches pk Florenz im Schaße der Johanniskirche bewahrt wird. Als kin auch in der Aussührung zeigen sich Spuren griechischer Schule. Das Bindemittel ist entschiedener noch, als in jenem Bilde des Guido von Siena, jenes dichtere, verdunkelnde, glänzende der Byzantiner; der Austrag gestrichelt, genau; gesen die gänzliche Abwesenheit des Helldunkels gehalten, welche ich oben an älteren Denkmalen italienischer Abkunst nachges wiesen, ist hier schon Wodellirung und Streben nach Halbtdenen, welche letzte, wie ben den Griechen, start in das Grünsliche sallen. Bey Worrona sindet sich eine rohe Nachbildung dieser Arbeit, welche vom Ganzen hinreichende Vorstelslung giebt.\*).

Die Aufschrift am Fuße des Bildes ist leider zu Anfang beschädigt; doch liest man noch:

#### .. NTA PISANVS

## ... TINI ME F ....

Langi \*\*) macht es geltend, daß er in der zwenten Reihe perst richtig ... TINI gelesen habe; und in der That bes greise ich nicht, wie Morrong das rundliche N sür ein P nehmen und im Sanzen TIPI lesen konnte, da das italienissche Diminutiv ini so nahe zur Hand lag. Ob aber der erste besugt sen, das Jehlende zu ergänzen, und daraus Juntini pu machen, dürste um so mehr in Frage stehen, da die freislich lauen Forschungen der Pisaner bisher nur einen Juncta Guidotti an das Licht gesordert haben.

<sup>\*)</sup> l. et To. etc.

<sup>\*\*)</sup> L c. origini etc.

Andere Malerenen, welche bem Anschen nach mit den bezeichneten zusammenfallen, doch leider keine Aufschriften ent halten, aus benen Jahr und Meister zu erweisen ware, finden sich vereinzelt an den Mauern, auf den Altaren vernachlässis ter Kirchen, ober in historisch geordneten Sammlungen, von nehmlich solcher Städte, welche eben zu Anfang des drenzehnten Jahrhunderts, gleich Pisa und Siena, den Wendepunct ihrer Macht und Größe erreicht hatten. Verschiedene Antimensia, deren Sauptentwurf allerdings jenem barbarischeita. lienischen Denkmal vom Jahre 1215 entspricht, deren Ausführung indeß, dem farbenden Stoffe, bem Auftrag, ber Zeichnung nach, Bekanntschaft mit griechischen Runstmanieren darlegt, bewahrt die Sammlung der Akademie zu Siena. Das eine, in der Mitte die größere Figur des heil. Johannes Bapt., zu ben Geiten Abtheilungen mit Geschichten aus seinem Leben, ist schwerlich noch aus dem zwölften Jahrhundert, wie der Verfasser des Ratalogs nach Eingebungen einer minder begrundeten Rennerschaft behauptet hat. Das andere, aus der Kirche S. Giovannino di Pantaneto, mit Geschichten aus bem Leben und Leiden des Apostels Petrus, ist der Behandlung nach ungleich italienischer, als senes; doch glaube ich, daß der Künstler so viel altchristliche und halbantike Erinnerungen, als vornehmlich in Gebäuden und Kleidungen darin vorkoms men, leichter aus neugriechischen, als aus italienischen Densmalen des höheren dristlichen Alterthums dürfte aufgenommen Bu Pisa, in der Kirche S. Pietro in Vinculis, sin det sich eine Altarbedeckung, welche mit der vorangenamten der Akademie zu Siena im Entwurf, wie in der Ausführung, viel Aehnlichkeit zeigt. Doch sind die Vorskellungen noch ents schiedener griechisch; Christus am Kreuze mit geschwollenem

aushängendem Leibe, gesenktem Haupte; oben eine Jungfrau mit aufgerichteten Armen, zu beiben Seiten herabhängens dem Mantel.

Das wichtigste indes unter den minder beglaubigten Denkmalen dieser Zeit scheint mir die lange Folge von Lebens. migniffen der Apostel Petrus und Paulus an den oberen Geitenwänden des Mittelschiffes der Kirche S. Pietro in Grade, auf dem Wege von Pisa nach Livorno. in der Farbe unscheinbare (vielleicht al secco gemalte, oder burch die Seeluft verzehrte) Maleren ist durchhin von guter Anordnung, vieler Lebendigkeit der Pandlung, selbst von einiger Reinheit der Charaftere, besonders der beiden Apostel. Rach einem allgemeinen Gefühle nimmt Morrona \*) an, daß sie um bas Jahr 1200 entstanden sene, worin er sicher nicht so gar weit vom Wahren abweicht. Uebrigens ist die Bermuthung, daß fie des Junta Arbeit, ihm hier eben so venig einzuräumen, als ähnliche an anderen Stellen. haupt ist es thoricht, in so alter Zeit ben unbeglaubigten Mas krezen den Meister aus bestimmten Eigenthumlichkeiten erkennen zu wollen. Denn einmal waren diese letzten, auf damas liger Kunststufe, den Schulmanieren und herrschenden Vorstels lungen ganz untergeordnet; dann aber besitzen wir, wie ich mehrmal erinnert habe, nur von einer geringen Zahl damalis er Rünstler beglaubigte Werke, weshalb es uns wohl jeders keit wird verborgen bleiben, worin sie sich von andern Malern unterschieden, worin wiederum sie anderen geglichen haben, bie wir nicht kennen. In jenen Zeiten erscheint das Eigens humliche überall in größeren Massen, von Volk zu Volk,

<sup>4)</sup> Pisa illustr. T. III. ed. 1793. p. 405 s.

von Zeitraum zu Zeitraum Gegensätze bilbend. Daber werben wir ben erwähnten Wandmalerenen vielleicht über die Natio. nalschule entscheiben können, aus welcher sie entstanden, doch nimmer über ben Meister, ber sie vollbracht. In dieser Beziehung bin ich geneigt, sie durchhin für griechische Arbeit zu Ben Junta, Guido, Solfernus, sogar ben bem florentinischen Jacob, zeigt sich neben dem Aufdruck griechischer Schule oder Vorbildlichkeit, noch immer einige Spur italienis scher Gewohnheiten; die Kurze und Plumpheit, in welche die alteren Italiener verfallen waren, veranlagte fie, bente ich als sie zum entgegengesetzten Aeußersten der griechischen Sager, keit übergingen, diese um ein Geringes zu füllen und in die Breite zu erweitern. Allein in den Malerenen der Kirche S. Pietro in Grado zeigt sich eben jene zierliche Hagerkeit der Behandlung und der Verhältnisse mehr, als irgend sonft in alten toscanischen Arbeiten. - Auch ist es mir in solchen nir. gend vorgekommen, daß sie, in emsiger Nachahmung hochals terthumlicher Vorbilder, deren Charakter so wohl getroffen, als in jenen geschehen ist. — Db die Wandmalerenen einer alten Kirche zu Cremona, welche mir nur aus Millins Beschreibung bekannt sind, in griechischer, oder in entgegengeset ter italienischer Schulart gemalt senn, wage ich nicht zu ents scheiben. Doch bezweiste ich, ob dieser Forscher mit Sicherheit aufgefaßt habe, wodurch im hoheren Mittelalter italienische Arbeiten von griechischen sich unterscheiden \*). Gewiß versäumte

<sup>\*)</sup> Millin, voy. dans le Mil. T. II. p. 317. — Bom Dome un Cremona: "Ce qui reste sur la voûte des deux ness latérales est véritablement unique. Les sujets sont tirés de l'histoire sainte. Les sigures sont malheureusement petites et la lumière est très rare. Le dessin est sec; mais le coloris est très vis et les costumes sont

er die Angabe der Gründe, welche ihn bestimmten, jene Arsbeiten sür italienische zu halten. War Venedig, wie man beshawtet, und wie es wahrscheinlich ist, sür die Lombarden, was Pisa sür Toscana, der Nittelpunct nemlich, von welchem die Rachahmung der Byzantiner ausgegangen; so dürsten jene Nalerenen zu Eremona, welche schon nach den angegebenen Benschristen einer älteren Epoche, vielleicht der unsrigen angeshören, eben sowohl griechische, oder doch gräcistrende Arbeiten seinen sowohl griechische, oder doch gräcistrende Arbeiten seinen kall eigenthümlich italienische; ein Wort, mit welchem Nillin vielleicht nicht einmal einen so ganz deutlischen Begriff verband.

Doch habe ich letztere Denkmale, beren Alter nur annäs herungsweise und aus allgemeinen Analogieen zu bestimmen ist, bloß in der Absicht herangezogen, dem Leser die weite Berbreitung dazumal in Italien vorwaltender Anwendung griechischer Kunstmanieren so viel als möglich anschaulich zu machen. Denn, um den Zeitpunct zu bestimmen, in welchem dieselben zuerst in Italien eingedrungen sind und begonnen haben, sordernd auf die Kunstübung dieses Landes einzuwirsken, dürsten schon die früher beleuchteten Denkmale genügen, welche ihre Beglaubigung an der Stirn tragen. Unter diesen war das späteste Benspiel italienisch-barbarischer Malart jenes Antimenstum zu Siena, mit dem Jahre 1215; das älteste Denkmal hingegen gelungener Nachahmung griechischer Manier und Auffassung das colossale Musiv am Dome zu Spoleto vom Jahre 1207; also werden wir mit Zuversicht annehmen

très singuliers. Des légendes apprennent les noms des figures et sont connaître les sujets. Il est cependant évident (?), que les figures n'ont pas été faites par des Grees; tout y est italien."

können, die fragliche Umwandlung der italienischen, wenigstens der toskanischen Maleren sen das Werk der früheren Decennien des drenzehnten Jahrhunderts.

Die unumgängliche Voraussetzung eines gebeihlichen Wirfens in den Vortheilen, Sandhabungen, Formen der neuen italienisch griechischen Runftatt war benn nun allerdings bie eben damals eingetretene, zunehmende Empfänglichkeit für technische Forderung ober geistige Steigerung der bildenden Runfte. Unter den außeren Weranlaffungen, welche hier, wie überall, hinzugewirkt haben, war indest die Eroberung von Constantinopel durch Franken und Italiener offenkundig und einleuchtend die wichtigste. — Die Venezigner scheinen auf die Röstlichkeit kirchlicher Kunstschäße der Byzantiner sich besser verstanden zu haben, als die kriegerischen Prälaten und muthigen Ritter der Franken. Villehardouin enthält, ben viel allgemeiner Bewunderung der Pracht byzantinischer Baukunst und Lebenseinrichtung, durchaus keine in das Einzelne gehende Kunstnachricht \*). Dagegen haben wir lange Verzeichnisse von Buchern, Rleinoden, Gerathen, welche die Venczianer aus den Rirchen der Hauptstadt sollen entnommen haben \*\*),

<sup>\*)</sup> Villehardouin, Geossroy de, hist. de la conquête de Constantinople. Paris 1657. so. p. 81. — Bom Brande, welchet der Eroberung voranging. — "Les barons de l'armée eurent grande compassion, de voir ces hautes Eglises et ces riches palais "sondre et abaissier." — Et les grandes ruës marchandes avec des richesses inestimables toutes au seu."

<sup>\*\*)</sup> S. Alter, Fr. C., philologisch, frit. Miscellaneen. Wien 1799. XVII. (S. 234). Wo "über eine lit. artistische Plünderung zu Anfang des drepzehnten Jahrhunderts" die wichtige Stelle der Chronif des Dorotheus (Venet. 1778. 4. p. 397 f.) burch Bergleichungen und schätzbare Bemerkungen erläutert wird.

Marcusfirche zu Benedig \*); aber auch die mit Bildern gespierten kirchlichen Handschriften der italienischen und anderer Bibliotheten, deren viele einer gemeinschaftlichen, dem Jahre 1200 vorangehenden Epoche angehören \*\*), dürsten schon das mals in den Westen gelangt senn. — Gewiß kann es nicht so ganz zufällig senn, daß jene Kunstplünderung im Jahre 1204 unseren altesten Denkmalen italienisch, griechischer Wales my nur um wenig Jahre vorangeht.

Dasselbe Ereigniss mochte benn auch die Verpstanzungen grichischer Maler in italienische Seestadte vervielsältigt haben, da es nach der schwersten Schädigung, welche Constantinopel seit dessen Gründung betrossen, dort sicher nicht an Veranlassungen der Auswanderung, vielleicht auch von Seiten italies nischer Patrioten nicht an Lockungen gesehlt hat. Leider sehlt es mir, diese Thatsache zu bewähren, an urfundlichen Ueberspugungen, um sie auszumalen an umständlicher Aunde. Nicht einmal Solches habe ich zur Hand, was in den Druckschristen denezianischer Topographen und Forscher über diesen Gegenssand angemerkt und behauptet worden. Doch sürchte ich, nach den Auszügen ben Fiorillo und von der Pagen \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Nur einen flüchtigen Blick wirft v. b. hagen, Briefe ze. 8b. II. S. 116, auf diese Alterthumer, denen ich zufällig ebenfalls teine langere Zeit zu widmen im Stande mar.

Bibl. der Sapienza, eine beachtenswerthe ministe DS. mit getriesbeuem, maltirtem, griechischem Deckel, welcher ungefähr in die angegebene Zeit fällt.

<sup>54</sup>sen, Briefe ze. Bb.

daß ihre Ausbeute spärlich, ihre Zuverlässigkeit nicht durchhin bewährt sen. Ist man doch, wie es scheint, nicht einmal über den Namen eines Künstlers einig, der im zwölsten (?) Jahrs hundert von Constantinopel nach Benedig gekommen, dort eine Schule eröffnet haben soll; Fiorillo\*) nennt ihn Theophislus; Zannetti\*\*) dagegen Theophanes.

Ueberhaupt steht zu befürchten, daß wir über die Umstände der Verpffanzung griechischer Künstler nach Venedig und Pisa, ober in andere Städte Italiens, nicht so leicht zu einis ger Sicherheit der Kunde gelangen werden. Die italienischen Archive find eben zu Anfang des drenzehnten Jahrhunderts meist sehr unvollständig, und schon in der Anlage farg an jenen speziellen Nachrichten, welche seit bem Ende besselben Jahrhunderts sich ins Unendliche vervielfältigen; unter den alteren Chronisten, welche bier aushelfen konnten, fallen wenige genau mit jener Begebenheit zusammen. Demungeachtet ist es flar, daß eine lebendige Schule und Mittheilung statts Die italienischen Malereyen des drenzehnten gefunden hat. Jahrhunderts zeigen nicht bloß den Aufdruck griechischer Vorbilder, vielmehr auch, wie schon erwähnt worden, die Anwendung von Vortheilen und Handgriffen, welche früherhin nur ben den Griechen üblich gewesen. Bereitung aber und Hand, habung farbender Stoffe konnen nimmer bereits Vollendetem abgelauscht werden; überall geschieht die Fortpflanzung solcher Vortheile durch eine gluckliche Vereinigung von Benspiel und

<sup>\*)</sup> Das.

<sup>\*\*)</sup> Delle pitture di Venez. 1771. 8. p. 2. — Beide führt sich auf: hist. almi Ferrariensis gymn. Ferrara 1735. Auch dieses habe ich nicht zur Hand, überlasse daher anderen, diese Frage zu erledigen.

Anweisung, welche nur in dem Wechselverhältnis des Schülers um Lehrer möglich und bentbar ist.

Demnach erscheinen während ber dunkleren Jahrhunderte des Mittelalters nur abgeriffene Spuren eines vorübergehenben, im Sanzen angesehen, erfolglosen Einflusses ber Byzans tiner; allgemein verbreitet und fruchtbringend zeigte sich dieser Einfluß nicht früher, als seit den ersten Decennien des drenzehnten bis zu den ersten Jahrzehenden des folgenden Jahrhunderts. Früher entdeckten wir ihn bisweilen in Bilbnerenen, m denen wir die alten Bronzethore des Domes zu Pisa zahlen durfen, über beren Entstehung nichts Sicheres befannt ift. In diesem Zeitraum aber beschränkt er sich fast ohne Ausnahme auf die Maleren. Die Bildneren befolgte heidnischund driftlich antife Vorbilder, spater auch deutsche, oder, wie man sagt, gothische; in der Baukunst aber war die romische Schule, wie ich in nachstehender Abhandlung zeigen werbe, nie so ganzlich unterbrochen worden, war das Fremde, welches in dieser Runstart während bes zwölften und drenzehnten Jahrhunderts fich eingebrängt hatte, nicht etwa bloß ein byzantinisches ober anderes, sondern gar viel und mancherlen.

Doch sogar in der Maleren der Jtaliener des drenzehnten Jahrhunderts zeigen sich Spuren einer von griechischem Einssuß ganz unabhängigen Entwickelung durch Wetteiser mit christlich antisen Denkmalen. Dahin gehören die Malerenen einer abgesonderten Rapelle des Rlosters SS. Quattro zu Rom, wo die Runde mit den Büsten der Apostel altchristlichen Denkmalen nicht ohne Kunstgefühl nachgeahmt sind. Das Sebäude, an dessen Wänden sie gemalt sind, ist sicher um die Mitte des drenzehnten Jahrhunderts aufgerichtet worden; zu Ansang des vierzehnten indes wurden alle älteren Manieren

und Weisen von der sogenannten Siottesken verdrängt; sene Arbeiten werden demnach mit dem Gebäude zugleich entstanden senn.

Auch in der Miniaturmaleren damaliger Zeiten zeigen sich Fortschritte, welche nicht sowohl aus Nachahmung der neueren Griechen, als vielmehr aus dem Wetteiser mit italienischen Denkmalen zu erklären sind. Einige lateinische Handschriften, welche insgemein aus dem Wunsche, Hochalterthümliches zu besitzen, oder auch nach den Zügen der Schrift, welche ben calligraphischen Denkmalen trügerisch sind, für älter gehalten werden, dürsten, nach ihren Miniaturen zu urtheilen, in die Mitte des drenzehnten Jahrhunderts fallen, vielleicht eben damals zu Nom, oder wenigstens im Bereiche dieser Stadt versfertigt senn.

Eine Handschrift der Laurentiana, welche zu Florenz nach den Schriftzügen dem eilften Jahrhundert bengemessen wird\*), enthält ein verziertes Kalendarium, zu Anfang eines jeden Wonats eine kleine, wohl miniirte Figur, mit Einsammlung der wichtigsten Erzeugnisse, oder mit dessen Verarbeitung, oder auch mit Abwehrung der Bedrängnisse bestimmter Jahreszeiten beschäftigt. Diese Figuren sind meist durch eine aufgeschürzte Tunica bekleidet, mit entblößten Armen und Beinen, nicht selten, wie Februar und März, von vortressslicher Stellung und

<sup>\*)</sup> Diese BS. war vor einigen Jahren noch nicht numerirt und im Verzeichnisse aufgenommen. Sie enthielt die Aufschrift:

Nec cultu nitidum, nec auro renidentem, sed vetuetate ceteris longe clariorem codicem hunc, saec. circiter XI. exaratum, Maria Aloysia — biblioth. Mediceae donavit XVII. Cal. Oct. an. 1806. — Das Kalendar reicht weiter vorwärts. Die unbestimmte Zeitangabe ist nach den Schriftzugen angenommen.

metkliches Streben nach Rundung der Theile, ben dollständigs ker Eutsermung von allen Eigenthümlichkeiten des neugriechis schen sowohl, als des giottesken Geschmackes. Nirgend zeigt sich Gold und Schmuck; die Formen gehen ins Kurze und Breite; das Borbild ist offenbar, wenn auch vielleicht durch das Witstelslied einer Handschrift des sünsten oder sechsten Jahrhumsberts, römisch-antik.

Aus einem ähnlichen Bestreben, wahrscheinlich bennahe pu gleicher Zeit, entstanden die bekannteren Copieen von spåt antiken Miniaturen in der Handschrift des Virgil in der Baticana.

Diese Bilber hat Santi Barkoli, mit unendlichen Zusähen und Abanderungen von seiner eigenen Wahl und Ersindung, bekannt gemacht; Niemand verspreche sich, daß seine Rachbildungen historische Treue besihen. Allerdings sind diese Bilder nothwendig Copieen oder Nachahmungen älterer, spätantifer, wie es deutlich theils schon aus der Anordnung erhellt, theils aus vielen Besleidungen, Beywersen und Baulichkeiten, welche während des Mittelalters zwar nachgemacht,
doch nicht wohl konnten ersunden seyn. Doch verräth sich die
spätere Zeit durch eingeschobene Figuren in spätmittelalterlicher Tracht, 3. B. in den Soldaten, Blatt LXXIII. Rückseite,
welche zu beiden Seiten der helden stehen. Das Original
war vielleicht au einzelnen Stellen verletzt; oder der Nachahmer gestättete sich einige Zusähe und Vermehrungen.

Unabhängig von dieser, dem Ansehen nach auf Rom besschränkten Rachahmung des Alterthümlichen, entstand auch zu Florenz einige Hinneigung zu reinerer Formenbildung, mithin zu reinerem Ausdruck christlich-stitlicher Ideen, wie solches in

dem Musiv an der Vorseite der Kirche S. Miniato a Monte sichtbar ist, der mehrgebachten Benedictinerabten außerhalb der Mauern jener Stadt. Ueber das Alter dieser Arbeit giebt es keine sichere Urkunde, wenn nicht etwa hinter dem vorragenden Gesimse eine Inschrift verborgen ware, welches, von unten angesehen, ben Saum des Bildes etwas verdeckt. Rach allen Analogicen kann es auf keine Weise ber außeren Bekleis dung der Vorseite gleichzeitig senn, da diese im eilften Jahrhundert beschafft worden, als die italienische Maleren aller Sicherheit der Umriffe entbehrte. Auf der anderen Seite werden wir nicht wohl annehmen konnen, daß solches später, als in den ersten Decennien des brenzehnten Jahrhunderts ange-Denn anderer, schon beleuchteter Benspiele fertigt worden. nicht zu gedenken, enthält die Tribune derselben Kirche ein zwehtes geräumiges, in griechischem Geschmack und in griechis scher Technik (in kleineren, netter eingefügten Glasstiften) aus geführtes Musiv, unter welchem in theils erloschenen Charaf. teren auf dem dunkeln Marmor des Frieses Folgendes ausgezeichnet und noch zu lesen ist:

# ANO DNI MCCXCVII. TEPORE PP ..... EST ... OPVS

Das erste hingegen, an der Vorseite der Kirche, in welchem Christus, auf noch einfachem, nicht byzantinisch mit Blättersschmuck und Vergliederungen überladenem Throne, neben ihm, etwas kleiner, S. Minias und die Jungfrau, ist in dicken, etwas rundlichen und grobgefügten Slasstücken zusammengessetzt. In der allgemeinsten Angabe der Sesichtszüge sind sie der Vermagerung, in welche die griechische Vildneren sehr frühr die Maleren etwas später verfallen war, durchaus entgegenge setzt, und entsprechen ben weitem mehr der volleren Auffassung

ver Form, welche die ersten, von griechischen Vorbildern noch madhängigen Fortschritte der italienischen Maleren bezeichnen und unterscheiden. Hierin stimmen mit diesem Musais überein einige etwas ausgebildetere Wandmalerenen im Innern der Kirche, zur Rechten der Thüre, welche in die Sacristen führt. Sie sind erst in neueren Zeiten durch Perabsallen des Bewursses wieder zum Vorschein gekommen. Endlich befindet sich zu Pisa, im Capellone des Pozzo des Campo Santo, ein Kruzisser ibenses Pisanische Kenner dem Anstonio Greco des Vassari bensegen. Ich din nicht Kenner genug, um Meister auszusinden, deren Existenz ungewiß, deren Werke ganz under kannt sind. Doch ist es gewiß eine Nachahmung des griechisschen Typus, und ungesähr aus der Zeit des Siunta von Pisa.

## Sinnentstellende Druckfehler.

S. 8. 8. 4 p. u. fatt: ju verbeutlichen, lies: sich zu verbeutlichen. S. 9. 3. 7 p. u. fatt; ber Mienen, lies: ber Mimen.

Das. Anm. 3. 4 v. o. ftatt: (G. 3.), lies: (G. 31.)

S. 25. Anm. \*) 3. 5 u. 6 v. o. fatt: ausschließender, lies: Ausschließendes.

S. 36. Anm. flatt: fuoni, lies: fuori.

S. 42. 3. 10 v. u. fatt: Frenbeit, lies: Frechbeit.

S. 55. 3. 2 v. u. fatt: bezieht, lies: beziehe.

- S. 106. 3. 1 v. u. fatt: von einer Formenschönheit, lies: von Formenschönheit.
- S. 116. 3. 9 v. u. fatt: Geschmacksparthen und, lies: Geschmacksparthenung.

S. 117. 3. 1 v. u. binter: mußte, fallt bas Romma weg.

S. 120. Anm. 3. 2 v. u. fatt: gesammten, lies: gesammte.

S. 131. 3. 7 v. u. fatt: eigentlich Gegenstände, lies: eigentliche Gegenstände.

S. 132. 3. 5. v. u. fatt: mit berfelben, lies: mit benfelben,

S. 137. Anm. 3. 7 v. u. fatt: gleichdeutenb, lies: gleichbedenb.

S. 148. 3. 4 v. u. faft: fichtbar gemacht, lies: fuhlbar gemacht.

S. 155. Anm. 3. 2 v. p. fatt: worauf, lies: woraus.

S. 156. 3. 8. v. o. fatt: Also wird auch, lies: Also wird.

S. 159. 3. 7 v. u. fatt: gemachlich, lies: gemablich.

G. 163. 3. 3 v. u. fatt: jerftreuenden, lies: jerftreuender.

S. 165. Anm. 3. 2 v. u. ftatt: Beffus, lies: Baffus.

S. 168. Anm. 3. 6 v. u. ftatt: Triubzi, lies: Triulzi. S. 171. Anm. 3. 4 v. o. ftatt; und der, lies: und das.

S. 175. 3. 6 v. p. ftatt: Eparchates, lies: Erarchates. S. 212. Anm. \*) ftatt: Pictor. scr., lies: Pistor. scr.

S. 214. Anm. \*\*\*) B. 2 v. u. ftatt: valam regiam, lies: salam reg. S. 217. 3. 4 v. u. ftatt: worden, lies: wurde; ftatt: In, lies: All

S. 232. Anm. 3. 5 v. v. fatt: Meinwerdi, ließ: Meinwerci.

G. 235. 3. 14 v. u. fatt: nichts Befferes, lies: nicht Befferes.

S. 239. Anm. \*) 3. 4 v. o. statt: oxornatam, ließ: exornatam. Das, Anm. \*\*) hinter: Praxedis. fallt das Punctum weg.

Versetzungen der Interpunction und einzelner Buchstaben, Unsgleichheiten der Orthographie und andere minder erhebliche Fehler wolle der gutige Leser selbst verbessern, und der Entfernung des Wfs. vom Druckorte nachsehen.

## Italienische

# korschungen

YOR

C. F. von Rumohr.

3mepter Theil

Berlin und Stettin, in der Ricolai'schen Buchhandlung. 1827. In studiis puto, mehercule, melius esse, res ipsas intueri et harum causa loqui.

Seneca de tranq. c. 1.

## Vorbericht.

In einem Briefe an Bottari (Lettere pitt. To. III. Lett. 224.) ermuntert Mariette jenen ersten, defin damals unternommene nene Ausgabe des Basari mit den nothigen historischen Berichtigungen auszurüften. Basari, meint Mariette, sen nicht vorbereitet zewesen, historische Untersuchungen anzustellen, habe daher trügerischen Borarbeiten und Mittheilungen solzen mussen. Dieses hat allerdings seine Richtigkeit; indes war Bottari, nach eigenem Geständnis, der Aussorderung seines genauen und wahrheitsliebenden Freundes auf keine Weise gewachsen. "Auf den Schriststellern, bekennt er selbst To. V. Lett. 160., welche über die bildenden Künste ben den Neueren seschrieben haben, scheint ein Fluch zu ruhen; denn

gewiß vergriffen und vergreifen sie sich sammtlich auf das Unglaublichste. So bekenne ich, daß ich selbst in Dingen, welche ich kannte, wie meinen eigenen Namen, mich oftmals ganzlich versehen habe. Dasselbe ist dem Wasari und Allen begegnet, welche nach ihm geschrieben haben. Jabe ich doch bisher von diesem fünften Theile der Malerbriefe zwen Bogen ganz umdrucken mussen."

Indeß erkannte weder Bottari, noch selbst Mariette, den ganzen Umfang jener Aufgabe, deren &b.
sung sie anzunahern wunschten. Mariette glaubte,
man werde schon durch Bergleichung der Denkmale,
durch Aufzeichnung ihrer Aufschriften alles Bunschenswerthe erreichen konnen. Das Bedurfniß einer urkundlichen Begrundung der neueren Kunstgeschichte
meldete sich erst in der Folge, nachdem die Localsorscher durch frenlich ebenfalls ungenügende Mittheilungen aus einzelnen Archiven die historische Glaubwürdigkeit des Basari durchaus erschüttert hatten.

Ich schmeichle mir, in den nachstehenden Abhandlungen ein nügliches Benspiel, redlicher, mühevoller und, nach den Umständen, selbst erschöpfender Forschung aufzustellen, welches hoffentlich nicht ohne Nachfolge bleiben wird. Wor der Hand schien es mir dringender, vereinzelte Archive ganz zu durchgehen, einzelne historische Fragen ganz hindurchzusühren, als der Berbreitung über Bielfältiges sich hinzugeben, welche leicht Zersplitterung und Oberstächlichkeit hatte herbenführen können, da die Auffassung im Sanzen gründliche Borarbeiten voraussent, welche bisher noch ersehnt worden find.

Micht felten setzen die Urfunden ein geschichtliches Berhaltnif ungleich beffer ins Licht, als die gelungenste Entwickelung; ich habe daher einen kleinen Theil meiner Abschriften und Auszüge in die Belege und Anmerkungen, in der eilften Abhandlung sogar in den Tert aufgenommen, was allerdings gegen den Gebrauch verftoft. Indeß hoffe ich Nachsicht zu finden, weil ich ben Auswahl diefer Beweisstücke meift auf solche getroffen bin, welche, nachst dem besonderen, ihre Anführung veranlaffenden, auch allgemeinere Berhaltniffe in ein helleres Licht stellen, wie jenes der Kunstler zu ihren Genossen und Gonnern, wie die Geschäftsfüh. rung ben offentlichen Runftunternehmungen, die Tech. nik einzelner Kunftarten, die Ansicht, von welcher die Künftler verschiedener Zeiten ausgegangen sind. Diedurch wird Vieles über das Ungewisse und Schwankende himaus zu historischer Gewißheit erhoben, und

der Phantasie ein gefährlicher Spielraum entzogen werden.

Obwohl ich nun vor Allem beabsichtige, die Ueberzeugung herbenzusühren, daß Biele auf meinem Wege sich zu versuchen haben, ehe es möglich senn wird, eine vollständige, umständlich genaue Kunsigeschichte neuerer Volker zu entwerfen, so habe ich es doch gewagt, die wichtigsten Schulen des funfzehnten Jahrhundertes in einem Bilde zusammenzufassen. Diesem Versuche war die Ausbildung ins Einzelne schon in der Anlage versagt; demungeachtet habe ich auch hier oftmals den historischen Voden mir besonders einzichten mussen.

Daß auf dem Wege, den ich verfolgt habe, doch endlich dahin zu gelangen sen, der Autorität flüchtiger oder lügenhafter Druckschriften sich gänzlich zu entschlagen, bezweiste ich um so weniger, als die Liebens, würdigkeit des italienischen Nationalcharakters, nach meinen Erfahrungen, Forschungen dieser Art im Ganzen begünstigt. Selegentlich erwähne ich mit innigem Danke der Beförderungen, welche mir zu Theil geworden. Dem gelehrten Bibliothekar der Magliabecchiana, Herrn Binz. Follini verdanke ich viele Nachweisungen; die florentinischen Domherren und andere

Behörden haben mit willig die ihnen anvertranten Schäne geöffnet; des Vertrauens, welches ich zu Siena genossen, kann ich nicht ohne Rührung gedenken. Möchte das Ergebniß meiner Forschungen so vieler Gunst entsprechen können!

In den Belegen dieses Bandes werden die Leser die zahllosen Barbarismen der lateinischen Protocolle und Urkunden, wo die Glossare nicht ausreichen, durchbin aus der vulgaren italienischen Sprache erflaren wollen. Ich stehe für die Genauigkeit des Abdruckes, den ich selbst corrigirt habe. Doch bemerke ich, daß ich im Archiv der Biccherna zu Siena, Classe. B., die einzelnen Bande, zwar der Zahl nach richtig angegeben, doch bald No. bald To. genannt habe. Mumer und Theil fällt in dieser Classe in eins zusammen, mithin wird daraus an Ort und Stelle keine Berwirrung entstehen konnen. hingegen habe ich, S. 22. Anm. \*), unter den fehlenden Numern der genannten Classe dess. Archives No. 98. angeführt; ich weiß nicht durch welchen Zufall. Allerdings citirt Benvoglienti auch diese Mumer; indeß hat man solche an ihrer Stelle gelassen, weil bas Citat nicht zutrifft. Dieses frene Bekenntniß wird, denke ich, die Glaub. würdigkeit alles Uebrigen erhohen muffen.

Als ich den ersten Band abwesend abziehn ließ, sehlte es mir, Abh. V. S. 246., an einer Form, das lateinische Monogramm in einem Madonnendilde des neunten oder zehnten Jahrhundertes (zu Rom in der Kappelle di s. Paolo der Kirche s. Prassede, im Felde zu beiden Seiten des Kopfes der Madonna) gehörig auszudrücken. Einigen Aufforderungen zu genügen, und die Existenz einer der byzantinischen Manier vorangehenden lateinisch-kirchlichen Kunst zu besthätigen, habe ich diese Aufschrift nachholen wollen, wie folgt: NR. C. M. — lies: Maria Christi Mater.

3m

# Theorie und Geschichte

neuerer Runstbestrebungen.

•

•

## VIII.

Duccio di Buoninsegna und Eimas bue. Sieneser und Florentiner. 1250. — 1300.

Dinsichtlich bes Ursprunges ber bilbenden Kunste giebt es unschiedene, einander ganzlich entgegengesetze Ableitungen. Einige wollen, daß ansänglich eine blinde Zusälligkeit, oder dah nur ein gewisser zielloser Trieb der Nachahmung, den Bersuch herbeisühre, den Dingen Aehnlichkeiten abzugewinnen; daß in der Folge aus diesem kindlichen Spiele von Pand zu dand die Fäsigkeit sich entwickele, die Formen der Natur zu ihrschreiten und Solches hervorzubringen, was man Ideale went. Andere lehren, daß die Kunst von der Idee ausgehe, wur allgemach sich der Natur zuwende, erst den erlöschender Bezeisterung dem Wunsche ganz sich hingebe, Aehnlichkeiten und Tduschungen hervorzurusen. \*)

<sup>\*)</sup> Eicognara, Sto. To. I. c. IV., scheint beide Ableitungen vereinigen zu wollen, wo er sagt: pare chè l'Alsa e l'Omega delle arti sia il ritratto etc. — Er verbreitet sich über den lesten Fak and bleibt, wie vorauszusensehn war, für den ersten den historischen Erweis schuldig. — Man könnte hier wiederholen, was hirt, (vom Bildniß der Alten, Abh. der Ak. der Wiss. in Berlin, 1814. 15. dis. philol. Klasse S. 8.) gegen Visconti demerkt: "Er nimmt die Niene an, den griechischen Rythenerzah.

Die erste dieser Ableitungen wird — auch abgesehn von der Grundansicht, in welcher sie wurzelt — schon durch den Umstand aufgehoben, daß die nothwendige Unbehülflichkeit der frühesten Runstversuche bie Hoffnung, und daher auch den Wunsch ausschließt, sogleich die schwersten Rathsel der kunstlerischen Technik aufzuldsen. \*) Doch auch die andere dürste ber Einwurf treffen, daß ihr Ausbruck zu allgemein sen und ohne vorangehende Erklärung bedenkliche Migverständnisse begunstige. Da nemlich der fünstlerische Geift, überall und auf jeglicher Stufe, ben jeglicher Richtung und Beziehung ber Runft, vorauszusegen ift, so wird ben die ser Ableitung der Kunst vornehmlich in Frage kommen: ob eben jener bem Kunstler einwohnende Geist im Anbeginn der Kunstepochen unmittelbar durch den Naturgeist geweckt werbe, oder zunächst durch eine der Kunst vorangehende, allgemeinere Geistesentwickelung. Wer aber jenes ausschließt, kann nur dieses im Sinne haben; und sicher ist die Runst ursprünglich von dem Bestreben ausgegangen, schon vorhandene Begriffe und Vorstellungen des Geistes, welche meist schon in den ältesten Dichtern, oftmals auch in religidsen und nationellen Ueberlieferungen nachzuweisen find, entweder wirklich auszubrücken, ober, wo dieses nicht gelingen konnte, sie wenigstens anzudeuten.

Indeß ist diese Ableitung, der ich mich aus Uebersens gung anschließe, auf die neuere Runst nicht durchhin anzuwens

lern Glauben beigumeffen, als wenn bie Portratbildung foon feit Dadalus in Gebrauch gewesen fep."

<sup>\*) &</sup>quot;Ein gutes Bildniß setzt eben so gut die boberen Runftkenntnisse voraus, wie jedes andere vollendete Werk."

Hirt a. a. D. S. 5.

ben, weil beren Entwickelung nothwendig nach gang anderen Befetzen erfolgt ift, als die Entstehung der Runst an sich selbst. Denn obwohl man in den Sigen der altesten Bildung dem Mittelalter in technischen Dingen weit überlegen war, so kannte man doch vor Erfindung eigentlicher Runst die Darstellung vermöge richtig verstandener, glücklich nachges bildeter Raturformen, nun gar die Möglichkeit illusorischer Wirkungen, nicht einmal dem Begriffe nach; wohingegen im Mittelalter, durch munbliche Ueberlieferung, durch die Schriftsteller, und felbst durch die Denkmale unausgesetzt eine halbbeutliche Vorstellung von dem eigentlichen Ziele der bilbenden Runfte fich erhalten mußte. Betrachtete man aber ench in den dunkelsten Zeiten die rohen Versuche damaliger Rünftser nicht etwa als Andeutungen, ober vereinbarliche Bezeichnungen, sondern als Darstellungen wirklichen Genns und Geschehens; \*) so war das Aufstreben der neueren Runst feit ber Mitte bes drenzehnten Jahrhunderts das Werk ber Steigerung langst schon wirksamer Rrafte, bes Wiebererwas chens vorhandener, nur schlummernder Begriffe. Es wird bemnach nicht befremden können, wenn wir bereits in ihren frühesten Leiftungen die Begeisterung für die leitenden Begriffe des Weltalters mit der Empfanglichkeit für die ursprüng. liche Bebeutung der organischen Formen gleichen Schritt hals ten sehn.

Bey den alteren Nachahmern der byzantinischen Maler, dem Siunta, Guido und Anderen, mochten Schwierigseiten in der Aneignung einer ganz neuen Manier die Ausmerksamkeit

<sup>\*)</sup> S. Paul Diac, Luitprand, Les, Dft, und Andere an baufig angezogenen Stellen.

getheilt haben; gewiß erreichten sie ihre Vorbilber weber in der Idee, noch in der Ausführung. Dagegen durften die späteren, denen die griechische Manier durch Schule geläufig war, bereits darauf ausgehn, ihre Vorbilder zu übertreffen. den Werken der größesten jener Maler in griechischer Manier, des Sienesers Duccio di Buoninsegna, des Florentiners Cimabue, spricht es sich deutlich aus, daß sie mit vollem Bewußtsenn barauf ausgegangen find: in den Charakteren sittliche Würde, in Gebehrben und Handlungen Ernst und Feper auszudrücken; daß sie sich bemüht haben, das Ueberlieferte, mit bem fie's sichtlich sehr ernstlich nahmen, im eigenen Geiste möglichst zu verjüngen. Bis auf ihre Zeit hatte, burch mechanische Nachbildung christlich antiker Runstgebilde, besonders in der neugriechischen Maleren, wie es in vielen der frib ber angeführten Miniaturen einzusehn ist, manche rohe Ander tung ursprünglich mit wissenschaftlicher Deutlichkeit aufgefaßter Formen sich erhalten; dürftige Ueberreste der antiken, pers spectivisch und anatomisch begründeten Zeichnungsart. Duc. cio und Cimabue empfanden den Werth diefer Bezeichnum gen, welche erst in der Folge, vornehmlich durch Siotto aus der italienischen Maleren verdrängt worden sind; doch strebten sie, das Grelle ihrer Verknöcherung zu mildern, indem sie solche halbverstandene Züge mit dem Leben verglichen, wie wir angesichts ihrer Leistungen vermuthen und annehmen dürfen.

Indes genießen diese Künstler, beren Hauptwerke zugänglich sind und selten von Reisenden übersehen werden, einer so weit verbreiteten Anerkennung, daß ich meine Aufgabe an dieser Stelle dahin beschränken darf: einzelne Momente ihrer Geschichte nachzubessern und gelegentlich das wahre Verhältniß der sienesischen Kunstgeschichte des drepzehnten Jahrhundertes pur florentinischen besselben Zeitraumes in ein helleres Licht pu sehen.

Obwohl Basari in dem Abschnitte, den er das Leben des Duccio genannt, ganz ungewöhnlich enthaltsam ist und kanne über die Andeutungen des Shiberti hinausgeht, \*) so entschläpsten ihm doch selbst an dieser Stelle einige erweisslich unbegrändete Angaben, welche er entweder von Anderen entlehnt, oder aus eigenen Vermuthungen hervorgesponnen hat.

Unter den Versaumnissen und Misgrissen der Seschichts. suscher sind diesenigen, welche nur ein Einzelnes angehn, meist von geringem Belang; wichtig und folgenreich aber nur solche, welche in allgemeinere Verhältnisse eingreisen, die Zeitsolge der gedseren Abstusungen im Fortschritte menschlicher Anliegenheisten in Verwirrung bringen, und falsche Voraussetzungen einssihren. Zu letzteren gehoret die von allen Neueren gläubig nachgeschriebene Angabe des Vasari: daß Duccio \*\*) jene Fußbodenverzierungen aus mehrfarbigem Narmor ersunden habe, welche zu den Neuerwärdigkeiten des sienesischen Domes gehören.

Aus verschiebenfarbigem Marmor musivische Muster zusammenpassen, den Umriß menschlicher ober thierischer Gestalten durch dunkleres Gestein auf hellerem Grunde ausfüllen,
war seit den altesten Zeiten bekannt, und seit dem eilsten Jahrhundert, wie Vasari sich erinnern knußte, in Tossana so

<sup>\*)</sup> S. Vas. vita di Duccio. (Ed. c. p. 204.) ms; în questa tavola secondoché scrive Lorenzo di Bartolo Ghiberti etc.

<sup>\*\*)</sup> Vas. l. c. — havendo nei pavimenti del Duomo di Siena dato principio ai rimessi di marmo delle figure di chiaro e scuro — unb meiter unten: Egli di sua mano imitando le pitture di chiaro scuro ordinò e disegnò i principi di detto pavimento.

allgemein in Sebrauch gekommen; daß man die Außenseiten vieler Kirchen, zum Nachtheil ihrer Sesammterscheinung, mit Arbeiten dieser Art überdeckt hatte. \*) Demnach bezeichnete er hier ohne Zweisel nicht diese rohe und einfache Arbeit, sondern eben nur jene Nachahmungen des helldunkels im moderneren Sinne, welche im sienesischen Dome noch immer vorhanden und diesem Sedaude ganz eigenthümlich sind. Hierin folgte er nicht dem Shiberti, welcher dieser Arbeiten mit keiner Sylbe gedenkt, sondern höchst wahrscheinlich einer drilichen Meinung, welche, wie ich unten zeigen will, auf einer falsch gedeuteten Urkunde beruhen wird.

Es ist schon an sich selbst hochst unwahrscheinlich, daß eine Runstart, welche Einsichten in die Sesese der Beleuchtung und Bekanntschaft mit allen Vortheilen der Schattengedung voraussetzt, schon zu Ende des drenzehnten oder zu Anfang des solgenden Jahrhundertes erfunden sen, in welcher Zeit die Maleren kaum angesangen, durch leichte und höchst verblasene Schattentinten dem Ausdrucke der Formen ein wenig nachzuhelsen. Ich würde daher selbst, wenn es mir an anderweitigen Sründen sehlte, doch schon aus der Veschassenbeit der Sache schließen, daß jene Erfindung mit dem helld dunkel ganz gleichen Schritt gehalten, welches letzte bekanntslich ben den italienischen Malern nicht früher, als um die Mitte des sunszehnen-Jahrhundertes Eingang gefunden hat.

<sup>\*)</sup> Seltener ward diese Arbeit auf Fußboden übertragen. Doch besitzen wir in der Kirche s. Miniato a Monte (ben Florenz) ein beurkundetes Benspiel aus dem eilften Jahrhundert. S. die Inschrift ben Richa, oder ben Manni, sigilli etc. — Diese Arbeit if in ihrer Art elegant.

Obwohl die Kunstnachrichten des Archives der sienesse schen Domverwaltung bis in das drepzehnte Jahrhundert zurictreichen, so fällt bennoch die früheste Erwähnung jener historisch verzierten Fußboben erst in das Jahr 1445. \*) In dies sem und in den folgenden Jahren wurden die Treppen und Zugänge zum Dome und zur Tauffapelle mit verschiebenen Bilbern geziert, welche indeß noch feinesweges eigentliche Bellbunkel waren, vielmehr nur Marmorflächen mit eingehauenen und durch schwarzen Stucko ausgefüllten Umrissen. Also war diese Kunstart hundert und funfzig Jahre nach der Lebensbobe des Duccio, bey allseitig gesteigertem Runstgeschicke, boch noch immer auf der ersten und niedrigsten Stufe ihrer Entwickelung; und selbst wenn wir annehmen wollten, daß Duccio, wenn auch nicht das wirkliche Helldunkel, doch wes vigkens jenes Marmor-Niello moge erfunden haben, so ist es doch nicht dieses, was Vasari uns bezeichnet, und überhaupt auch davon ganz unausgemacht, wie alt bessen Erfindung fen, und wo solche zuerst in Anwendung gekommen. Uebrigens scheint man eben damals im Verlaufe wiederholter Unternehmungen dieser Art querft ben Gebanken gefaßt gu baben, solchen Runftarbeiten durch Vereinigung mehrfarbigen Marmors eine größere Abwechselung, ober Deutlichkeit zu geben; denn die letzte in jener Gruppe von Bestellungen bezeichnet schwarzen, weißen und rothlichen Marmor als die Mas terialien, beren ber Kunfiler sich bedienen solle. \*\*) Dieses Stuck ist noch immer vorhanden, doch weit davon entfernt ein eigentliches Helldunkel zu senn nach Art der glänzenderen

<sup>\*)</sup> S. die Dieser Abhandlung bengegebenen Belege. I.

<sup>\*\*)</sup> S. Belege, I. 5. ju Anfang.

Abtheilungen des Fußbodens im Inneren des Domes. Die vollige Ausbildung dieser Kumstart sällt in einen vorgerückten Abschnitt des sechzehnten Jahrhunderts, wie sie denn in der That jene Sewöhnung an starke und massige Contraste voranssest, welche nicht früher eingetreten, als an der Srenze der Manier.

Ben so viel innerer Unhaltbarkeit, ben ganglicher Abwesenheit historischer Beweise, hatten die angeblichen Geschichts schreiber neuerer Runftschulen anstehen muffen, bem Basari, den sie doch sonst nicht ungern und häusig ohne hinreichende Gründe verbeffern, so unbedenklich zu folgen, als überall geschehen ist, wo man veranlaßt war, jener eigenthumlichen Runstarbeiten zu erwähnen. Gehen boch einige so weit, uns sogar die Gestalt nachzuweisen, an welcher Duccio seine am gebliche Erfindung in Anwendung gesetzt haben soll, und deren Ausbruck zu bewundern. Gewiß enthält das Archiv der siene, sischen Domverwaltung, welches ich in kunsthistorischer Bezies hung ganz burchgesehn, nicht eine Zeile, welche auf diese Figur, noch überhaupt darauf zu deuten wäre, daß man schon im vierzehnten Jahrhunderte mehrfarbigen Marmor zu historischen Bildern vereinigt habe. Lanzi \*) folgte bemnach, als er jene Figur dem Duccio beplegte, entweber seinem eiges nen Rennergefühle, ober doch nur der anmaßlichen Autorität seines Zeitgenoffen Della Balle.

Wasari hingegen erwähnet der Erfindung in ganz allges meinen Ausdrücken, ohne seine Quelle, ober nun gar ein

<sup>\*)</sup> Storia pitt. scuola Senese. epoca seconda. — "è di Duccio nel coro una verginella, che ginocchione etc." — Vielleicht ist die Wahrheit an dieser Stelle von geringem Belang; doch wose die Lüge?

Werk anzugeben, welches das Alter und den Urheber dieser Amstart etwa bezeugen konnte. Wahrscheinlich solgte er einem detlichen Serüchte, welches aus einer missemeten Ursinde entstanden seyn dürste, deren Abschriften sowohl im dsentlichen, als im Archive der Domverwaltung vorhanden sind, weithin um so leichter in die Augen sallen und bemerkt werden konnten. In dieser \*) Urkunde besiehlt der damalige sichste Magistrat (die Herren Reuner), welche unter den laussenden Arbeiten am sienesischen Dome beschleunigt werden sollen. Diese bestanden zunächst in einem Musive; dann in der geoßen Tasel des Domes, welche, wie wir aus anderen Ouellen wissen, dem Duccio aufgetragen und eben damals in Arbeit war; endlich wird auch bestimmt, welche Mauerer man vor der Hand anzustellen habe.

Obwohl in diesem Besehle nicht angedeutet wird, sür welche Stelle der Kirche das in Arbeit stehende Musaik beskimmt war, so dürsen wir dennoch schließen, daß solches seis verzeit über dem Hauptthore und an der Außenseite angeskracht worden. Denn einmal war es zu jener Zeit sehr in Bebrauch, die Jungfrau und andere Schutzbeiligen an den Borseiten der Kirchen musivisch darzustellen; dann war und ist noch immer auch an der Vorseite des sienesischen Domes

<sup>\*)</sup> Arch. dell' opera del Duomo di Siena. Pergamene, No. 614. — quod in operando et faciendo et facto opere, seu opus musaici, quod est inceptum. Et et am in laborerio storie et magne tabule beate Marie semper Virginis gloriose, soliciter et cum omni diligentia procedatur. — und gegen das Ende: Et quod in laboreriis omnibus faciendis et super eis complendis stent et remancant solum decem magistri de melioribus etc. — quorum decem magistrorum nomina hace sunt etc. — Gegeben: In anno Dni M°CCC°X°. Indictione VIII. die XXVIII. Novembr.

eine solche musivische Darstellung vorhanden; endlich würde es eben so willführlich, als gewagt sepn, den Ausbruck, opus musaicum, gegen alle Bepspiele auf Fußbodenarbeit zu beziehen, für welche stratum, lithostratum und andere Worte während des Mittelalters gebräuchlich gewesen. Demungeachtet mochte ein unvordereiteter, slüchtiger Forscher späterer Zeiten jenen Ausbruck in weiterem Sinne genommen und auf die Arbeiten bezogen haben, welche den Boden des stenesischen Domes verzieren. Aus dem zufälligen Zusammentressen dieses Musives mit einer Tasel, welche unstreitig dem Duccio ausgetragen worden, mochte er weiter schließen, daß beide Arbeiten von demselben Künstler beschafft, oder doch angeordenet wären.

Indes erhellt es, weder aus jenem Besehle, welcher nicht an die Rünstler, sondern an die Domverwaltung gerichtet ist und verschiedene Arbeiten anordnet, welche den Maler sicher nicht angehn, noch selbst aus anderen Umständen, das Duccio damals, oder sonst, an diesem oder an irgend einem anderen Russve gearbeitet habe. Im Gegentheil ergiebt es sich aus dem Umstande, daß weder in der Verstiftungsurtunde seiner Altartasel, noch in seinen auf einander solgenden Quit, tungen jemals von jenem Russve die Rede ist, daß er daran auch nicht den geringsten Antheil genommen habe; wie er denn in der That durch seine große, mit umsähligen, sehr beendigten Figuren bedeckte Tasel unstreitig schon vollauf beschäftigt war.

Daß Vasari überhaupt von den Lebensumständen, den Werken und Leistungen \*) des Duccio nur eine unbestimmte

<sup>\*)</sup> Das Hauptwerk, die große Tafel des Domes zu Siena,

Lunde erlangt hatte, beweist die Rargheit seiner Nachrichten, besonders aber die irrige, sicher auf seiner eigenen, ungefähren Vermuthung beruhende Angabe der Zeit, in welcher Duccio geblühet habe. Er versetzt ihn in die Mitte des vierzehnsten Jahrhundertes. \*) Reuere Forscher \*\*) behaupten indest, dass man ihm schon im Jahre 1282. Lunstarbeiten bezahlt habe, und gewiß reichen andere Andeutungen seiner Wirksamsteit, \*\*\*) welche ich selbst gesehn, dis zum Jahre 1285. aufwärts. Ueber die Identität dieses Duccio in den Buchern

par seinerzeit weggeraumt worben; Vasari, v. c. — non ho mai — potnto rinvenirla — etc. Gegenwärtig befinden fich beibe Seiten der Tafel auseinandergesägt im Chore bes Domes zu Siena, die Stafeln und Giebel an den Wänden der Sacrisep.

<sup>\*)</sup> Yasari, v. c. zu Ende: furono l'opere sue intorno agli anni di nostra salute 1350. — Man hatte ihm zu Siena erzählt, daß Duccio noch im J. 1348. einen Bau angegeben habe, was sich keisnesweges bestätigt.

<sup>\*\*)</sup> Lettere Senssi, T. I. p. 277. Lanzi a. f. St.

<sup>\*\*\*)</sup> Arch. della general Biccberna (Abtheilung im Archiv ber, Riformagioni, su Siena). Elasse B. No. 75. Imo. anno. 1285.

fo. 394. a tergo: Item — octo solidos — VIII. Octubris Duccio depictori, quos ei dedimus pro pictura, quam fecit in libro camerarii et quatuor.

B. 75. tertio. 1285. fo. 374. a tergo: Item VIII. solidos die lun. octavo Octubris Duccio pictori, quos ei dedimus pro pictura quam fecit in libro cam. et IV.

B. 89. 1290. (1291.): Ian. 26. selidos 10. Duccio pictori pro dip. libri camar.

B. 345. anno 1291. Spese d'agosto. Sol. 10. Duccio depictori pro pictura quam fecit in libris cam. et IV.

Diese kleinen Jahlungen vergüteten die außere Bemalung der Rechnungsbucher der Finanzverwaltung, welche von 1250. bis 1550. die Sitte bepbehalten, den Deckel ihrer Bücher durch gute Maler verzieren zu lassen. Wichtiger ift die Jahlung, Archiv. cit. B. 190. so. CCCLVII. IV. Dicembre anno 1302. — Anche — XLVIII. Libre

der stenesischen Staatsverwaltung mit umserem Duccio di Busninsegna kann durchaus kein Zweisel obwalten. Er nannte sich selbst am Rande seiner großen Tasel rundweg Duccius, \*) und scheint seines Vaters Namen dem seinigen nur an solchen Stellen bergesügt zu haben, wo er zur Vollziehung gerichtlicher Verträge durchaus erforderlich war. \*\*) Demnach werden wir vorausseigen dürsen, daß unter den Nalern seiner Zeit und Vaterstadt kein Name vorgesommen, welcher Collisionen und Verwechselungen hätte veranlassen können.

War nun Duccio schon im Jahre 1282. gewiß 1285. ein ansässiger Maler, so wird die Zeit seiner Reise in das erste Jahrzehend des vierzehnten Jahrhundertes einfallen, in welchem die oberste Staatsgewalt ihn offenbar begünstigte, da ihm zunächst die Altartasel der Kappelle des Nathhauses, und um wenig später sogar die große Tasel des Domes ausgetragen wurde, welche ihrer Bestimmung nach nothwendig die wichtigste Ausgabe jener Zeit war, und in der That von unserem Künstler mit so vielem Geist, Geschmack und Fleise besendigt worden ist, das ich nicht anstehe, sie allen noch vorsendigt worden ist, das ich nicht anstehe, sie allen noch vorsendigt worden ist, das ich nicht anstehe, sie allen noch vorsendigt worden ist, das ich nicht anstehe, sie allen noch vorsendigt worden ist, das ich nicht anstehe, sie allen noch vorsendigt worden ist, das ich nicht anstehe, sie allen noch vorsendigt worden ist, das ich nicht anstehe, sie allen noch vorsendigt worden ist, das ich nicht anstehe, sie allen noch vorsendigt worden.

<sup>—</sup> al maestro Duccio dipegnitore per suo salario d'una tavola, overo Maestà, che secielet una predella, che si posero nell'altare ne la chasa de' nove, la due (dove) si dicie l'usisio. Ed avemone pulizia da'nove.

<sup>\*)</sup> Am Sociel der Vorseite, unter der Madonna: MATER SCA DEI. SIS (GAVISA) SENIS. REQVIEI SIS DVCIO VITA. TE QVIA PINXIT ITA.

<sup>\*\*)</sup> Gelbst in jenem, die große Altartafel des Domes betrefenden Vertrage (Arch. dell' opera del Duomo di Siena, Pergam. No. 603.) nennt der Notar den Maler rundhin, Duccius. Doch in der Bescheinigung einer Vorausbezahlung von funszig Goldgul, den (Archiv oit. No. 608.) unterzeichnet er sich: Ego magr Duccius pictor olim boninsegne civis Sevensis.

handenen Denfmalen der byzantinisch-toscanischen Schule voranzustellen.

Den Vertrag bes Künstlers mit der sienesischen Domverwaltung hat Bater Della Balle, vowohl nach einer sehlerhasten Abschrift abgedruckt; \*) aus dieser Urfunde, wie aus
den noch vorhandenen Quittungen- des Künstlers, welche die
älteren sienesischen Forscher (die eigentlichen Quellen des Della
Balle) übersehn hatten, \*\*) erhellt zur Genüge, das Duocio im
October des Jahres 1308. sich verpslichtet, jene nach den Umständen unvergleichbare Tasel zu malen, in den solgenden Jahren verschiedene Zahlungen der Domverwaltung bescheinigt
und im Jahre 1311. das Wert vollendet abgeliesert hat, welches, da er demselben auch seinen Ramen bepgegeben, so vollständig beurfundet ist, als irgend ein Kunstwert dieser Zeit.

<sup>\*)</sup> Lettere Sen. T. 11. p. 75. - Er fellt diese Urkunde unter: No. 399. Sie findet fich indef: Archiv. dell' op. del D. di Siena, Perg. No. 603. Das Domarchiv ift vor ungefähr Einhundert Jahren nen geordnet worden; Benvoglienti, Ugurgieri, Maneini und andere Localforfcher, beren Sammlungen Della Balle benutt hat, lebten sammtlich vor 1720. bedienten Ach mithin in ihren Anziehungen der alteren Rumerirung, was DB. unfehle dar hatte wahrnehmen muffen, wenn er je das Archiv betreten batte, aus bem er zu icopfen vorgiebt. — Berbeffere in f. Abdrucke folgende mefentlichfte Fehler: - Indict. VIII. lies VII.; apparet, I. apparent, gegen bie Mitte beutet DB. eine Lagune an, welche nicht vorhanden ift; gegen das Ende ift zuerft ein, sibi, später ein, in, ausgelassen; für obligaverunt se ad invicem, sett DB., sibi; und ju Ende lofet er bie Abbreviatur, pign., burch pigvori, auf; lies bafur, pignoravit, wie es die Confruction und ber Sinn erfobert. Unter ben Beugen macht er ben befannten Ramen, Lura, ju, Jura; anderer Auslaffungen und Werdrehungen nicht in gebenken.

<sup>44)</sup> Archiv cit. Pergamene No. 608.

Da es mir num auf keine Weise gelungen ist, in den nach folgenden und späteren Jahren beurkundete Spuren der Fortdauer seiner künstlerischen Wirksamkeit auszusinden, so din ich anzunehmen geneigt, daß er die Beendigung seines größesten Wertes nicht lange überlebt habe. Gewiß hatte er damals bereits fast dreißig Jahre auf eigene Rechnung gemalt, vielleicht schon ungleich länger, da nichts verdürgt, daß jene Altesten nur zufällig bekannten Zahlungen der Jahre 1282. 85. ums auch den Andeginn seiner Laufdahn bezeichnen. Lanzi\*) indes versichert ums, daß er um das Jahr 1340. gestorben sen, was ich dahingestellt lasse, weil ich nicht einsehe, was damit gewonnen werde, den Künstlern alter Zeit ihr Leben aus Ungefähr hin zu verlängern.

Ungleich minder beurkundet ist das Daseyn und die Wirksamkeit des Eimabue, dessen Seschichte, seit der ersten Erscheinung der Lebensbeschreibungen des Seorg Vasari, durch keine einzige wohlbegrundete Thatsache vermehrt worden ist, \*\*)

<sup>\*)</sup> Stor. pitt. scuola Sen. Epoca I. — "mori circa il 1340."
— Er folgte den Lettere Sen. To. II. p. 69. — Beide suchten für dasmal der Angade des Basari so nahe zu kommen, als nach dem Laufe der Natur möglich war.

<sup>\*\*)</sup> Richt einmal durch ben fleißigen Dom. Manni, welcher boch in den veglie piacevoli, To. II. pag. 26. a., deffen Zeitgenoffen, den Calandrino der Novellen, urfundlich beleuchtet hat. And diesen Untersuchungen ves Manni geht hervor, daß Calandrino gegen Ende des drenzehnten Jahrhundertes lebte und malte, woher zu schließen wäre, daß jener Buffalmacco, welcher den Caslandrino in den Novellen des Boccaz zum Besten hat, ebensfalls ein Zeitgenoffe des Cimabue sen, also in byzantinischem Beschmacke gemalt habe, was mit den Gemälden, welche man ihm deplegt, ganz unvereindar zu sepn scheint. — Doch ist zu befürchten, daß jener Buffalmacco überhaupt nur etwa der Dichtung

besten Ramen ich bisher in keiner Urkunde begegnet bin, weste hab ich mich hier darauf einschränken werde, das Verhältnist der slorentinischen Schule zur sienesischen wieder einzurichten, weiches sowohl durch Vasari, als durch seine Segner nicht weig verrenkt worden ist.

Sollte man benken, daß die Lebensumstände, das Zeitals tn, die angeblichen Werke des berühmten Stifters der toscas nischen, wenigstens der florentinischen Maleren dis dahin nirs

webort und auf teine Beise ber Runftgeschichte. Als luftiger Charafter mochte er eine gewiffe populare Celebritat und jene febenden Bennamen, Buffalmacco und Buonamico, erhalten beden, welche Boccas und Sacchetti ihm beplegen. Als Maler indet wurden wir ihn in alten Berträgen und Zahlungen aufzusuom haben, boch nur unter feinem mahren Tauf- und Baterenamuen, welcher zweifelhaft ift. - Doch beruhet, was Bafari von bicfem Runkler melbet, auf einer Berschmeljung ber Nachrichten de Shiberti von einem Maler Buonamico mit jenen Novellen des Boccas und Sacchetti. Hiezu mochte ihn bestimmt has im, bas Ghiberti nach vielen Lobsprüchen auf das Talent bes Bronamico, von seinem personlichen Charakter erwähnt: fa buomo molto godente, — was allerdings mit Hinblick auf jene Rivellen gesagt senn mag. — Der Bepname Buffalmacco gehört bem Bocca; an; Buonamico dem Sacchetti und Shiberti; Basari ift der erfte, der beide in feiner angeblichen Lebensbeschreis bung des Buonamico Buffalmacco verschmolzen hat. — Es Dirb bier mohl unmöglich fenn, bas Erdichtete vom Geschichtlichen it sondern. Um so mehr, da Manni, veglie piac. To. III. Ed. Ven. 1762. p. 3. behauptet, daß man den Maler Buonamico bi Erifofano, den er, vielleicht nur den Movelliften jur Liebe, ebenfells Buffalmacco nennt, erft im Jahre 1351. in die Malerzunft Ansendmmen babe. Dieser konnte nicht wohl derselbe sepn, welder in Ende des drepjehnten Jahrhundertes den Calandrino genedt und nach Bafari, schon 1804. ein allegorisches Fest angegeben batte. Also werden hier verschiedene Daler, Thatfachen und Erbichtungen durcheinanderwogen. Bgl. Lett. pitt. To. IV. Lett. CXXXI. p. 128. s.

gend weber burch Aufschriften seiner Gemälde, noch durch diffentliche ober personliche Urfunden begründet sind; daß Niesmand disher versucht hat, im Archiv der storentinischen Staatssverwaltung, welches mir selbst unzugänglich geblieben, nach Bestätigungen, oder Berichtigungen der naiven Erzählung des Basari sich umzusehn? Gewiß würde man, da Vasari nunz einmal in so alten Dingen weder Quelle, noch Autorität ist, selbst das Daseyn des Eimadue in Zweisel rusen können, wenn nicht schon Dante seiner erwähnt hätte, dessen des kannte Verse:

Credette Cimabue nella pittura

Tener lo campo ed ora ha Giotto il grido

Sicchè la fama di colui oscura. \*)

Die Aufmerksamkeit des Vasari angezogen und höchst wahrsscheinlich ihn bestimmt haben, diesem alten Künstler in seinen Malerleben den Shrenplaß einzurdumen. Ein alter Commenstator, \*\*) welcher nicht lange nach dem Tode des Dichters geschrieben, bemerkt zu obiger Stelle: "daß Cimabue von Florenz zur Zeit des Dichters mehr, als Andere, sich auf die Kunst verstanden, \*\*\*) doch so anmaßend und reizbar gewessen sehr, daß er ben dem geringsten Tadel seine Arbeiten, so kostar sie senn mochten, alsobald aufgegeben habe." Dieses Zeugs

<sup>\*)</sup> Pargat. canto XI. 94. s.

<sup>\*\*)</sup> Er findet fich in einer HS. des Gedichtes in der Riccars diana zu Florenz, derselben, welche Basari benutte; sie empfiehlt sich burch ihr hohes Alter und durch eine Fülle selten benutter historischer Erklärungen.

<sup>\*\*\*) —</sup> pintore — molto nobile di più che homo sapesse.
— wenn die Stelle richtig gelesen ift; wahrscheinlich steht: che più di'. —

Bengniss, bem wir nicht übereilt eine zu weite Anwendung werden geben durfen, erhebt allerdings das Daseyn und den Auf, welchen Cimabue in seiner Vaterstadt erworden, über jeden möglichen Zweisel. Doch, wie sein Ruhm schon zu Dante's Zeit durch die Neuerungen verdunkelt worden, welche Sietto einführte, so kam in der Folge sogar sein relatives Verdienst in Vergessenheit. Denn schon Ghiberti,\*) welcher dech den Duccio mit Lob überschättet, erwähnet des Cimabue shue Anführung seiner Verdienste und Leistungen, als eines Malers in griechischer Manier, der offenbar sür ihn nur in so sern merkwürdig war, als er ihn für den Gönner und Leistungsteigt, übergeht senen durchaus, was mir die Anecdote, welche Vasari im Leben des Siotto dem Shiberti nacherzählet, wenn nicht verdächtig, doch minder glaubwürdig macht.

Erst nachdem ben den Florentinern der Ehrgeiz erwacht war, in der Kunst nicht bloß die ersten, sondern auch die früschen zu sein, gewann Eimadue an Interesse, ward sein Rame mit größerem Nachdruck und häusiger in Erinnerung gebracht. Filippo Villani, der späteste Geschichtschreiber seines Ramens, war bereits von jener Nichtung des Localpatriotissmus ergriffen, welche in der Folge, von Florenz aus, allen etwas erheblichen Städten Italiens sich mitgetheilt hat, als er dem Eimadue zuerst die Ehre vindicirte, die Naleren nicht etwa in seiner Vaterstadt, vielmehr in ganz Toscana auf einen bessern Fuß gebracht zu haben. \*\*) Augenscheinlich

<sup>\*)</sup> God. s. c. fo. 8.

<sup>\*\*) 6.</sup> Moreni, Can. memorie intorno al risorgimento delle belle arti in Toscana etc. Firenza 1813. p. 5. wo bie hingeworfene,

leuchteten auch ihm jene Verse des Dante vor; unter allen Umständen ist die Aeuserung eines Schriftstellers des sumszehnten Jahrhundertes an dieser Stelle nur in so sern von Belang, als sie die Entstehung des Vorurtheiles erklärt, nach welchem Eimadue nicht bloß, wie man dem Dante zugeben darf, in Florenz, vielmehr in der ganzen Ausdehmung von Italien der vorzüglichste Waler seiner Zeit und der Stister und Vegründer alles förderlichen Strebens soll gewesen sehnen Jahrhundertes im Dunkelen ausgebreitet und in jene alten Walerdücher eingedrängt, deren Vasari erwähnt, ohne sie doch näher zu bezeichnen. \*)

In den vorangehenden Abhandlungen habe ich aus viels fältigen Zeugnissen und hinreichenden Denkmalen erwiesen, daß Eimadue weder für den frühesten Maler der neueren Italiener, noch selbst sür den altesten Nachahmer neugriechischer Vorbilder und Runstbehelse zu halten ist, was mich selbst, wie besonders den Leser, der Rühe überhebt, diese Untersuchung von Neuem auszunehmen. Dier wird demnach nur so viel in Frage kommen, od Eimadue den koscanischen Nachern seiner Zeit durch Seist und Seschicklichkeit in dem Naske überlegen gewesen, als Vasari angiebt, und unzählige Andere ihm nachgeschrieben haben; vornehmlich aber, od er durch Vordbild und Lehre so entscheidend auf seine Zeitgenossen wirkt habe, daß man berechtigt wäre, ihn ferner als den Sister jenes allgemeinen Ausschligt wäre, ihn ferner als den Sister jenes allgemeinen Ausschlichwunges der Kunst zu betrachten,

<sup>.</sup> gang unbegrundete Meinung bieses spaten Schriftstellers als ein biftorisches Zeugniß angezogen wird, mas nicht wohl zuzugeben if.

<sup>\*)</sup> Vas. vita di Cimabue. Ed. cit. p. 85. — Dicesi ed in certi ricordi di vecchi pittori si legge, che etc.

ben wir oben schon seit bem zwölsten Jahrhundert allmählig haben herannahen sehen.

Der Autorität jener Randbemerkung jum Dante werben wir alfo zugeben durfen, bag Cimabue, in seinem Rreise, gegen Ende des drenzehnten Jahrhundertes der angesehenste Maler gewesen fep. Doch berechtigt uns ein so allgemeines Zeugniß noch keines. weges, ihn auch für den besten und größesten Maler seiner Zeit zu balten. Gewiß ist es bedenklich, daß Duccio, obwohl ein Sienefer, boch dem Shiberti, der beiden noch so nabe ftand, ben weis tem mehr Achtung eingeflößt hatte; \*) so wie selbst die allgemeineren geschichtlichen Berhaltniffe auf die Bermuthung leis ten, baß Florenz in ben fruheften Zeiten, anstatt, wie Bafari lehet, den bildenden Runsten die Bahn zu brechen, vielmehr, was diese angeht, den alteren Mittelpuncten der Macht und des Sandels um Einiges nachgestanden sep. Vergessen wir nicht, daß die Größe von Pisa und Siena, selbst die Bluthe von Lucca und Pistoja dem ersten entschiedneren Aufschwunge des Florentinischen Gemeinwesens um ein Jahrhundert und pm Theil um ungleich langere Zeit vorangegangen; daß Floreng erst, nachdem die Sohenstaufen mit ihren Anhangern, ben Shibellinen, gesunken waren, jum Mittelpuncte ber siegenden Parthey und durch Macht und Neichthum zur Hauptstadt der gangen Proving gediehen ift. Daher entstand zu Pisa, wo schon seit dem eilsten Jahrhundert mit so großem Aufwande gebaut worden, wohl ein Menschenalter vor Cimabue, wenn dieser anders der Lehrer des Giotto gewesen, eine blühende Bildnerschule, auf welche ich zurückkommen werde; Siena aber, besten politische Größe das brenzehnte Jahrhundert durchmist,

<sup>\*)</sup> Ghib. MS. cit. fo. 9. a.

bessen Gebiet schon so früh den ganzen, auch gegenwärtig nicht unerheblichen Umfang erreicht hatte, war eben damals der Mittelpunct einer ungewöhnlichen Thätigkeit in kunstlerisschen Unternehmungen aller Art.

Während zu Florenz nicht früher, als gegen das Jahr 1300. beschlossen wurde, \*) die alte unscheinbare Rirche der heiligen Reparata in eine neue und prächtige Domkirche umzuwandeln, ward zu Siena schon seit den früheren Decennien des drenzehnten Jahrhundertes an einem neuen und prächtigen Dome gebaut, dessen Seschichte einiger Berichtigungen bedarf, welche ich nachtragen werde. Während schon seit dem Jahre 1230., vielleicht schon früher, mit größter Thätigkeit an der letzten Ringmauer von Siena gearbeitet wurde, \*\*) ward

<sup>\*)</sup> S. Richa, delle chiese di Fir. T. VI. p. 13. wo das Decret, welches auch andere Topographen berühren. Bergl. die Chron.

<sup>\*\*)</sup> Einige der Berathungen und Beschlusse, welche diesen Arbeiten vorangegangen, finden sich, Arch. delle risorm. di Siena, consilia campanae. T. II. anno 1249. (1250.)

<sup>(</sup>NB. Die gebundenen Bucher geben nicht viel weiter jurud; früher murden die Protocolle auf einzelne Blatter geschrieben, welche ich nicht alle eingesehn.) Das. fo. 1. — consilium — de omnibus et singulis Burgis extra fossos et carbonarias ex parte civitatis veteris affonsandis et municudis et recisis faciendis, ubi necesse suent etc. - Eod. T. fo. 27. a t. - quod CCCCL. libr. expendi debeant in accrescimento civitatis et in - assonsanda etc. - unb To. IV. anno 1254. fo. 2. — et super muratione civitatis etc.; bas. so. 12. und 59. andere Berathungen über diefen Gegenst. T. V. anno 1255. super actatione et concimine civitatis Senarum, qualiter debeat actari — ad majorem roburem civ. ejusd. To. VII. 1256. fo. 7. unb 16. a. t. und fo. 32. To. IX. 1259. (1260.) fo. 11. 76. 84. — 41151 gaben für die Befestigung finden fich Archiv della Biccherna, Clase B. No. 1. 1230. fo. 45. a. t. - LX. Libr. - operariis positis super faciendis muris ex parte Chamollie (ein Thor der Stadt gegen flos rent hin.) Item L. libr. — operariis muri a sco Georgio usque ad scm.

ber britte Umtreis von Florenz erst im vierzehnten Jahrhumberte unternommen. \*) Gleichzeitig mit jenen Befestigungen und mit dem prächtigen Dombau ward die hochgelegene Stadt Siena mit Eisternen, Wasserleitungen, sichen überwölbten, machtigen Brunnen und Wasserbecken versehen, deren gediegener, gethischer Bau die gegenwärtige Verddung der niederen Theile der Stadt überdauert hat.

Ben so viel Eiser, so großem Auswande für die Bequems lichkeit, Sicherheit und Schönheit der Stadt, mußte es auch sür die Maler und Bildner zu thun geben; und in der That ist die ßenesische Kunstgeschichte während des drenzehnten Jahrshmdertes unter den toscanischen dieser Zeit die reichste an Ramen und werthvollen Leistungen.

Jenes alteren Guido habe ich bereits erwähnt; da seink Madouna vom Jahre 1221. für jene Zeit sehr ausgezeichnet und offenbar kein Jugendversuch ist, so dürfte er damals schon eine längere Zeit gemalt haben. Der Musaicist Jacob, dessen

Mauritium. so. 46. C. libr. — operariis de fossis et carbonariis etc. etc. Fernere Bahlungen: so. 50. a. t. so. 51. a. t. so. 53. 55. 59. 64. 65. und ff. B. No. 2. 1238. (1239.) so. 11. 13. B. No. 14. 1247. (1248.) so. 30. wo auf einmal 450 Libr. auf der Rückseite 50 Libr. darauf 80 Libr. für diesen Zweck ausgezahlt worden. Bgl. das. so. 67. a. t. so. 68. 72. B. No. 16. 1258. (1259.) so. 1, a. t. so. 2. 9. a. t. u. s. f. B. No. 18. 1259. (1260.) so. 32. und a. Die sämmtlichen Ausgaben des Januars 1260. (der gewöhnlichen Rechnung) betrugen 20892 Libr. 2. den. Gewiß für damalige Zeit, den republicanischer Regierungsssorm, ein beträchtlicher, meist durch jene Bauten veranlaster Auswand. Bgl. No. 28. so. 41. No. 33. so. 7. a. t. No. 67. (1281.) so. 83. sf.

<sup>&</sup>quot;). S. Archiv dell' opera del Duomo di Firenze. — Memoriale di chonpere fatte pellopera per Bonachorso di Gio proveditore a di primo di giennojo 1378, wo so. 1. ff. noch Bentrage für die britte Aingmauer der Stadt. Bergl. die fiotentin. Chronisten zu diesem und benachbarten Jahren.

Musiv vom Jahre 1225. wir aus der vorangehenden Absandlung entsinnen, wird von Einigen ebenfalls der stenesisschen Schule bergelegt, was möglich, doch unausgemacht ist, also nicht hierher gehort. Andere Maler ergeben sich aus den Ausgabebüchern der sienestschen Staatsverwaltung; doch werde ich hier die älteren Auszüge, welche schon Della Valle benust und befannt gemacht hat, \*) von meinen eigenen absondern müssen, da ich jene nicht habe vergleichen können, indem sast alle in den Lettere Senesi angezogene Nummern im bezeichsteten Archive sehlen und, wie man behauptet, in die dssentliche Bibliothek versetzt sind, in deren handschriftliche Schäse einzudringen, mir eben so schwierig war, als später dem tresslichen Bearbeiter der schönsten und besten aller vorhandenen Quellensammlungen, Herrn Dr. Pers. \*\*)

In den noch gegenwärtig vorhandenen Bänden des be-

<sup>\*)</sup> Die Malernamen, welche Della Balle nach ben hand, schriftlichen Auszügen des Genvoglienti und Maneini angegeben, find folgende: 1259. Maestro Gilio; 1261. Dietisalvi; 1262. Ventura di Gualtieri; 1271. Rinaldo; 1274. Salvanello; 1278. Guido; 1281. Romano di Paganello; 1289. mº Mino; 1289. Guccio; 1293. Vigoroso, Rinforzato, Minuccio di Filipuccio. 1298. Vanni di Bono. Die nachgewitfenen, gegenwärtig fehlenden Nummern bes Arch. della Biccherns, Elasse B. sind folgende: No. 5. 6. 23. 46. 48. 55. 86. 93. 95. 98. 125. Hingegen hatte Benvoglienti brep Maler, Pietro, Buonamico, Parabuoi aus einem Fragmente ohne Nummer aufgeführt, welches fcon 1638. von seinem Bande abgetrennt gewesen, und welches ich vor etwa fieben Jahren, als ich mit Bergunfigung der Obrigkeit des Ortes, das verlegte Archiv nach seiner alten Anordnung wieder herstellte, seiner No. 22. wiederum angeheftet babe. Dieses Fragment nemlich hatte, wer immer bas Archiv geplandert haben mag, nicht aufzufinden verftanden.

<sup>\*\*)</sup> S. beffen Borrebe jur italien. Reife.

zeichneten Archives entbeckte ich nur einzelne früheren Forschern entgangene Ranten; indessen werden meine Auszuge, welche ich in die Anmerkungen verweise, mehr Zuversicht, vornehmlich eine deutlichere Borstellung erwecken, als jenes nackte Namensverzeichnis. So zeigte sich in dem noch vorhandenen Quintern ohne Rummer des Della Balle, daß Piero, Bonamico, Paraduoi wahrscheinlich nur gemeine Maler gewesen, weil die Arbeit, welche sie liesern, Schilder sür Sinnbilder und Wapsden, an sich selbst niedrig und handwertsmäßig. \*) Hingegen gewann Dietisalvi an Bestand, welchem hier wiederholt die Bemalung der Bücher des Rämmerlings bezahlt wird, eine Arbeit, an welcher sich schon einige Ersindung und Geschicklichtet darlegen ließ, obwohl sie dem Umfang und Geschicklichtet darlegen ließ, obwohl sie dem Umfang und der Beslohung nach umbedeutend war. Eines dieser Semalde besindet sich in der Gallerie der sienesssieser Kunstacademie, \*\*) um

<sup>\*)</sup> Archiv della gen. Biccherna di Siena. B. 22, anno 1262. fe. 19. Item. X. Libr. et II. sol. Piero pictori, quos habuit pro pretio XV. pavesorum, quos emerunt priores viginti quatuor mandato dictorum capit. et priorum die dicta (ult. Maji).

habeit pro pretio XXXIII. pavesorum, quos emerunt dicti priores mandato etc.

Item IV. Libr. Parabuoi pictori, quos habuit pro pretio VII. Pavesorum, quos etc.

Item XXXIII. sol. Bonamico pictori, quos habuit pro pretio duorum pavesorum etc.

Ardive, B. No. 343. anno 1259. Jun. Darauf folgt: No. 28. 1267. mense Maji fo. 41. x tergo: Item X. Sol. Dietisalvi pictori, qui depingit arma camerarii et quatuor in libris eorum. Und No. 33. 1269. (1270.) fo. 13. Item X. sol. — den. Dietisalvi pictori pro pictura librorum cam. et quatuor. Das Guch, so hier bezahlt wird, if dasselbe, bessen Deckel die Academie bestet, wie aus dem Jahre

welche ber Abbate be Angelis Verdienste besitzt. Der Künstler malte auf diesem Deckel, wie die Benschrift zeigt, das Bildniß des berzeitigen Kämmerlings, Ranerio di Lionardo Pagliarest, dessen Kopf in der That einige Spur von Bildnisähnlichkeit zeigt, und in Ansehung der Zeit für lebendig und ausdrucks. voll gelten darf; das Gewand ist nur durch Umrisse und leichte Schrassirungen angedeutet. Drey andere Bücherdeckel derselben Sammlung, deren Zahlungspartiten nicht mehr vorsbanden, sind dennoch gewiß ebenfalls von seiner Hand, weil er, um diese Zeit und bis zum Jahre 1285. jene Arbeiten ganz übernommen hatte. \*)

Später bemalte Duccio, \*\*) dann ein zwenter Guido, \*\*\*) endlich jener Vigoroso, †) welcher bereits bekannt ist, die Bü-

und Magistrat erhellet. — Das Prafens in dem vorangehenden Sate zeigt, daß er in dieser Zeit jene Arbeit monopolisirt hatte.

<sup>\*)</sup> Arch. cit. B. No. 1270. fo. 4. a t. X. sol. — Dietisalvi pictori etc. No. 56. fo. 21. wird der Maler gar nicht genannt; höchste wahrscheinlich, weil Dietisalvi ein für allemal diese Arbeit übernommen hatte; denn No. 66. fo. 98. a t. 1281. (1282.) die 22. Januarii: Itcm VIII. sol. — Dietisalvi pictori librorum camararii et IV. Erinnern wir uns aus der verigen Anm. des: qui depingit. — No. 72. 1284. (1285.) fo. 5. und No. 74. jahlt man noch immer an Dietisalvi.

<sup>\*\*)</sup> No. 75. 1 mo und tertio, anno 1285. s. oben.

<sup>\*\*\*)</sup> No. 84. 1288. (1289.) 8. Januarii. Sol. 10. Guidoni pictori pro pictura libri cam. et lV. — Duccio konnte aus Guis buccio abgekürzt sepn; boch haben wir unten: Guido Gratiani.

<sup>†)</sup> No. 92. 1292. Uscita a 12. Luglio. a Vigoroso pittore, che fece la pittura al libro del Camarlengo etc. — B. No. 91. 1291. Lira, quartiere di S. Donato. fl. 21, a Solle sellajo e Vigoroso pictore

<sup>-</sup> a Guidone Gratiani pictore,

<sup>-</sup> a Jacomino pictore.

<sup>—</sup> Und noch einmal, B. No. 91, Uscita — Sol, 9, Vigoroso pictori pro pictura librorum camarlenghi,

her bes Rämmerlings. Dietifalvi aber, welcher vielleicht in ber Achtung gestiegen war, ober durch seine standhafte Gesälssischt in jenen kleineren Handleistungen Dank verdient hatte, wad endlich im Jahre 1291., eben als Duccio jene Bücher bemalte, auch ben einer größeren Arbeit angestellt, irgend einer Wiederherstellung an dem Frauenbilde im dssentlichen Pallaste.\*) Im selchen Zeit lebten einige andere Maler, welche Mancini md Benvoglienti übersehen haben: Morsello Cili, und Castels im Pieri, \*\*) Guarnieri und Guido Gratiani. \*\*\*) In wie weit dieselben über das Handwertsmäßige hinausgegangen, ist nicht wohl mehr zu entscheiden, da man in den Urfunden dies se sich wech die Anstreicher und andere Handwerter, welche ihre Arbeiten durch Bemalung verschönten, zu den Maslern zählte, zu deren Zunft sie, politisch angesehen, gehörten.

<sup>\*)</sup> Arch. cit. B. No. 89. 1290. (1291.) 27. Junii — Sol. 20. Dietisalvi pictori, quod pinsit de . . . . . majestate S. Marie in palatie communis.

<sup>44)</sup> Arch. c. B. No. 92, 1292, fo. 32, und fo. 106, a t. — a Guarnieri Gratiano dipintore; und fo. 106, — a Morsello Cili dipintore fl. 13, und das. unten: a Castellino Pieri pictore fl. 4. (El gilt Abgaben).

in Siena noch einen anderen Maler, von deffen Sand vier Bruch. füde eines Altares (Madonna, f. Joh. Ev., f. Paul und ein heil. Rinch, wohl f. Anton Abbas), welche in der Gallerie der stenes sichen Academie No. 13. (Ratalog No. 10.) aufgestellt sind. Auf dem Schwerdte f. Pauls stehet: SEGNA ME FECIT. Man halt diesen Maler für den Meister des Duccio, dem er in der That, ider technisch nachkeht, doch im Absehen und Wollen verwandt ift.

Ueber den Sieneser Ugolino, welcher ungefähr in diese Beit einsallen müßte, habe ich nichts Sicheres aufgefunden. — Wenn des Andactsbild in Orsannichele (zu Florenz) von seiner Sand ist, wie Basari behauptet, solgehört er zu den besten Meistern der Beitzenossenschaftenschaft des Eimabus.

Wenn nun auch die Mehrzahl der früher bekannten und so eben von mir ergänzten Malernamen, mit denen wir in Ermangelung von malerischen Denkmalen keine bestimmte Vorstellung verbinden können, das Verdienst des Guido, des Dietisalvi und Duccio nicht erreicht haben sollten, so werden wir doch wenigstens von denen, welche die Bücher des Kämmerlings bemalt haben, annehmen müssen, daß sie sich auf die Figur verstanden, mithin der Nachstrage nach heiligen Darsstellungen, welche zu jener Zeit die belebteste war, haben gemigen können.

Die frühe Entwickelung der stenesischen Malerschule ist demnach ganz ausgemacht; und in der That hat dieselbe schon damals gewisse Eigenthumlichkeiten der Technif, wie der geis stigen Auffassung aus sich entwickelt und dargelegt, welche sie bis auf den Taddeo di Bartolo ober bis gegen 1420. stand. haft benbehalten; weßhalb ich mir nicht erklären kann, daß Vasari ihr Unterscheidendes nicht wahrgenommen und so viel Andere hat verleiten konnen, diese Schule gleich ihm aus der florentinischen abzuleiten. Satte boch Shiberti, dem Vasari in vielen Dingen gefolgt ist, das Verhältnis beiber Schulen ganz richtig aufgefaßt; besaß er doch als größter Kunstler seiner Zeit, als Florentiner, also unpartheylicher Zeuge, als Kenner der sienesischen Schule, da er wiederholt in Siena gelebt und gearbeitet hatte, endlich selbst, weil er der Zeit, von welcher die Rede, sehr nahe stand, in diesem Falle die mannichfaltigsten Ansprüche auf historische Glaubwürdigkeit!

Die kunstgeschichtlichen Nachrichten des Shiberti erdssiet ein Abschnitt, welcher ganz der florentinischen Schule gewidmet und dis zum Areagnuolo (Orgagna) durchgesührt ist; nachdem er von dieser abgebrochen, hebt er ganz von Neuem an: Meister. Unter biesen war Ambruogio Lorenzetti ein berühmster und ausgezeichneter Meister, welcher viele Werke vollbracht hat." Rachbem er darauf die Werke dieses und anderer sienes sichen Maler, des Simon, Lippo und Barna. aufgezählt, schließt er, indem er nachholt: "Es gab in Siena noch den Duccio, welcher die griechische Manier beybehalten; und von seiner Sand ist die Takel des Sauptaltares im Dome zu Siena, auf der Vorseite derselben u. s. f. Viele Maler, ere sählt er weiter, besaß die Stadt Siena und war fruchtbar an erstaunlichen Talenten, deren Viele wir auslassen, um nicht weitschweisig zu seyn."

Shiberti also, der, ben dem lebhastesten und freudigsten Bewußtseyn der Vorzüge seiner Vaterstadt, doch von jener patristischen Grille der Florentiner noch durchaus frey war, tannte und schätzte die sienestische Schule, als eine eigenthumsliche, für sich bestehende. Die allgemeinen geschichtlichen Vershältnisse waren, wie wir und früher erinnert hatten, während des drepzehnten Jahrhundertes den Sienesern ungleich günstiszer, als den Florentinern. Endlich haben wir auch urfundliche Zeugnisse sür die frühe Entstehung, den Fortgang, die Leistungen der sienesischen Schule, in hinreichender Fülle gessammelt. Sehn wir nun, ob die Geschichte der slorentinischen reichhaltiger und besser begründet sey, wie doch die Ableitungen des Vasari und Valdinucci, wenn sie anders Grund haben sollten, voraussehen ließen.

Allerdings wird es auch zu Florenz, welches seit dem eilsten Jahrhunderte, zwar noch für lange nicht als ein herr.

<sup>\*)</sup> Lor. Ghib. MS. cit. fo. 9. a tergo.

schendes, doch immer schon als ein blühendes und zunehmendes Gemeinwesen zu betrachten ist, seit den altesten Zeiten Maler gegeben haben, welche ihre Fertigkeiten vom Reister zum Schüler fortpflanzten und die genügsamen Anfoderungen ihrer Zeitgenoffen befriedigten. Obwohl mir die voraussexliche Hauptquelle der älteren florentinischen Runstgeschichte, das Archiv der Riformagioni, nicht zugänglich gewesen, so entdeckte ich doch, im Archive \*) der florentinischen Domherm, den Ras men eines Malers, Fibanza, welcher um bas Jahr 1224. gelebt haben muß, da die Vorsteher einer florentinischen Rirche sich damals eines Hauses entäußerten, um ihn, vermuthlich für eine Kunstarbeit, zu bezahlen. Dieser Maler ift dem Langi entgangen, welcher in dieser Untersuchung sich begnügt, einen Bartolommeo anzuführen, dem man, nach monchischen Traditionen, jenes Wunderbild der Verfündigten benmißt, welches noch immer zu Florenz in der Kirche der Gerviten bewahrt und verehret wird. \*\*) Da nun auch Andrea Tafi bis dahin auf keiner umständlich bekannten Urkunde, vielmehr nur auf sehr

<sup>\*)</sup> Arch. de' Canonici del Duomo di Firenze, Pergamene, No. 323. — In Dei nomine amen. Millesimo ducentesimo vigessimo quarto. Idus febr. Indict. tertiadecima feliciter. Certum est, quod dominus Dictifeci, Dei gratia prior et custos ecclesie et canonice ecclesie see. Marie majoris con cumsensu parabula suorum canonicorum et non ad dapnitatem presate ecclesie, set pro solvendo debito Magistro Fidanza dipintori, unde ecclesia gravata erat, quod aliu desolvi non valebat. Vendidisse et radidisse jure libellario Bonajuto sil. tedalgardi et ejus heredibus in proprium unam domum etc. — pretio et pagamento librarum viginti una pisane monete, sicuti continetur et apparet scriptum in instrumento emptionis domus etc. — Actum in clastro ecclesie et canonice see Marie majoris Flor. — Ego Orlandus judex et not. etc.

<sup>\*\*)</sup> S. Lanzi sto. pitt. scuola Fior. Ep. I.

da, sen es durch Unsteiß der florentinischen Forscher, oder durch Luckenhastigkeit der Archive, sogar Eimadue mit allen ihm von Basari und Späteren bengemessenen Werken nirgend utundlich bewährt ist: so ergiebt sich, daß die florentinische Lunstgeschichte während des drenzehnten Jahrhundertes der stemessischen an Begründung und innerem Neichthum um Vieles nachsteht; daß, selbst wenn die Florentiner in diesem Zeichten der Ramst übertrossen wirklich im Geiste und im Geschicke der Runst übertrossen hätten, doch immer der Beweis nicht wohl zu sühren wäre, was uns minder beunruhigen wird, da wir ben dieser Frage durchaus nicht betheiligt sind.

Ungeachtet dieser Dunkelheiten, welche zum Theil auch baber zu erklaren senn mögen, daß so viele ber altesten florentinischen Denkmale (f. Piero Scheraggio, sta Reparata, alle ältere Pfarrfirchen, mit Ausnahme einiger noch vorhandenen Borhallen; romischer Alterthumer, des Parlagio u. a. nicht zu gebenken) durch die Baulust und Prachtliebe späterer Zeiten verdrängt worden find, bin ich fest überzeugt, daß die florentinischen Maler schon im brenzehnten Jahrhunderte Talent gezeigt und mit ihren Zeitgenoffen Schritt gehalten haben. Die Florentiner hatten schon seit dem eilsten Jahrhundert in ber Baufunst einen bamals noch ungewöhnlichen Ginn für Sbenmaß bargelegt; sie hatten in der zwenten Salfte bes brenzehnten bereits einige Schriftsteller hervorgebracht, welche alle Vortheile des toscanischen Idiomes benutzten und im Wortgebrauche, wie in der Construction noch immer für musterhaft gelten. Da zubem die beiben großen Tafeln, welche

<sup>\*)</sup> Richa, delle Chiese di Fir.

Vasari dem Cimabue bengelegt, (die berühmtere in sta Maria novella, die andere, aus sta Trinita, in der Gallerie der florentinischen Kunstschule) sicher florentinische Arbeiten sind, so werden wir nicht anstehen dürsen, dieser Schule, ben achtenstwerther Steigerung der Geschicklichkeit, auch eine entschiedene Eigenthümlichkeit des Sinnes und Geistes einzuräumen.

Richt, weil Bafari Golches bestimmt zu wissen vorgiebt, vielmehr aus anderen, allgemeineren Grunden glaube ich, bag jene beiden großen Tafeln in der That von Cimabue gemalt Allerdings konnte Vasari, da er überhaupt nirgend worden. auf den Grund gegangen, da die Malerenen in Klosterkirchen meist Geschenke und daher unbekundet sind, da ihn hier nicht einmal Aufschriften leiteten, durchaus nur durch dreliche Tras ditionen bestimmt worden seyn, die erwähnten Tafeln bem Cimabue benzulegen, welche in diefem Falle vielleicht an fich selbst verbächtig sind, weil Cimabue seit Giotto's Umwälzung der italienischen Kunstmanieren veraltet und fast vergessen war. Erwägen wir indeß, daß beide Tafeln bis gegen Ende bes stunfzehnten Jahrhundertes die Hauptaltare zwener ansehnlichen, verehrten, stark besuchten Rlosterkirchen zierten; daß ste in ungewöhnlichen Dimensionen ausgeführt waren und selbst denen auffallen mußten, welchen die Manier grell und absto-Bend zu senn schien; daß Cimabue, wie man immer seine Manier gering schätzen mochte, doch durch das vielgelesene Gebicht bes Dante im Andenken gebildeter Menschen fich erhalten mußte und, wie Shiberti's und Filippo Villani's Erwähnungen zeigen, wirklich darin fortlebte: so werden wir die Wahrscheinlichkeit zugeben mussen, daß man, als Vasari schrieb, noch wissen konnte, vielleicht noch wissen mußte, wer jene auffallenden Tafeln gemalt hatte. Diese treffen zubem

mit jener allgemeinen Charafteristis des Künstlers überein, welche wir dem Shiberti verdanken; denn sie sind wirklich, die eine streng in griechischer Manier gemalt, die andere wesniskens voll griechischer Eigenthümlichkeiten.

Da jeme erste Tafel mit den Propheten und Patriarden in Manier und Auffassung den neugriechischen Malerenen noch so nahe steht, so ist sie sicher auch die ältere; hingegen die endere, in sta Maria novelle, die neuere, weil sie bereits, vernehmlich in der Figur des Kindes und in den Köpfen der Engel, nicht so ganz erfolglose Beobachtung des Lebens verrich; weil namentlich das Fleisch bereits einen helleren Ton aminunt, die Behandlung besselben endlich schon etwas verwaschener ift. Aus diesen Merkmalen schließe ich, daß Cimabue in einzelnen Parthieen seiner Gemalde versucht habe, die malerische Technik ber neueren Griechen abzuändern. ts scheint das zähere Bindemittel der Griechen des Mittelals ters einen festeren, gestrichelten, ober scharf hingesetzten Auftrag zu erfordern und jene flüssigen Ueberzüge auszuschließen, durch welche die Italiener, vornehmlich seit Siotto, ihre Mas kreyen a tempera zu verschmelzen pflegten. Zu dieser Neues rmg durfte bann, nach obigem Benspiel, Cimabue ben ersten Anftof gegeben haben und eben hiedurch vielleicht das Gericht veranlaßt worden senn, daß er seinerzeit der Erneuerer, balb gar der Begründer der neueren Kunst gewesen sep. wiß waren die Runstansichten jener alten Italiener, welche wir schwarmerischen Deutschen so gern in die eingebildeten Raume versetzen, im Ganzen sehr berb und practisch, weßhalb sie mit größter Dankbarkeit ber Erfindung und Anleitung zu Griffen und Vortheilen der Handhabung zu gedenken pflegten, hingegen gar selten sich barauf eingelassen, ben Geist großer Kunstler nach seiner Hohe, Tiefe und Breite auszumessen.

Wir selbst indes werden in jenen Taseln einen edlen, auf Würdiges und Hohes gerichteten Sinn anerkennen und verehren müssen. Allerdings verräth Duccio, besonders in dem Madonnenbilde seiner großen Alkartasel, mehr Unabhängigkelt von seinen griechischen Vorbildern. Auch wird man dem Sieneser im Ganzen zugeben müssen, daß seine Geskalten einen liebenswürdigen Ausbruck von Güte und Milde besitzen, welcher anziehender ist, als die herbe und strenge Eigenthümlichteit des Eimadue, bessen Bildungen ein gewisses einseitiges Streben nach Würde und Spruckt gedietender Hoheit an den Tag legen. Möge er nun immerhin diese Nichtung mit unzulänglichen Krästen verfolgt haben, so verdient doch sein Streben, besonders der Muth, sich in größere Dimensionen zu wagen, die Anerkennung und Verehrung der Billigen.

Doch, wenn uns Vasari und Spatere versichern, daß Eimabne in der Maleren eine Schule gegründet und ein neues und besseres Bestreben verbreitet habe, so übersehen sie, daß sein Ziel nicht in Reuerung, sondern nur in einer höheren Ausbildung der vorgesundenen Vorstellungen und Handhabungen der Kunst bestanden. Uebrigens psiegen dieselben Schristeller um wenige Zeilen spater selbst anzunehmen: daß jene durchgehende Erneuerung der italienischen Maleren, welche sie aus Sewöhnung schon dem Eimadue bengelegt hatten, um einige Jahrzehende später eingetreten und von Siotto ausgegangen sen, welches Letzte ich in nachstehender Untersuchung umständlicher zu entwickeln und sicherer zu begründen hosses als vor mir geschehen ist.

Urfundliche Belege und Anlagen.

- L Archivio dell' opera del Duomo di Siena. Libro E. 5. Deliberationi.
- 1) p. 76. sec. (Giugno 1445.) deliberarono che Misser Gio. operaio predetto che lui possa ed abbia piena autorità e commissione di potere fare e facci fare uno pavimento in duomo verso sco Sano, come allui parrà et piacerà e che lui n'abbia piena autorità e commissione etc.
- 2) p. 98. sec. Die VI. mensis Augusti (1448i) che (l'operaio) possi far fare ne la chiesa cathedrale lo spazo, che é a lato al coro di verso la cappella di s. Bastiano di marmo, con quelli intagli, compassi, figure ed ornamento, che gli parrà.

Il Libro E. 4. Memorie.

3) p. 21. (1451.) — Memoria come questo di XI. di magio abiamo allogato a maestro antonio federighi, capo maestro dell'uopera il riempire dinanzi alla porta di mezo di san Giovanni fra' pilastri di detta porta di marmo e murato a tutte sue spese, cio é, di detto marmo, calcina, rena e magistero, nel quale ripieno de' fare una storia a trapano \*) rienpita di stucho, la quale storia debba essere fatta in questo modo: prima uno prete ed uno chericho, parato come si richiede al battesimo, quando si battegia, coruna \*\*) donna

<sup>\*)</sup> Saneifen.

<sup>##) —</sup> con una. -

coruno citolo \*) in braccio, quattro Donne datorno al fanciullo, cio é, due esmantate, duo amantate con due huomini, paino conpari etc. uno citolo grandicello con la chandela sia a conpangnia di dette donne, e alloro contra giovani da chanto e dispersse da sopradetti nominati, coruno chagnuolo tra loro, paia di loro e sia levato co' pici dinanzi, lo facci charezze. Del quale lavoro li dobbiamo dare Lire quattro soldi otto a braccio quadro, cio é d'ongni braccio quadro, montasse detto ripieno e lavoro etc., già più tempo alogamo detto lavoro. El quale deba essare datorno ricinto, di fregi, come appare per uno disengnio di mano di Stagio dipentore.

4) Ib. p. 21. sec. Memorie come oggi questo di XI. di magio abiamo allogato a bartolomeo ....... detto il mandriano a fare uno ripieno da piè alla porta fra l'una mora e l'altra overo pilastro della porta, viene appiei le schale, vanno suso al Duomo di sco Giovanni, nel quale ripieno de' fare una storia chavata con trapano rienpita di stucho, con fregi dintorno a detto ripieno, in mezo del quale de' fare uno parto di donna in uno letto e lettiera, gofani e gradi sotto uno porticho overo logia, a la quale alletto (ha il letto) e guanciale e copertoro di detto letto; a piei del quale sia una altra Donna, sega (segga) in sullo gofano con tende di torno al letto ed a' piei del detto grado sia uno fanciullo in una pila, overo concha, si lavi per due Donne, con uno changnuolo. Del quale

<sup>\*)</sup> cito, citolo, sienesisch, für bambino, putto etc. (in anderen Dialecten: zitello, zitella).

lavoro li dobiamo dare Lire quattro soldi otto del braccio a braccio quadro, a tutti suoi marmi, murata a sua chalcina e rena ed ogni magisterio d'acordo con lui più tempo sa.

Eod. libro et anno p. 24.

5) Memoria chome é ss. questo di primo d'aghosto aloghiamo ed aviamo allogato a maestro Chorso di mº Bastiano, maestro di concio di marmo, a riempire fra la porta del perdono del duomo lo spazo di marmo rosso e nero e biancho chon più figure dentrovi, cioé: dicienove fighure di naturale fatte a trapano, chon uno baldachino a capo a l'inmagine del papa e chon fogliami d'intorno e chon una crocie dinanzi al papa; le qua figure deno essare spartite l'una dall' altra, se tanto campo vi sarà, e senno (se no) chome capire vi potranno; de le qua' fighure ed altre cose, chome di sopra apare per uno disengnio fatto di mano di guaspare dipintore nostro maestro, el quale é appresso di detto chorso, del quale dutto lavorio, chome del opera gli dobiamo dare di danari, alluipare, lire quattro soldi dieci del braccio lavorato a trapano bene e diligentemente - el quale tutto lavoro de' murare, porre e lavorare a tutta sua spesa d'ongni e ciaschuna cosa, ecietto che de' marmi, che glil' dobbiamo dare rozi ellui a le sue spese lavorargli de' qua' danari gli dobiamo fare prestanza per parte di pagamento f. ducenti dicci larghi; e del resto montare detto lavoro dalglili (darglieli) in due paghe; la prima dalglili a mezzo ottobre, el resto quando arà fatto e posto e murato detto lavorio.

II. Angebliche, aber unbeglaubigte Werke bes Duccio und Eimabue.

Da Basari bas Hauptwerk bes Duccio, seine Tafel im Dome zu Siena, nicht gesehn hatte, weil sie seinerzeit an bie Seite geräumt worden (s. vita di Duccio); da ihm auch sonst in der Vaterstadt des Kunstlers kein Bild vorgekommen war, welches dort als bessen Arbeit ware bekannt gewesen: so werden wir annehmen konnen, daß er die Merkmale und Eigenthumlichkeiten bieses Runftlers nicht kannte und ganz unfähig war, über die Aechtheit berjenigen Bilder zu entscheis den, welche er nach eignen ober fremben Bermuthungen zu Florenz, Pisa und anderen Orten für Werke des Duccio aus gegeben. Balbinucci glaubte in einem biefer Gemalbe, bamals in fa Trinita zu Florenz, die Schule bes Giotto zu erkennen, womit Lanzi, welcher bas Bild (eine Verfündigte) noch vor Augen haben mußte, nicht einverstanden ist, (sto. pitt. scuola Tosc. Ep. 1.). Diese Verschiedenheiten in der Beurtheilung der Manier jenes Bildes erhöhen die Glaubwurdigkeit der Angabe bes Vasari keinesweges, welcher in biesem Falle go wiß keinen Aufschriften folgte, weil er, nach seiner allgemeis nen Reigung solcher Beglaubigungen zu erwähnen, hier, wo es galt, seine Armuth an sicheren Rachrichten ein wenig aufzustußen, gewiß nicht versaumt haben wurde, davon Gebranch zu machen; so wie andererseits vorauszusegen ist, daß irgendwo in solchen Aufschriften Jahreszahlen wurden vorgekommen seyn, aus benen Vasari seine falsche Zeitbestimmung der Wirk, samkeit unseres Meisters hätte berichtigen können. — Ohne hin befindet sich kein einziges dieser angeblichen Werke des Duccio noch an den Stellen, welche Vasari bezeichnet.

Hingegen sind in der Kirche, s. Francesco d'Assis, die

Fredermalerepen, welche Basari ohne alle Begründung durch Urkunden oder Aufschriften dem Cimabue beplegt, nebst anderen, von Reveren nach einem anmaßlichen Rennergefühle dem Giunta bepgemessen, noch immer, obwohl meist in schlechtem Stande verhanden.

Diese Arbeiten muffen nach dem Jahre 1220. beschafft worden sepa, weil die Kirche vor dieser Zeit nicht vorhanden war; fie konnen nicht wohl über bas Jahr 1300. hinausreichen, weil se in rober Rachahmung ber byzantinischen Manier gemalt find, welche, wie wir wiffen, um bas Jahr 1300., theils verbeffert, theils ganglich aus dem Geschmacke und aus der Runftubung ber Italiener verbrangt wurde. Wer indes weis ter geben und in Malerenen, welche aus befangener Rachahmmg hochalterthumlicher Typen und Manieren hervorgegangen find, in denen folglich bochftens ein ganz allgemeiner, drts licher und zeitlicher Charafter vorhanden ist, schon die Eigenthamlichkeit bestimmter Meister erkennen will, verschwendet seine Anstrengungen, verliert sich in eine fruchtlose und in so fern es von Belang ift, in geschichtlichen Dingen, Bermuthen und Wiffen getrennt zu halten, auch nachtheilige Gelbstäuschung. — In dem Rataloge, Gallerie de Mr. Massias etc. Paris 1815. 8. p. 147. pl. 71. wird ein Bildniß im Geschmack und in der Bekleidung der späteren Sälfte des funfzehnten Jahrhundertes für ein Werk unseres Cimabue ausgegeben. L'exécution de ce portrait, versichert ber Pariser, remonte au 13me Siècle etc. Go fect und frech ift bie tunfthistorische Luge selbst in diesem großen Mittelpunkte ber Rennerschaft und des Runsthandels!

Es ist in der That eben so unmöglich, als unwichtig, ben allen noch vorhandenen Malerenen des drenzehnten Jahr-

hundertes den Meister aufzufinden und anzugeben. Wir kennen, wiederhole ich, von so vielen Malern die dazumal den täglichen Anfoberungen des kirchlichen. Herkommens gedient haben, nur einige wenige Namen und konnen nur ben einzelnen unter den erhaltenen Gemälden, den Meister urfundlich, oder durch Grunde erweisen. — Daß man zu jener Zeit auch in Umbrien in griechischer Manier gemalt, ergiebt sich nicht allein aus jenen Mauergemalben und Erucifiren zu Afisi; auch zu Perugia finden sich einige Tafeln dieser Art, in san Bernar. dino z. B. ein altes Erucifix, worin Christus nach griech. Typus, mit stark ausgesenktem Unterleibe. Die Rebenwerke (am Ausgang der Arme des Kreuzes: Maria, Johannes; Sott Vater, darunter die Mutter zwischen zwen klagenden Engeln, zu Füßen s. Franz in kleineren Dimenstonen) ents halten vermischte barbarische italienische und byzantinische Typen und Manieren. Die Aufschrift dieses Bildes: † anno domini MCCLXXII. tempore Gregorii PP. X. — Bolk ten wir etwa auch dieses Gemalbe in Ermangelung eines aus beren Namens dem Cimabue beymeffen? Deutet es nicht vielmehr auf minder entschiedene Nachahmung griechischer Worbilder, als damals im inneren Toscana üblich war?

Aelter schien mir in berselben Stadt die Altartasel der Kirche s. Egidio (collegio de' nobili di mercanzia), welche in sünf oben rumdgeschlossenen Feldern verschiedene Heiligen enthält. Andere Alterthümer des drenzehnten Jahrhundertes sinden sich in der Sammlung der Academie zu Perugia. — Die colossale Wadonna, maestà delle volte, macht schon den Uebergang zur giottesten Wanier; die Augen sind schon verlängen, deren Umrisse einandet angenähert; die Robellirung übrigens gegenwärtig durch Uebermalung unsschlar.

## IX.

## Ueber Giotto.

Ille ego sum per quem pictura extincta revixit. Cai quam recta manus, tam suit et sacilis.

Naturae deerat nostrae, quod defuit arti. Plus licuit nulli pingere nec melius.

Miraris turrem egregiam sacro aere sonantem. Haec quoque de modulo crevit ad astra meo.

Denique sum Jottus. Quid opus suit illa reserre.

Hoc nomen longi carminis instar erit.

Obiit an. MCCCXXXVI. cives pos.

b. m. MCCCCLXXXX.\*)

Diese Denkschrift ist gleichsam das offizielle Manisest einer stehenden Meinung, welche zu Florenz schon seit der Mitte des vierzehnten Jahrhundertes Fuß gefaßt hatte; sie bewährt die Nichtigkeit jener alten Bemerkung, daß, wer in irgend einem Dinge den Ton angegeben, dis dahin unbekannte, oder seit einer längeren Zeit vergessene Kunstgrisse ausgesumden, in der Negel mehr Nachzuhm erwirdt, als wer auf schon betretener Bahn das Ungemeine und Ueberschwenzliche leistete. Das Andenken der Neuerungen, welche Siotto in die Naleren eingesührt, blieb bey seinen Schülern und Nachahmern

<sup>\*)</sup> Bon einem befannten Denkmale im forentinischen Dome. Die Denkschrift wird dem Angelus Politianus beygelegt; die Bafte dem Genedetts da Rajano.

wohl ein Jahrhundert lang lebendig; die Verehrung der Maler, benen er ben Ton und bie Richtung gegeben, traf eben in die schönste Epoche der toecanischen Literatur, deren beste und gelesenste Schriftsteller ihrer Gesinnung die Feber geliehen baben. Je mehr die Zeit die Leistungen des Giotto der Prufung entruckt und ber Phantasie einen freneren Spielraum gewährt, die nothwendig sehr allgemeinen Lobsprüche ber Schriftsteller ins Schönere auszubilden, um so mehr wird anch sein Nachruhm wachsen und gedeihen mussen. — Indes mochte es noch immer an der Zeit und an sich selbst nicht unersprieß lich senn, seine historische Stellung, seine Geistesart und Rich tung, wie endlich auch die Beschaffenheit seiner kunstlerischen Leistungen historisch zu begründen. Versuchen wir vorerst aus den erhaltenen und zugänglichen Quellen seiner Geschichte solche Züge hervorzuheben, welche über das Allgemeine hinaus und schon mehr in bas Bestimmte und Einzelne eingehn.

In wiesern Siotto auf die Runstübung seiner Zeitzenossen eingewirkt, dürfen wir vornehmlich aus den Andeutungen jener künstlerischen Schriftsteller kennen lernen, welche mir schon einmal, den Entwickelung der Beschaffenheit des byzantinischen Einstusses, und des Zeitpunktes, in welchem derselbe einz getreten, nicht unwichtige Dienste geleistet haben. Unter diessen erdssnet Shiberti seinen Abris der neueren Runstgeschichte durch eine Rünstleranecdote, welche Vasari ihm nacherzählt. Sie scheint mir zu schön um wahr zu senn; und da es auch dußere Gründe giebt, zu bezweiseln, das Glotto der Schüler des Cimabuc, \*) der Sohn eines Bondone \*\*) gewesen seh

<sup>\*)</sup> Cennino di Drea Cennini, trattato etc., steigt bis jum Gistis binauf, ohne feines Lehrmeisters zu erwähnen.

<sup>\*\*)</sup> Shiberti hatte, worauf ich jurucktommen werbe, eine

pur übergehen dürfen. Ueberhaupt wird in den Nachrichten, nelche Shiberti vom Leben und Wirken des Siotto ertheilt, des Wefentliche und Allgemeine, nach Abstreifung der Wiederholungen und Unbehülflichkeiten seines Ausbruckes, in folgende Sätze zu fassen seiner, "Siotto bildete sich in der Walerdusst zu einem großen Weister; er führte die neue Kunst

lingere Beit zu Siena verweilt, wo er Arbeiten vollbracht, welche, tien wie die betreffenden Berhandlungen und Zahlungen an den Rinflet, noch vorhanden find. Dort konnte er von einem Sietto, Bobn bes Bondone gehört haben, welcher unferem Runfler gang gleichzeitig bem fienesischen Staate als diplomatischer Agent gedient hat und ficher kein Maler und kein Florentiner war. — Archiv. della gen. Biccherna di Siena. B. To. 103. fo. 187. anno 1310 (1311.) X. Marzo. CXVIII. Libr. a Giotto Bondoni Ambasciadone del commune di Siena da suore di Toscana per lo satto deh'mperadore per suo salario di ciuquanta e nove di del mese di Gien. e Febrajo a ragione di 40 Soldi il Di. Deff. cod. To. fo. BL di XXI. di magio, und so. 253. di XXI. di Giugno. Ferner B. To. 126, anno 1321, XXVIII, di Luglio lib. XI. Soldi VI. den. - Aneo a Giotto Buondoni - per suo salario di basciata we ber Gegenposten uscita, eod. libr. fo. 5. XXVII. di Luglio. Anco a Giotto buondoni ibasciatore del commune di Siena etc Zuerft erscheint bieser Giotto in Diesem Arch. B. To. 99. amo 1301. fo. 250. a tergo, als: offitiale del commune di Siena; er wird wegen gewiffer, secreta, ausgesandt. Eod. To. 6. 259. — a Giotto buondoni Ugieri; hiemit haben wir auch den Ramen seines Großvaters. B. To. 104. anno 1310. erscheint er theufalls auf perschiedenen Seiten. — Da ein so thatiger Diener des Semeinwesens nach eema bunbert Jahren noch in der Erinnes tung seiner Mitburger fortleben mußte, mochte Shiberti von ibm gehört und ihn mit unserem Künstler verwechselt haben. — Beibe Ramen find fo felten, baf ihr gleichzeitiges Busammentreffen in swey perschiedenen Personen, nicht ohne urkundliche Beweise anunchmen if.

herben und verließ die robe Manier ber Grie. chen. \*) — Viele seiner Schüler waren kunstgerecht gleich den alten Griechen. \*\*) Siotto fah in der Kunst, was Underen unerreichbar geblieben. Er führte die Ratürlich. keit und Anmuth herben, ohne über das Maß hingus zugehn." \*\*\*) In Uebereinstimmung mit diesen Angaben und Urtheilen bes Shiberti meldet auch deffen Zeitgenoff, ober naher Vorläufer, Cennino: daß Giotto von den Griechen ab. gewichen sen und die Kunstübung der Italiener durchaus erneut habe. †) Hierin werden diese Schriftsteller glaubwurdis ger senn, als einige Reuere zugeben wollen. Denn Cennind hatte ben Agnolo Sabbi, dem Großschüler des Siotto, gelernt; Shiberti war kaum funfzig Jahre nach Siotto's Able ben geboren; beide hatten ihren Sinn für fünstlerische Dinge geschärft. Zudem wird, wie ich später zeigen will, jene von ihm angebeutete Umwälzung, burch alle zuverlässige Denkmale bestätigt. Doch fragt es sich hier, worin benn Giotto von den Byzantinern abgewichen, in wie fern er als Stifter zu betrachten sen. Vollig übereinstimmend bezeichnen beide Schrifts

<sup>\*)</sup> Lor. Ghib. MS. s. c. fo. 7. a. t. — Fecesi Giotto grande nell' arte della pittura. Arrechò l'arte nuova, lasciò la rozeza de' Greci. —

<sup>\*\*)</sup> Das. — et assai discepoli furono tutti dotti al pari delli antichi Greci.

<sup>\*\*\*)</sup> Das. Vide Giotto nell'arte quello, che gli altri non asgiunsono. Arecò l'arte naturale e la gentileza, con esso non uscendo dalle misure.

<sup>†)</sup> Cennino di Drea Cennini tratt. (Bibl. Med. Laurent plut. 78. cod. 23. No. 2. p. 2.) — Il quale Giotto rimutò l'arte del dipingnere di Grecho in Latino e ridusse al moderno; ed ebe l'arte più compiuta, che avessi mai più nessuno.

seller småchst eine Erneuerung der Manier, oder der technis shen Behandlung, und in der That ergiebt es sich aus den scheren Malereyen des Giotto und seiner florentinischen Zeits groffen, daß er bas jahere Bindemittel ber griechischen Mas kt ganz aufgegeben hat und zu jenem flüssigeren und minder undunkelnden zurückgekehrt ist, deffen die alteren italienischen Raler, ebe sie jur griechischen Manier übergingen, lange Zeit sch bedient hatten. \*) Allerdings wußte er aus diesem Binbemittel, in welchem die geklärte Milch junger Sproffen und gimer Früchte des Feigenbaumes den Grundbestand bildet, schon ungleich mehr Vortheil zu ziehn, als jene rohesten Makr des Mittelalters. Doch mochte Cennino, der seine ganze Aufwerksamkeit auf die Technik der Maleren gewendet hatter me diese Rücktehr zu den heimischen Sewohnheiten im Sinne haben, wo er sagt, daß Giotto die Maleren aus dem Gries hispen ins eigenthumlich Italienische abgeandert habe.

Shiberti hingegen bezeichnet deutlich genug, daß Giotts auch in der allgemeineren Nichtung des Sinnes, in der Wahl und Behandlung seiner Aufgaben, die erfolgreichsten Reuerunsen eingeführt hatte. Wie wir und aus den früheren Untersüchungen entstunen, bewahrten die griechischen Waler, obwohl den eigenem Seiste entblößt, die Typen vieler Vorstellungen und Charaktere, welche auf früheren, beglückteren Stusen der heistlichen Kunst waren ausgebildet worden. Die Würde und intensive Schönheit dieser Sebilde war, weder dem Cismadue, noch vornehmlich dem Duccio so gänzlich entgangen; sie hatten sie mit Freyheit nachgebildet, ühren Wotiven nachsesspärt, diese, durch Vergleichung mit dem Wirklichen, neu zu

<sup>\*)</sup> S. oben Abth. VII.

beleben gestrebt; und es war ihnen häufig gelungen, die mumienhafte Umhullung davon abzustreifen, mit welcher die mechanischen Nachbildner des Mittelalters sie allgemach um-Siotto hingegen durchbrach die Schranken, geben hatten. welche jene noch anerkannt hatten, und entäußerte sich, indem er den Rost veralteter Manieren abwarf, zugleich des hohen, acht christlichen und acht kunstlerischen Seistes, welcher selbst aus jenen so vielfältig verkummerten Darstellungen noch immer bervorleuchtet. — Die Möglichkeit aller Neuerung beruhet auf Kraft; die Gesinnung aber, aus welcher der Reuerer entsteht, ist im Durchschnitt unheilig und frevelhaft. Während wir in Giotto das Talent, den Muth, die Geistestraft bewundern muffen, welche ihn erfähigten, der Mehrzahl seiner Zeits genoffen eine durchaus neue Bahn vorzuzeichnen, werben wir doch nicht übersehen dürfen, daß seine Richtung derjenigen welche einige Reuere ihm willführlich bengelegt haben, durch aus entgegengesetzt ift.

Wenn diese ihm unsweydeutig eine gewisse religiöse Strenge des Eingehns in die vorwaltenden Kunstausgaben seiner Zeit beplegen, seinen Werth eben nur in die Tiese und Begründung seiner Auffassung versetzen: so werden sie sich täuschen, wenn anders seinen näheren Zeitgenossen eine Stimme gebührt. Ueberall, wo diese etwas näher in den Sparakter unseres Walers eingehn, verweisen sie, mit beachtenswerther Uebereinstimmung, auf Leichtigkeit, Neuheit, Fruchtbarkeit und Vielseitigkeit, sogar, wie ich zeigen werde, auf einen gewissen Grad von Leichtsertigkeit und Nichtachtung der Sinnbilder des Heiligen; ganz wie es bey einem Neuerer vorauszusehen war.

Die Hingebung in eine solche Sinnesart mußte nothwendig zur Objectivität führen; und, obwohl Giotto, nach banaligem höchst niedrigem Stande der malerischen Technik, weber den Anschein der Dinge, noch ihren Charafter vollständig sassen und ausdrücken konnte, so wußte er doch seiner Daskellung so viel durchgehende Gleichmäßigkeit, dent gegenskitigen Beziehungen der Gestalten so viel Bewegung, Mansichtung auf Beobachtung des ihn umgebenden Lebens zu bes nähren und zu erklären, daß die Zeitgenossen, den der jugendsächen Phantasie und in Abwesenheit von Gegenständen der Bagleichung, in seinen Malereyen einen täuschenden Anschein wirklichen Seyns und Geschehens wahrzunehmen glaubten.

Eben wie Shiberti, an einer oben ausgehobenen Stelle, ten Siotto gerühmt hatte, er habe Natürlichkeit in die Runfk einestührt (was hier voraussetzlich nicht die Form, sondern die Handlung angehe), so schrieb auch Iohannes Villani: \*) Sinto unser Mitbürger, welcher in der Malertunst der grösseste unser Witbürger, welcher in der Malertunst der grösseste war, den es zu seiner Zeit gegeben, und der seine, welcher jegliche Figur und Handlung am nastürlichsten dargestellt. \*\*) In demselben Sinne sagt Boccas, odwohl nicht ohne rednerische Uebertreibung: daß die Natur nichts hervorbringe, was Siotto nicht die zur Tausschung nachgeahmt habe. \*\*\*) Die Erwähnungen des Dante und Petrarca, (der ihm jedoch seinen Simon von Siena gleichstellt) sind, gleich den Lobsprüchen vieler storentinischen

<sup>\*)</sup> Villani, Gio. Stor. Fior. libr. XI. cap. XII.

<sup>\*\*)</sup> Das. — e quegli, che più trasse ogni figura ed atti al nawrale, — genau genommen: welcher die Erscheinung der Dinge mit der größten Treue und dem glücklichsten Ersselze nachgeabmt bat.

<sup>\*\*\*)</sup> Decamerone, giorn. sesta, Nov. V.

Seschichtschreiber, \*) zu allgemein, um ein bestimmteres Kennseichen darzubieten. Hingegen zeigen uns einige Novellen des Boccaz und Sacchetti den Siotto als einen anstelligen Rann, von hellem, nüchternem Verstande, dem die Segenwart flar vor Augen lag.

fleinem, mißgestaltetem Körper, plattem und hündischem Gestichte, eine ganz ungemeine Rechtsgelehrsamkeit. Bey gleicher Häslichkeit besaß Giotto einen so ausgezeichneten Geist, daß
die Natur nichts hervorbringt, was er nicht mit dem Stiste,
oder mit der Feder, oder mit dem Pinsel so ähnlich nachzubilden gewußt, daß Solches nicht sowohl dem Wirklichen
ähnlich, als das Wirkliche selbst zu seyn schien. Und häusig
hat es sich ereignet, daß man den Wahrnehmung seiner Werte
geglaubt, daß solches, so nur gemalt war, wirklich sen. \*\*)
Da nun zudem jene Kunst, nachdem sie so viel Jahrhunderte
unter den Wißgrissen derer, welche nur zur Befriedigung unwissender Wenschen gemalt hatten, gleich wie begraben geles
gen, \*\*\*) von Giotto von Neuem war an das Licht gezogen,
worden: so dürsen wir ihn mit Necht zu denen zählen, welche

<sup>\*) 3.</sup> B. Buoninsegni, Mr. Piero, Hist. Fiorentina. Fior. 1581.

4. Lib. II. p. 273. — si cominciò a fondare il campanile di sta Liparata — e sunne satto capo maestro Giotto, cittadino Fior. e dipintore maravigliosa sopra tutti gli altri, il quale mori poi a di 8 di Gennajo 1336. — Das Lob des Siotto blieb seit Villani ein stehender Artifel der storentinischen Geschichtschreibung.

<sup>\*\*)</sup> Decam. g. e nov. cit. — Vielleicht erinnerte sich bet classisch gebildete Vocca; an dieser Stelle irgend eines antiken Malermährchens. So lebhaft Giotto die Phantasie seiner Zeitz genossen anregen mochte, so konnte er doch schwerlich sinnliche Läwschungen hervorbringen.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Stelle hat offenbar dem Basari, ju Anfang ber

ten Florentinern Ruhm gebracht haben; um so mehr, ba er bescheiben den Namen eines Meisters \*) abgelehnt, wiewohl te selbst der Meister von Anderen gewesen, welche dieser Besnemung begierig nachgestrebt haben.

Meffer Forese und Giotto waren beibe im Mugello (imer Landschaft, welche der Weg von Florenz nach Bologna duchschweidet) angesessen. Als nun Messer Forese einmal vährend der Serichtsseyer seine Besitzungen besichtigt hatte und zusätzt auf einem schlechten Miethpserde zurückritt, bes synete er dem Giotto, welcher die seinigen ebenfalls besacht hatte und nach Florenz zurücksehrte. Dieser war, weder bester beritten, noch besser im Zeuge, als jener, so daß sie, langsam reitend, mit einander fortmachten. Zusällig überstährte sein hestiger Sommerregen, welcher sie nötzigte, bey einem ihnen besreundeten Bauern unterzutreten. Da num der Regen anhielt und es sie drängte, nach Florenz zu kommen, so borgten sie von jenem Bauern ein Paar alte Pilgermänztel und zwer ganz abgetragene Süte, und machten sich damit

lebensbeschreibung bes Givtto vorgeleuchtet, wo: — essendo sotterrati tanti auni — i modi delle buone pitture — egli solo, ancara che nato fra Artesici inetti, — quella, che era per mala via, risuscitò ed a tale forma riduste, ché si potette chiamar buona etc. — Es wird uns hier nicht entgehn, daß der gelehrtere Bocca; wihrend des Mittelalters nicht, gleich dem Ghiberti, eine ganzliche Unterbrechung, sondern nur einen tiesen Berfall der Kunstzium angenommen. — Uedrigens werden wir dem Meister des Bezrisses nachsehn muffen, daß er mit den Bestrebungen, welche dem Giotto vorangegangen, nicht umständlich bekannt war, nicht selbst zesehn, sondern dem Tone und der Ansicht der Kunstler seizur Beit unbedingt nachgegeben hatte.

<sup>\*)</sup> Diese Angabe ift, wie schon Della Valle erinnert hat, unbereinbar mit einer Inschrift, welche ich nachtragen werbe.

auf den Weg. Als sie darauf eine Weile geritten und recht durchgeweicht, auch durch die Fußtritte der Pferde reichlich mit Roth besprütt waren, welches Alles den Leuten kein schöneres Ansehn zu geben pflegt, so erhellte sich allgemach der himmel, was ihnen, nach langerem Schweigen, endlich wiederum die Zunge lösete. Und indem Messer Forese bahinritt und dem Siotto zuhörte, welcher sehr gut zu reben wußte, konnte er nicht umhin, ihn von allen Seiten und von Ropf zu Fuß zu betrachten, und, uneingedenk seiner eigenen Perfonlichkeit, über deffen übles und unscheinbares Ansehn zu lachen, indem er sagte: o Giotto, wenn uns jest ein gang frember Mensch begegnete, der Dich nie gesehn hatte, wurde er glauben konnen, daß Du der erste Maler der Welt bist? Hierauf erwie derte Giotto unverzüglich: allerdings, Messere, vorausgescht. daß er, Euch anblickend, glauben wurde, daß Ihr das A. B. C. wiffet. — Meffer Forese erkannte sein Versehn und sühlte, daß er mit gleicher Munge bezahlt sen.

In dieser Erzählung, deren Ausgang, wie es mir scheint, ziemlich nahe lag und mehr Seistesgegenwart und gesunden Mutterwiß, als ungewöhnlichen Seist bezeugt, erscheint unser Künstler als ein gewandter und practischer Wann, der von seinen Ersparnissen Süter angeschafft, seiner Wirthschaft die nothige Ausmerksamkeit zuwendet, mit Leuten aller Art zu leben und sich in Achtung zu erhalten weiß. Dieses Bild werden. wir aus den Novellen des Franco Sacchetti ergänzen können.

"Wer wüßte nicht, sagt Sacchetti, \*) wie weit Giotto in der Maleren jeden Anderen übertroffen hat. Nun ereiß

<sup>\*)</sup> Novelle To. 1. Fir. 1724. novella LXIII.

wete sich's, daß ein ungebildeter Handwerksmann, welcher wahrscheinlich ein Amt antreten sollte \*) und auf den Einsall gekommen war, sein Wappenschild malen zu lassen, gradezu mit Einem, der ihm das leere Schild nachtrug, in die Wertstätte des Giotto eintrat. Grüß Dich Gott, Meister, sagte er zu Giotto, den er angetrossen; ich möchte, Du malstest weine Wappen. Giotto, der sich den Mann und die Manieren ansah, antwortete rund: wann soll die Arbeit fertig senn? wed sagte, als er die Zeit ersahren: las mich nur machen; werauf jener sortging.

Bistto bachte num ben sich selbst: hat man mir ben Burschen zugeschieft, um mich zu soppen? in meinem Leben ist mir noch kein Wappenschild zugetragen worden. — Hierems sem bemalt er ihm das Schild mit allerley Wappenstücken, Delm, Ruraß, Schwerdt und Lanze, geräth darüber mit Jenem in Streit und gewinnt, weil er besser ben Worte, den Proces. Dieser Scherz, der auf dem Doppelsinne des Wortes, arme, beruhet, zeigt uns den Gistto etwas eisersüchtiger auf seine Walerehre, als Boccaccio ihn sich dachtez übrigens erzscheint er auch hier, wie dort, gewandt und weltverständig, des Ausdruckes mächtig und schnell im sich Besinnen und Beschließen. Diese Charatterzüge steigern sich in einer zwenten Rovelle bis zum Leichtsertigen und Vermessenen.

"Wer in Florenz bekannt ist, erzählt derselbe Novellist, \*\*) weiß, daß man den ersten Sonntag jedes Mondes nach san

Das. — per andar in Castollameria. — In Dieser Andenstung liegt einige Bitterkeit. Sacchetti haßte die Theilnahme an den diffentlichen Geschäften, welche bajumal in vielen Städten Italiens den niederen, minder gebildeten Bolisclassen jugefallen war.

<sup>\*\*)</sup> Nov. LXXV.

Gallo zu gehen pflegt; und Männer und Weiber gehen mehr zur Lust, als des Ablasses willen hinauf. An einem dieser Tage entschloß sich auch Siotto, mit seinen Freunden dorthin zu gehn; und, als er gerade in der Straße del Cocomero ein wenig Halt gemacht, um irgend eine Seschichte zu erzählen, kamen Schweine daher, deren eines den Siotto so hestig anlies, daß er zu Boden siel. Nachdem er nun mit Hulse seiner Genossen sich ausgerichtet und abgestäubt hatte, horte man ihn weder den Schweinen sluchen, noch sich beklagen, vielmehr sagte er, zu den Freunden gewendet, mit halbem Lachen: mm, haben Sie denn nicht Necht? Habe ich nicht mit ihren Borsten Tausende gewonnen und ihnen doch noch keinen Teller Suppe gereicht?

Seine Sefährten lachten und fagten: was hilft's, Giotto ist Meister in allen Dingen. Du hast noch keine Seschichte so gut gemalt und bargestellt, als diese hier mit den Schweisnen. Und so gingen sie nach san Gallo hinauf und betrachteten sich auf dem Rückwege, wie es Sebrauch ist, zu san Marco und ben den Serviten die Malereyen. Und da sie dort eine Jungsrau sahen mit dem heiligen Joseph zur Seite, sprachen sie: sag mir, Siotto, weshalb malt man denn dies sen heiligen jederzeit mit so trübseliger Miene? Darauf antstwortete Siotto: hat er nicht Grund? u. s. s. — Alle wendesten sich einer zum anderen und versicherten, das Siotto nicht allein ein großer Maler, sondern auch ein Meister in den freyen Künsten sey.

Diese Anecdoten, beren letzte ungleich mehr Frivolität, als Verstand, unter allen Umständen viel Nüchternheit des Geistes darlegt, haben zu viel Individualität und allgemeine Uebereinstimmung, um ganz erdichtet zu seyn; gewiß lehren sie, was seine Zeitzenossen und näheren Rachfolger ihm allenfalls zutrauen und beplegen dursten. Slücklicher Weise hat
er seinen gesunden, unbestochenen und unabhängigen Menschenverstand auch in der Form einer Canzone ausgesprochen,
welche (wahrscheinlich, weil ihre grammatischen und logischen
Wilkihrlichkeiten keiner Rachbesserung sähig sind) vor einigen
Jahren noch ungedruckt war, weshalb ich sie mit allen in
die alte Abschrist eingestossenen, oder ursprünglichen Unvollkommenheiten hier einrücken will. \*)

## Chançon Giotti pintori di Florentia.

Molti son que', che lodan povertate,

E tadicon, \*\*) chè fa stato perfetto,

S'egli é provato e heletto,

Quello osservando, nulla cosa avendo.

Acciò inducon certa autoritate,

Chè l'osservar sarebbe troppo stretto;

E pigliando quel detto,

Duro estremo mi par, s'io ben comprendo,

E però no'l commendo.

Che (ch' è') rade volte estremo sanza vitio,

E a ben far difitio.

<sup>\*)</sup> Ich entlehne dieses Stud aus Cod. 47. der Biblioth. Gaddiana (Med. Laurentiana, Plut. 90.) — Unsere Canjone stehet so. 37. a. t. a. und gehört zu ben alteren Abschriften des ang. Bandes. Ich habe die alte Orthographie bepbehalten und nichts hinzugesügt, als Interpunction und Andeutung von Elisionen.

<sup>\*\*)</sup> gur: ti dicon.

Si vuol si proveder dal fondamento, Chè per crollar divento, Od altra cosa, che si ben si regha, Chè non convegnia poi, si ricorregha. \*)

Di quella povertà, ch'é contro a voglia,
Non é da dubitar, chè tuttavia
Chè di pecchare è via,
Facendo spesso a' giudici far fallo,
E d'onor donna e damigella spoglia,
E fa far furto, forza e villania,
E spesso usar bugia,
E ciascun priva d'onorato stallo.
E piccolo intervallo,
Mancando roba, par chè manchi senno,
S'avesse rotto renno
O qual vuolsia, chè povertà tel giungha.
Però ciascun fa pungha
Di non voler, chè 'nanzi gli si faccia,
Chè, pur pensando, già si turba in faccia.

Di quella povertà, che heletta pare, Si può veder per chiara sperienza, Chè sanza usar fallenza S'osserva, o no, sicchome si conta.

<sup>\*)</sup> Im fünften und in den drey letten Bersen dieses Einganges ift die Verbindung nicht klar, daher die Interpunction vielleicht versehlt, wenn sie überhaupt möglich ift. Im Fortgang des Gedichtes ist der Sinn deutlicher.

E l'osservanzia non é da lodare,
Perchè discretion, ne chonioscienza
O alcuna valenza
Di costumi, o di virtute le s'afronta.
Cierto mi par grand' onta
Chiamar virtute quel, che spegne 1 bene;
E molto mal s'avene,
Cosa bestial preporre a la virtute,
Le qua' donan salute
Ad ogni savio intendimento accietta,
E, chi più vale, in ciò più si diletta.

Tu potresti qui fare un argomento:
Il signor nostro molto la commenda.
Guarda, chè ben s'intenda;
Chè sue parole son molto profonde,
E talor' anno dopio intendimento,
E vuol, chè 'l salutifero si prenda.
Però 1 tuo viso sbenda,
E guarda 'l ver', che dentro vi s'asconde;
Tu vedrai, che risponde
Le sue parole alla sua santa vita;
Che podestà compita
Ebbe di sodisfare a tempo e loco.
E però 1 suo aver poco
Fu per noi scampar dalla vita.

Nol veggiam pur' col senso molto spesso, Chi più tal vita loda, mancha in pacie, E sempre studia e facie Chome da essa si possa partire. S'onore e grande stato gli é commesso,
Forte l'afferma, qual lupo rapacie,
E ben si contrafacie,
Purch'egli possa suo voler compiere;
E sassi sì coprire,
Che'l pigior lupo par miglior agnello,
Sotto'l falso mantello.
Onde per tale ingegnio é quel guastalmondo,
Se tosto non va in fondo
Questa ipocresia, ch' alchuna parte
Non lascia'l mondo sanza aver su' arte.

Chançon va; e se truovi de' giurgiussi Mostrati loro sì, che gli converti; Sepure stesson erti, Sia si gagliarda, che sotto gli attussi.

Dieses Gebicht enthielt höchst wahrscheinlich schon im Originalentwurse einige ganz unverbesserliche, aus Reim und Sylbenzwang entstandene Sprach: und Constructionssehler; der Abschreiber mag es noch mehr entstellt haben. Doch entstält es zugleich viele lichte und wohl ausgedrückte Gedanken, deren Inhalt in verschiedener Beziehung Beachtung verdient. Es zeigt sich darin zunächst jener gesunde durchaus anwendbare Menschenstnn, dem wir in den früher benutzten Andeutungen überall begegnet sind; ein Jusammentressen, welches nicht wohl zusällig seyn kann. Allein besonders bemerkenstwerth ist die Wahl des Gegenstandes, die Richtung der Opposition. Siotto hatte viel und lange und manches gar Seltssame und Wönchische sür verschiedene Rlöster des Franzischenerordens gearbeitet, mithin hatte es ihm nicht an Gelegens

heit gesehlt, einige Schwächen in den Grundsähen ihrer Stistung zu entbecken, oder die Rachtheile wahrzunehmen, welche se in der Anwendung entwickeln mochten. Die letzten (Bersellung, Unwahrheit, verdeckter Ehrgeiz und verstöhlener Weltsum) benutzt er, seinen Angriff auf den Grundsatz zu verstärten, der ihm so, wie ihn die Eiserer seiner Zeit aufgesast hatten, der Entwickelung seder edleren Anlage der menschlichen Seele zu widerstreben schien. \*)

Also stand Siotto, weit entfernt den Ansichten und Borstellungen seiner Zeitgenoffen sich schwarmerisch hinzugeben, denselben vielmehr mit nuchternem Bewußtseyn und prufendem Scharfblicke gegemiber. Ralte bes Verftandes, Deutlichkeit bes Bewußtseyns, widerstrebt indeß jener enthusiastischen und ruckhaltlosen hingebung, ohne welche es, wenigstens bem dichterischen Kunstler, nicht zu glücken scheint, das Hohe und Burdige anzuschauen. Daher entstand vielleicht, daß er, auch wo die Gelegenheit sich barbot, es unterlassen, die unstreitig eblere Nichtung seiner Vorganger weiter zu verfolgen und ihre, einer weiteren Ausführung so bedürftigen Imftgebilbe zu vervollkommen. Doch ist hier nicht zu übersehen, daß eben damals die monchische Religiosität die evangelische und alterthamlich christliche durchaus bestegt hatte, woher die Runstler jener Zeit überall mehr und mehr davon abgeleuft wurden, die altesten Typen der christlichen Runft zu wiederholen, oder weiter zu bilden. Die Darftellung ber Lebensereigniffe, die Unspielungen auf die Stiftung und Wirtsamkeit moderner Seilis welche jene älteren Borstellungen aus der Kunstübung verbrängt hatten, nahmen nur um so mehr Feld ein, ver-

<sup>\*) -</sup> Chiamar virtute quel, che spegne il bene. -

schlangen nur um so mehr Arbeie, als man aus ihrem Leben noch jedes kleinen Umstandes sich erinnerte und in der Anspielung auf ihre mannichfaltigsten Verdienste in der erster Warme ganz unerschödpflich war. Daher ward Siotto, nachdem er, sen es durch Lauigkeit, oder durch außeren Iwanz, oder auch durch ein zusälliges Jusammentressen beider Ursachen der alteren Richtung entrückt worden, fast durchhin auf Handlungen und Allegorieen angewiesen, für welche er sicher nicht begeistert war, welche nur in so sern für ihn Werth haben konnten, als sie menschliche Beziehungen und Handlungen einschlossen, denen er in der That, nach Maßgabe der Ausbildung seiner Darstellung, viel Wahrheit und Stärke gegeben.

Also wird die Umwälzung, welche die Zeitgenossen des Giotto andeuten, von einigen technischen Aenderungen abgessehn, besonders darauf beruhen, daß Giotto die Richtung seiner Worganger auf eble Ausbildung heiliger und göttlicher Charaktere, wenn auch nicht ganz aufgegeben, doch hintangessetzt, hingegen die italienische Maleren zur Darstellung von Handlungen und Affecten hinübergelenkt hat, in denen, nach dem Wesen des Monchthumes, das Burleske neben dem Pasthetischen Raum fand. \*) Die Natürlichkeit, welche die Zeitsteltsteichen Raum fand. \*)

<sup>\*)</sup> Nicht, um in die üblichen Declamationen gegen ein hifts, risch denkwürdiges, einflußreiches Institut einzustimmen, nur weil es gilt, dessen Berhaltniß zur neueren Maleren richtig aufzusassen, bringe ich hier das Heitere und gutmuthig Lacherliche in Erinnerung, welches der weltlichen Unbehülflichkeit achter, einfaltig frommer Monche anhängt; welches die italienische Maleren von jeher vielfältig benutt hat; der Spanier nicht zu gedenken, deren dramatische Dichter, obwohl die größesten selbst Monche waren, aus demselben naiv Burlesten häusig genug Vortheil gezogen. — Obige

smossen in Sistte's Werken bewunderten und priesen, ist, in Unsehung der damaligen Rumststuse und einzelner noch vorhandem Proben seines Runstgeschickes, eben nichts Anderes, als jene Lebendigkeit der Bewegung und Handlung, welche zwar den bezeichneten Rumstausgaben Reiz und Interesse verlieh, dach zugleich den ernsten Sinn der vorangehenden Aunstdesstredungen verdrängte, deren Werth wir freyer beurtheilen konnen, als jene in der Bewunderung und Nachahmung des Siotto befangenen Alten.

Sehen wir nun, ob die Untersuchung seiner Künstlerwerk dasselbe, oder ein ganz anderes Ergebniß gewähre. Leis
der giebt es nur noch ein einziges durch Inschrift beglaubigs
tes Gemälde seiner Hand; in Bezug auf die übrigen, welche
ihm noch bengemessen werden, mussen wir uns, da Vasari
und Renere in so alten Dingen überhaupt ganz unzuverlässig,
beswere auf die Angaben des Shiberti stügen; obwohl auch
dies häusig höchst unbestimmt ausgesprochen und nicht ohne
misliche Ueberlegung auszunehmen sind.

Das bezeichnete Bild befindet sich in der Rappelle Baweelli der Rirche sta Eroce zu Florenz; es bestehet in fünf Micheilungen von italienisch gothischer Anlage. Diese sind allerdings etwa im sunszehnten Jahrhunderte durch einen neuenu Rahmen eingesaßt worden; doch greist die Neuerung nicht h weit in den Sockel des Bildes hinüber, daß wir deshalb berechtigt wären, das Alter und die Aechtheit der daran besnichtigen (in Ansehung der Schristzuge und deren sedesmaliser Einfassung sicher älteren) Ausschrift zu bezweiseln, welche,

Andeutung ift wenigstens so barmlos, als die ausführliche Darkellung jener Maler und Dichter.

in einzelnen, jedesmal von einem gothischen Sechseck eingesschlossenen Buchstaben die Worte: OPVS MAGISTRI IOCTI. enthält. Dieses Semälde, welches die Krönung der Jungfrau darstellt, ist steplich schon vor Alters durch Säuren angegriffen und neuerlich stellenweis durch Abblätterungen beschädigt worden. Doch bewahrt dasselbe, da es weder durchaus verwaschen, noch ganz übermalt worden, den Ausdruck seiner Eigenthümlichkeit, darf uns mithin sür eine sichere Probeseiner Manieren und Sewöhnungen gelten.

In dem Mittelstucke sigen Maria und Christus auf einem, beiden gemeinschaftlichen, hohen Thronstuhle von gothis scher Anlage. Christus bruckt ber Jungfrau die Krone mit beiden Sanden auf, eine Vorstellung, welche in der Folge von Italienern und Deutschen oftmals wiederholt worden ist. Wie diese Vorstellung an sich selbst, so gehört auch besonders der Charafter und die Bekleidung des Heilands schon gang der . neueren Zeit und wahrscheinlich der Erfindung des Giotto. Der antike, oder christlich romische Typus, den wir noch in den Werken des Duccio und Cimabue angetroffen, ist hier schon durchaus verwischt. Besonders auffallend find die kurzen geranberten Oberarmel bes Heilanbes, bas alteste mir bekannte Benspiel jener Lust an seltsamen Bekleidungen und muthwilligen Schneiber. und Stickerstücken, an denen manche Maler des vierzehnten und funfzehnten Jahrhundertes in der Folge so viel Behagen gefunden; welche in den neuesten Zeiten einigen ungelehrten, übrigens wohlmeinenden Kunstlern nicht selten für typisch gegolten, da sie doch in der That nur vorübergehende Malerlaunen find.

Obwohl nun eben diese und ahnliche Abweichungen vom herkommen, dem Kunstler, wie es geschieht, unter seinen Zeit-

genoffen und Rachfolgern viel Ruhm und Benfall erworben heben, so wird es boch uns minder Befangenen nicht entgeben burfen, daß in den Reuerungen des Giotto, wie überhaupt in allen Umwälzungen, nicht Jegliches bem Bestreben nach Befferem angehort; bag Bieles barin gradehin aus einer nicht zu billigenden Gleichgultigkeit gegen die Wurde der Gegenftande feiner Darftellung entsprungen ift. Gewiß konnte es ihm nicht entgangen senn, daß die Bekleidung in der Runft kinedweges ohne ihre Bebeutung sen, daß sie wirklich den Charafter bezeichne, also nach ben Umständen auch benselben terandern und entstellen konne. Die einfache, ungesucht wardige Rleidung, welche man seit den altesten Beiten dem Deis land umb den Aposteln benjulegen pflegte, unterftützte den Emft, ben man in biesen Charafteren wahrzunehmen liebt, und verlieh selbst ihren Dandlungen eine gewisse Feper. Vielkicht war es diese Rucksicht, welche die Sieneser veranlaßte, die typische Bekleidung wohl um ein Jahrhundert langer, als die Florentiner, bengubehalten; die umbrischen Maler, und besonders den Raphael, sie in ihrer ganzen Reinheit wiederhermfellen.

Mehr in seinem Elemente war Giotto ben Aussührung der vier Seitenfelder jenes Bildes, in denen er besonders den lebsingenden Engeln viel Mannichfaltigkeit und Anmuth der Bewegung gegeben. \*) Dessenungeachtet gewährt dieses Ses

<sup>\*)</sup> Doch auch in diesen Figuren, denen Bafari ein besonder tes Boblgefallen abgewonnen, zeigte Giptto wenig Ehrfurcht vor dem herkommen. Die Engel pflegten bis zu seiner Zeit und seit dem höchken Alterthume in einer faltigen Tunica mit übergeschlagenem leichten Mantel gekleidet, und höchkens mit einem Stade, in der Pand, gemalt zu werden. Giptto indeß gab ihnen knapp-

malbe, weber im Ganzen, noch im Einzelnen die Befriedisgung, welche man von einem Meister erwarten durfte, den seine Nachsolger lange Zeit hindurch einem Tabbeo Gaddi, Giottino, Arcagnuolo, Siovanni di Milano und anderen Neisstern vorgezogen, deren vorhandene Arbeiten noch immer Beswunderung und Wohlgefallen erwecken. Wir werden daher, selbst wenn wir die Lobsprüche alterer Schriftsteller, was deren Ausschließlichseit angeht, zum Theil aus Vorurtheilen erklaren wollten, doch annehmen mussen, daß Siotto in anderen Wersken, deren Ausgabe seinem Talent mehr entsprochen, Größeres und Besseres geleistet habe, als in diesem geschehen ist.

Beschränken wir uns daher ben Untersuchung dieses einzig bewährten Probestückes seiner Manier und technischen Eigenthümlichkeit, eben nur diese im Auge zu behalten und versuchen wir, deren Charakter so scharf, als möglich zu begrenzen.

Sehn wir auf die Farbung, vielmehr auf die Mischung und Behandlung der färbenden Stoffe, so zeigt sich aus dies sem Vilde, daß Siotto bereits jene Vindemittel aufgegeben hatte, deren Cimabue und Duccio sich bedienten, welche (nach

anliegende Rleider und eine große Mannichfaltigkeit von musicalischen Instrumenten, mit benen sie mehr zu larmen, als zu musiciren das Ansehn haben. Dieser Gebrauch hat in der modernen Maleren viel Eingang gefunden, giebt indeß etwas Burleskes. Die Möglichkeit, durch menschliche Formen übersinnliche Wesen darzuskellen, beruhet auf dem Ausdrucke des Geistigen in der meist vollendeten Gestaltung der Natur; an diesem haben jene musicalischen Werkzeuge offendar nicht den geringsten Antheil und zerstören das her, wie sehr man sich daran gewöhnt haben möge, nothwendig einen Abeil des Eindruckes, den jene zu bewirken sähig sind.

der Untersichungen, die Morrona von pisanischen Chemikern austillen laffen) in irgend einer Auflösung von Wachs bestander Offenbar bediente Giotto sich eines mehr flussigen und ninder gaben Bindemittels; benn es ist bieses Gemalde mit einer leichten und fluchtigen Sand gemalt und Manches, & B. die Ausgange des Gefältes gegen die Lichtmaffen bin, auf eine Beife vertrieben, welche in den alteren scharf und eckig aufgenagenen Malereyen ohne Beyfpiel ist. Auch verdunkelte mb gelbte sein Bindemittel ungleich weniger, als jenes früher swöhnliche; woher das helle und rofige Ansehn dieses, wie der meisten florentinischen Bilber der nachstfolgenden Zeit zu affaren ift. Die fienesischen Maler hingegen haben dem Ans the nach die altere, ursprünglich neugriechische Bindung mit gringen Abanderungen benbehalten; denn & find ihre Gemalbe ohne Ausnahme in den Schatten blenfarbig, in den Eichtern gelblicher, als die florentinischen, was ich gelegentlich als einen neuen Beweiß fur den unabhängigen Fortschritt beiber Schulen in Erinnerung bringe, welche felbst in noch spabren Zeiten ihre städtischen Eigenthumlichkeiten stets rein und mbermischt bewahrt haben.

Sehen wir aber auf die Formen, so verhehle ich nicht, das mir deren Auffassung in diesem Bilde viel unvollkommerner pu seint scheint, als in den oben erwähnten des Cimadue und Duccio. Die Köpse der Engel und des Christuskindes, tinige kleinere in der Nandverzierung des Bildes in sta Maria novella zeigen ungleich mehr Feinheiten der inneren Ausbildung, als man den einem Maler des drenzehnten Jahrschmertes voraussetz; von Duccio, vornehmlich von seinen kleineren Figuren, gilt wenigstens dasselbe. Hier hingegen

treffen wir ben wohl hundert Figuren überall auf denselben allgemeinen Ropf \*), der ben größter Verschiedenheit des Albters und himmilischen Ranges doch immer wiederkehrt und nicht einmal an sich selbst gesällig ist. Die Augen enthalterz keine Spur von Verfürzung und Rundung, sind lang und schmal und durch zwen gleichlausende und ganz grade Umrisse begrenzt und gegen die Nasenwurzel hin unsäglich nahe zussammengedrängt. Die Nasen sind, odwohl von sehr vollständiger Länge, doch im Prosile abgestumpst und ohne zureichende Ausladung; die Kinnlade ist schmal und kantig, das Kinnt vorgedrängt. Die übrigen Formen der menschlichen Gestalt kommen voraussesslich nicht in Betrachtung; hingegen ist die Sewandung hier, wie überall ben Unterscheidung der ältesten Weister, von besonderem Belang.

Die alteren Maler waren in der Zeichnung und Models lirung des Gefältes guten, ursprünglich antiken Mustern gesfolgt und hatten ihren Sinn für die Schönheit und Nichtigs keit dieses Theiles ihrer Ausführungen hinreichend geschärft, um auch Solches, so sie aus eigner Ersindung hinzugesügt, verständig und sicher auszubilden. Siotto hingegen, welcher die Nachahmung jener Muster ganz aufgegeben, war auf der anderen Seite in der Auffassung und Nachbildung natürlicher Erscheinungen zu ungeübt, um aus sich selbst dem Sesälte den sedesmal richtigen Lauf und Sang, seinen Ausgängen die gehörige Schärfe zu geben. Doch sührte ihn ein allgemeiner malerischer Sinn darauf hin, die Durchschneidung der Liches

<sup>\*)</sup> S. Jen. Lit. Zeitg. 1813. Col. 135., wo in einer Rec., welche bie Hand eines Kenners verrath, dieselbe Bemerkung erschöpfender ausgesprochen ift.

nassen zu meiden. Daher verwischte und verbließ er die Ausginge der Falten, deren Nichtigkeit und scharfe Andeutung ihn
nenig bekämmerte, gegen das Licht hin ins Unbestimmte und
Bawaschene. Da nun sogar Taddeo Saddi, der ihm sonst
met allen Nachsolgern am nachsten geblieben, in diesem
Sidde von der Manier des Meisters sich entsernt und bemist hat, dem engeren Gesälte mehr Bestimmtheit zu geden,
so glaube ich, daß sene Behandlung des Faltenwurses als
im sichere Eigenthumlichkeit der Manier des Giotto zu betachten sen; und, wo diese vereinigt mit dem stumpsen Prosis,
den verlängerten, sast zusammenstoßenden Augen vorsommt,
wiche ich oben hervorgehoben, trage ich kein Bedenken, sür ahr anzunehmen, was ältere Schristskeller, vornehmlich Shiben, dem Giotto beymessen.

Dahin gehört zunächst jene lange Reihe kleiner Bilber, welche vordem die Sacristen der Minoritenkirche zu Florenz deniert haben, nunmehr aber, theils in der Gallerie der Academie der Künste aufgestellt, theils in den Sandel gekommen und in alle Welt verstreut sind \*) Der Gegenstand dieser Durstellungen, deren Behandlung sehr leicht und stizzenhaft ist, besteht in jener vormals den Rachfolgern des heiligen Franz so beliebten, naiven, doch etwas vermessenen Vergleischung des Lebens dieses Heiligen mit dem Leben des Erlössen. Shiberti erwähnt nur im allgemeinen, daß Giotto in sa Eroce vier Kappellen und vier Altarbilder gemalt habe, von denen nur das Veschriebene erhalten ist; ich habe demnach seine ältere Autorität für die Abkunst jener Folge kleiner Vilsener

<sup>\*)</sup> Einige befinden fich in der Königl. Gaierschen Gemaldesemmlung; einige andere befite ich selbst.

der, als eben nur den Vafari. Deffenungeachtet halte ich fie für acht, well die angegebenen Eigenthümlichkeiten der Manier darin deutlich zu Tage liegen; weil ste, was die Erfinbung angeht, geistreich, bewegt und abwechselnd find, ein Berbienst, welches hochst wahrscheinlich, verbunden mit Leichtigkeit ber Production und Behandlung, Vieles bengetragen, bem Giotto jene ungemeffene Verehrung seiner Zeitgenoffen zu er-Im Leben des heiligen Franz neigt er sich hie und werben. da zum Scherzhaften; hingegen hat er im Leben des Heilands verschiedentlich die herkommliche Anordnung wiederum hervorgezogen, besonders in der Transsiguration, welche den älteren Darstellungen griechischer Maler nachgebilbet ist, - Dieselbe Anordnung gab noch Raphael der oberen Salfte seines berühmten Altarbildes; vielleicht entlehnte er sie aus jener Folge, welche ihm bekannt senn mußte; unter allen Umständen zeigte er hier, wie in anderen Fallen, daß man aus feis nen Vorgangern allgemeine Züge entlehnen könne, ohne in das vergebliche und mussige Streben zu verfallen, deren personliche, drtliche, zeitliche Eigenthumlichkeiten nachzuahmen.

Nach dem Shiberti hat Giotto auch zu Neapel gemalt, und Vasari, der hier, ich weiß nicht auf welchem Grunde bauend, mehr in das Einzelne eingeht, will, daß auch die Mauergemälde der Rirche der Madonna incoronata von Siotto's Hand seyen. Vor etwa zwanzig Jahren war noch ein Theil dieser Malereyen, theils beschädigt, theils ganz wohl erhalten über dem Chore vorhanden; sie erfüllten die Felder eines gothischen Gewöldes und enthielten Darstellungen der sieben Sacramente. Die beiden besterhaltenen, der Kirche zusgewendeten, genügten mir in der Anordnung, die mir bequem und harmonisch zu seyn schien. In der Priesterweihe singen

mb betent einige mit größem Eifer, während ein anderer, der ber ben Pabst geführt wird, so viel Schuchternheit zeigt, als. sich immer unter gleichen Umftanden voraussetzen läßt. der gegenüberstehenden Darstellung des Sacramentes der Che if die Abwechselung bewundernswerth, welche der Kunstler ben Gebehrben und Mienen der anwesenden Frauen zu verleis in gewußt. Wenn diese Malereyen von Giotto sind, wie ich nicht bezweifle, weil sie alle Eigenthümlichkeiten darlegen, wiche ich oben bezeichnet habe; so gereichen sie ihm allers bings zur Ehre und erklaren, worin eigentlich die Natürlichfeit bestand, welche die Zeitgenoffen in seinen Darstellungen bewunderten. In so alter Zeit kam weder die illusorische, wach felbst die physiognomische Naturahnlichkeit in Frage; es fonnte dazumal nur in der Bewegung und Gebehrde, in den renfeitigen Beziehungen ber Gestalten, Naturahnlichkeit besthet und erreicht werben. Dieser Vorzug zeigt sich benn Merbings sowohl in diesen, als in einigen anderen Males tren, welche Giotto in der Kirche des heiligen Franz zu Afist ausgeführt hat.

Shiberti sagt, offenbar bloß aus der Erinnerung, "daß Sietto ben den Minoriten zu Afist sast die ganze Unterkirche ausgemalt habe." \*) Vasari beschränkte diese Angabe, welche Menbar nicht haltbar war, auf das Kreuzgewölbe über dem Grabe des Heiligen, worin ich ihm, nach schon angegebenen Gründen, benstimme, Hingegen sand er in der Oberkirche, deren Hauptschiff sast von einer Hand ausgemalt worden, ein offenes Feld sür Vermuthungen, da der Reister, der

<sup>\*)</sup> Cod. cit. - Dipinse nella chiesa d'Asciesi nell' ordine de' frati Minori quasi tutta la parte di sotto. --

dem Giotto bengelegt, worin ihm neuere Seschichtschreiber ges
folgt sind; \*) vielleicht verleitete ihn die Unhaltbarkeit der Angabe des Shiberti, zu vermuthen, daß der Abschreiber die
Stelle verdorben habe, daß mithin statt: di sotto, di sopra,
zu lesen sen; unter allen Umständen folgte er ebenfalls ganz
unbestimmten Erinnerungen, da er nicht einmal die Zahl der Bilder, welche an beiden Wänden des Hauptschiffes unter den
Venstern hinlausen, ganz richtig angiebt. Denn es sind deren
nicht zwen und drepsig, wie Vasari sagt, sondern nur acht
und zwanzig. Mit gleicher Flüchtigkeit dürste er denn auch die
Darstellungen selbst an der Stelle beobachtet haben.

In der That stimmen diese Malereyen der oberen Kirche zu Assif, in keinem Stücke mit den Eigentstümlichkeiten über, ein, welche ich oben aus dem einzigen ganz sicheren Bilde des Siotto abgezogen habe. Die Proportion, deren Beobachtung Shiberti zu den Berdiensten des Siotto zählt, welche in den bisher berührten Bildern in der That nirgend auffallend übersschritten ist, erreicht in diesen Wandmalereyen ein so ausgezeichnetes Unmaß, daß viele Figuren wohl drenzehn Kopflangen haben mogen und kurze Cangurudrmchen, mit denen die wirklich lebendige und pathetische Anordnung einzelner Stücke doch nicht so ganz verschnen kann. Allein auch in den Kunstsmanieren (Modellirung, Dessnung der Augen und a.), so wie in den Sebäuden und Rleidungen zeigen sich häusige Spuren der Sitten und des Geschmackes der ersten Hälfte des sunstehn ten Jahrhundertes. In dem Vilde, in welchem Christus dem

<sup>\*)</sup> Langi und A. — Della Balle bezweifelt die Angabe bes Basari; doch ohne Grunde anzugeben.

heiligen Franz im Schlase erscheint, enthalt die Architectur bes Palastes neben gothischen Theilen auch Spuren des eben auftom menden Geschmackes des Brumelleschi. Auch mögen einige der dargestellten Legenden zu den späteren gehören, und, went künstlerische Gründe nicht genügen, dienen können, die Angabe des Vasari als irrig zu erweisen. Was mich selbst betrifft, so genügt mir, daß sie in keinem Stücke mit jenem ersten Vilde des Giotto übereintressen, hingegen unzwendeutige Spuren neuerer Abkunst enthalten. In einigen, zur Nechten des Einganges, erkenne ich deutlich die Hand des Spinello von Arezzo, und glaube daher, daß die übrigen sämmtlich von seinem Sohne oder Schüler, dem Parri di Spinello ges malt sind.

Hingegen entsprechen die Malereyen in den Abtheilungen des Arengewöldes über dem Grabe des heiligen sowohl dem florentinischen Bilde, als jenen Wandmalereyen der Rirche Incoronata zu Reapel; sie sind von rosiger Farbung, die Figuren gleichmäßig in ihren Ausdehnungen, die Prosile etwas sumps, die Anordnung gedrängt. Die Allegorie, welche sie einschließen, ist monchisches sindlich, ward sicher, wie gewöhnslich, \*) von dem Besteller aufgegeben und nicht von Siotto selbst ausgesonnen, dessen Sinn und Richtung sie vielmehr wie derstreben mußten. Ich darf sie übergehen, da sowohl Vasari sich weitläuftig darauf eingelassen, als neuerdings ein deuts

Der jemals veranlaßt war, einige hundert Kunftlerverträge bes 14ten und 15ten Jahrhundertes durchtulesen, weiß, daß die Aufgabe in den alteren Zeiten meist sehr genau umschrieben wurde — Einige Benspiele finden sich auch in diesem Bande; das merk, wardigfte in den Nachrichten vom Lor. Shiberti.

scher \*) Reisenber, ber, wie es scheint, mit rechtem Behagen zugesehen, wie die Engel allerlen arme Sünder von Monchen am heilbringenden Gurtelstricke bes heiligen Franz in den Himmel ziehen; ein äfthetisches Ergötzen, welches man fich gewähren kann, wenn man den Kopf im Trockenen hat. Uns wird es genügen, jenes Mauergemalbe, als fleißig ausgeführt und wohl erhalten, denen zu empfehlen, welche unbefriedigt von einem leeraufbrausenden Lobe, den Giotto von Angesicht zu sehen wünschen; der ihnen auch in dieser etwas seltsamen Allegorie nicht so durchaus mißfallen wird, weil er darin jede Gelegenheit ergriffen, seinen Sinn für Anordnung und seinen frenen Blick auf ihn umgebende Dinge nach den Umständen versteckt, ober offen darzulegen. Dieser mochte denn auch in jenen nach Angabe des Ghiberti und Vasari im Palaste des Pobesta zu Florenz gemalten, zu Rimini und Ravenna wies derholten Anspielungen ober Darstellungen des Unterschleifes dffentlicher Gelder durch treulose Staatsdiener, ein offenes Feld gefunden haben. Sie find gegenwärtig überweißt, ober ganz abgeworfen.

Unter den übrigen von Shiberti erwähnten Arbeiten uns seres Künstlers, ist nur noch die Maleren der Kapelle am ehmaligen Amphitheater zu Padua, obwohl im traurigsten Zusstande vorhanden, da sie von ungeschiefter Hand gewaschen und mit Leimfarbe neu bemalt worden. Della Valle verssichert, daß sie zu den besten Arbeiten des Siotto gehore; vielleicht hat er sie noch unversehrt gesehen. In ihrem gegenswärtigen Zustande gestattet sie kein Urtheil über ihr Verdienst oder Unverdienst. Andere Ueberreste, wie es scheint, Bruch-

<sup>\*)</sup> S. Runftblatt 1821. May und Juni.

filde eines zusammengesetzten Gemäldes, \*) gegenwärtig in der Sacriften ber Peterskirche zu Rom, werben ebenfalls bem Gistto bengemeffen. \*\*) Zwar giebt es dafür kein altes und portassiges Zeugniß; boch in Ansehung, daß Giotto für diese Arche gearbeitet hat, \*\*\*) daß diese Bruchstücke, obwohl sie schoer find, der Manier des Giotto, wie wir fie oben kenun gelernt, nicht widerstreben, mochten sie immerhin von seis ur Sand seiner. Gewiß find besonders die Apostel in den Queerleisten gar ausgezeichnet und ungleich geeigneter, bem Differ Achtung zu erwecken, als alles bisher Berührte. In dickn Arbeiten, wenn sie anders, wie ich glaube, ihm benzumeffen find, aber auch in einem flach halbrunden, getheilten Gemalde in der florentinischen Academie, welches ehemals der Sacriften von sta Croce soll angehört haben, nähert sich Biotto, ohne die Eigenthumlichkeiten seiner Manier ganz aufpgeben, mehr, als an anderen Stellen, dem Bestreben ber ältesten christlichen Kunstler; vielleicht, weil ihn die Musivgemälde der romischen Basiliken ergriffen hatten. hingegen Meint er in den Geschichten des Siob, im Campo santo zu Pife, welche wenigstens Vafari ihm benlegt, ganz ber eige-

<sup>\*)</sup> Man giebt fie für Thurslügel und Verzierungen der ehmaligen consessione, dove e il corpo di s. Pietro. Doch möchten sie auch Ueberreste des Altares sepn können, den Vasari als sein bestes Lempelgemälde hervordebt.

<sup>\*\*)</sup> Langi a. a. D. nennt fie: graziosissime miniature ed estremamente finite — mit einem uneigentlichen Ausbrucke, ber seit nicht langer Zeit in die ital. Aunksprache eingeriffen ift. Sie find aber a tempera gemalt.

<sup>\*\*\*)</sup> Lor. Ghiberti Cod. cit. — Di sua mano dipinse la tavola di san Pietro in Roma. — Die Gegenstände obiger Fragmente: Christus, Madonna, Apostelsguren, Enthauptung des heiligen Paulus.

nen Erfindung und Wahrnehmung aus dem Leben gefolgt zu sein. Diese Semälde haben sehr gelitten; doch erkennt man noch immer die Zusammenstellung und Handlung, welche lebendig und frästig ist und der Richtung und Sinnesart des Siotto angemessen zu sehn scheint.

Ich übergehe ein anderes Semälde, welches Shiberti umerwähnt läßt, Vasari indeß, sen es nach einer Sage, oder nach eigenem Urtheil dem Siotto beygelegt, jenes Abendmahl, welches Ruschewenh mit musterhafter Genauigkeit gestochen, \*) um zu den Verdiensten überzugehen, welche unser Künstler als Vaufünstler und Vilduer erworben.

Die Anlage des frenstehenden Thurmes am Dome zu Florenz wird von den alteren Chronisten dem Giotto einstimmig bengemessen und in der That sindet sich noch seine Bestallung zum obersten Meister dieses Bauwerkes, \*\*) dem er

<sup>\*)</sup> Somohl Ruschemenh, als Lasinio, haben biefes Abendmahl unter Giotto's Namen herausgegeben; beide auf das Wort des Bafari. Doch bin ich fest überzeugt, daß diese Arbeit um Bieles neuer ift. Das Refectorium, in welchem jenes Abendmahlgemalt ift, ward nach Richa (delle Chiese di Firenze) erft gegen Ende des drepjehnten Jahrhundertes gebaut; dessenungeachtet befindet sich unter bem Abendmahle ein anderes Wandgemalde; es ift aber nicht mahrscheinlich, daß man foldes augenblicklich burch ein neues überbeckt habe. — Doch könnte es geschehen senn; aber bie Manier, in welcher es gemalt ift, entspricht wohl ber Manier der Maler von 1350. - 1400., doch keinesweges der giottesten, minder breiften und fertigen, weicheren und mehr verwaschenen. -Budem ift die Erfindung unter allen Umftanden, weber bem Siotto, noch jenem Unbekannten benjumeffen, welcher biefes Bilb gemalt hat; benn es findet fich biefelbe Anordnung, die ursprünglich bildnerisch ift, schon in den halberhobenen Arbeiten des 12ten Jahrhundertes. S. oben Abhol. VI.

<sup>\*\*)</sup> Richa, delle Chiese di Fir. To. VI. p. 62.

als in seinen letten Lebensjahren wirklich vorgestanden. Ob um die Erfindung, welche sicher lobenswerth und für ein italienisches Gebäude von ziemlich reinem Gothischen ift, ganz im felbst angehore, ober in einer ber Berathungen, beren Protocolle in den Archiven italienischer Domgebäude sich vorsinden, bespekaten, abgeandert und umgegossen worden, wage ich um so weniger zu entscheiden, da ich weder die noch unserdneten Pergamentrollen des florentinischen Domarchives, wch das Archiv der Riformagioni derselben Stadt habe eins ion konnen, an welchen Stellen die alteren Quellen der Ges spicke dieses Gebäudes enthalten find. Doch leuchtet den Befannten unter allen Umftanden so viel hervor, daß Gistto viele zur Baufunst gehorende Hulfstenntnisse besessen, els nicht allein ein geschickter und fruchtbaker, sondern auch in vielseitiger Kunstler gewesen ift. Wenn wir den Ghiberti birm wollen, so verstand er sich sogar auf die Bildnerfunst. "Die ersten Vorstellungen, sagt Shiberti, unter benen, welche a seinem Bauwerke, dem Thurme des Domes, angebracht' fab, hat er mit eigener Hand gemeißelt und gezeichnet." \*) Doch scheint das nachstehende, gezeichnet, entworfen, eher eine Berichtigung des vorangehenden "gemeißelt" zu senn, als ein Infat; und es ist zu bezweiseln, daß er sich noch so spat auf eine Arbeit verlegt habe, deren Technik dazumal um so viel Missen Schwierigkeiten unterlag, als ihr Mechanismus noch

<sup>\*)</sup> Cod. cit. so. 8. — "Le prime storie (che) sono nello ediscio, il quale su da lui edisicato del campanilo di sta Reparata,
surono di sua mano scolpite e disegnate. — Das. so. 9. a. t.
son denselben Bildwerken: "Giotto, si dice, sculpi le prime due
storia." — Also war Shiberti hier seiner Sache nicht so ganz
schif.

im Roben lag. hingegen wird bem Chiberti zu glauben senn, wenn er uns im Verlaufe erzählt, daß er Zeichnungen und Vorbereitungen \*) zu jenen halberhobenen Arbeiten gesehn, welche letten in der That von geistreichem Entwurfe und gutem Style sind. Ueberhaupt burfte seine Eigenthumlichkeit in der Bildnerkunft sich glanzender entfaltet haben, als in ben Künsten der Maleren; denn überall, wo man in seinen, sen es gewiffen, ober nur muthmaßlichen Gemalben auf Schönheiten der Anordnung trifft, ist eben diese häusig nur in bildnerischem Sinne und als Relief angesehn gefällig; wo die Anordnung auf gleichem Plane durch die Aufgabe ausgeschlossen ward, ift sie, g. B. in seinen Deckengemalben gu Afisi, gewiß nicht so burchhin lobenswerth. Man hat behaupten wollen, daß Giotto nach den Vildnern der pisanischen Schule sich gebildet habe. Diese Behauptung stützt sich, da ste geschichtlich ganz unbegründet ist, wahrscheinlich nur auf flächtige Wahrnehmung seiner bildnerischen Anlagen, welche er indeß nur von Haus aus besigen konnte, unter allen Umstäns den gewiß nicht einzu affen benothigt war. - Welchen denn unter den pisanischen Bildnern, durfte man hier fragend einwenden, hatte er eigentlich als Vorbild ins Auge gefaßt? Etwa den antikistrenden Micolas? ober den lebendigeren Arnolfo? ober den italienisch gothischen Johannes?

Wir haben bemnach in Siotto einen Kunstler kennen geslernt, welcher durch Leichtigkeit, Fruchtbarkeit, Vielseitigkeit und durch jenen frischen und hellen Blick ins Leben, der seinen Bewegungen und Anordnungen eine größere Naturähnlichkeit

<sup>\*\*)</sup> Das. -- "vidi provedimenti di sua mano di dette storie egregissimamente disegnati."

wrlieb, als man vor ihm in ben Gemälben wahrzunehmen gewohnt war, den Benfall und die Bewunderung seiner Zeits smoffen, besonders jedoch der Florentiner erworben und in gwiffen Sinne wirklich verdient hatte. Doch da die Entfermmg einen Ueberblick gewährt, welcher ben nahe Rebenben berfagt ift, so entbeckten wir, was seinen Zeitgenoffen entgeben mußte, daß Siotto, indem er die Runft wenigstens in seiner Somle zum Lebendigen und Thatigen lenkte, auch jene alls mablich fortschreitende und immer zunehmende Entsremdung von den Ideen des christlichen Alterthumes beforderte, welche bis auf Lionardo und Raphael die florentinische Schule und elle Künstler, welche sich ihr angeschlossen, etwa mit Ausnahme des Fiesole und des Masaccio, bezeichnet und unterscheibet. Er führte Affect und Sandlung in die Runft ein und hatte vielleicht auch ben Charafter hinzugefügt, ware es schon an der Zeit gewesen, sich mit physiognomischen Unterscheidungen abzugeben. Doch, indem er über die mannichfaltissien Lebensverhältnisse sich verbreitete, that er, so viel an ihm lag, genug, um seiner Schule die Richtung auf Handlung zu geben, welche ihr einige Jahrhunderte hindurch zu eigen geblieben.

Unter diesen Umständen weiß ich nicht, was Einige wollen, welche sich mit aller Kraft daran gesetzt haben, die Richtung und Leistung des Giotto als das Erhabenste der neueren Kunst auszupreisen. Meinten sie, daß er ein lebendiger, Beistreicher, beobachtender, nachdenkender Kunstler gewesen, so dürsten wir übereinstimmen. Doch sürchte ich, daß sie währen, er habe eben solche Ideen, welche die Geele der christlichen Kunstbestrebungen sind, in besonderer Tiese und Reinbeit ausgesaßt; und hierin dürsten sie im Irrthum seyn, wenn

anders, was ich oben zusammengestellt, mehr Glauben verdient, als willführliche Einbildungen.

per jungsten Zeit, \*) und als ein gewaltiger Riesensgeist erscheint er nun, umgeben von seinen Senossen und Schülern. Gleich dem größesten italienischen Dichter für die Poesse seines Landes (?), ist auch Siotto, der mit Dante bestreundet war (?), als der Vater des großen, erhabenen Styles in der Waleren jener Zeiten anzussehn. Rie ist er wohl übertroffen worden in der Stoße und Wahrheit der Jdee (?), im ernsten durchgreisenden Zusammenhange einer einzelnen, oder einer Reihe von Darstellungen, u. s. f."

Könnte der klare, besonnene, werkthätige Meister nur sür einen Augenblick mit anhören, was man nun bald fünshundert Jahre nach seinem Tode mit einer Emphase und Ueberstreibung von ihm gesagt, welche, sowohl ihm selbst, als übershaupt seiner Zeit ganz fremd war; so dürste es ihm daben nicht recht geheuer werden. Denn Niemand liebt so leicht, sein eigenes Senn, wenn auch ins Schönere und Größere verändert, im Spiegel eines bloßen Fiebertraumes wahrzusnehmen.

Wie man sich allgemach bis zu dieser Hohe hinaufgesteisert? — Die Florentiner des vierzehnten Jahrhundertes waren in einer gewissen Abgotteren des Talentes und der Versdienste des Giotto befangen, von welcher ich oben verschiedene Verspiele bengebracht habe. Sie waren, wie verblendet, gegen die Fortschritte der nachfolgenden Künstler, was hochst wahr-

<sup>\*)</sup> S. Anfichten über bie Runft zc. 1820. 8. S. 37. f.

speinlich bengewirkt, die Runft im Ganzen angesehn, so lange erf der, immer boch niedrigen, Stufe zu erhalten, welche Siotto erreicht hatte. Run vergaß schon Basari angesichts der Lobpreisungen eines Boccas, Shiberti und der Uebrigen, das diese den Giotto aus einem ganz anderen Gesichtspuncte ausgefaßt und gepriesen hatten, als der seinige war und senn . tounte, und stimmte, ohne sein eigenes Urtheil anzustrengen, in den Ton ein, den jene angegeben. Was er in seiner Sprache schon übervoll und reichlich gesagt, ward von Lanzi in neue, glanzendere Formen umgegoffen, dem es nun einmal un fühne Vergleichungen und mächtige Worte zu thun war. Judeß muß man dem Berfasser oben ausgehobener Stelle peftehn, daß er beide weit überboten und die Grenze der Strigerung erreicht hat. Nach dem Laufe menschlicher Ereigriffe stehet zu hoffen, daß man sich nunmehr im Uebermaße Ashopft habe und allgemach dem Wahren wieder zuwenden werde.

## X.

Ueber die besseren Maler des vierzehnten Jahrhundertes. Zur Mehrung und Berichtigung ihrer Geschichte.

Wir haben gefehn, daß Giotto, wie verdient er in anderen Beziehungen seyn moge, boch nicht ohne Iwang als berjenige zu bezeichnen ist, welcher die leitenden Ideen der mobernen Runst mit besonderem Ernste, oder in nur ihm eigenthumlicher Tiefe erfaßt, ober seinen Zeitgenoffen eine vorherrschende, ober gar gang ausschließliche Richtung auf das Erhabene mitgetheilt habe. Sanz im Gegentheil begründete sich das Ansehn, welches er ben seinen Zeitgenoffen erworben, auf Durchbrechung ber Schranken bes Herkommens, auf hintansetzung ber altchristlichen Typen, in benen boch, wie wir wissen, die herrlichsten Reime enthalten sind. Er leitete die neuere Kunst zuerst auf die vielseitigste Beobachtung menschlicher Berhaltniffe, auf Darstellung nicht bloß des Ernsten und Großartigen, auch des Launigen und Gemuthlichen, welches die altesten Christen gang ausschlossen. Satten nun seine Zeitgenoffen und Rachfolger diese Richtung mit einiger Consequenz verfolgt, so wurde die neuere Kunst wohl um ein Jahrhundert früher ihre Darstellung bis zum Vollendeten burchgebildet haben. — Indeß versiel man vornehmlich zu Florenz, eben weil man dort in einer blinden Verehrung des Siotto befangen war, nach

einigen nicht aufgemunterten Versuchen, vornehmlich den Köpsen mehr Charafter und innere Ausbildung zu geben, in eine gewisse platte und sertige Nachahmung der giottesken Manier, weiche damals für lange Zeit dem Pausen genügte und der Nittelmäßigkeit leicht stel.

Schon Bafari, der im Grunde seines herzens, wie so viele ihm gelegentlich entschläpfende Aeußerungen verrathen, bie alten Maler sammtlich gering schätzte und nur vermöge finer regen Phantaste zu Lobpreisungen sich begeisterte, welche nicht selten enthustastisch zu senn scheinen und Wiele getäusicht. und verführt haben, unterschied unter den Rünftlern des vierschuten Jahrhundertes, beren Ramen ihm bekannt geworden, beren Lebensbeschreibungen er theils aus abgeriffenen, nicht immer wohlbeglaubigten Thatfachen, theils aus eigenen Einbildungen zusammenleimte, die ausgezeichnet geistreichen nirsend mit hinreichender Schärfe von den mittelmäßigen und sanz geistlosen. In noch neuerer Zeit hat Lanzi aus allen Binkeln Italiens von bezeichneten Bilbern, oder, mit Hulfe ber kocalscribenten, aus urfundlichen Rachrichten eine gang mermekliche Menge von Kunstlernamen zusammengelesen, unber benen unsäglich viele mittelmäßige, ober gang schlechte und der Bergessenheit würdige in seinem Buche wohl so viel Raum einnehmen, als selbst die größesten und herrlichsten. Da nun die Geschichte Namen und Jahreszahlen einleuchtend nicht ihrer selbst willen aufzeichnet, sondern nur, um vermöge derklben einflußreiche Begebenheiten und große Personlichkeiten muterscheiben und möglichen Verwirrungen in der Entwickelung des wirklich Wichtigen vorzubeugen: so wird eine solche Bermengung und gangliche Gleichstellung des Bedeutenden und gang Unwichtigen der Geschichte, ja selbst der Kunstliebe Nachtheil beingen, indem sie, von stets verderblicher Nachahmung abgesehen, auch Sammlungen veranlast, welche, nach vorübersgehender Befriedigung der Euriosität, zuletzt ermüden und absschrecken. Es wird daher nothig seyn, diejenigen unter den Nachfolgern des Siotto, welche über dessen beschränkte und conventionelle Darstellung hinausgestrebt und eben hierin ein eigenthümliches Wollen dargelegt haben, jener sie herabwürdisgenden Gleichstellung mit ihren geistloseren Zeitzenossen zu entsreißen. Indes dewahrten die großen toscanischen Malerschusten die großen toscanischen Malerschusten die großen toscanischen Walerschusten die großen toscanischen Walerschusten die großen toscanischen Walerschusten des Zeitalters, die florentinische und sienesische, eine so ausgesprochene Eigenthümlichkeit der Manier und Seistesart, das wir das Ausgezeichnete der einen und anderen nicht wohl gesmeinschaftlich, sondern jedes für sich werden betrachten müssen.

## Florentiner.

## Tabbeo bi Gabbo.

Shiberti \*) erwähnt verschiedener Malerenen dieses Kunstellers, welche nicht mehr vorhanden sind; unter diesen bezeichnet er die ehemalige Altartasel der Servitensirche zu Florenz als eines der besten Semälde, welche ihm jemals vorgekommen waren. Auch ein Wunder des heiligen Franz an einer Mauer der Minoritenkirche schien ihm voll Handlung und Leben zu senn. Also ward dieser Kenner, ungeachtet seines allgemeinen Vorurtheiles sur den Stifter der neuen italienischen Manier, doch wohl einmal von den Fortschritten und Vorzügen des Schülers zur Bewunderung und Anerkennung hingerissen.

<sup>\*)</sup> Cod. cit. f. 8.

Unter ben Gemälben, welche gegenwärtig bem Tabbes bengelegt werden, find nur solche ganz zuverlässig, welche Aufschriften tragen, gleich einigen Sausaltarchen, beren eines in bir ehemals dem bekannten Runstfreunde, Herrn Golly, ges berenden, nunmehr koniglich preußischen Sammlung, zwar von kampenrauch geschwärzt, doch wohl erhalten ist. \*) In solom Bilbern zeigt fich Labbeo bem Giotto um Bieles abnlider, als seine übrigen Zeitgenossen; boch bediente er sich in finen Malerepen a tempera einer gaberen Bindung, wie daraus erhellt, daß seine Lichter mehr Korper und einen bobes m Glanz haben; auch hatte er, in Vergleichung jener beurtundeten Tafel des Giotto, sein Profil schon ungleich mehr buchgebildet, die Augen mehr auseinandergerückt, die Rase etwas mehr ausgelaben, ben Umriß ber Kinnlabe erweitert und pierlicher ausgerundet, Verbesferungen, welche in Ansehung kines lebhaften Gefühles für weibliche Anmuth eben ihm besoubers nabe lagen.

Diesen Charafteren begegnen wir auch in jenen Males immen an einer Seitenwand der mehrgedachten Rappelle Bastoncelli der Rirche sta Croce, welche schon Vasari, es ist unbekannt, ob aus historischen Gründen, oder nach einem allgesmeinen Rennergefühle, unter den wichtigeren Werken des Ladden di Gaddo ausgählt. Diese Wand enthält in sünf Abscheilungen sechs Handlungen aus jener sabelhaften Wadonnensschiede, welche, odwohl die Kirche sie verwirst, in älteren Ieiten häusig dargestellt wurde. In der oberen Abtheilung, unter dem gothischen Bogen, zeigt sich ein seiner Hirt, wels

<sup>\*)</sup> Es hat die Unterschrift: Anno Domini 1334. Mensis Septembris. Thadeus me secit.

cher, während seine Schaase aus einer Quelle trinken, auf seiner Flote Griffe zu versuchen scheint; in den unteren Mutster Anna, welche ihren zurücksehrenden Satten mit anmuthisger Perzlichkeit umarmt; zur Seite die Seburt der Madonna, wo das Kosen der Weiber mit der Neugeborenen unübertresslich ausgedrückt ist. Alle diese naive und anmuthvolle Jüge vereinigen sich in der freylich sehr beschädigten Tranung der Iungfrau mit Bewegung und größerer Abwechselung der Sessichtszüge. Vielleicht ist dieses Wert unter den noch erhaltes nen Proben seines Talentes die schönste.

Das anbere, von biesem in Auffassung und Manier himmelweit abweichende Leben der Jungfrau in der Altarnische ber Sacristen, galt bem Basari, welcher indes nur ben Gegens stand ber gegenüberliegenden Wand naher bezeichnet, ebenfalls für eine Arbeit des Taddeo. Sie dürfte indes neuer senn, weil ste ben weniger Einfachheit des Ginnes mehr Geschicklichkeit in der Handhabung zeigt. Auf dem Altare ist ein viel neueres Bild mit ber Jahrestahl 1378., welches mit jenen Mauergemälden zugleich beschafft senn dürfte. \*) — Das Chor in s. Francesco zu Pisa, in welchem Basari die Inschrift: Taddeus Gaddus (?) de Florentia etc. 1342. will gelefen haben, ist an den Wänden überweißt; die noch vorhandes nen Gemalde der Decke sind aber so übel zugerichtet, daß man auch diese als verloren betrachten darf. In den allegorischen Gemälden der linken Seitenwand im Rapitel des Rlosters sta Maria novella erkennt man wohl den allgemeinen Entwurf, Deffen

<sup>\*)</sup> Ueber ben späten Ban bieser Sacristen ift Richa, delle chiese di Fir. etc. sta Croce, einzusehn.

besen Bau und Anordnung mich nicht befriedigte, die Elemente ber Allegorie, welche ber bamaligen Schulgelehrsamfeit und ficher nicht dem Runftler angehören; hingegen unterlag bes eigenelich Malerische ber Ausführung ben Reinigungen und Wiederherstellungen ungleich mehr, als die gegenüberliesende Band, welche Bafari bem Simon Martini benlegt. Deffenungeachtet glaubte ich in jenen halberloschenen Males men, welche für die Arbeit des Tadden gelten, mehr gewaltfeme Bendungen, mehr Ungleichheiten in den Berhaltniffen wahrzunehmen, als in ben früher bezeichneten Werken. In der Decke Dieses Saales, welche Wasari ebenfalls unserm Flotentiner benmißt, mehren sich diese Flüchtigkeiten und Versehen ins Unendliche; weshalb ich Bebenken trage, eine Angabe punterschreiben, für welche Basari ber einzige Burge ift. --Pingegen burfte eine schone Feberzeichnung in der Sammlung offentlichen Gallerie zu Florenz (cartella degli antichi), welche dort für Agnolo Gabbi gilt, in Ansehung ihrer straff aggogenen Falten, ihrer stätigen Proportion, wie vornehmlich ihre schönen, anmuthvollen Köpfe, wahrscheinlicher unserem Labbes angehören.

Dieser Künstler legte sich, wie die meisten Maler seiner Zeit, auch auf die Baukunst; er soll die alte Brücke zu Florung nach der Ueberschwemmung von 1333. wiederhergestellt baben, und ward in der Folge sicher zu den Berathungen der Domberwaltung gerusen. Aus derselben Quelle lernen wir, daß er nicht, wie Vasari mit gewohntem Leichtstun annimmt, im Jahre 1350. gestorben sen; denn es ward ihm noch im Jahre 1366. Aug. 20. eine Arbeit behuf des Dombaues aufgetragen.\*)

<sup>\*)</sup> Arch. dell' op. del Duomo di Fir. liber stanziamentorum

#### Giottino.

Unter ben Werken des Tommaso, gemeinhin Siottino, beren Shiberti erwähnt, erhielt sich die Kappelle Bardi zur äußersten Linken des Chores von sta Eroce zu Florenz, worin Darstellungen aus der Legende des Silvester und anderer Deisligen, dis auf unsere Zeit hinab in sehr gutem Stande. Sie rechtsertigt die Lobsprüche, welche Shiberti und Wasari diesem Künstler ertheilt haben; die Wunderbegebenheiten sind glücklich ausgedrückt; die Heiligen haben Ernst und Wärde genug, um das nothige Zutrauen zu erwecken, der Hausen aber zeigt so viel Spannung, Zweisel, Zuversicht, Erstaunen, als irgend ben solchen Ereignissen vorauszusesen ist.

In der Aussührung dieser Mauergemalde glaubte ich bey wiederholter Betrachtung wahrzunehmen, daß Siottino sich ernstlich bemüht habe, die gleichmäßig gedrängte und lebendige Anordnung, die breiten, undurchschnittenen Lichtmassen des Siotto nicht allein beyzubehalten, vielmehr sie weiterzubilden. Sichtlich war er bereitst tieser in die Seseze der Erscheinung eingedrungen, kannte er bereitst, wie glückliche Wendungen der Arme und Haupter darlegen, die menschliche Sestalt ungleich besser, als Siotto und selbst als Taddeo', der jenen wohl in der Anmuth übertrisst, doch in der Zeichnung, im Charakter, im Ausdruck ernster und seperlicher Stimmungen, weit hinter ihm zurückgeblieben ist.

Diese Mauergemälbe möchten mehr, als irgend andere unter den noch vorhandenen Denkmalen der Maleren des vierzehnten Jahrhundertes für das Vorbild jener ernsten Auffassung und gehaltenen Darstellung heiliger Handlungen gel-

mei Iohannis not. de 1363. == 1396. fo. 71. - Lanzi sto. pitt. sc. Fior. Ep. 1. verfolgte ihn nur bis 1352.

ten bitesen, welche Masaccio nach langer Unterbrechung wiesbrum in Auregung gebracht und auf einige seiner Nachsolger tenpslanzt hat. — Was Siottino, wenn Vasari uns nicht twa irre leitet, zu Afist gemalt hat, ist noch immer in erträgslichem Stande vochanden; das Chor indes, in welchem sein Kitzenos Stefano gemalt haben soll, ist gänzlich erneut worden; wie ich denn überhaupt von letzterem, den Shiberti und Besari loben, nichts Sicheres gesehn, daher mich alles Urtheils ausalte.

#### Giovanni ba Melano.

Dieser bisher nicht genug gewürdigte Künstler war, wie ms Basari erzählt, der Schüler, oder Geselle des Taddeo Baddi, dem er wirklich in der Anmuth der Gebehrde und Schönheit des Charakters verwandt ist. Indes entwickelte in se seinen ausnehmend vollendeten Bildern eine so weit ihr andere Leistungen seines Zeitalters hinausgehende Anschmichkeit der Manier und Ausbildung der Form, daß nur und dem Vorurtheile für Siotto, zum Theil vielleicht selbst und der gewerdsmäßigen Nichtung der alten toscanischen Nasler zu erklären ist, daß er unter seinen Zeitgenossen keine Rachssolge und selbst, wie das Stillschweigen des Ghiberti anzusdenten scheint, \*) nicht einmal die gehörige Anerkennung gessenden.

Basari nennt ihn an einer Stelle zu Ende des Lebens bes Tabbeo Gabbi, Giovanni Misanese, und läßt ihn später

<sup>\*)</sup> Er beschließt (Cod. eit. so. 8. a. t.) seinen Sericht von den serentinischen Malern mit den Worten: su nella nostra eitz molti altri pittori, che per egregj sarebbon posti; a me non pare porgli sa costoro.

nach seiner Vaterstadt Mayland zurückgehn, um dort sein Leben zu beschließen; er deutete demnach den zweyten und abshängigen Namen nicht, wie es näher liegt, auf den Vater, sondern auf die Vaterstadt. Seine Deutung erhält durch die Inschrift einer kleinen Tasel Wahrscheinlichkeit, welche vor einigen Jahren in der Gallerie der florentinischen Academie, vielmehr im Magazin derselben, im Rloster sta Caterina (sala delle macedine) gezeigt wurde. Am Sockel dieses Gemäldes lieset man in zierlich auf rothem Grunde mit Gold gezeichneten, gothischen Buchstaben:

Jo Giovanni da Melano depinsi questa tavola in MCCCLXV.

Das Wortchen da (aus, vonsher) läßt sich nach ber Regel allerdings nur auf das Vaterland des Künstlers deuten; doch ist andererseits zu erwägen, daß Welano und Wislano auch personliche Namen sind, die Künstler äber, besonders zu jener Zeit, die Sprache meist ziemlich willsührlich beshandelt haben.

Ware es ausgemacht, daß Siovanni aus Mayland ges burtig war, so wurde ich geneigt seyn, die Vollendung und Zierlichkeit seiner Manier aus einer möglichen Berührung mit den niederdeutschen Malern des vierzehnten Jahrhundertes abs zuleiten, welche, da Johannes und Hubert van Eyck aus ihren Schulen hervorgegangen sind, höchst wahrscheinlich schon das mals die gleichzeitigen Italiener in technischen Vorzügen übers troffen haben. \*)

<sup>\*)</sup> Allerdings find die Vorgänger jener größeften Maler ihrer Beit fast unbekannt. Die ältesten Denkmale find durch die lebsbafte Betriebsamkeit der Künstler des funfzehnten und sechzehnten Jahrhundertes bepnahe verdrängt worden, oder durch den Bilder-

Die Tasel mit der angesührten Inschrift enthält einen toden Christus, den Maria und Magdalena unterstützen, im Genude Johannes, den der Rimbus der vorderen Figuren sast verdeckt. Die Ausbildung des Nackten der dis an die Knies sichtbaren Gestalt des Peilandes, wie auch der Köpfe in den übrigen Figuren, übertrifft jede billige Erwartung so weit, daß man auf Uebermalung des Bildes durch eine gute Hand des simszehnten Jahrhundertes schließen dürste, wenn dessen Jarte, sein ausgestrichelte Behandlung weniger aus einem Gusse, wenn nicht dieselbe Manier auch einer anderen noch vorhans

furm und durch ben fandrischen Rrieg, ober felbft burch bie bifto. rifche Barbaren ber beiden lettverfloffenen Jahrhunderte. Inbes mochten Die miniirten Sandidriften bier, wie in ber bojantinifchen Runkgeschichte, aushelfen tonnen. - In ber offentlichen Bibliothet ju Samburg wird eine folche, wie ich bore, aus bem Raciaffe eines Churfarften von Coun erfandene Sandschrift aufbewahrt, welche viele gute Miniaturgemalde enthalt, in benen bep einiger Spur der Beachtung byjantinischer Borbilber und ber Fortpfangung byjantinifder Sandgriffe, boch icon viel eigene Beachtung des Lebens, viel eigener Beift bargelegt ift. Diefe Sanbichrift durfte, binfictlich ihrer icon ausgebildeten, boch regelmäßigen und unverzierten gothischen Buge nicht alter, als das Jahr 1250. nicht viel neuer, als das Jahr 1350. sepn konnen. Die nabere Untersudung und Befanntmachung biefer funfthiftorifchen Mertwardigfeit wird den gelehrten Aufsehern jener trefflichen Sammlung jutommen. - Auch auf der toniglichen Bibliothet ju Copenhagen murben mir verzierte Sanbidriften gezeigt, welche dienen konnten, bie Berbreitung byjantinifder Anregungen in bie Rhein- und Schelbegegenden, von bort aus auch über England bin, in ein befferes Licht ju fegen. — Babricheinlich traf diese Begebenheit mit jener (Abhdl. VII.) in Italien nachgewiesenen Umwandlung ber malerischen Manieren zusammen und fand, wie jene, mit ber frankischen Blunderung Conftantinopels in enger Berbinbung.

benen Maleren eigenthumlich ware, welche Bafari dem Giovanni da Milano benmißt und mit verdientem Lobe belegt.

Diese, das alte Altargemalde der Rlosterkirche Ognisanti (der Observanten), besindet sich gegenwärtig auf einem vernachlässigten Seitenaltare des Kreuzschiffes; es ist den dieser Versetzung offendar zerstückt und verkleinert worden. Die Oberstäche der erhaltenen Stücke blied indes underührt; sie zeigt überall dieselbe zarte Beendigung durch häusige, sich schräg durchsreuzende Striche; eine Manier, welche die florentinische Schule seit Siotto mit einer bequemeren, slüssigeren vertausche, doch im sunszehnten Jahrhunderte, vielleicht nicht ohne alle Berücksichtigung der Arbeiten des Siovanni da Milano von Neuem ergrissen hat.

Die noch vorhandenen Abtheilungen dieser Tafel enthals ten von der Linken zur Rechten, die erste, zwen weibliche Beis lige, beren sehnsuchtsvoller Blick an jene kleineren Figuren des oben bezeichneten Bilbes erinnert; sie haben mehr Unmuth, als Schönheit der Form; ihre Gewänder find wohl gelegt und bis auf die reichen Saume mit größtem Fleiße ausge-Bewundernswerth sind die beiden heiligen der zwenten Abtheilung, Stephanus und Laurentius, in beren etwas 'individuellen Röpfen eine Ausbildung des Einzelnen, eine Ruhe, Heiterkeit und Einfalt des Ausdruckes, welche sogar den Arcagno weit übertrifft. In den nachfolgenden Figuren, dem Täufer und dem Apostel Paulus, erreichen die Röpfe, ben gleichem Fleise der Ausführung, doch nicht so ganz den Werth der vorangehenden; obwohl die Hand des Johannes, welche nach dem fehlenden Mittelstücke hindeutet, mehr Beobachtung ber Natur und reifere Formenkenntniß verrath, als man bep einem so alten Maler vorauszusetzen berechtigt ist; wie benn

anch das Sewand und der profilirte Fuß derselben Figur alle billige Erwartungen übertrifft. Ferner enthält dieses Gemakbe f. Petrus, s. Antonius Abbas, eine vortreffliche Figur des heisligen Jacob und einen heiligen Pabst, vielleicht s. Silvester. Diese Gestalten, welche sämmtlich beynahe zwen Drittheile, aber doch mehr als die Halste der natürlichen Größe erreischen, ruhen auf einer Altarstassel, welche die zwolf Apostel und viele andere Heilige in kleineren Ausmessungen, doch nicht minder glücklich und in der zierlichsten Ranier vor den Sinn sieden.

Indes ist unter den Werken, welche Basari dem Siedumi benmist, das erheblichste und ausgedehnteste jenes Leben der Jungsrau an dem Sewolbe des Areuschisses zur Rechten des heiligen Grades in der unteren Kirche des heiligen Franz pu Aftst. Diese Arbeit nimmt in ihrer Art eine gleich hohe Stellung ein, als jene Taseln unter den Temperagemalden ihrer Zeit, stimmt zudem zu allen Eigenthumlichkeiten, welche wie eben hervorgehoben haben, wesshalb ich hier kein Bedensten trage, dem Vasari zu folgen. Die einzelnen Darstellungen nehmen, von unten nach oben, solgende Ordnung ein.

Die Anbetung der Könige; der schönen Jungfran stehen zwen Engel zur Seite; der alteste der Könige füßt die Füße des Peilandes; die anderen treten mit würdevoller Ehrfurcht beran. Dieses Bild hat offenbar der umbrischen Schule und wenigstens mittelbar selbst dem Raphael vorgeleuchtet.

Der Priester giebt ber Jungfrau das Kind zurück; die Mutter strecket ihm die Arme entgegen, während das wieder eingewickelte Kind sie freundlich anblickt. Vergleichen wir das seinstnnige Umgehen des Gegenstandes, der Beschneidung, mit

ben üblichen unmittelbaren Darstellungen besselben, so wird Giovanni im Vortheil stehn.

Der Gruß der Elisabeth, fast wie jener des Tadden Gaddi, doch in den Hauptsiguren mehr Stärke des Affectes.

Die Geburt Christi, ganz die herkommliche Zusammen-skellung; doch sind die Hirten hier auf denselben Plan gestellt.

Die Flucht nach Aegypten; in dieser in den altesten Zeisten sehr seltenen Vorstellung, scheint der Künstler seinen eiges nen Eingebungen gesolgt zu seyn, die ihn hier sehr glücklich geleitet haben. Der Escl ist überraschend wohl gezeichnet und ausgesührt, Ioseph schön bewegt und gewandet. Der tresslichen Madonnengestalt solgt eine Wagd mit Geräth und ein Knecht, der die Hand auf die Gruppe des Esels legt.

Der Kindermord; dieser Gegenstand lag offenbar an sich selbst außerhalb der Richtung und Kraft unseres Meisters. Er nutzte dessen Motive zu anmuthigen Bewegungen und Stellungen.

Christus im Tempel unter den Schriftgelehrten; die Figuren sind unter einem hohen gothischen Dome einfach und . regelmäßig vertheilt.

In dem achten, durch eine eingebrochene Seitenthure verstleinerten Semalde scheinen Joseph und Maria mit dem jungen Christus aus Jerusalem heimzukehren. Sie haben ihn in der Mitte und Joseph halt ihn ben der Hand, als wenn er fürchtete, ihn von neuem zu verlieren. Das Bild möchte durch das Brechen der Mauer gelitten haben und theilweis ergänzt seyn. Ein neuntes zur Hälfte von der Orgel verdecktes Bild, gehört zur selben Folge. Man sieht in den unversdeckten Theilen eine herrliche Weibergruppe und einige Priester

vor einem zierlichen gothischen Ban; es dürste die Traumg Josephs und der Jungfrau darstellen.

Mile diese Gemälde zeigen eine Weichheit der Behands lang, eine Ausbildung der Form, welche kein anderer Künsts ler derselben Zeit jemals erreicht hat; westhalb zu verwundern ist, das Siovanni disher von alten und neueren Schriststellern unter die abhängigen und untergeordneten Reister gestellt wors den, da ihm doch der Ruhm gebührt, seiner Zeit vorangeeilt zu sezu. — Wie viel häusiger wurde von ihm die Nede sezu, hatte Vasari so viel von ihm gewust, als er bedurste, um eine Lebensbeschreibung zu machen.

Andrea di Cione, genannt l'Arcagnuolo.

Wenn Gegentvart und Nachwelt ben Verdiensten bes Sisvanni da Milano bis jest nicht ganz die Anerkennung gewährte, welche sie fobern; so ward dahingegen die Ueberlegenheit des Malers, Bildners und Architecten Arcagnuolo von jeher verehrt und gepriesen, weshalb ich seine noch vorhande. nen Werke als bekannt voraussezen und hier nur flüchtig berühren will. Die großen, schonen, in die Augen fallenden Banwerte dieses Runftlers, die, loggia de' Lanzi, die Rirche und das Magazin Orsanmichele, haben, wie es scheint, sein Anbenken zu allen Zeiten wach gehalten. Das reiche Tabernatel der Jungfrau in Orto san Michele, die schone Tafel eines Seitenaltares der Rirche fla Maria novella, find beide mit bem Ramen bes Runftlers und bem Jahre ber Bollenbezeichnet, befinden sich zudem an besuchten und zuganglichen Orten, so bas auf alle Weise für die ununterbrochene Fortpflanzung seines Ruhmes geforgt mar. Diefer Anertennung ungeachtet war man nur felten barauf bebacht, feine

Geschichte zu berichtigen, ober zu erweitern. Richt einmal über seinen Bennamen, ben die mehr benutte Abschrift ber Runfigeschichte bes Shiberti zu Orcagna, Basari sogar zu Orgagna verstümmelt hatte, war man seither ins Rlare gefom-Baldinucci \*) verwarf die Schreibart des Basari, weil men. er, wenn er anders richtig gesehn, in einem Originalcontracte tes Künstlers und in den Handschriften der Novellen des Sacchetti überall Orcagna gefunden. Allerdings ist dieses richtiger, deffenungeachtet bereits eine Berftummelung bes wahren Ramens, welche vielleicht schon zur Lebenszeit des Runftlers eingeriffen war. Unter allen Umständen sind die Ableis tungen, welche Balbinucci versucht hat, eben so mussig, als sie an sich selbst gezwungen sind. Der wahre Beyname bes Runstlers lautet: l'Arcagnuolo; dieser ward in Schriften und Urfunden häufig zu Ende abgefürzt und bisweilen mit bem Artikel zusammengezogen, und baher entstand, daß man in der Kolge die Grundform aus den Augen verloren und nur die Berstümmelung benbehalten hat.

Ich will die Protocolle, in welchen unser Arcagnuolo erscheint, theils abgefürst und theils in ihrer ganzen Länge mittheilen, \*\*) sowohl weil sie die damals ben großen Baus werken übliche Geschäftssührung versinnlichen, als auch, weil sie ins Licht stellen, wie wenig man bisher bemüht gewesen, die neuere Kunsthistorie umständlich zu begründen. Denn sicher benutzte unter so vielen Gelehrten, welche seit Vasari kunsthistorische Forschungen angestellt haben, kein einziger das bequeme und zugängliche Archiv der storentinischen Domver-

<sup>\*)</sup> Decen. VI. s. 2. p. 64.

<sup>\*\*)</sup> S. Belege, No. I.

waltung, weil man sonst diese breiten Protocolle nicht hatte so gang übersehen konnen, welche die Ableitungen des Balbinucci aufheben und gang überflussig machen, ihrer, wie bisher in allen Runftbuchern geschehen, \*) billigend oder verwerfend zu erwähnen. Wie Della Valle das Domarchiv zu Siena, weldes er nie mit eigenen Augen angesehn, so eitirte auch Balbinucci (in der Jolge auch Nicha) hie und da einige der Bucher bes florentinischen, wenn ich nicht irre, an einer Stelle fogar daffelbe, welches ihn, hatte er felbst, ober sein Beauftragter das Buch nur ganz durchlesen wollen, alles unnüßen Ropfbrechens über ben Ramen Orcagna wurde überhoben ha-Auf diese Veranlassung bemerke ich, das ben urkundlis chen Forschungen aller Art ein bloßes Blättern und verstreus tes Rachsuchen nur etwa dahin führt, den Leser zu verblen. den; daß man nach Maggabe des Gegenstandes der Untersuchung Classe für Classe, Blatt für Blatt, die Geber stets in der Dand durchgehen muß, um sich selbst und Anderen die Zwerficht zu schaffen, daß man alles Vorhandene erschöpft habe. Sollte die neuere Runftgeschichte jemals aus dem Novellenhaften und Palbwahren, welches ihr Stifter derselben mitgetheilt, zu geschichtlicher Aechtheit und Würde sich erheben wollen, so durften Biele gemeinschaftlich daran arbeiten und alle erreichbare Archive, beren in Italien unermeßlich viele, Schritt für Schritt durchgeben und ben diesem Geschäfte sich gegenfeltig die Sand reichen. Doch wird Golches nicht sobald geschehen, da es leichter, vielleicht auch belohnender ist, den Basari und andere noch Neuere als Quellen anzusehn und

<sup>\*)</sup> Roch in Nicolini's Elogio d'Orgagna, welches vor wes nigen Jahren ausgegeben worden.

ohne Sebenklichkeiten sie abzuschreiben. Aus der Störung die ich in dieses behagliche Geschäft gebracht, erkäre ich mir die verdeckten Angrisse auf Quellenstudien, deren einige Kunstscrisbenten mich neuerlich gewürdigt haben.

## Sieneser.

Simone di Martino und Lippo di Memma

Das Benspiel des Giotto, wenn nicht wahrscheinlicher ein allgemeiner Pang damaliger Zeitgenossen, lenkte auch die stemestsche Schule, wenigstens ihre bekanntesten Meister, von der Nachbildung und Vervollkommnung altchristlicher Typen zur Beschauung und mehrseitigen Auffassung des Lebens hindber. Die Verehrung des heiligen Franz, seiner derühmteren Genossen und anderer gleich neuer Heiligen sührte, da ihre Lebensereignisse so frisch und noch umständlich bekannt waren, nothwendig zur vielseitigsten Auffassung menschlicher Verhältznisse, welche selbst die Lebenssitten der Ungländigen nicht aussschlossen, insofern solche die Wacht und Wundertraft des Glaus bens gelegentlich erprobt hatten.

Dieser neuen Richtung brach unter den Sienesern unser Simon die Bahn, wie Glotto unter den Florentinern. Vasari macht ihn indeß zu einem Schüler des letzten, was die Siesneser mit allem Rechte abgelehnt haben. Was ihn auch dazu bestimmen mochte, so war es doch gewiß nicht jene Handsschrift des Lorenzo Shiberti, welcher seine Nachrichten von Simons Werten mit folgenden Worten anhebt: "Weister Sismon war ein sehr ausgezeichneter Waler; die sienessischen Künstler halten ihn sür den Besten ihrer Schule; mir schien

Ambruogio Lorenzetti kunstreicher zu senn, als alle übrigen." Da er mm überhaupt, wie ich bereits erinnert habe, \*) die stenesische und florentinische Schule als vollig getrennt und jebe für sich betrachtete, so hielt er ben Simon, beffen Deifter er nicht nennt, sicher für einen Sprofiling der fienes fischen, um so mehr, ba er von den Florentinern, Stefano, Maso, Tabbeo, jedesmal anzeigt, daß sie ben Giotto gelernt baben. Die Eigenthumlichkeit ber sienesischen Schule, welche während des vierzehnten Jahrhundertes noch immer sehr Bieles aus der griechischen Malart benbehalten hat, in welcher bis auf Taddeo di Bartolo und später die Charaftere und Darstellungen der neugriechischen Maleren nie so gant in Vergessenheit gefommen find, mußte bem funftlerischen Scharfblick bes Shiberti auffallen, zumal ba es ihm, ber eine längere Zeit in Siena gearbeitet hatte, nicht an Lust, Zeit und Gelegenheit gefehlt, beibe Schulen gegenseitig zu vergleichen. Zudem behamptete Siena, wiewohl schon im Sinken, boch zu Ghiberti's Zeit noch immer eine felbstständige, Achtung gebietende Stellung, weßhalb es diesem nicht, wie späterhin dem Vasari, in den Sinn kam, die ganze, hochst eigenthumliche und, wie wir gesehn haben, uralte Schule ben Florentinern gleichsam unterzustecken. Auch Petrarca betrachtete ben Simon als einen selbstständigen Meister, wie theils aus ben beiden Gebichten erhellt, beren erstes meisterlich in unsere Sprache übertragen worden, theils auch aus einem seiner Briefe, \*\*) wo er ihn dem Giotto gleichstellt und beide gemeinschaftlich für

<sup>\*)</sup> S. Apppl. Alli.

<sup>\*\*)</sup> Basari bedient fich in seinem Leben Giotto's der eigenen Worte des Petrarca, ohne fie in obiger Beziehung hinreischend zu wägen.

bie größesten Maler erklärt, welche ihm befannt geworsben; was übrigens ihre Zeitgenossen nicht betheiligt, da Pestrarca durch seine äußere Lage verhindert wurde, alle Fortsschritte und Leistungen der toscanischen Künstler seiner Zeit zu sehn und gegenseitig zu vergleichen. Endlich war Simon kein Nachsolger, sondern ein Zeitgenosse des Giotto; denn er starb bald nach ihm im Jahre 1344., \*) und beschloß sein Leben sicher nicht in der ersten Blüthe der Jahre, da er zahlreiche und große Werke vollbracht hat, selbst, wenn ein Theil dessen, so Wasari ihm bengemessen, wie ich fürchte, von anderer Hand gemalt seyn sollte.

Indest hatte Vasari das Leben dieses Künstlers überhaupt mit besonderer Nachlässseit vorgearbeitet; nicht einmal seis nen Namen hatte er recht erkundet, was doch nicht so gar schwierig war, da Simon sich verschiedentlich unter seinen Werken genannt hat und zudem in den sienestschen Archiven nicht selten vorkommt. Vielleicht hatte Vasari irgend eine der Taseln gesehn, welche Simon mit seinem Sehülsen Lippo di Nemmo gemeinschaftlich gemalt und bezeichnet hat, die Insschrift aber nur slüchtig gelesen und nicht an der Stelle aufgezeichnet; oder es verleitete ihn die mehrberührte Abschrift der Bemerkungen des Shiberti, welche an dieser Stelle zweisselhaft ist, \*\*) jene Maler sur Verüber, also sur Sohne eines

<sup>\*)</sup> S. Della Balle, in der fienesischen Ausgabe des Basfari, To. II. p. 215. Ich habe der Quellen, auf welche er sich bezieht, nicht habhaft werden können. Doch fand ich im Archiv der Aiformagioni in einem Auszuge des libro nero da 1336. = 1596., der Sacristen der Kirche s. Domenico zu Siena, desselben, auf welches DB. sich bezieht: 1344. Maestro Simone di Martino pittore. 4. Aug. Also wird jene Angabe im Sanzen richtig sepn.

<sup>\*\*)</sup> Cod. s. c. fo. 9. a tergo. - Lavorò con esso (Simone)

Baters zu halten. Indes, wie es immer gekommen seyn möge, so ist es boch unter allen Umständen falsch, wenn er wes versichert, daß unter den Tafeln des Simon geschrieden siehe:

Simonis Memmi Senensis opus.

Denn es sind noch immer einige Semalde mit der Aufsschrift dieses Kunstlers vorhanden, welche ben Della Valle einzusehen, umter denen die Verfündigte, welche Lanzi ihres urkundlichen Werthes willen in die florentinische Sallerie bes sedert hat, besonders geeignet ist, die Frage ganz zu beseitisgen. Auf dem Sockel dieses Vildes lieset man:

SIMON, MARTINI. ET. LIPPVS. MEMMI. DE. SENIS. ME. PINCXERVNT. ANNO. DOMINI. MCCCXXXII. ober XXXIII.; denn diese lette Zisser ist berstämmelt. \*)

Unter keinem anderen Namen findet er sich in den sienes sischen Archiven, aus denen ich einige theils minder beachtete Stellen, der Bestärfung wegen, unter die Belege dieser Abshandlung aufnehme. \*\*)

In jener Wiederherstellung der Madonna des großen Saales im dffentlichen Palaste zu Siena unterscheidet man

maestro Filippo. Dicono ch'esso su suo disce fratello. — Man fieht, daß Shiberti in der Urschrift zwischen discepolo und fratello geschwankt, daß erft der Abschreiber fich für fratello entschies den hatte.

<sup>\*)</sup> Wenn diese Tafel dieselbe ift, beren DB. in seiner Ausg. des Bafari To. 11. p. 205. erwähnt, so murbe er die daran befindliche Ausschrift nicht aufmerksam genug gelesen haben. Er sest das Jahr vorauf, und für pinxerunt, direxerunt; beides ift auf Bildern dieser Epoche zu ungewöhnlich, um mahrscheinlich zu sepn.

<sup>\*\*)</sup> S. Belege, II.

noch immer die Hand des Simon sowohl von den älteren Theilen, als von noch späteren Ausbesserungen. Am unteren Nande des Gemäldes befinden sich Neste von verschiedenen, nicht zusammengehörenden Inschristen. Die erste sagt:

Mille trecento quindici vo .... etc. Die andere, tiefer belegene:

#### S... A MAN DI SYMONE....

Dier, wie in jener Verkundigten der florentinischen Gallerie, welche leider vor ihrer Aufstellung mit Ungeschick gereis nigt und nachgebeffert worden, zeigt Simon einen feinen und emsigen Pinsel, welcher a tempera durch viele Lagen sich durchkreuzender Striche, a fresco durch zierlichen Auftrag, seis nen Formen Beendigung zu geben sucht, also von der flusse gen, verwaschenden Behandlung des Giotto weit genug abweicht. Allein auch in der Auffassung der Formen und Verbaltnisse, wie in der Manier der Anordnung unterscheidet er sich von seinem großen Zeitgenoffen. Denn es sind die Berhaltnisse des Simon ungleich willführlicher und gehen, vornehmlich ben verfürzten Gestalten, gar sehr ins Lange; und bie Gesichtsformen unterscheiden sich von den giottesken durch grös Bere Fulle und Rundlichkeit der Backen, ben feinen sehr verlangerten Rasen und rundlicheren Umrissen der Augenlieder, welche übrigens gleich benen bes Giotto meistens bennahe geschlossen sind.

Diese Merkzeichen sehlen verschiebenen Werken, welche Wasari dem Simon beplegt, namentlich den bekannten Mauersgemälden der spanischen Kappelle im Kloster sta Maria novella zu Florenz. Lorenzo Shiberti, welcher die stenesischen Arbeiten des Simon genau betrachtet hatte und ziemlich umständlich beschreibt, meldet mit keiner Zeile, daß Simon zu Florenz und

in dieser Rappelle gemalt habe, was allerdings befrembend ist. Deun es lag ibm nabe, bier ein so großes, in hinficht auf Umfang und Reichhaltigkeit jene stenesischen Gemalde weit übertreffendes Wert anzuführen, wenn er es überall für bie Arbeit unseres Deisters hielt. Da es demnach bochst wahrscheinlich zu Anfang des funfzehnten Jahrhundertes für die Arbeit irgend eines anderen, gleich so vielen alten, gegenwärtig unbekannten \*) Malers galt; da Basari hier schwerlich urfund. lichen Rachrichten folgte, welche den Klosterkirchen, was ihre Runftwerke betrifft, zu fehlen pflegen: so burfte seine Angabe auf einer bloßen Vermuthung beruhen, welche bas minder florentinische Ansehn jener Malerenen mag bervorgerufen haben. Mir scheint dieser Maler berselbe zu senn, der in der Kappelle ber Sacristen in fa Eroce die linke Seitenwand mit einigen Festlichkeiten aus der Legende der Jungfrau bemalt hat, welche Bafari für Arbeiten bes Tabbeo ausgiebt. Gewiß find fie mit einer größeren Fertigkeit und minder emfig al fresco \*\*)

Ber die Urkunden der Aunstgeschichte des drepsehnten und vierzehnten Jahrhundertes eingesehn, weiß, welche Zulle von ganz unbekannten Aunstlern daraus hervortritt. Wenn wir die berühmsteften ausnehmen, so folgte Vasari ben den übrigen dem bloßen Bufall, der ihm oft die minder bedeutenden entgegenführte, bessere verbehlte.

Form, a fresco, welche von den neueren italienischen Schriftstellern vergezogen wird, die einzig richtige sep. — Basari indeß, den man für einen teste di lingua halt, sagt abwechselnd: al fresco, sul fresco, in fresco, woden immer, muro, zu suppliren ift. A fresco, hingegen scheint sich nur auf die Handlung des Malens zu beziehn, nicht auf die Geschassenheit der Mauer, auf welcher gemalt wird, welche doch eigentlich in dieser Manier das Entscheidende ist. Ich fürchte daher, daß die modernen italienischen Schriftsteller hier

gemalt, als man überhaupt von einem Künstler voraussetzen darf, welcher seine thätige Laufbahn schon im Jahre 1344. beschlossen hat.

Erwägen wir, daß Alles, was Simon für ben Hof zu Apignon gemalt hat, langst untergegangen, oder boch verschols len ift; daß auch zu Siena der größere Theil der Arbeiten, welche wir aus dem Ghiberti ober aus alten Contracten und Zahlungen kennen, nicht mehr vorhanden oder boch ungemein beschädigt ist: so werden wir uns bescheiden mussen, aus einigen wenigen beglaubigten Werken- seine Manier und Formengebung zu beurtheilen, ohne den ganzen Umfang seines Geis stes ermessen zu wollen. Und ich wurde nicht gewagt haben, ihn nach so geringen Proben seines Talentes, als mir bekannt geworden, zu den Kunstlern zu zählen, welche, gleich dem Siotto, der Beobachtung und Nachbildung des Lebens sich hingegeben, wenn nicht die bekanntesten Sonette des Petrarca bewiesen, daß er bereits versucht, Bildniffe zu zeichnen oder zu malen, welche wenigstens einem schwärmerischen Verliebten genügen konnten. \*)

entweder in einen Gallicism verfallen sind, ober einen Kunstausbruck der Manieristen misverstanden haben, welche wohl einmal ihr keck und frischweg in Del malen, Frescomaleren und Maleren a fresco genannt haben.

<sup>\*)</sup> Petrarca Son. cit. — Della Balle (lettere Sen. To. II. und ato. del Duomo d'Orvieto) hat über Simon und Lippo viel damals noch Unbekanntes, oder minder Beachtetes zusammengestellt, was meist die Probe halt. Auch Lanzi (ato. pitt. scuola Sen. Ep. 1.) hat einiges Neue, namentlich die Nachweisung einer Miniatur des Simon in einem Coder der Ambrosiana zu Mayland, welcher dem Petrarca gehört haben soll. Aus seiner Schule stammt vielleicht jener trefsliche Miniaturmaler, welcher zu Siena

Ambruogio und Pietro di Lorenzo ober di Lorenzetto.

Diese Künstler, deren Vater in den Urfunden und Ausschriften bald Lorenzo, bald wiederum Lorenzetto genannt wird, waren dem Ansehn nach Brüder. \*) Vasari hat aus Untunde der Sitten jener Zeit, in welcher die Geschlechtsnamen noch selten und nur in den größeren Familien üblich waren, das

im, Arch. delle Risormagioni, Das Frontispit Des: Calesso dell' assunta, groß Fo., mit einer Aufnahme ber Madonna in ben Simmel geziert bat; er jeichnete fich barauf: Nicholaus ser sozi me pinxit. Die Abschriften bieses Buches find im Jahre 1335. gemacht, also trifft biefe Miniatur mit dem mannlichen Alter Deifer Gimons jusammen. - Die Madonna in weißem, goldgeblumten Gewande, eben wie fie in diefer Darftellung auch ben fpateren Sienefern vorzukommen pflegt. Die fingenben Engel, welche an Lippo Demmi erinnern, find besonders icon und fcmebend; die Ropfe ausgebildeter als man erwarten follte. In biefem Urdie giebt es aubere Miniaturen von Berth. — Uebrigens ift bem Langi und neueren nicht zuzugeben, bag jene Relief-Bildniffe der Laura im Geschmade bes funfiehnten Jahrhundertes acht fepen, welche bisweilen, ich errathe nicht aus welchem anberen Grunde, als bem bes Betruges, mit dem Namen unseres Runftlers bezeich. net worden find. Raccolta di lettere sulla pitt. scult. ed Architettura, To. V. Lettera LXIII. (Ed. Ro. 1766. p. 141.) erwiebert ber Marchefe von Mantua dem bekannten Pietro Aretino: Alla parte, che scrivete di Madonna Laura, dicovi ch' ho fatto vedere, se qui in casa ve n'é alcuno, e finora non se n'é trovato. Se vorrò quello, che avete voi, ve ne darò aviso. - Mantuae 1. Jun. 1529. Es scheint bemnach, daß solche Bildniffe ber Laura icon bamale in ben italienischen Gemalbefammlungen eine Anbrik bildeten, welche man ausfüllen mußte.

<sup>\*)</sup> In einer Aufschrift am Spital zu Siena war vormals nach Pecci, einem achtenswerthen Sammler drtlicher Merkwürdigkeisten, zu lesen: hoc opus seit Petrus Laurentii et Ambrosius ejus frater 1330.

Diminutiv Lorenzetto für einen Geschlechtsnamen gehalten, den er indeß nur dem Ambruogio beplegt. Für den Pietro hat er anderweitig gesorgt und ihn Laurati genannt; ein Name, der seine Entstehung wahrscheinlich irgend einer falsch gelesenen Aufschrift verdankt. Indeß ist Alles, was man in dieser Bestiehung dem Vasari einwenden könnte, längst schon in größeter Breite erdrtert worden. \*)

Von den Werken der beiden Lorenzetti haben sich verschiedene bis auf unsere Tage in gutem Stande erhalten; boch ist leider eben das Hauptwerk des Ambruogio untergesgangen, welches dem Shiberti zu einer längeren Beschreibung Stoff gab, ihn zu größerer Lebhastigkeit hinriß, als ihm geswöhnlich war. Ich will versuchen diese Stelle, welche Vasarizwar benußt, doch sehr abgekürzt hat, in ihrer eigenthümlichen Manier zu übertragen, weil sie mehr, als irgend anderes diesnet, ins Licht zu seizen, daß die Waler des vierzehnten Jahrshundertes von ihren Vorgängern vornehmlich eben durch grössere Objectivität sich unterscheiden.

"Die Stadt Siena, hebt Ghiberti an \*\*), besaß hochst ausgezeichnete und kunstreiche Meister, unter diesen den Amsbruogio Lorenzetti, einen vielgerühmten und hochst eigenthümslichen Waler, welcher, da er der Erfindung sehr mächtig war, sehr viele Werke vollendet hat. Unter anderen malte er bey den Winoriten (zu Siena) eine sehr große, trefslich beendigte historische Darstellung, welche die ganze Wand eines Klostershoses einnimmt. Hierin sieht man, wie ein Jüngling bey

<sup>\*)</sup> S. Della Valle, P. G., Lettere Senesi. Lanzi, sto. pitt. scuola Sen. Ep. I.

<sup>\*\*)</sup> Cod. s. cit. fo. 8. a tergo und fo. 9.

stad beschließet, Monch zu werden, und barauf eingekleidet wird. Ferner, wie berfelbe, schon in den Orden eingetreten, nebft anderen Brüdern deffelben mit größter Inbrunft um die Souft flehet, nach Afien überzugeben, um ben Saracenen ben christlichen Glauben zu predigen. Ferner, wie sie abreisen und wem Sultan kommen, die driftliche Lehre zu verkunden, worauf dieser sogleich besiehlt, sie an eine Saule zu binden und auszupeitschen. Dort sieht man, wie zwen Schergen sie gehauen haben und nun mit den Ruthen in der Sand, nachdem zwen andere sie abgeloset, sich ausruhen. Ihre Date triefen von Schweiß und sie scheinen so ermübet und athemlos zu senn, daß es ein Wunder ift, zu seben, wie ber Dei-Ker Alles so tunstreich habe ausdrücken können. Umber steht das schaulustige Bolt, die Augen fest auf die entkleideten Monche geheftet; ber Gultan aber sitt auf maurische Weise; und wenn man die mannichfaltigen Gebehrben und Bekleibungen ansieht, so scheint es einem, als wenn die Figuren wirk. lich lebten.

Ferner sieht man, wie der Sultan das Urtheil spricht, sie an einem Baume aufzufnüpfen; wie sie an einem Baume aufgehängt werden, und wie das gassende Wolf den aufgeshängten Monch ganz offendar reden und predigen hort. Darauf, wie der Sultan besiehlt, daß man sie enthaupte. Da, wo sie enthauptet werden, sieht man eine große Menge Menschen zu Zuß und zu Pserd, welche zusehen; den Scharfrichter mit gewassneter Begleitung und Weiber und Männer umber. Und nachdem die Monche enthauptet sind, erhebt sich ein düssteres Ungewitter mit Donner, Blig, Sagel und Erdbeben, welches Mes so wohl ausgedrückt ist, das man den Einsturz des Hinnels und der Erde befürchten sollte. Alle haben das

Ansehn, mit großer Besorgniß sich zu becken; man sieht Weisber und Männer sich nieberwersen, und ihre Gewande über den Ropf ziehen, und die Bewassneten ihre Schilder über den Ropf halten, auf denen der Pagel sich sammelt, welcher mit mächtiger Sturmesgewalt auf den Schildern zu prasseln scheint. Auch sieht man die Bäume sich zur Erde neigen, und einige sich spalten, und Jeden glaubt man sliehen zu sehen. Auch sieht man, wie dem Scharfrichter sein Pferd stürzt und ihn im Fallen erschlägt; und dieser Wunder willen ließ sich vieles Volk tausen. Als eine Waleren betrachtet, \*) fügt Ghiberti hinzu, scheint mir diese Darstellung wahrhaft bewundernswerth zu seyn."

Ein anderes, der Richtung nach, dem beschriebenen nahe verwandtes Mauergemälde an einer Seitenwand der Sala delle balestre, im disentlichen Palaste zu Siena, bestätigt das günstige Urtheil des Ghiberti, indem es auch unseren, in Bezug auf sinnliche Wahrscheinlichseit verwöhnteren Augen viel Leben und Ausbruck zu bestigen scheint. Der Künstler hat darin das städtische und ländliche Leben schildern wollen; die Halste des Bildes nimmt eine innere Ansicht der malerischen Stadt Siena ein, in welcher die Gebäude gut charafterisitet, die Straßen und Pläze mit lebendigen Figuren erfüllt sind. Einige betreiben ihr Gewerbe; doch an einer freyeren Stelle tanzen einige Mädchen nach der Handtrommel, in denen der Künstler sein Bestes versucht und viel Anmuth der Miene und Bewegung ausgedrückt hat. Tänze auf ossener Gasse gehören

<sup>\*) &</sup>quot;— Per una storia picta mi pare una maravigliosa cosa."— Ich benke, daß er ausbrücken wollte: für eine Nachahmung, welche nicht das Wirkliche selbst ist, scheint 2c. 2c.

Beleidigungen der Schaulustigen veranlaßten, haben sie verschiedentlich zu blutigen Partheykampsen die Loosung gegeben. Außerhalb des Thores sieht man eine reich angebaute Landsschaft und Ritter und Damen zu Pferde, welche aufs Land, oder auf die Jagd gehn. Obwohl dieser Theil des Gemäldes etwas leer und die Landschaft minder gelungen ist, als die Ansicht der Stadt, so verdient sie doch um so mehr Ausmertssamteit, als sie zu den frühesten Versuchen gehort, Feld und Wald und Andau darzustellen; welche Dinge die meisten Master dieser Zeit durch übereinkömmliche Zeichen anzubeuten pflegten. \*)

Die anderen Wande dieses Saales enthalten allegorische-Malereyen, deren Gegenstand und Jusammenhang gegenwärtig nur an der einen, dem Fenster gegenüberliegenden, zu erkennen ist, da die übrigen beynahe zerstört sind. Allein auch die erhaltene bedurfte, gleich den meisten fünstlerischen Andeutungen des Begrisses, der Erklärung durch Wort und Schrift, weshalb der Künstler solgende Verse an den Nand des Gemäldes setze:

> Questa santa virtù la, dove regge, Induce ad unità li animi molti. Et questi acciò riciolti Un ben comun per lor signor si fanno.

<sup>&</sup>quot;) Shiberti (cod. cit.) sagt von diesen Malerenen: im dffentlichen Palaste zu Siena malte er den Krieg und den Frieden und das, was zum Frieden gehört, namlich, wie der Handel mit aller Sicherheit geführt wird. Auch ist die gehörige Anstrengung (storsioni) in den Schlachten. Die letten sind nicht mehr erkenubar.

Lo qual per governar suo stato elegge, Di non tener giammai gli occhj involti Da lo splendor de' volti De le virtù, che 'ntorno a lui si stanno.

Per questo con triunfo alui si danno Censi, tributi e Signorie di terre; Per questo senza guerre Seguita poi ogni civile eletto, Utile, necessario e di diletto.

Die verschiedenen politischen Tugenden sind jedesmal in einer weiblichen Figur personisicirt, welche mit einander auf einer langen mit hoher Lehne versehenen Bank vertheilt sind, zu deren Ende ein höherer Sitz sich erhebt, auf welchem eine männliche Figur in kaiserlichem Ornate, und oberhalb derselben einige sliegende Genien, nach den Benschristen, Glaube, Liebe, Hoffnung. Die weiblichen Personisicationen erklären die Benschristen: pax, fortitudo, prudentia, magnisicentia, temperantia, justitia. Zu den Füssen des Fürsten zwen Genien und in einigem Abstande eine große Menge nach dem Throne ausblickender Bürger.

Die darauf folgende Allegorie ist durch Beschädigung uns deutlich geworden. In der Höhe schwebt eine weibliche Figur mit der Ueberschrift: sapientia; sie hält eine Wage über dem Haupte einer anderen, welche die Hände ausbreitet; im Felde diligite . . . . judicatis.

Unter diese Figur sitt eine dritte weibliche Gestalt, deren Gesichtszüge schön, deren Haupt sehr anmuthvoll bewegt ist. Ich vermuthe, das Ambruogio dieselbe aus Büchergemälden entlehnt hat, welche im Mittelalter so viel Antikes bis auf

seefonissicationen, besonders der Friede, (eine bequem hinges lehnte Figur in weißem, ungegürtetem, faltenreichem Gewande, welche in der rechten einen Kranz und Delzweig halt) dürsten ursprünglich antik seyn. Hingegen gehört die etwas unregels mäßige Anordnung, die Zeichnung der Geräthe, wie endlich auch die Gestalt des Perrschers ganz der Zeit und Ersindung des Künstlers, welcher am Saume dieses Vildes seinen Rasmen angebracht hat, wie folgt:

AMBROSIUS LAURENTII DE SENIS HIC PINXIT UTRINQUE.

Ich bringe in Erinnerung, daß diese Mauergemälde auf wohlgeglättetem Sypsgrunde a tempera gemalt sind, wie an den Stellen, wo die Farbe durch wiederholtes Herabsegen des Staubes abgeblättert worden, ganz deutlich am Tage liegt. — Vielleicht dient es Einigen zur Veruhigung, zu erfahren, wann diese Semälde vollbracht und wie sie belohnt worden; hier sind die Zahlungen, welche sich noch vorsinden \*).

Obwohl nicht ausdrücklich angegeben ist, welche Arbeit jedesmal bezahlt worden; so vermuthe ich doch aus dem Beslaufe der Summe, daß die Posten von zehn Goldgulden, welche dem Künstler in den Jahren 1337. und 1338. von Zeit zu Zeit bezahlt worden, das oben beschriebene Gemach angehn, als die größeste unter den Arbeiten welche Ambruogio in diesem Palaste beendigt hat.

Bon den verschiedenen Tafeln unseres Meisters, deren Shis berti mit Lob erwähnt, erhielt sich zu Siena, so weit meine Kunde reicht, nur eine einzige sehr verstümmelte, in einem

<sup>\*)</sup> S. Belege. III.

Naume der Armenschule (scuole regie). Das Hauptbild enthält die Vorstellung im Tempel; die Weiber, welche die Jungfrau umgeben, besonders die Prophetin, sind vortresslich. Die Ausschrift:

AMBROSIUS. LAURENTII. DE. SENIS. FE-CIT. HOC. OPUS. ANNO. DOMINI. MCCC. XLII.

Eine Altarstaffel mit allegorischer Darstellung des Weltsgerichtes, auf der Treppe desselben Gebäudes, ist offenbar ein Bruchstuck desselben Bildes \*).

Den Bruder des Ambruogio, Pietro di Lorenzo, scheint Shiberti ganz übersehen und seine Arbeiten mit denen des erssten vermengt zu haben. Wenigstens dürfte die Tasel, welche gegenwärtig in einem Seitengemache der Sacristen des Domes zu Siena (stanza del pilone) ausgehängt ist, zu jenen drenen gehören, welche Shiberti dem Ambruogio di Lorenzetts benmißt. Indeß lies't man am Sockel dieses Gemäldes:

PETRUS. LAURENTII. DE. SENIS. ME. PIN-XIT. A. M. CCC. XLII.

Dieses Gemälbe verdient um so mehr beachtet zu wers den, weil es das einzige beurkundete Werk dieses Meisters ist, welches so weit meine Kunde reicht, in Toscana sich erhalten hat. Der Gegenstand scheint mir aus dem Leben des Täusers entnommen zu seyn; das mittlere Bild enthält eine Wochenstube, in welcher eine Wenge naiver, aus dem Familienleben jener Zeit ausgegriffener Züge verstreut sind. Die Weiber, der Schnitt ihrer Köpfe, selbst die Bekleidung und der Kopsputz

<sup>\*)</sup> Angeblich ift dieses Bild aus san Niccolo in Sasso bahin versetzt worden. Doch vermuthe ich, baß solches zu den Tafeln im Dome gehört, deren Shiberti ermabnt.

erinnert durchhin an jene Maleren des Ambrosius im dffentlischen Palaste; auch unter den beiden zuletzt angeführten Tafeln bestehet die größte Aehnlichkeit der Auffassung und der Manier.

Bey so viel dußerer Aehnlichkeit wage ich nicht, mich zu bestimmen, ob der eine, oder der andere, oder vielleicht beide gemeinschaftlich im campo santo zu Pisa jenes große Feld voll Einsiedler gemalt haben, welches Basari dem Pietro benseißt. Ohnehin gehört die Ersindung, weder dem einen, noch dem anderen, da Alles auf das genaueste der neugriechischen Darstellung dieser Ausgabe nachgebildet ist.

Basari rühmt ben Erwähnung eines, wahrscheinlich versschollenen Bildes des Pietro, vielleicht desselben, an welchem er selbst, oder einer seiner Berichtgeber fälschlich, Petrus Laurati de Senis, gelesen \*), im Vorübergehen die kleinen Fisguren auf dessen Stassel, was in neueren Zeiten veranlaßt hat, dem wackeren, naiven, anmuthigen, lieblich beendigenden Künstler eine Menge häslicher kleiner Taseln anderer Sieneser,

<sup>\*)</sup> Dber es verleitete ihn die Aufschrift einer hubschen Tafel der Madonna mit vier Heiligen und kleineren Nebenwerken in der Pfarrkirche von Aresso, wo:

PETRUS LAUREATI HANC PINXIT. DEXTRA SENENSIS. Doch ift diese Beile, welcher das Jahr, ja selbst der Raum das für fehlet, schon deshalb verdächtig, weil sie wie in einen, nicht vorbedachten, nur zufällig vorhandenen Raum eingezwängt zu senn scheint und ungleich gezierter ift, als solche Aufschriften gemeinigtich zu seyn pflegen. Da sie nun zudem mit den Urfunden und Aufschriften des Kunklers, welche in dessen Baterstadt sich vorfinden, ganz unvereinder ist: so ergiebt sich, daß sie nachgetragen und untergeschoben worden; des Andenkens willen, oder als Ersas der ursprünglichen, welche man mit dem Sociel zugleich entsernt haben möchte, da es häusig vorsommt, daß alte Bilder neu eingerahmt worden, wie jener Giotto in sta Eroce zu Florenz.

des Lorenzo di Pietro und Siovanni di Paolo benzulegen; zweiger Maler, welche um die Mitte des funfzehnten Jahrhunsdertes gearbeitet haben. Ich warne daher reisende Kunstzfreunde, die Manier und Eigenthümlichkeit des Pietro di Los renzetto nicht etwa nach solchen untergeschobenen Probestücken zu beurtheilen, welche zu Siena sogar in die diffentliche Gallerie sich eingeschlichen haben, wo eine Altarstassel mit dem Weltzgerichte sälschlich dem Ambruogio bengemessen wird, und rathe, vielmehr zu jenem Semälde des Domes sich zu wenden, welsches sie bald überzeugen wird, daß jene geistlosen, dürren und grauenhassen Erzeugnisse, welche zudem den Stempel späterer Zeit tragen, des Pietro völlig unwürdig sind.

In den noch vorhandenen Büchern des Archives der Bicscherna erscheint der Name des Pietro eben so selten, als jener seines Bruders häusig darin wiederholt wird. Ich fand ihn nur in den Einnahmen, wo er ein Geringes für die Erlaubniß bezahlt, Wassen zu tragen, oder ein Wappen zu führen.

B. To. 116. anno 1337. fo. 67. a tergo. Lunedi tre di novembre.

Anco dal maestro petro Lorenzetti per licenza d'arme senza Tavolaccio.

I. lib. XI. soldi, IX. den.

Hingegen begegnete ich einem Beschlusse der Regierung, den ich aufführen will, weil er das Ansehn unseres Meisters und den Geldwerth seiner Arbeiten in ein sehr günstiges Licht stellt \*).

<sup>\*)</sup> S. Belege. 1V.

#### Barna

Bafari nennt unferen Kunftler Berna, und Langi (fienefifche Schule I.) erklart biesen Ramen für eine Abkürzung aus Bernardo. Indes halte ich mich, da der sienesische Dialect geneigt ift, das E in das lautere A umzuwandeln, da jener Rame wahrscheinlicher aus einem anderen Taufnamen, 1. B. aus bem ebenfalls gewöhnlichen Barnaba verstummelt ift, an die Schreibart des Ghiberti \*). Dieser sagt im Verlauf seis ver Nachrichten von sienesischen Kunstlern: "Es malte zu Florens ein Meister, Namens Barna, welcher vor vielen anderen den Vorzug verdient, zwen Kappellen in s. Agostino, worin viele Geschichten, unter anderen, wie ein junger Mann in Begleitung eines Monches, der ihm zuspricht, zur Richtstätte geführt wird; in dieser Figur ist die Todesfurcht vortresslich ausgedrückt. In fan Simignano (einem Stabtchen zur Rechten ber Straße von Florenz nach Siena) malte er viele Geschichten aus dem alten Testament; auch zu Cortona giebt es viele Arbeiten von seis ner Sand." — Die Maleren an den Wänden der Sauptkirche zu san Gimignano ist noch vorhanden.

In dieser Kirche sind, zur Nechten, Begebenheiten aus dem Leben Christi, zur Linken, jene Geschichten des alten Bundes gemalt, welche Shiberti dem Barna beplegt. Vasari hingegen

<sup>\*)</sup> Archiv, delle Ris. di Siena. Consilia Campanae, To. CCXIV. so. 113. a tergo. anno 1421. XIX. mensis Aprilis. Extractio dominorum priorum. Barna Bartoli domini Laurentii. Also wat dieser Name in Giena, aber auch in Florent gebrauchlich. Archiv. dell' opera del Duomo di Fir. Libro Ricordanse 1354. so. 9. 1362.

— Barna olim Batis provisor etc. operis S. Reparate etc.

las \*), unter den Geschichten des alten Testamentes die Auf-schrift:

A. D. 1356. Bartolus magistri Fredi de Senis me pinxit.

welche verwischt seyn muß, da ich sie nirgend habe entdecken können. In dem Archive der Rirche welches ich nicht einzussehen Gelegenheit gefunden, dürften leicht einige diese Gemälde angehende Vereinigungen und Zahlungen vorhanden seyn, aus welchen die Richtigkeit der einen oder der anderen Angabe zu erweisen ware. Indeß spricht die Wahrscheinlichkeit und das außere Ansehn dieses Wal für den Vasari.

Die Malerenen zur Linken sind namlich in der Ausführung ungleich unvollkommener, als die gegenüberstehenden, und, oline verwerstich zu senn, doch so schwach, daß sie nicht wohl einem Meister benzumessen sind, den Shiberti hervorhebt. Auch glaubt man in ihrer lobenswerthen Simplicitat, in ihren zum Schönen sich hinneigenden Gesichtsbildungen die Grundzüge der Manier und Richtung des Taddeo di Bartolo zu erkennen, welcher doch wohl aus der Schule seines Vaters hervorgegangen ist. Hingegen macht sich die Maleren zur Nechten sehr stattlich; die Pharisaer, die Handlanger in der Gefangennehmung, und andere Nebenfiguren sind lebendig, und besonbers in der Bestechung des Judas äußerst scharf bezeichnet, was mit dem Benspiele übereintrifft, durch welches Ghiberti in der angezogenen Stelle unseren Künstler hat charakterisiren wollen. Es ist daher anzunehmen, daß Shiberti sich zufällig in der Angabe des Gegenstandes verschen, und eigentlich die Wand zur Nechten habe bezeichnen wollen.

<sup>\*)</sup> Vita di Taddeo di Bartolo.

Es ist nicht so unwichtig zu wissen, ob Barna die eine, ober die andere Seite dieser Rirche bemalt habe, benn wir follen seine Eigenthumlichkeit aus dieser Probe kennen lernen, da seine übrigen Werke theils untergegangen, theils verschollen find. Mogen wir nun bas Wahrscheinlichere annehmen und, nach dem Vorgange bes Vasari, die Leidensgeschichte, ober die Wand zur Rechten, für seine Arbeit erklaren; ober auch unser Urtheil noch zurückhalten: so ergiebt sich doch unter allen Umständen aus diesen sicher stenesischen Malerenen, daß die Schule von Siena während des gauzen vierzehnten Jahrhundertes, wie sie immer gleichzeitig der Beobachtung des Lebens und der Auffassung des Mannichfaltigen sich hingegeben, boch immer noch viele, burch die neueren Griechen überlieferte, typische Charaftere und Zusammenstellungen beybehalten, beren Erfindung und Gestaltung ursprünglich den altesten christlichen Runstlern angehort. Gewiß zeigte ber Runstler, welcher diese Gemalde beendigte, daß er gleich sehr mit den Verhaltniffen und Erscheinungen des Lebens und mit den Ippen befannt war, welche aus der griechischen Maleren in besonderer Fulle in die sienesische Schule übergegangen find. In dem Abendmahl, um ein Benspiel anzuführen, folgte er nicht jener Aufreihung der Apostel langs eines langen Tisches, welche die florentinische Schule aus alten barbarisch-italienischen Bildwerken entlehnt hat; vielmehr versammelte er, nach ungleich alteren Vorbildern, die Apostel rings um einen Tisch. Aber auch die Mangel der neugriechischen Manier, jene übergroße Lange und Gracilitat der Figuren, jene fast gespenstische Feinheit der Gesichtszüge, finden sich hier wieder, obwohl, wie vorauszuseten, überall mit Goldem vermischt und durchwirft, was die Zeit hinzugebracht hatte.

Mit besonderem Gefühl ergriff der altere Sohn des eben erwähnten Bartolo di Fredo eben nur den Geist und Sinn der überlieferten Kunstgebilde des hochsten christlichen Alterthumes, ohne sich an das Zufällige der Manier und anderer Aeußerlichkeiten zu binden, welche er auf die hobere Runftstufe seiner Zeit zu erheben trachtete. Das Gestirn ber neues ren Maleren leitete ihn, als er bie Sohe seines Bestrebens erreicht hatte, nach Perugia, wo er Eindrücke bewirkt und zurückgelaffen, welche in der umbrischen Schule während des funfzehnten Jahrhundertes nachgewirkt und durch das Mittelglied bes Peter von Perugia die Seele Raphaels erreicht und befruchtet haben. Doch werbe ich, um die Zeitfolge nicht gang abzureißen, die bestimmtere Entwickelung dieser Andeutung noch aussetzen muffen, da ich vor der Hand verschiedes nes, die Geschichte der Baufunst und Bildneren Betreffende nachzuholen habe, welches, seiner Durre ungeachtet, benen willkommen senn durfte, welche in dieser Gegend der Runstgeschichte auf umständliche und sichere Kunde ausgehn; während andere, die außere Abtheilung dieser Schrift benutend, ohne Aufenthalt zur drenzehnten Abhandlung übergehn wollen.

# Urfundliche Belege. I. Arcagnuolo.

1. Archiv. dell' opera del Duomo di Firenze; aus einem gebundenen Buche, in schmalem Folio; es ist nicht numerirt, doch stehet auf der Vorseite des Pergamentbandes die Bezeichnung: Prestanze. 1355 — 1357.

Giovanni \*)

Alesso

Rosso

di III. di Lugiio 1357.

Perche Benci Cioni maestro appone al fondamento ed al partito preso delle colonne della chiesa, ebero preso di:

frate Jacopo Talenti frate Jacopo ser Lapini Neri di Fioravante

Andrea Archagniolo Giovanni di Lapo Ghini et Richardo di Franceschino i quali furono a dare il consiglio e deliberarono il sopradetto partito

Giovanni dell' Antella Giorgio di Benci chamitj Biagio Guaschoni et Lando d'Antemo.

Pregharono il detto Benci Cioni maestro, che per tutto di domani avesse dare loro per iscritto quello che appone all' impresa fatta della chiesa et per disegnamento come vuole rimanere.

### 2. Di V. di Luglio 1357.

— Messer frate aghostino Tinacci de' romitani veschovo di Narni et benedisse e sagrò una pietra

<sup>\*)</sup> Diese find die operarii, Bauheren. Der vierte, Filippo Tolosini, war abwesend.

di marmo scholpitovi su una + et gli anni dni MCCCLVII, di V. di Luglio. Furonci colui suoi frati et chapellani et la sua famiglia et chominciossi nel nome di Dio etc. a fondare la prima cholonna del corpo della chiesa verso il campanile presente:

frate Jachopo Talenti

frate Francescho da Charmigniano di santa Maria frate Zanobi novella

frate Paolo

frate Jachopo ser Lapini di san Marcho et uno compagno

Giovanni di Lapo Ghini maestro

Richardo di Franceschino degli Albizi

Andrea di Cione archagniolo dipintore. etc.

3. A nome di Dio di XVII. di Luglio Lunedi.

Furono gli infrascripti maestri apetiti de' detti operai per vedere, che lavorio fosse da prendere in fare il concio delle colonne, che far si deono nel corpo della chiessa avendone facto un asempro a gesso Andrea Archagnio e Francescho capo maestro un altra. et anche due disegnamenti l'uno nella chapella dove si lavora e l'altro nella corte.

Fra Jacopo di san Marcho consigliò di quello ch'é disegnato nella chappella nel frusto della Colonna, etc.

Fra Tommaso de ognessanti consigliò quanto al frusto della colonna di quello disegnamento fatto per Andrea Archagno perche gli pare abia più ragione di maestero di colonna che nulla altra.

Neri di Fioravante consigliò di quello d'Andrea per più bello e più ispacciativo lavoro sanza darvi alchuna correctione o d'arrota (non?) sendo dove facesse bisognio.

Giovanni di Lapo Ghini consigliò, che non gle ne piaceva niuno de' predicti disegnamenti e che profera di farne uno egli più bello facto lui.

Francescho del coro consigliò etc.

Benozzo di Niccholò consigliò di quello dell' Archagnio per più bello e che occuperà meno l'occhio che non farebe Illavorio quadro, e che nellavorio di Francesco del gesso a troppi lavorii.

Giovanni Felto (oter Fetto) consigliò di quello disegnamento del gesso ch'a fatto Andrea arcagno perche gli pare chessia di meno vilume et di meno ingombrio della chiesa sanza darvi alchuna arrota o corretione.

Ricchardo di Francescho deglalbizi cittadino chonsigliò di quello dello'rchagnio \*) per più bello lavorio e per più presto et di meno costo et più legiadro etc. etc.

4. Di 19. di Luglio 1357.

I detti operai ebero i sopradetti frate e maestri et i detti maestri e frati elessero per quinto Jacopo di

8 \*

<sup>4)</sup> Aus dieser Busammenziehung des Artikels mit dem fraglischen Bepuamen erklaren fich bessen gewöhnliche Verkummelungen. Der Endvokal des Artikels, lo, nahm den Anfangebuchkab des Nasmens in sich auf. Als man späterhin den Artikel ganz auswarf, datte man bereits den Ursprung des Bepnamens vergessen, und las daher die Zusammenziehung, ankatt lo 'rchagnio, vielmehr nach mosdernerer Orthographie: l' orchagno. Die Abbreviatur der Endung, welche wenigstens in diesen Protocollen überall angebeutet ist, mochte man übersehen haben.

migliore orafo e poi tutti insieme di concordia come detto é questo di presente i detti operai... derono per sentenza che la colonna dell'archagnielo \*) sopradetta si pigliasse si veramente che e'se ne dovessero levare i tabernacoli, che vi sono etc.

5. Detto di III. d'aghosto 1357.

I predetti operai ebono a deliberare qual sosse più bella et più sorte et più laudabile colonna, o una satta di nuovo di giesso per Francescho Talenti, o quella che già innanzi si prese dell'archagnio, o uno modano in uno pezo di mattone dato per Jacopo di Lapo chavacciani.

frate Jacopo Talenti
frate Francesco da Charmigniano

di santa Maria
novella.

Neri di Fioravante

Giovanni di Lapo Ghini

Taddeo di Ghaddo dipintore \*\*).

6. Archivio cit. Liber stanziamentorum mei Johannis scriptoris:

de annis 1363 — 1369.

fo. 6. MCCCLXIII. Indict. tertia die XXVII. mense Septembris.

Consilium redditum.

Johannes Gerü et } operarii operis sancte
Andreas Domini Francisci } Reparate.

Exceptis Jacobo Alamanni Vitorj et Gieorgio Chel-

<sup>\*)</sup> Hier und in ber folgenden Stelle ift ber Artikel abgefürst und bas hauptwort in seiner Integritat verblieben.

<sup>\*\*)</sup> Suche die Fortsetzung dieses Protocolls in der nachfolgensten Abb. XI.

lini grandinis corum sotiis absentibus congregaverunt in domo dicte operis:

fratrem Jacobum sci marchi
fratrem Benedictum del pagivolo
fratrem Tomasum Tedaldi ordinis humiliatorum.
Sandrum Maccii magistrum
Taddeum Ghaddi pictorem
Franciscum sellarium magistrum
Benozzum Niccholai et magistrum
Johannem Belchari magistrum.

Et plures alios magistros de civitate citari fecerunt et ab ipsis istis petierunt consilium de ponendis becchatellos per anditum ecclesie quibus dictus anditus debet circumdari etc. etc.

Die quarta mensis octobris 1364. \*)
frater Benedictus delle campora
frater Jacobus ordinis sci Marci
frater Tomasus ord. humil.

Taddeus Ghaddi pictor etc.

dederunt consilium dictis operariis pro utilitate dicti operis, quod peduccius volte magne ponatur bassus quantum potest supra cornice, quae ponatur subtus beccatellos quod dicti bechatelli ponantur bassi quantum potest supra dicto muro et dicti bechatelli et anditus dicte ecclesie cinghi circum circa dictam ecclesiam.

<sup>\*)</sup> Eigentlich: 1363. Das Geschäft ift daffelbe, und das Jahr 1363 wird auch auf den folgenden Seiten bis in spätere Monathe fortgeführt. hier, wie in den vorangehenden Stellen wird Niemand die stetige Anwesenheit des Taddeo Gaddi übersehen haben, den Basari schon im J. 1350 sterben läßt.

Et quod in parietibus murorum, qui present. murandi sunt pro hedificando voltas mangnas fiant occhj et non fenestre.

An dieser Stelle befindet sich eine Hinweisung an den Rand, wo eingetragen worden:

Et dictus Andreas vocatus Archangnolo Perus miglioris

Franciscus Salvetti

et Johannes Gherardini dederunt consilium quod in parietibus predictis fiant in qualibet facie unus oculus; dicebant tamen quod dicti peduccii ponantur subtus anditum et subtus dictos bechatellos.

Et sic sequi debet prout supra conscribtum est \*).

## II. Simon Martini.

Archivio della generale Biccherna di Siena.

1. B. No. 126. anno 1321. Uscita, fo. 55. \*\*)
XXX. Dicembre.

Anco al maestro Simone Martini dipentore e quali doveva avere per se et per li suoi....\*\*\*) et per oro

<sup>\*)</sup> Bergl. Arch. et lib. cit. so. 19. a. t. so. 23. so. 64. a. t. so. 65. und so. 70. a. t. — Ferner Arch. cit. lib. Ricordanze 1358. so. 34. a. t. und Prestanze 1355. — 57. d. d. XV. et XVIII. di Giugno 1357.

<sup>\*\*)</sup> Benvoglienti citirt hier B. No. 123. welche gleich anderen von ihm angeführten Buchern verschwunden ift. Doch findet sich in der noch vorhandenen No. 122., welche dieselben Puncte enthält, als die solgende, nichts der Art, weshalb ich glaube daß er sich versehn habe:

<sup>\*\*\*)</sup> Das ausgelassene Wort ift im Original sehr undeutlich, läst aber die Vermuthung zu, daß es, cognati, zu lesen sep. In

e colori per aconciatura la maestà la quale é dipenta ne la sala del palazzo de nove. XXVIII. Lib.

Das. so. 57. a tergo.

Anco a maestro Simone dipentore in vinti siòrin doro per suo salario del crucisisso chessa a chapo all altare de la capella de' nove e per suoi lavoratori e per più colori et straordenati et oro et altre necessarie cose chessapartengono a quello lavorie et per la detta dipintura. pulizia de nove.

LXXVI. Lib.

2. B. No. 145. 1329. fo. XV. a tergo.

Anco a Maestro Simone Martini dipegnatore III. lib. V. soldi. Le quali tre lib. e cinque soldi demo per una figura che dipense nel concestoro de' nove di Marco Regoli et avemmone pulizia da Signiori nove.

3. B. No. 151. anno 1331. fo. 4.

Maestro Simone dipegnitore die dare a di XXI. di dicienbre . . . II. sior. d'oro.

e quagli ebe chonti due fior. doro. etc.

Eine Erwähnung seines Gehülfen Lippo findet sich das selbst: B. 221. anno 1351. so. 144. \*)

XXX. Jun.

Item magro Lippo pintori pro pintura quam fecit in biccherna, videlicet coronat. nostre domine. — LXXXV. lib. XVL solidos VIII. den.

einem libro di Gabelle del 1323. s. 9. (meldes ich nicht selbs gese, ben), soll seine Frau Giovanna di Memmo di Filipuccio genannt merben.

<sup>\*)</sup> Benvoglienti bemerkt zu dieser Stelle, welche er richtig eistitt: "Madonna con molti ss. con forza e buon disegno." Ich habe diese Maleren, welche vielleicht nicht mehr verhauben ift, vergeblich aufgesucht.

- III. Archivio della gen. Biccherna di Siena.
- 1. B. No. 170. fo. 29. a tergo.

XXIX. d'Aprile. (1337.)

— Anco a Maestro Ambruogio Lorenzetti dipegnitore per parte del prezo de la dipentura del palazo de Singniori nove diecie fiorini d'oro . fecie a Benuccio Salimbeni XXXI. lib. XVI. sol. VIII. d.

Eod. n. fo. 49.

Adi XXX di Giugno

— Anco-a Maestro Ambruogio Lorenzi dipentore per parte del prezo per la dipentura del palazzo diecie ff. doro; de quali avemo pulicia de singniori nove.

\*) XXXI. lib. VIII. sold. IIII. d.

2. B. No. 179. fo. 19.

XVIII. di Febraio (1338.)

Anco di Maestro Ambruogio Lorenzetti dipentore per parte del suo salario delle dipenture, che fae nel palazo di singniori nove di sei fiorini doro

XVIII. lib. I. sold. VI. d.

3. B. No. 180. fo. 29.

a di XXIV. di Setenbre (1338.).

Ancho al Mastro Ambruogio Lorenzetti e quali dicie fiorini doro gli demo per pulizia de nove

XXXI. lib. X, sold.

Eod. No. fo. 57.

di VIIII. di Dicenbre.

Ancho al Maestro Anbruogio Lorenzenti e quali diecie fiorini doro furo per dipengitura che fecie nel

<sup>\*)</sup> Die Verschiebenheit bes Goldeurses innerhalb zweper Wosnathe ift hier ber Beachtung werth.

palazo de nove chome apare per pulizia de nove vagliono XXX. lib. XV. soldi.

4. B. No. 188. fo. 59.

di XX. di Giogio (1339.)

Ancho al Mastro Ambruogio Lorenzetti dipentore e quali diecie fiorini furo per suo salario di piue dipigiture fatte nel palazo del comune chome apare per pulizia de nove XXXI. lib. XVI. sold. VIII. d.

5. B. No. 210. fo. 40.

XXII. Novembre.

Item magistro Ambrosio Lorenzi pictori pro quibusdam figuris pictis et positis in cameris dominorum novem III. lib. apodixa a dominis novem III. lib.

IV. Archivio delle Risormagioni di Siena. Consilia Campanae. To. CVIII. so. 59. a tergo. s. Das Datum, welches so. 57. zu suchen:

M. CCCXVIIII. Judict. XIII. die XXVI. mensis Octubris.

— Item cum pro exauditione cujusdam petitionis exibite offitio dominorum novem pro parte prioris et totius conventus de Sen. fratrum ordinis sce marie de monte Carmeli, lecte et vulgarizate per me notarium in presenti consilio. Domini novem gubernatores et desensores communis et populi Senensis. prima die, quae suit XXIII. presentis mensis octubris. et postea subsequenti die secunda, quae suit heri. XXV. dicti mensis. stanziaverunt dicti domini novem et alii ordines civitatis Sen. de pecunia dicti communis possint teneantur et debeant dare et solvere dictis fratribus et

conventui. Quinquaginta libras denariorum Senensium. pro auxilio recolligendi quandam tabulam honorabilem et valde pulcram, in qua de Beata virgine Maria et beatissimo confessore Nicholao, et apostolis et martiribus confessoribus et virginibus multa feriosius sunt depicta per magistrum Petrum Lorenzetti de Senis. quae tabula dicitur esse costi. CL. florenorum auri etc. etc.

## XI.

Urkundliche Erdrterung: Weßhalb man den neuen Dom zu Siena unvollendet gelassen und sich begnügt hat, den alten schöner zu schmücken und zu erweitern. Nebst anderen Beyträgen zur Geschichte der italienisschen Bauhütten. Dreyzehntes und vierzehntes Jahrhundert.

Obwohl der stenesische Staat während des drenzehnten Jahrhundertes sur die Besestigung des nenen Umtreises der Stadt und wichtiger Puncte des Gebietes, sur die Grundung neuer Eisternen und Wasserleitungen \*), wie sur so viel an-

<sup>\*)</sup> Archiv. della gen. Biccherna di Siena. B. in cinem noch uns bescichneten To. de anno 1229. so. bb. a. t. It. IV. libr. Frederico Petronchi et bonajuto Gorlajo pro suo seudo pro sacto operis buctini sontis Brande. Arch. cit. B. To. 8. anno 1251. Expense mensis Sept. XL. libr. — posito pro saciondo trocum de sonte de vetrice. it. VIII. sol. VI. den. pro acconciamento sontis Brande. Item CCCC. libr. — operariis vene de Canella et aliarum venarum, qui mittuntur in sontem Brandum, quos expenderunt in dictis venis ducendis in dictum sontem. so. 35. (mens. Novembris) — Stroszavarcha Damesi operario sontis de Vetrice, XXXIV. libr. V. sol. VI. den. quos expendit pro acconciamento tronchi dicte sontis. Bgl. Das. B. To. 1. 1230 (1231.) so. 62. a. t. Fo. 64. It. IV. sol. magistro Baldo recipienti pro se et aliis tribus magistris pro una die qua laboraverint in buttino sontis Brandes.

dere dffentliche Bauwerke \*), große Summen verwendete, so finden sich doch schon in dem altesten der noch übrigen Bascher der Verwaltung des dffentlichen Schapes auch einige Beysträge für den Dombau in Ausgabe gebracht \*\*). Diese wie

<sup>(</sup>hieraus erhellt, daß ber gemeine Taglobn damals etwa einen solidus betrug. Um einige Decennien später erhielt Nicolas von Pisa acht; seine Gesellen sechs und vier. G. unten.) fo. 67. a. t. — XX sol. custodi fontis Follonice. Es mochte nothig senn, Bachter baben anzustellen, der Reinlichkeit willen und um Ber-. giftungen vorzubeugen. fo. 71. a. 1. werben: custodes fontium Brandes, Follonice, Vetrice bejahlt. fo. 72. - VIII. libr. pro emundatione et evacuatione fontis Brande et troghi et guazzatorii. Bgl. B. To. 3. 1246 (1247.) fo. 9. 18. a. t. mo custodes fontium Brande, Follonice, de Petrice (Vetrice), de Ovile, de Valle montonis, de Pescaja. B. To. 16. 1258 (1259.) fo. 22. a. t. Inprimis X libr. - operariis positis ad faciendum lavatorium et guazzatorium fontis follonice. Das. fo. 23. a. t. XXV. libr. für baff. Merk fo. 26. XX. libr. für Reinigung sontis Blande und L. libr. operariis positis ad faeiendum sieri lavatorium fontis follonice etc. XXV. libr. ad saciendum derigari et actari sontem de ovile. Bgl. Das. so. 31. a. t. fo. 32. a. t. fo. 36. a. t. fo. 39. 40. et a. t. wo im Gangen 105. libr. XL. sold. für diesen Zweck verwendet werden. B. To. 67. 1281. 111 libr. pro faciendo actari fontem Malitie. Hieraus erheut, daß bie größeren Bafferleitungen und Brunnenanlagen, beren Siena nach gegenwärtig fich bedient, größtentheils um die Mitte des 13 ten Jahrhundertes beschafft worden find: übrigens umfaffen diese vereinzelten Poften, da aus dem 13ten Jahrhunderte nur einzelne Fragmente der bamaligen Buchführung fich erhalten haben, bey weitem nicht den gangen Belauf des Aufwandes.

<sup>\*)</sup> S. Abh. VIII. S. 20.

<sup>\*\*)</sup> Archiv. della gen. Bicch. di Siena. B. ohne Numer. de anno 1229. (Jul. = Dec.). Die Ausgaben welche unvollständig sind, beginnen so. 9. Das. a tergo: Item VIII. libr. XII. den. magistro Riccio, operario opere sce Marie et stetit.... XXXIII. diebus de mense Junii. — Item VI. sol. magistro Riccio dicto, quos dedit Rubeo de lesa pro acuendis picconibus. — Fo. 49. Item

andere kirchliche, seiner Verwaltung damals nicht unmittelbar unterworfene Stistungen pflegte der Staat von Zeit zu Zeit durch Benträge zu unterstützen, welche, obwohl sie nirgend den ganzen Belauf des sedesmaligen Auswandes erreichten, doch immer durch außerordentliche Ausgaben der Domverwaltung veranlaßt wurden.

Der neue Dombau war im Jahre 1259. schon bis zum Schlusse einiger Gewölbe des nordlichen Seitenschiffes vorges rückt, mithin schon seit einigen Decennien im Werke, da solche Unternehmungen eben zu jener Zeit durch die Betriebsamkeit der klösterlichen Gemeinden gehemmt und ausgehalten wurden, und überall nur langsam vorschritten. Nehmen wir hinzu, daß der alte Dom schon seit dem zwölsten Jahrhunderte besendigt war, so scheint es unumgänglich, alle jene Unterstützungen, welche man schon seit dem Jahre 1229. der Dombers waltung von Zeit zu Zeit zu bewilligen pslegte \*), durchhin

XXXVIII. libr. magistro Riccio operario sce Marie pro CCCI. salma marmoris albi pro opere sce Marie. — Item VII. libr. et XII. sol. magistro Riccio dicto; pretio magistrorum qui laborant in opere sce Marie XXI. die et sunt quatuor magistri. — fo. 62. stehen andere gleich unerhebliche Ausgaben für dens. 3weck. — Aehnliche Benträge stehen, Arch. et Classe cit. To. 99. anno 1302. fo. 378. unter der Rubris: Limosine, 3. B. Item — CCXLIV. libr. IV. sol. a l'uopara di Madonna sta Maria per lo salario di X. Maestri, che lavorano ne la detta uopara etc. —

<sup>\*)</sup> S. Archiv. cit. B. To. I. 1230. fo. 52. 58. 64. 77. der Opestarius beist diesemal bald Ricardus, bald Ricciardus und hat einen Sehulsen Namens Bencivenne. B. To. L secundo. 1236. Jul. = Dec. fo. 11. a tergo. — LIII. (libr.) — sol. Bencivenne operaio opera see Marie de pretio magistrorum qui laborant in dicto opere procommuni. — B. To. 3. 1246. (1247.) fo. 20. a. t. XXVIII. libr. IV. sol. magistris communis qui laborant in opera see Marie

auf den neuen Bau zu beziehen, welcher demnach, ungefähr um 1225. dürfte entworfen und auszuführen begonnen senn.

Der ungleiche, burch viele Thalgrunde zerrissene Boden, auf welchem Siena gelegen ist, stellte den größeren Bauunters nehmungen überall schwere Hindernisse entgegen; diese steigersten indes die Kühnheit der Baumeister und den Unternehmungsgeist der Bauherrn, welche durch mächtige Untermauerungen der Ungleichheit des Bodens abhalfen, deren Größe und Gediegenheit den Fremden in Erstaunen setzt und den Eingeborenen so sehr zu verwöhnen pstegt, daß er den planes ren Schönheiten gewöhnlicher Städte selten Geschmack abges winnt. Doch setzte die Natur an einigen Stellen dem Geiste der Unternehmung seine Grenzen; namentlich war die alte Domkirche von zween Seiten durch Abgründe umgeben, deren Ausfüllung vielleicht ummöglich ist, gewiß die Kräste der Siesneser weit überslieg.

Als nun, denke ich, das alte, wohl angelegte, doch bes schränkte Domgebäude der Bevölkerung und Größe der Stadt nicht mehr zu entsprechen schien, so entschloß man sich, da

pro communi etc. (man versicherte sich ber Berwendung des bensetragenen Geldes.) — B. To.14. 1257. (1258.) so. 55. a tergo. Expense mensis Maji. (1258.) Item LXXXVII. libr. et X sol. fratri Vernaccio operario operis sce Marie pro operibus magistrorum de mensibus Ian. Febr. Marsii et Aprilis etc.; a. Ausg. für dens. Bau so. 67. (XLVIII. libr. für Man u. Jun.) — B. To.16. 1258 (1259.) so. 7. a. t. XXIV. libr. und so. 16. dens. Bentrag für den Monath März. so. 21. 26. 61. 65. für die folgenden Monathe. B. To. 20. 1261. so. 82. Item fratri Melano operario sce Marie pro expensis magistrorum et calcine pro dicto opere. CLXVI: libr. X. sol. — Die gleichzeitigen Ausgaben für die Besestigung belausen sich monathlich auf viele Tausende.

seine Lage verhinderte, dasselbe beträchtlich zu erweitern, einen ganz neuen Ban zu unternehmen. Um auf der anderen Seite soviel, als möglich, das Vorhandene zu benutzen, umd einen Theil des alten Sebäudes der neuen Kirche anzuschließen, ward diese längs des nordwestlichen Abhanges hin in einer solchen Richtung angelegt, daß sie das ältere Gebäude in rechtem Winkel berührte und ben gänzlicher Verndigung würde gestattet haben, dessen rund überwöldtes Chor mit der neuen Kirche zu verdinden. Die Schwierigkeiten, denen eine solche Vereinigung des alten mit dem neuen Dome unterlag, waren dem Ansehn nach ansänglich nicht hinreichend erwogen worden; vielleicht glaubte der Vaumeisser, man werde sich in der Folge sichen entschließen, den alten Bau ganz abzuräumen, und entshielt sich vor der Pand, die Vauherrn durch eine gänzliche Entspillung seines Planes abzuschrecken.

Dieser Plan, bessen Urheber wir leiber nicht kennen, war allerdings ber Anssührung werth; so weit man aus den Ueberresten der vollendeteren Theile, mit Halse einiger alten im Arschiv der stenesischen Bauhutte bewahrten Grundrisse auf das Absehn des Rünftlers schlichen kann, würde der neue Dom zu Siena alle gleichzeitige Gebäude seiner Art sowohl an Umssanz, als an Schönheit der Anlage und Aussührung weit übertrossen haben. Der gothische Baugeschmack ist darin glücklicher, als an anderen Stellen, mit antisen Reminiscenzen und italienischen Eigenthümlichkeiten ausgeglichen, die Arbeit durchhin vortresssich. Perrlich würde die Vorseite des Gebäudes über die Paupestraße hervorgeragt haben, von welcher eine breite Scalinata zur Schwelle der Haupt-Thore sühren sollte. Von dieser würde man einen Theil der tieser liegenden Stadt und der umliegenden Landschasst übersehen haben; den Eigen.

thumern aller die Aussicht beschränkenden Häuser jener Straße liegt noch immer, obwohl ohne Gefahr der Vollziehung, die Verbindlichkeit ob, sie auf Verlangen der Domberwaltung ohne Weigerung abzutragen.

Wer dieses herrliche Gemäuer betrachtet, wird fragen muß sen, weßhalb man jemals einen so schonen, und schon so weit vorgerückten Bau ganz aufgegeben und dem Verfalle überlaffen habe. — Da die Fundamente der ndrblichen Seitenmauer knapp am Abhange eines schräg geschichteten Nagelfluhefelsens angelegt und in diesem Theile des Gebaudes überall, besonders in den Pfeilern bemerklich ist, daß sie nachgegeben und sich ges senkt haben; so schloß ich auf ben ersten Blick auf Fehler in den Grundlagen. hingegen versichern die sienesischen Alterthumsforscher, daß der Bau im Jahre 1338. aufgegeben worden, weil die Stadt, durch die Pest entvolkert, nicht langer einer so großen Rathebrale zu bedürfen schien. Diese Angabe ist noch in der letten Auflage der Beschreibung des Domes wiederholt worden, da es mir nicht gelungen, den Freund, welcher sie besorgte, zeitig genug vom Gegentheil zu überzeugen.

Indes hatte ich nicht sobald in dem Archive der sienesisschen Domverwaltung Fuß gefaßt, als mir bereits die nachssehenden Urfunden und Nachrichten in die Sande sielen, welche meine Sppothese bestätigen.

1) Archivio dell' opera del Duomo di Siena. Pergamene. No. 250.

In nomine Domini. Amen. Anno ejusdem Millesimo CC.LX°. Indictione III<sup>a</sup> die quinto Idus Junii. Omnibus inspecturis appareat evidenter. quod magistri qui laborant et sunt deputati in opera sive fabrica sce

Marie de Senis. scilicet Magister Rubeus. magister Lulglius. Ventura. Brunus. Gratia. Ristorus. Ventura des Trexsa. Buonasera. Gratia. Ventura de Grocti. Stephanus et Jacobus. una cum magistro Orlando Bonacti et magistro Bencivene Leucchi. qui duo non sunt de numero dictorum magistrorum in dicta opera sce Marie. simul convenerunt in ecclesia majori Sen. et in presentia mei notarii et testium subscriptorum dicant et consulunt fratri Melano operario dicte opere sce Marie pro meliori ejusdem opere: quod ille volte, que ex novo facte sunt, propter illas scisuras que apparent in culmo dictarum voltarum dicte volte non sunt dissipande vel dejungende. Quia dicunt dicti magistri, quod alie volte, que fieri debent juxta illas possunt ita bone conjunxi illis, quod de cepteto (sic) non apperientur ultra. nec dicte volte in quibus sunt ille scisure propter illas non deficient ullo modo.

Actum Senis coram etc. etc.

Also zeigten sich bereits im Jahre 1260. Risse in den Gewölben, welche Bedenklichkeiten erregten und Berathungen veranlaßten. Wie sehr indeß jene Meister sich geirrt haben, welche diese Risse sur unerheblich gehalten, zeigt sich in einer späteren und ernstlicheren Berathung, welcher, wenn mein Gesdachtnis mich nicht täuscht, eine andere vorangegangen, deren Abschrift ich verlegt habe.

2) Archiv. cit. Pergamene. No. 667.

In nomine Domini Amen. Nos Laurentius magistri Matani et Nicchola Nuti de Senis. Cinus Francisci. Pone Johannis et Vannes Cionis de Florentia magistri provisores et consiliarii electi et adsumpti ab hoperario operis sce Marie majoris Sen. Ecclesie et consiliariis operis prelibati de conscientia et voluntate dominorum novem Gubernatorum et defensorum comunis et populi civitatis Senarum. Super factis et negotiis novi operis jam incepti ecclesie sce Marie prefate ex parte graduum \*) ecclesie memorate. Visis equidem omnibus et hiis diligenter inspectis, que in dicto novo opere continentur et que nostro Judicio consequentur ex eo. Et habita super hiis inter nos deliberatione solenpni. XPI. nomine invocato. de nostra comuni concordia nostroque juramento prius prestito. In hiis scriptis consulimus videlicet:

In primis consulendo dicimus, quod nobis videtur et patet, quod fundamenta novi operis, que fiunt ad presens, ad augmentum majoris ecclesie antedicte, non sunt sufficientia, eo quod jam incipiunt vallare in aliqua parte sui.

Item videtur nobis, quod more \*\*) predicti novi operis, sufficientes non sunt, quia non sunt tante grossitudinis, quod sufficientes sint ad substentandum pondus et ire ad tantam altitudinem, quantum opus novum predictum requirit et postulat, eo quod more facciate anterioris dicte ecclesie versus hospi-

<sup>\*)</sup> Uebersete: "langs des steilen Abhanges, welcher schon bas mals durch Treppen zugänglich gemacht war." Daß nicht vom Hospitale della scala die Rede, zeigt sich unten.

<sup>\*\*)</sup> mora, Pfeiler.

tale sce Marie de Senis sunt grossiores moris novi operis memorati. \*) Et dictum novum opus esse debet majoris altitudinis veteri, ydeo ejus more novi operis predicti esse debent majoris grossitudinis, majorisque roboris et laboris, quam more veteris operis antedicti.

Item nobis videtur et patet, quod fundamenta nova non conveniant cum veteribus, et adjungendo opus novum cum veteri, in pilando \*\*) obstendent aliquam novitatem, cum fundamenta veteris operis jam sint rasisa \*\*\*), et novi operis fundamenta rasisa non erunt.

Item nobis videtur, quod super dicto opere non procedatur, cum sit necesse dissipare de opere domus veteris a medietate metis †) supra versus opus inceptum jam novum.

Item nobis videtur et patet quod in dicto opere non procedatur, quia volendo dissipare opus vetus causa conjungendi cum dicto novo opere, fieri non posset absque magno periculo voltarum veterum.

Item nobis videtur quod in dicto opere non procedatur, quia metis predicte Ecclesiae finito novo opere

<sup>\*)</sup> Den fienesischen Forschern, welche auf dieses ober andere den neuen, unvollendet gelassenen Dom bezügliche Documente gesachtet haben, ift es stets undeutlich geblieben, wo darin von dem alten, wo von dem neuen Bau die Rede sep. An dieser Stelle wird der neue, dem alten so entschieden entgegengesetzt, daß kein Zweisel flatt finden kann.

<sup>\*\*)</sup> pilare, abftugen.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus dem vulgaren rassettare, fich fegen (von Grundlagen.).

<sup>†)</sup> metis, Kuppel.

non remaneret in medio crucis ut rationabiliter remanere deberet.

Item videtur nobis, quod in dicto opere non procedatur ulterius. Quia, postquam opus foret completum non haberet mensuram ecclesie, in longitudine, amplitudine et in altitudine ut jura Ecclesie postulant.

Item nobis videtur, quod in opere non procedatur de Jnceps, cum vetus ecclesia sit adeo bene proportionata et ita bene simul conferant partes sue in amplitudine, longitudine et altitudine, quod si in aliqua parte aliquid jungeretur, oporteret invite, ut dicta ecclesia destrueretur in totum. Volendo eam reducere rationabiliter ad rectam mensuram ecclesie.

Latum datum et pronuptiatum suit supradictum consilium per supradictos magistros in hiis scriptis. sedentes in palatio dicti comunis Sen. in sala ubi consilia campane comunis Senensis siunt. Cui palatio etc. etc. Sub anno domini Millesimo Trecentesimo vigesimo primo. \*) Indictione Quinta, die decimo septimo mensis sebruarii. coram etc. etc.

Ego Salvi filius olim Cennis notarius etc. etc.

3) Archiv. cit. Perg. No. 671.

In nomine domini amen. Nos Laurentius Magistri Matani et Nichola Nuti de Senis. Cinus Francisci Tone Johannis, et Vannes Cionis de Florentia magistri provisores et consiliarii electi et assunpti ab operario operis sce Marie majoris ecclesie et consiliariis,

<sup>\*) 1322.</sup> der allg. Zeitrechnung. Das sienesische Jahr schloß im Marz.

prelibati, de conscientia et volentate dominorum novem gubernatorum et Desensorum comunis et populi civitatis Senarum. super factis et negotiis novi operis jam incepti ecclesie memorate. Visis equidem omnibus et hiis diligenter inspectis que in dicto novo opere continentur et que nostro judicio consequentur ex eo. Et habita super biis inter nos deliberatione solenpai XPI nomine invocato de nostra comuni concordia nostroque juramento prius prestito, et dato super puntis defectionis dicti operis consilio nostro. ut constat de dicto consilio manu mei notarii infrascripti. Nunc vero super hedificando novam ecclesiam in hiis scriptis consilium tale damus, videlicet. quod consulimus. ut ad honorem dei et beate marie virginis matris sue sanctissime. que semper suit est eritque in suturum capud hujus civitatis Senarum. Incipiatur et fiat una ecclesia pulcra magnia et magnifica. que sit bene proportionata in longitudine altitudine et amplitudine et in omnibus mensuris que ad pulcram ecclesiam pertinent etc. etc.

Latum datum et pronuptiatum fuit dictum consilium per dictos magistros sedentes in palatio comunis Senarum Ubi fiunt consilia campane dicti comunis. sub anno Millesimo CCC.XXI. (1322.) Indictione V. die XVII. Febr. coram etc.

Ego Salvi fil. olim Cennis etc. etc.

Aus diesen bisher übersehenen, oder doch mißbenteten Documenten erhellt, daß man lange vor den Verheerungen der Pest des Jahres 1338. auf Schwierigkeiten gestoßen war, des

ren Beseitigung außerhalb bes Möglichen lag. Grundlagen, welche gewichen waren; Pfeiler, welche ihrer Last nicht zu genugen schienen; Unvereinbarkeit des neuen mit dem alten Gebaube, welches lette zu schon und wohlgeordnet war, als daß man so leicht sich entschließen konnen, dasselbe dem neuen, bereits schabhaften aufzuopfern. Diese und andere Grunde, beren Wiederholung mussig ware, führten also ben Entschuß berben, den neuen Bau ganz aufzugeben. Die Meister, welche befragt worden, wunschten, wie es aus der zweiten Urkunde hervorleuchtet, einen ganz neuen Bau; doch begnügte man sich in der Folge, die alte Kirche zu erweitern. Der Entwurf zu dieser Erweiterung der alten Rirche, welche wirklich zu Stande gefommen, ward im Jahre 1339. im großen Rathe zur Sprache gebracht und, wie nachstehender Auszug zeigt, dessen Ausfahrung durch Mehrheit der Stimmen beschlossen. Doch wird in der Proposition, welche dem Beschlusse vorangeht, zur Bedingung gemacht, daß man das neue schon angefangene Werk bemungeachtet fortsetzen solle, ein Ausbruck, welcher nach der Verbindung und nach dem Vorgang der früher ans gezogenen Urkunden nur auf jenen Bau zu beziehen ist, der uns bisher beschäftigt hat. Diesen gang aufzugeben veranlaßte vermuthlich ber Einsturz einiger schon aufgerichteten Theile, welcher später erfolgt senn mag. Wiewohl ich nicht aufgefuns den, wann dieses Ungluck eingetreten sen, so entdeckte ich doch eine spätere Erwähnung desselben: Archiv. dell' opera del Duomo di Siena. Libro. E. No. 5. Delib. fo. 119. (durch Bersehen des Schreibers 179.) — Die XXVI. Junii 1452. Per simil modo deliberaro che l'operaio predetto faccia passata la festa di sca Maria d'agosto sgombrare il Duomo vecchio overo il Duomo caduto d'ogni disutile ingombrime, siche volendo adoperare quello luogo per predicare si possa.

- 4) Senehmigung eines Planes, die alte Domfirche zu erweitern. Archivio delle Risormagioni di Siena. Consilia campanae. To. CXXV. anno. 1339. so. 18. XXIII°. mensis Augusti.
- Convocato et congregato generali consilio campane communis et populi et quinquaginta per terzerium etc. etc. Idem dominus potestas etc. — proposuit in dicto consilio et a consiliariis dicti consilii utile predicto communi consilium sibi petiit exhiberi.

Quod cum per operarium et consiliarios operis sce Marie, quod fit et fieri intenditur in majori Sen. ecclesia que de novo \*) augeri et magnificari intenditur. et etiam per magistros dicti operis et alios etiam magistros doctos et expertos in operibus muramentorum ecclesiarum. volentes ad magnificationes pulcras utilem et proportionalem (modum?) dicte majoris ecclesie subtiliter et utiliter providere, adinvecti sint certi modi et ordines magne pulcritudinis et utilitatis et commoditatis pro dicto opere videlicet: quod navis dicte ecclesie de novo fiat, et extendatur longitudo dicte navis per planum sce Marie versus plateam Manettorum seu plateam que Manettorum dicitur

<sup>\*)</sup> Es ift hier, wie aus bem folgenden erhellt, von einer bamals neu unternommenen Anlage die Rede, welche dem opus novum jam inceptum (s. unten) entgegengesetzt wird, an dem man ungeachtet des von neuem zu beginnen den noch vor der Hand fortzuarbeiten beschließt.

sicut et quomodo designatum est per dictos magistros et etiam scriptum apparet seu apparere debet per manum scriptoris operis prenotati. Dummodo in opere novo dicte ecclesie jam incepto nichilominus sollicite et continue procedatur, tantum quantum et prout requiritur ad proportionem operis dicte navis. qui modi et ordines relati diligenter et fideliter fuerunt per dictos operarium et consiliarios ejus coram offitio dominorum novem. Et ipsi domini novem volentes quod secundum beneplacitum bonorum et sapientum civium Senensium examinarentur et exanimati firmarentur pro bonis et utilibus pro opere prelibato. propterea multorum sapientum civium Senensium consilium semel et pluries tenuerant . in quorum quolibet consiliorum per ipsos sapientes cives dicti modi et ordines commendati multum fuerint et subsequenter in magna concordia firmati et approbati. Et firmatum et. stabilitum fuerit in ultimo consilio die heri habito et detento per ipsos dominos novem. Quod predicti modi et ordines adinvecti ad generale consilium campane comunis et populi Sen. adducerentur et super ipsis firmandis fieret solenpnis proposita. Si igitur dicto presenti consilio videtur et placet omni auctoritate potestate et balia jure et modo quibus magis etc. etc. providere ordinare etc. quod ad honorem et reverentiam omnipotentis dei et beatissime Matris ejus Marie semper virginis gloriose et ad honorem et augmentum comunis et populi Senen. in opere dicte navis et predictis omnibus et singulis procedatur et ad persectionem deducatur per presentem operarium et etiam futuros operarios operis supradicti secundum quod superius est narratum. In nomine Domini dicant et consulant.

Eod. To. fo. 19.

Summa et concordia dicti consilii super dictis contentis in dicto primo articulo suit voluit et sirmavit se cum dicto et consilio et secundum dictum et consilium dicti consultoris \*) hoc modo, videlicet quod facto super eis inter consiliarios diligenti partito et scruptinio ad bussolos et palloctas secundum formam statuti Sen. per consiliarios in dicto consilio existentes et se cum dicto et consilio dicti consultoris ad eadem se concordantes, misse fuerunt in bussolum album del si et eodem bussolo reperte CCXII. pallocte. Et per consiliarios se ab eisdem discordantes misse fuerunt in bussolum nigrum del non et in eodem reperte CXXXII. pallocte in contrarium predictorum. Et sic suit et est super eis obtentum, sirmatum et resermatum secundum formam statuti Sen. ut supra plenius continetur et patet.

Von diesem Beschlusse besaß Vasari \*\*) eine unbestimmte Lunde, welche er wahrscheinlich irgend einem sienesischen Alters thumsforscher verdankte, der, wie es in den älteren Zeiten häusig geschehen, einzelne Urkunden ausgezogen, ohne ihren

<sup>\*)</sup> Der, consultor, rath, ben Bau unverzüglich vorzunehmen.

<sup>\*\*)</sup> Vita d'Agostino e d'Agnolo etc. p. 137. — "Essendo poi tornati a Siena l'anno 1338. su satta con ordine e disegno loro la chiesa nuova di sta Maria appresso al duomo vecchio verso la piazza Mannetti: "Aus den übrigens ganz unversandenen Umständen dieser Angabe erhellt eine mittelbare Bekanntschaft mit den oben mitgetheilten und der nachsolgenden Urkunde.

Sinn zu ermitteln und nach anderen, sie erläuternden Rachrichten sich umzusehn. Die bloße Verlängerung des Schiffes der alten Kirche gestaltete sich ihm zu einem ganz neuen Ges baube; was eine dritte Domkirche abgeben wurde, da durch eine seltene Zufälligkeit bereits neben dem alten Dome ein halbvollendeter neuer vorhanden war. Sein Berichtgeber ward hochst wahrscheinlich durch das zwente Actenstück (No. 671.) irre geleitet, wo der Rath ertheilt wird, eine ganz neue Rirche zu erbauen, welcher nie in Ausführung gekommen. Eben so wenig hatte derselbe ein anderes Document gehorig ins Auge gefaßt, die Bestallung des Johannes, eines Gohnes des Augustinus von Siena, jum Werkmeister jener neuen Bamunternehmung. Denn er verleitete den Vafari, den Entwurf dieses neuesten Baues dem Agostino und Agnolo benzulegen; indes war es Johannes, Sohn Augustins, welcher als Werkmeister in den Dienst der Domverwaltung eintrat, nachdem es nicht gelungen war, ben Meister Lando burch eine Besoldung von zwenhundert Pfund Pfennigen für diese Stelle zu gewinnen, und überhaupt in Siena zu fesseln. \*) Uebrigens ist nicht wohl auszumachen, wie viel oder wenig in dieser letzten Ans lage der Erfindung des Meisters Johannes Augustini gehöre.

<sup>\*)</sup> Arch. delle riformag. di Siena. Consil. campanae. T. CXXV. anno 1339. — die veneris tertia mensis Decenbr. — Quod cum notorium sit et certum in civitate Senarum, quod providus vir magister Landus aurifex est homo legalissimus et non solum in arte sua predicta sed in multis aliis — est homo magnae subtilitatis et ad invenctionis etc. etc. Et ipse magister Landus moram sue habitationis contrahat ad presens in civitate Neapolitana etc. etc. Indest fiellte er sich nicht ein, ba ihm bas beschlossene Jahrgehalt von 200 libr. nicht bezahlt und Johannes etwas später an seiner Stelle in Sold genommen ward.

Denn es erhellt aus den bereits angeführten, und anderen moch mitzutheilenden Acten und Urfunden, daß die Verwaltungen der italienischen Domgebände selten einem einzelnen Meisster sich unbedingt hingegeben und im Fortgang des Baues jeden Theil von neuem der Berathung und Abanderung untersworfen haben. — Hier ist das Wesentliche aus seiner Besstallung.

Archiv. dell' op. del Duomo di Siena, Pergamene. No. 757.

Anno domini Millesimo Trecentesimo trigesimo nono (1340.) Indictione octava. die vigesimo tertio mensis Martii. Ego magister Johannes filius magistri Augustini civis Senensis faciens hec omnia in presentia et de voluntate et cum consilio consensu et ex autoritate predicti mei patris presentis et consentientis. Loco et concedo tibi Bindoccio quondam Latini de Russis de Senis operario operis majoris ecclesie sancte Marie de Senis conducenti et recipienti vice et nomine dicti operis et per te et tuos in predicto offitio et opere sucessores et in presentia de voluntate deliberatione consilio et consensu tuorum et dicti operis consilii et consiliariorum videlicet Naddi domini Stricche etc. etc. me et personam meam et opera mea in capud magistrum et pro capite magistro omnium magistrorum et totius predicti operis sancte Marie de Sen. a kalendis Aprelis proxime venturis ad quinque annos proxime comprehendos pro salario et feudo et mercede cujuslibet annorum predictorum Centum quinquaginta Librarum denariorum Senensium. michi solvendo per te et tuos

In predicto offitio successores et de pecunia dicti operis quolibet mense predicti temporis et in fine cujusque mensis dicti temporis etc. etc. etc. — Item si quo casu eveniret infra predictum tempus me absentare ab opere et laborerio supradicto seu obmittere et praeterire per aliquid tempus infra quinquennium supradictum non adesse seu non superesse dicto operi et laborerio operis supradicti et perdere mei defectu vel causa aliquod tempus seu spatium temporis. Quod de tali et pro tali tempore et spatio sic obmisso preterito vel perdito per te et successores tuos in dicto offitio dematur et excomputetur de meo salario et feudo supradicto tantum quantum pro rata et secundum ratam tetigerit temporis et spatii supradicti obmissi etc. — Actum Senis in domo operis sce Marie etc. etc. Ego Franciscus notarius vocatus Cecchus fil. olim Ture de Senis etc.

Viele Künstler hatten bis dahin an den Arbeiten Theil genommen, welche der nunmehr aufgegebene Bau des neuen Domes seinerzeit herbeysührte. Vasari \*) läßt den Nicolas von Pisa seiner Gründung beywohnen; es sehlt gegenwärtig an Beweisen für oder wider diese ganz unerhebliche Thatsache. Ferner meldet er, daß Johannes von Pisa, der Sohn des er-

<sup>\*)</sup> Vita di Nic. Pis. p. 100. "Si trovò Niccola alla prima fondazione del Duomo di Siena e disegnò il tempio di S. Giovanni nella medesima città." — Letteres ist ganz falsch, bas erste zu berichtigen; da der alte Dom damals schon langst vorhanden war, so kann hier nur von dem neuen die Rede sepn.

sten, die Vorseite des Domes gezeichnet habe \*). Basari hatte hier die neue Façade des alten Domes im Sinne, welche, wie wir aus obigen Urtunden wissen, erst in dem Jahre 1340. unternommen worden. An dieser neuesten Verschönerung hatte Johannes von Pisa, der damals längst gestorben war, gewiß nicht den geringsten Antheil. Hingegen möchte er in dem vorangegangenen neuen Bau einige der schönen Verzierungen au der Einfassung des großen Fensters gezeichnet, andere vielleicht selbst gemeißelt haben. Denn gewiß erward er sich auf irgend eine Weise bey den Sienesern Verdienst und Achtung, wie solz gendes Ehrendecret bezeugt.

Archiv. delle riform. di Siena.

Statuta Sen. To. III. de anno 1284. Distributio IV. fo. 183.

De immunitate Magistri Johannis quondam magistri Nichole.

Item statuerunt et ordinaverunt, quod magister Johannes filius quondam magistri Nicchole, qui fuit de civitate Pisana, pro cive et tanquam civis Senensis habeatur et desendatur. Et toto tempore vite sue sit immunis ab omnibus et singulis honeribus comunis Senensis seu Datiis et collectis et exactionibus et factionibus et exercitibus faciendis et aliis quibuscunque.

Dieses Decret sindet sich auch To. VII. (1299.) und in anderen Theilen, ober Redactionen der sienesischen Seses und Verordnungen.

<sup>\*)</sup> Das. p. 103. — "ma giunto a Siena senza essere lasciato passare più oltre, gli su satto sare il modello della sacciata del Duomo di quella città e poi con esso satta la detta sacciata ricca e magnisica molto." Hier ward vielleicht der Sieneser Ivhannes Augustini der obigen Urkunde mit dem Joh. von Pisa verwechselt.

Zu Sunsten eines Anderen, sonst unbekannten Bildners, des Meister Ramus, ward die Verbannung, welche ihn früher betroffen, zurückgenommen, damit er ungehindert für die Dom-verwaltung arbeiten könne. Die Proposition dieses Decretes war bisher nur durch sehlerhafte Auszüge bekannt, weßhalb ich dieselbe, da sie zudem als ein Beweis der Rücksicht, welche man damals dem Talent gewährte, nicht so ganz unwichtig ist, an dieser Stelle in ihrer ganzen Ausbehnung einrücken will.

Archiv. delle Rif. di Siena. To. XXV. T. fo. 30. a. t. 1281. die XXa. Novembris.

\*) Item cum magister Ramus filius paganelli de partibus ultramontanis qui olim fuit
civis Senensis. venerit nunc ad civitatem Sen. pro serviendo operi beate Marie de Senis ex eo quod est de
bonis Intalliatoribus et sculptoribus subtilioribus de
mundo qui inveniri possit. et ad dictum servitium morari non potest. eo quod invenitur exbannitus et condenpnatus per contumaciam occasione quod debuit jacere cum quadam muliere eo existente extra civitatem
Senarum. si videtur vobis conveniens quod debeat rebanniri et absolvi de banno et condenpnatione suis ad
hoc ut possit libere et secure servire dicto operi ad
laudem et honorem Dei et b. Marie V. In Dei nomine consulate.

<sup>\*)</sup> In der Beschreibung des Domes und in andern topogr. Werken wird dieser Ansang auf solgende Weise angesührt; Magister Ramus quondam Paganelli, qui suit civis Senensis modo venit de ultra montes et est etc. etc. — So wenig ist solchen Anführungen zu trauen. Vielleicht versetzte man die Worte, um den fremden Ursprung dieser Künklersamilie zu verhüllen.

fo. 31. a tergo — Consilium est in concordia — scil. quod dictns Magister Ramus rebanniatur et absolvatur etc. etc.

Diese Urkunden rusen mir die italienischen Bildner jener Zeit ins Gedächtniß, deren Geschichte, ungeachtet so viel alterer und eines neueren sehr anspruchvollen Werkes, noch immer im Einzelnen, wie im Allgemeinen viele Jrrthumer und Dunstelheiten enthält, denen, bey einem sortgesetzen und verbreites ten Quellenstudio doch endlich mußte benzukommen senn.

Der Bater jenes ausgezeichneten, sonst unbekannten Bildners Ramo war, wie obiger Auszug meldet, von jenseits der Berge \*) gekommen und wahrscheinlich ebenfalls ein Bildner
und Baumeister gewesen. Auch an anderen Stellen stieß ich,
ohne zu suchen, auf die Spur deutscher Bildner, welche im
drepzehnten und vierzehnten Jahrhunderte, eben als man überall in Italien in der Baukunst und Bildneren dem deutschen
Geschmacke nachahmte, in Italien Anstellung und Beschäftis
gung gesunden \*\*). Dieser deutsche Geschmack war sogar in

<sup>\*)</sup> Arch. della gen. Biccherna di Siena To. 16. ann. 1258. (1259.) so. 15. a. t. Item magistro Rodolso Tedeschi pro se et buon insegna Nichole ejus socio etc. Sein Vater mochte schlechthin, il Tedesco genannt worden sepn. Dieser Weister ershilt III Libr. für Steinmepenarbeit.

<sup>\*\*)</sup> Archivio dell' op. del Duomo di Firenze, Libro inscritto: Memoriale delle masserizie ed d'altre chose dell' opera. so. 2. (1388.) wird: lo tomaso de la magna unter ben Steinmețen und anderen Arbeitern aufgeführt, welche in ged. Jahre benm Dombau angestellt morden, und so. 64. erhalt er eine tavoletta bezahlt, scheint daher ein Bildschniger zu sepu. — Arch. cit. Libro: Q di Cassa 1406. a. c. 18 a. t. Macstro Nicholo Tedescho. — Zu Siena fand ich in einem Fragment des Archives der Co. di s. Onosrio (jest in den risormagioni): (1411.) a maestro arigo tedesco a di 5. di marzo siorini sette —

bie Schule bes Nicolas von Pisa eingebrungen, welcher in seis nen früheren Werken, besonders in der Kanzel der Tauffirche zu Pisa, von spät römischen Vorbildern ausgegangen war, und das Starre der Sesichtsbildungen, das Ausgeladene und Uebersladene in der Anordnung halberhobener Arbeiten aus jenen mit bekanntem Erfolge nachgeahmt hatte. Sewiß zeigt sich in seiner anderen, später begonnenen Kanzel im Dome zu Siena, neben sparsam eingestreuten deutschen, oder, wie man sagt, gothischen Verzierungen, manche, obwohl gemilderte Eigensthümlichkeit des deutschen Relief und Sewandstyles, aber auch

uns

4

D

H

Ueberschrift: a le spese de l'aco di s. Onofrio. Es galt wohl eine gothische Thurms, oder Giebelspise. — Hierauf bezügliche allgemeisnere Traditionen, wie selbst vereinzelte Namen erscheinen in den Eingängen und früheren Lebensbeschreibungen des Vasari; auch geshört dahin jener Edlnische Bildhauer bei Ghiberti, welcher seit Ciscognara häusig besprochen wird.

Unter den italienischen Bildnerepen in deutschem Geschmacke giebt. es verschiedene, in benen der Aufdruck deutschen Geiftes, deuts scher Manier und Formengebung so auffallend ift, daß ich nicht umbin tann, fie fur die Arbeit eines Deutschen zu halten, welcher, gleich den genannten, fich in Italien niedergelaffen, oder doch als fahrenber Gefelle in diefem Lande gearbeitet hat. - Dahin gehoren zwen hochft ahnliche Madonnenbilder von Marmorftucto, das eine und schönere in der Klofterfirche ju Grottaferrata, in dem Bezirke von Rom, das andere in einer der Tribunen der Kirche san Pietro in Grado in der Nabe von Pisa. Aus demfelben Materiale besteht eine verwandte, obwohl geringere Darftellung deffelben Gegenftans des jur Linken des vergitterten Einganges jum Chore des Domes von Lubed, einer Stadt, beren bamaliger Flor gestattete, auch aus weiter Ferne Kunftler anzuziehn. — Schone, in Selfenbein ausgeführte Nachbildungen jener italienischen Madonnen, sab ich im Jahre 1820. in der Runfthandlung des Juweliers, S. Beccheroni, am Domplage ju Florenz.

ungleich mehr Leben und Charafter in den Köpfen und in der Bewegung und haltung der Gestalten. Diese Abweichungen sind vielleicht, weniger dem Meister selbst, als dessen berühmstestem und gesuchtestem Gesellen, dem Arnolso di Cambio bensymmessen. Wie nachstehende Urkunden zeigen, legte die sienesissche Domberwaltung ein großes Gewicht auf seine persönliche Anwesenheit und Theilnahme an der Arbeit.

1. Archivio dell' opera del Duomo di Siena. Pergamene, No. 287 \*).

In nomine domini nostri Jesu Christi, dei eterni, amen. Anno ab incarnatione ejus Millesimo ducentesimo sexagesimo sexto. Indictione non a. tertio Kalendas Octubris secundum cursum Pisanorum. Ex hujus publici instrumenti clareat lectione, quod Nicholus \*\*), magister lapidum, de parochia ecclesie sci Blasii de ponte, olim Petri, convenit et promisit fratri Melano de ordine Cisterciensi, operario opere sce Marie, majoris ecclesie Senensis, agenti et stipulanti et recipienti operariatus nomine pro ipsa opera predicte ecclesie p. stip. \*\*\*), quod hinc ad kalendas novembris proximi venturi dabit ipsi fratri Melano pro scripta opera scripte ecclesie sce Marie majoris de Senis, vel ejus certo misso pro ipsa

<sup>\*)</sup> Das bepliegende Duplicat hat No. 288. Della Balle, (lettere Senesi, T. I. Ven. 1782. p. 179. f.) deffen Abschrift ursprüngelich nach diesem letten gemacht worden, citirt die gegenwärtig unsanwendbare Numer 56.

<sup>\*\*)</sup> Aus dem italienischen, Niccolo, in die nachftverwandte lasteinische Endung übertragen. In den folgenden Berhandlungen geht überall, Nicholas.

<sup>\*\*\*)</sup> personaliter stipulanti.

opera, sive ejus successori, aut cui ipse praeceperit, Pisis, suis ipsius Magistri Nicholi expensis, infrascriptos Lapides de Marmore de Carrara. Videlicet: colunpnellos undecim, scilicet quinque ex eis longos palmis septem et medio, et reliquos sex, palmis quinque et digitis tribus, fornitos desuper de \*) capitellis. Et petras septem ab archettis octo, cum aliis octo lapidibus necessariis inter ipsos archettos. Et tabulas septem lapidum. Et columpnellos sedecim de marmo \*\*). Et alios lapides necessarios pro faciendo et forniendo unum pergamum \*\*\*) de marmo in scripta ecclesia sce Marie, exceptis fundo ipsius pergami faciendi et leonibus et pedestallibus scriptorum primorum undecim colunpnellorum. Et etiam exceptis lapidibus necessariis pro scala ipsi pergamo, quod pergamum sit et esse debeat amplum de intus brachiis quatuor ad brachium canne pisane, nisi juxto et inevitabili dei et maris remanserit impedimento, quo transacto, quam citius poterit, recuperabit, pro pretio librarum sexaginta quinque denariorum Pisa-

<sup>\*)</sup> Aus der lingua volgare; forniti di capitelli.

<sup>\*\*)</sup> Wie vorhin.

<sup>\*\*\*)</sup> Della Valle, vielmehr die Abschrift, deren er sich bediente, lieset hier, pervium, und so fort durch alle Casus, in denen das Wort vorkommt. Der Abschreiber hatte die Abbreviaturen der Urstunde: pmum, pmi, pmo, falsch gelesen, weil das m, der neugothischen Schrift fast eben so aussieht, als das ui. Indes kann hier kein Zweisel obwalten. Eine Kanzel hieß damals, wie noch immer, überall in Italien, pergamo, in den lateinischen Urkunden, parzum.

norum minoris monetae, de quibus predictus magister Nicholus habuit fidem ipsi fratri Melano pro scripta opera ad infrascriptos terminos; videlicet de medietate ex eis hinc ad pasca nativitatis Domini nostri Jesu Christi proximum. Et de reliqua medietate hinc ad kalendas martii proximi. Insuper predictus magister Nicholus convenit et providit scripto fratri Melano agenti et stipulanti et recipienti pro scripta opera sce Marie p. stip., quod in scriptis kalendis Martii proxime venturi ibit Senas ad standum pro scriptis lapidibus aptandis et ipso pergamo faciendo. Et quod ab ipsis kalendis martii proxime venturi in antea annuatim stabit et morabitur Senis pro predictis lapidibus aptandis et pergamo faciendo donec fuerit conpletum. Et se ab ipso opere saciendo de Senis non separabit donec ipsum opus fuerit expletum sine parabola et voluntate ipsins fratris Melani operarii. Salvo quod annuatim idem Magister Nicholus pro factis opere ecclesie sce Marie majoris Pis. et opere sci Johannis baptiste de Pisis et etiam pro suis ipsius Magistri Nicholi factis propriis, non capiendo aliud opus ad faciendum, Pisis redire et venire possit usque in quatuor vicibus, stando et morando diebus quindecim tantum pro qualibet vice, qua de Senis Pisis rediret, ut dictum est, predictis de causis, ut dictum est. non computatis diebus eundi et redeundi in ipsis quindecim diebus. Et etiam, quod in predictis kalendis martii proxime venturi pro suis discipulis\*) secum ducet Senas

<sup>\*)</sup> Uebersete, nicht Lehrling, sondern Geselle. Weiterhin fieht: famuli.

Arnolfum et Lapum suos discipulos, quos secum pro infrascriptis salariis, ut infrascribitur, tenebit usque ad conplementum scripti pergami. Si tantus fuerit terminus, quo cum eo morari et stare tenentur ipsi et quisque eorum. Et hec omnia scripta et singula scriptorum, ut dicta sunt, faciet et observabit sinc briga et molestia et reclamatione curie. Si vero ut dictum est, non observaverit, aut si contra predicta vel aliquod corum fecerit, vel factum fuerit, penam librarum Centum denariorum Pisan. minoris monete, et omnes expensas curie et advocatorum alias, quomodo fierent, ei pro stipulatione conponere et et dare promisit. et, pena soluta, contentus in suo robore et vigore consistat. Obligando se suosque heredes et bona sua ei pro scripta opera et ipsi opere scripte ecclesie sce Marie majoris de Senis, suisque successoribus. Et renuntiando omni juri et legibus et constitutionibus et auxiliis et desensionibus, unde se a scripta pena, vel ab aliquo scriptorum tueri vel juvare aut liberare posset. Et quod possit ipsum pro predictis et singulis convenire ubique coram quocunque vel quibuscunque Judice vel Judicibus, ecclesiasticis vel secularibus voluerit. Quapropter predictus frater Melanus operarius scripte opere scripte ecclesie sce Marie majoris de Senis operariatus nomine pro scripta opera scripte ecclesie, et etiam ex bailia et potestate, quam dicit se habere a consilio et communi Senarum de hiis omnibus et singulis promittendis et faciendis, convenit et promisit scripto magistro Nicholo p. stip., quod scriptas libras sexaginta quinque denariorum Pisanorum pro pretio scriptorum colunpuellorum et tabularum et aliarum scriptarum petrarum dabit et solvet, vel dari et solvi faciet ipsi magistro Nicholo, vel ejus heredi, aut suo certo misso pro eo, sive cui ipse preceperit, hinc ad scriptos terminos, videlicet, medietatem ex eis hinc ad scriptum pasca nativitatis proximum. Et reliquam medietatem, hinc ad scriptas Kalendas Martii proximi, Pisis, in denariis Pisanis. Et convenit et promisit ei p. stip., quod a scriptis kalendis martii proxime venturi in antea ipsum Magistrum Nicholum cum scriptis duobus suis famulis et etiam uno altro famulo pro predictis operibus faciendis tenebit et stare et morari permictet in civitate senarum, quousque dictum pergamum conpletum fuerit. Et quod dabit et solvet, vel dari et solvi faciet ipsi Nicholo magistro pro suo salario et mercede sui laboris pro singulo die, quo ibi in ipso opere laborabit et faciet laborari. solidos octo denariorum pisanorum \*). Et pro scriptis duobus suis discipulis pro eorum salario et mercede solidos sex denariorum pro

<sup>\*) 3</sup>m, Archivio della Biccherna, (Abtheilung ber Risormagioni zu Siena), Claffe B. No. 20. Jahr 1261. Julius bis Januar liest man p. 29. sec.:

XXV. sol. magistro Russo

magistris lapidum qui venerunt cum XXV. sol. magistro Martino dno. cam. Montepulcianum causa designandi cassarum qui fieri debet ibi XXV. sol. magistro Ugolino | pro communi Senensi pro eorum salario quinque dierum.

Nach diesem Maskabe ift das flipulirte Taglohn des Meifters und feiner Gefellen nicht fo unerheblich.

singulo die, quo in ipso opere laborabunt, in denariis Pisanis solvendos in fine cujusque mensis, sicut ceperit ad rationem predictam. Et etiam hospitium et lectos pro se et scriptis discipulis tribus. Et etiam pro scripto tertio discipulo salarium sive pretium condecente \*) pro singulo die, quo ibi laborabit. Salvo et intellecto in scripto contractu ex pacto modo inter ipsos contrahentes apposito, quod si idem magister Nicholus aliqua vice seu aliquibus vicibus de voluntate scripti fratris Melani operarii ivit vel stetit pro factis predicti operis, vel aliis factis ipsius operis vel comunis Senarum. Idem operarius dabit, vel dari faciet ipsi magistro Nicholo pro suo salario et mercede solidos octo denariorum pisanorum et expensas equorum et victum singulo die, quo sic iverit vel steterit. Et salvo et intellecto si Johannes filius ipsius magistri Nicholi venerit et de voluntate ipsius magistri Nicholi in predicto opere laborare voluerit, quod ipsum ibi stare et laborare permictet et patietur. Et pro singulo die, quo in ipso opere laborabit, dabit et solvet, vel dari et solvi faciet ipsi magistro Nicholo pro salario et mercede scripti laboris scripti sui filii solidos quatuor denariorum pisanorum min. Et quod aliquos alios magistros in dicto opere sine licentia et voluntate scripti magistri Nicholi non mictet, nec faciet laborare. nec aliquos magistros, qui in dicto opere laborabunt, sine

<sup>\*)</sup> Endung der vulgaren Sprache.

licentia et voluntate ipsius magistri Nicholi non extrahet, vel faciet extrahi. Et quod eundem magistrum Nicholum et ejus discipulos liberabit et faciet liberari a communi Senarum durante scripto opere ab omnibus servitiis realibus et personalibus. Et hec omnia scripta et singula scriptorum, qualiter dicta sunt, faciet et fieri faciet sine briga et molestia et reclamatione curie. Si vero, ut dictum, non observaverit, aut si contra predicta vel aliquod corum secerit vel sactum suerit, penam scriptam librarum Centum denariorum et etiam penam dupli totius scripti pretii et salarii et omnes expensas curie et advocatorum et alias, quo modo fierent, ei pro stipulatione componere et dare promisit. Et pena soluta contentus in suo robore et vigore consistat. obligando se operariatus nomine pro scripta opera et ipsam operam et bona scripte opere sce Marie majoris Senarum suosque successores ipsi magistro Nicholo et ejus heredibus et renuntiando etc.

Et taliter me et Palmerium notarium de Senis quondam Johannis, qui similem cartam rogavit, h. scribere rogaverunt. Actum Pisis in ecclesia sci Johannis haptiste. Presentibus Rainaldo S. paris operario opere ecclesie sce marie majoris Pis. et Bonajuncta operario scripte ecclesie sci Johannis. Et etiam presente scripto Palmerio notario de Senis quondam Johannis, qui similem cartam rogavit testibus ad hoc rogatis. etenim:

Ego Jacobus filius quondam Alberti de Gabbiano Domini Frederici Dei gratia Romanorum Imperatoris notarius predictis omnibus interfui et rogatus scripsi et firmavi et complevi.

## 2. Daselbst. No. 293.

In nomine domini nri Jesu Christi anno ejusdem domini Millesimo CC. LXVII. Indictione VIII. die V. Idus Maji. Omnibus hanc publicam paginam inspecturis pateat evidenter, quod in presentia mei hugonis notarii et testium subcriptorum ad hec specialiter vocatorum frater Melanus conversus sci Galgani ordinis Cisterciensis operarius operis sce Marie de Senis requisivit magistrum Nicholam Pieri de Apulia, quod ipse faceret et curaret ita, quod Arnolfus discipulus suus statim veniret Senas ad laborandum in dicto opere cum ipso magistro Nichola, sicut idem Magister Nichola convenit et promisit eidem fratri Melano operario sub pena C. librarum denariorum, nt constat per instrumentum factum manu Palmerii notarii. Alioquin procederet contra dictum magistrum Nicholam ad predictam penam.

Actum Senis in domo dicti operis coram hugolino quondam Rodulfi notario, fratre Bartholo converso ordinis Cisterciensis, Gratia Guidonis et Ventura Ranerii testibus presentibus et rogatis.

Ego Hugo quondam Marii notarius predicte requisitioni interfui eam rogatus scripsi et publicavi.

3. Das. No. 302. Die dußere Ausschrift: carta del maestro Niccholo che sece el legio \*).

Dieser Pergamentstreif enthält eine Reihe von Empfangbescheinigungen, aus welchen ich nur das Persönliche ausheben will.

<sup>\*)</sup> Ein ebenfalls gebrauchlicher Ausbruck fur, pergamo, Rangel.

1) In etc. anno ejusdem Millesimo CCLXVII. Indicatione X. die XVII. kalendas Augusti.

Ego magister Nicholus olim petri lapidum de Pisis populi sci Blasii confiteor etc. LXXVIIII. libras bonorum denariorum pisanorum parvorum pro pretio lapidum pergami, quod fieri debet in ecclesia Senensi et IV. Leononum et VII. basarum. Item confiteor tibi — habuisse et recepisse — XXV. libras bonorum denariorum Senensium minutorum pro conpimento salarii Johannis filii mei et Lapi Donati et Arnolfi meorum discipulorum. Et a dictis Summis etc.

- 2) Anno dni Millesimo CC. LXXVII. Indictione XI. die VIII. kalendas novenbriarum. Ego magister Nicholus olim petri lapidum de Pisis pro me et filio meo Johanne promittens de rato pro eo confiteor tibi fratri Melano etc. XLI. libras et XIII. solidos bonorum denariorum Senensium pro pretio et salario meo et dicti Johannis filii mei trium mensium proxime preteritorum, videlicet Julii etc.
  - 3) Eodem anno et Indictione, die secundo mensis Novenbris. Ego magister Nicholus dictus pro me et filio meo etc. — recepisse XVI. Libras et VIII. solidos — pro salario — mensis octubris etc. —
  - 4) Eodem anno et Indictione die XVI. kalendas Januarii. Ego magister Nicholus — XVI. libr. et II. solidos — pro preterito proxime mense novenbris.
  - 5) Eodem anno et Indict. die IV. nonas Januarii. Ego magister Nicholus pro me et filio etc. — XIV. libras et VIII. denarios de mense decembris proxime preteriti.

- 6) Anno dni. Millesimo CCLXVIII. Indictione XI. die secundo nonas aprilis. Ego magister Nicholus pro me et filio meo dicto etc. L. libras et VIII. sol. et X. denarios senen. trium mensium preteritorum pro-ximorum. —
- 7) Eod. anno et ind. die VIII. Idns junii. Ego magister Nicholus dictus pro me et filio meo XXVIII. libras XV. solidos et III. den. pro salario duorum mensium proxime preteritorum, videlicet Aprilis et Maji. —
- 8) Anno Millesimo CCLXVIII. Indict. XII. die VIII. Idus Novembris. Ego magister Nicholus pro me et Johanne filio meo et Lapo et Arnolfo discipulis meis promittens habuisse LXXIV. libras et IV. denarios bonorum denariorum Senensium minutorum pro pretio et salario meo et filii et discipulorum meorum, quos mihi et eis dare debeas pro quatuor proximis preteritis mensibus videlicet Julio, Augusto, Septenbr. et Ottubr. etc. —

Diese Bescheinigung ist die letzte noch vorhandene und beschließt mit einer Formel, welche einer allgemeinen Quittung gleicht und errathen läßt, daß die Ranzel damals bereits besendigt war. — et ab omnibus aliis solutionibus, heißt es, provisionibus, pactis, conventionibus, et obligationibus, quibus michi vel eis tenereris aliquo modo vel...ab hodie retro libero et absolvo. et pactum, sinem et generalem resutationem tibi facio de ulterius non petendo tibi aut dicto operi aliquid inde sub pena etc.

Bemerken wir, daß jene Lowen, zwey und brey der mit-

setheilten Folge von Urkunden, ben dem Künstler sertig vors handen seyn mußten; er verspricht (No. 1.) sie alsobald mit dem übrigen rohen Materiale zu liesern, und bescheinigt schon in seiner frühesten Quittung den Empfang des dafür ausberdungenen Preises von 78 Pfund. Das rohe Material kostete (No. 1.) 65. also die vier Löwen und sieben Basen nur 13 Pfund. Diese unverhältnismäßige Wohlseilheit erklärt sich eben nur ans der Art ihrer Beschaffung. Der Gebrauch, Löwen unter den Kanzeln, wie besonders unter dem Vordache der Kirchthore anzubringen, war dazumal so ausgebreitet \*), daß man daraus speculiren mochte.

Daß Arnolfo nicht, wie Basari berichtet, seines Mitgessellen Lapo Sohn war, vielmehr von einem unbekannten Cambio abstamme, wissen wir längst durch ältere Mittheilungen aus einem gegenwärtig unzugänglichen florentinischen Archive\*\*). Hingegen lernen wir aus der zweiten Urfunde: daß der Vater

<sup>\*)</sup> S. Sepulcral monuments, Introd. p. CXXIII., wo bie Entschung dieset Symboles aus Psalm 91. erklart wird, wo: conculcabis Leonem etc. — An der Borseite des Domes zu Pisa lieft man die Wotte: de fore Leonis libera me Domine etc. neben einem schwarz auf weißem Marmor eingelegten Rannchen inmitten zweper Unthiere. Bielleicht war dieses Symbol für die Geweihten eine Anmahnung an die Streitigkeiten der Kirche mit der weltlichen Geswalt, welche der Zeit nach mit dessen jäher Ausbreitung zusams mentrifft.

<sup>\*\*)</sup> S. Richa delle chiese di Firenze. To. VI. p. 17., wo aus ber Bestallung bes Arnolso sum ersten Wertmeister des Dombaues: Arnolsus de Colle fil. quondam Cambii. — In einem Griese König Larls von Anjon dd. 1277. Sept. X. Ind. VI. (Archiv. della Cancelleria X virale di Perugia A. No. 52. und abgedruckt bei Mariotti, lett. perug.) heißt er tundweg mag. Arnulsus de Florentia. Man überging in der Fremde die specielle Angabe des Geburtsortes.

des Nicolas, Peter, aus Apulien nach Pisa gekommen war. Erwägen wir, daß Peter, nach dem Sebrauche jener Zeit, wahrscheinlich dieselbe Kunst betrieben hat, als sein berühmsterer Sohn, so werden wir weiter vermuthen dürsen, daß in jenen älteren Mittelpuncten des levantischen Handels, zu Neaspel, Saeta, besonders zu Amalst auch während der meist barsbarischen Jahrhunderte einige Kunstbildung fortbestanden. Wenn ich recht entsinne, so waren auch die Baumeister der schönen Basilica zu Montecassino Amalsitaner.

Der Sohn des Nicolas, Johannes, scheint in diesen Urstunden (eins und zwen) nur eine untergeordnete Stelle einzunehmen. Er wird (No. 1.) offenbar nicht sowohl gesucht, als den Wünschen des Baters zugestanden und erhielt nur ein Drittheil des Lohnes seiner Mitgesellen. Unstreitig also erwarb er sich durch spätere Leistungen die Auszeichnung, welche ihm, wie ich oben gezeigt habe, in der Folge zu Theil geworden.

Wie seine Kanzel im Dome zu Pisa bezeugt, befolgte Johannes in reiseren Jahren den deutschen Geschmack, den er jedoch durchaus übertrieb und keinesweges gleich dem Arnolso, verschönte und milderte. Dieser letzte beendete, etwa zwanzig Jahre nach jener Kanzel des sienesischen Domes, die Verdachung des Hauptaltares der großen Paulskirche außerhalb der Mauern von Rom, in welcher die Anlage freylich die schon seit längerer Zeit herkömmliche, das Einzelne indeß in deutschem Geschmacke ausgebildet ist. Es besinden sich daran Figuren des Paulus und Petrus, so wie zween anderer Apostel, welche, obwohl sie etwas kurz sind, im übrigen doch zu den schönsten Bildnerenen jener Zeit gehören. Der Künstler hatte den überlieserten Typus zwar ins Auge gesaßt, doch neu belebt und in seine eigenthümliche Manier übertragen, welche

das Sochalterthumliche mit dem gothischen Geschmacke versschmilzt \*).

Schon Basari \*\*) hat dem Meister Nicolas (auf welchen ich noch einmal zurücktomme), wie gewöhnlich ohne alle Geswähr, viele bedeutende Bauwerke bengelegt, und Morrona \*\*\*), im patriotischem Siser, die Zahl dieser Werke, nach Vermusthungen ohne festen Grund †), bisweilen auch nach einem bloß eingebildeten Kennergefühle, um einige neue vermehrt. Ich din weit entsernt, dem wackeren Meister abzusprechen, daß er sich auf die Baufunst verstanden, was, den damaliger Versbreitung des Künstlerberuses, an sich selbst sehr wahrscheinlich ist. Gewiß war er der Nathgeber, oder Sehülse der Domsverwaltung zu Pisa, weil er in der ersten der oben mitgetheilsten Urfunden sich die Frenheit ausbedingt, viermal im Jahre dahin zurückzukehren, um sowohl seine eigenen, als auch die

<sup>\*)</sup> An diesem Werte, welches wahrscheinlich benm letten Brande burch Sinfturz bes Daches zerschmettert worden, ift ober war folgende Aufschrift eingegraben:

HOC OPVS FECIT ARNOLFVS = CVM SVO SOCIO PETRO. + ANNO MILLENO CENTVM BIS ET OCTVAGENO QVINTO. SVMME DS = Q. HIC ABBAS BARTHOLOMEVS = FECIT OPVS FIERI = SIBI TV DIGNARE MERERI.

<sup>-</sup> Belch eine Rluft von den Inschriften dieser Zeit zu ben Bil-

<sup>\*\*)</sup> Vita di Nicolò Pis.

<sup>\*\*\*)</sup> Morrona, la Pisa ill. T. II. cap. II. S. 3. gegen Enbe.

<sup>†)</sup> So versichert er une, mit den Worten des Basari: daß Clemens IV. den Nicolas im J. 1267. nach Viterbo gerufen, und ihm dort Berschiedenes zu bauen aufgetragen habe. — Wir wissen indeß aus den obigen Urkunden, daß unser Meister während dieses Jahres durch sein Wort an Siena gebunden war und in der That (Nr. 3.) daselbst ohne längere Unterbrechung gemeißelt hat.

1

Angelegenheiten bes Domes und der nahen Tauffirche seiner Baterstadt in Acht zu nehmen. Doch waren diese Gebäude längst vollendet; man konnte daher nur in Bezug auf Nachdessterungen und Zierden seiner Hulse, oder seines Nathes besdürfen. Wenn Nicolas jemals von Grund auf gebaut hat, so befolgte er wahrscheinlicher die späteren Ausweichungen der römischechristlichen Bauart, als die gothische, welche, wie schon Worrona vermuthete, nach seiner allgemeinen Hinneigung zum Antiken und Altchristlichen ihn nicht wohl ansprechen konnte. Der Thurm der Kirche s. Nicolas zu Pisa möchte daher sein Wert seyn können; obwohl, dis Solches erwiesen worden, auch eines Anderen. Ueberhaupt ward in so früher Zeit kein beträchtliches Bauwerk so ganz nach eine m Plane durchgessührt.

Schon aus den hier und in der vorangehenden Abhands lung \*) mitgetheilten Actenstücken erhellet es zu Genüge, daß in den italienischen Freystaaten des Mittelalters solche Bauwerke, an deren Forderung die hochste Gewalt Theil genommen, selten, vielleicht nie, so ganz nach dem Plane und unter der Leitung eines einzigen Künstlers durchgeführt wurden. Bald ward die Leitung des Geschäftes einer einzigen Person, bald wieder einem engeren Ausschuß übergeben; bald nahm der sedesmalige hochste Wagistrat das schon halb Geschehene und längst Beschlossene von neuem in Erwägung, unterwarf es der Berathung und Abstimmung der größeren Bürgerverssammlungen, was nicht selten der Anlage eine ganz neue Richstung gab. Allerdings mögen kleinere Pfarrkirchen und Klösster, ben deren Ausschlung weniger Köpfe zu vereinigen was

<sup>\*)</sup> Abh. X. Belege I.

ren, auch dezumal bisweilen nach einem Plane und unter der selben Leitung vollendet worden senn. Die Domfirchen aber unterlagen allen Schwierigkeiten und inneren hemmungen der republicanischen Staatsverwaltung; ben diesen Gebauden war das Sanze wie das Untergeordnete das Ergebniß fortgehender Berathungen, Abanderungen und Verschmelzungen, in denen das Absehn, die Manier und Eigenthumlichkeit der einzelnen Kunftler nothwendig verloren ging. Wenn und Bafari und andere noch Reuere bemungeachtet ben vielen Doms gebäuden den Meister angeben, so beruhen diese, wie andere gleich verwegene Versicherungen auf bloker. Untunde und das ber entstehender Mißbeutung von Rachrichten über die Theils nahme bestimmter Runftler an den Berathungen und Arbeiten, welche im Berlaufe der Zeit an diesem, ober jenem anderen Theile bestimmter Gebäude vorgenommen worden. Wir bas ben in der vorangehenden Abhandlung gesehn: daß selbst die Modelle eines Arcagno nicht ohne Abanderungen find angenommen, und bald darauf wiederum verworfen worden; in diefer: wie man einen schon weit vorgeruckten Bau, nach wiederholten Berathungen endlich ganz aufgegeben hat. Wielleicht ift es Sachkundigen nicht unwillkommen, andere Benspiele berselben Art einzusehn, welche, wenn auch nicht ausnehmend wichtig, boch wenigstens bis dahin ungebruckt sinb.

1. Archivio dell' opera del Duomo di Siena. Pergamene. No. 234.

(Reue Einrichtung und Controllirung der Verwaltung.)

In nomine domini amen. pateat evidenter omnibus hanc paginam inspecturis, quod consilium comunis et populi Sen. coadunatum more solito in ecclesia sci Christofori ad sonum campane a domino Francisco Trogisio dei et domini Regis Cecilie gratia Senarum potestati et a domino Roffredo de Isola eadem gratia capitaneo comunis et populi Sen. suit in concordia, quo d novem Boni homines scilicet tres per terzerium debeant eligi ad ordinandum et providendum, qualiter procedatur in opere sce Marie et quomodo ibi laboretur, et quod ordinaverint et statuerint debeat sieri et observari et sit sirmum et ita in dicta opere procedatur et laboretur. Actum Senis in ecclesia dicta coram dno Gherardo Judice populi Sen. et Jacob. Castaldo comunis Senarum presentibus. Sub anno dni Millesimo CCLIX. Indict. III. die III. Idus Februarii.

Das. No. 235. anno 1259. Ind. tertia die XVI. kalend. Decendris, also um einige Monathe früher, (das sies nesische Jahr reicht bis zum Marz 26.) wird eine außerors dentliche Commission von neun Männern, dren sür jede Abstheilung der Stadt, angeordnet, um dem Operarius: super facto cori, zu rathen. Aus dieser scheint denn obige Organisation sich unmittelbar entwickelt zu haben.

2. Archivio dell' opera del Duomo di Firenze. Libro. Prestanze. 1355. — 57.

(Ergänzung des Protocolls vom August 3. 1357. dessen Anfang s. vorangehende Abhandlung, Belege I. Arcagno, 5.

— i quali tutti e cinque di concordia nella presenzia di detti operai presero per partito e deliberarono. la detta nuova colonna fatta per Francescho essere più forte e bella e laudabile, di che i detti operai furono contenti e nel nome di dio comandarono, che quella si mettesse a seguizione. Si veramente:

Che e' si faccia uno pilastrollo di mattoni murato in quella altezza che basti. sul
primo pilastro fondato, et che la detta colonna
di giesso vi si pongnia su et che iscritto vi
sia a'pie' con lettere grosse, che qualunque
persona volesse aporvi alchuno difetto debia
fra otto di venire agli operai o ad altri per
loro et dirne l'animo suo et sarà udito graziosamente.

Et comandano che io filippo mandassi a boccha. il messo dell' opera a tutti maestri religiosi e secolari di Firenze significando loro il detto partito preso della colonna preghandoli che e vegniano a vedere se per loro vi s'aponesse.

Et comandano chella detta colonna del giesso si compiesse tutta intorno come ella é dalle due faccie.

Et comandano a francescho che in sudetto primo pilastro fondato intagliasse cogli scharpelli il modello della bagia (Basis) della sopradetta colonna.

Che nelle sopradette lettere anche stia iscritto che chiunque ne vuole . . . . vegnia a pattegiarsi.

Sewiß brauchte es nicht so viel umständlicher Vorbereistungen, um den Meistern und Männern vom Fach begreiflich zu machen, wie ein oder das andere Modell sich an seiner Stelle, oder im Vollen ausnehmen würde. Indes hatte man auch die Stimmen der minder Kunstverständigen und völlig Unkundigen zu gewinnen, welche gelegentlich zur Verathung hinzugezogen wurden, wie nachstehendes Benspiel zeigt.

Archiv. et libro cc. XII. Luglio 1357. mercoledi, su Ende.

- Furono richiesti al sopradetto consiglio molti cittadini venirci. Amerigho da Conmara et bartolo biliotti et varj altri e furono qua entro. perche parve ad alchuno che i sopradetti maestri consigliassero per animo. vollono che i sopradetti francescho et Andrea dessero per ischritto ciaschuno due maestri confidenti et vogliono che questi quatro maestri fossero avedere i sopradetti disegnamenti.

Elesse Francescho:
Ambruogio Lenzi (barunter ausgestrichen:
Filippo del frate.)
Frate Rinieri di sta Croce

Elesse Andrea: Niccholo di Beltramo Francescho di Neri.

Archiv. c. Libro, Ricordanze dell anno 1359. Protocoll vom J. 1359. Julii 19. Cittadini che consigliarono etc. etc. — Und so fort an anderen Stellen, des
ren Ansührung ermüden würde. — Vgl. in dieser Beziehung
jene allgemeine Berathung, die vierte der schon mitgetheilten,
den sienesischen Dombau betreffenden Urfunden.

Dieselbe unbehülfliche Voraussicht, welche so vielsältige Versuche, Einreden und Aenderungen veranlaßte, zeigt sich auch in den Anordnungen, welche die Sitten und Gewohnsbeiten der Künstler und Handwerker zum Vesten lenken sollen. Ich sinde im: libro di richordanze. 1367. — 1376.

(Arch. dell' op. del Duomo di Firenze) so. 18. a. t.: Memoria che di IX. di Luglio 1369.

## Lapo di vani Tomaso di Melglio

- + di fare, che chapomaestro non vadano a bere choniuno maestro.
- + di fare, che giovanni, ne niuno checci sia non possa dar parola di mandar niun maestro o manovale a lavorare altrui (altrove).
- + di fare, che niuno non possa prestare niuna, masserizia sanza la parola di III. hoperai.

## XII.

Von einigen Dunkelheiten und Verwechselungen der Kunstgeschichte des vierzehnten und folgenden Jahrhundertes. Alberto di Arnoldo; Piero Chelini; Lorenzo da Viterbo; Vernardo Rossellini; Urbano da Cortona; Antonio di Federigo.

Mit dem frischesten Lebensmuthe strebte das wiederaufblühende Italien seine langezeit veröbeten Städte wieder einzurichten und zu verschönern; überall ward die Runst auf das Innigste mit solchen Handwerken verschmolzen, welche ihres Ausbruckes sähig sind; auch die größesten Künstler unterzogen sich jeglicher vorsommenden Arbeit, leisteten (weil sie das Handwerk zeitig einübten, unausgesetzt betrieben) mit jener Leichtigkeit, welche allein wohlseile Bedingungen und leichten Abssatz des Hervorgebrachten möglich macht. Unter so günstigen Umständen mehrten sich die Künstler, welche behaglich von ihrem Erwerbe lebten, ins Unenbliche. In den Verzeichnissen der Innungen, in den Protocollen öffentlicher Berathungen und an so viel anderen Stellen tritt uns überall eine Fülle meist ganz unbekannter Künstlernamen entgegen. \*) Doch

<sup>\*)</sup> Unter den Zeitgenoffen der Lorenzetti und Simons von Siena, finden fich im dortigen Archiv (Biccherna B.) eine Menge fast unbekannter Kunstlernamen. Z. B. B. To. 103. (1310. 1311.)

werben nur solche für uns Bedeutung haben, deren Runftverdienst noch zu ermitteln ist.

fo. 229. a Tavena dipegnitore. — DAS. fo. 255. — a Vitoluccio et a Nicholuccio dipegnitore. (Es werden ihnen Wappen bezahlt.) Das. fo. 282. a. t. — Ancho — 1. Lib. A insegnia dipegnitore pro dipegnitura a livri del camarlengo. (Ob jener Seina, von beffen Hand bas Bild der fien. Gallerie? G. Abh. VIII.) - B. To. 99. anno 1301. 1302. fo. 282. a. t. — Item XV. sol. — a petruccio dietisalvi dipegnatore per dipegnatura uno livro etc. Demf. bas. fo. 361. a. t. und 362. für Wappenschilder. Das. fo. 296. — a Bindo miniatore. B. To. 104. (1310.) fo. 90. — a Cieco Puci dipegnitore. To. 104. fo. 108. — a Nichola Mini dipentore. B. To. 110. anno 1314. a Vitoluccio et a Guido Cini dipegnitori. Das. fo. 192. a. t. a Mino dipegnitore per dipegnitura due ciervi nellivro delle chiavi etc. B. To. 121. anno 1319. die XXIII. octubris - Guidoni pictori - und die V. decembris - Guido Cinacti pro pictura etc. Allerdings bezahlt man biefen Runklern meiftens nur Wappen und andere Symbole biefer Art. Indeß ward biefe Arbeit auch von den größeren Meiftern jeuer Beit nicht fo burchin verschmäht. - Archiv. delle Risorm. di Siena, T. libro 78. steht eine serie delle arti esistenti in Siema l'anno 1363. worin neun und dreißig Maler, vier und sechtig Steinmete verzeichnet werden, beren Ramen und Werke größtentheils gang unbekannt find. - 3ch habe oben (Abb. VIII.) Minuccio di Filipuccio unter ben fienefischen Malern des 13ten Jahrh. aufgeführt. Bielleicht ift es Ginigen willfommen, auch seinen Bater ober Meifter feunen ju lernen. Archiv. della gen. Biccherna di Siena B. To. 98. (1298.) fo 193. bezahlt man jenem Minuccius Filippi (an a. Stellen Filipucci) pictor, "pro quibusdam testibus falsis, quos depinzit in patio communis Senarum." Archiv. cit. B. To. 84. 1288. (1289.). Item CXIII. Lib. 111. sol. III. den. p. apodixia dominorum novem Filipuccio aurifici pro una coppa argenti coperchiata que donata fuit dicto Domino Regi cum dietis flo. (Geldgeschent). Das. B. To. 66. 1282 fo. 127. erbalt bers. Filipuccius aurisex eine Zahlung: pro salario ambassiate.

Ju Florent findet fich gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhundertes ein gleicher, oder noch größerer Ueberfluß von unbekannten Künftlernamen. Im Archiv, dell' opera del Duomo di Firenze, Um die Mitte des vierzehnten Jahrhundertes war Alberto di Arnoldo ein ehrenwerther Bildner, wie jene mehr als lebensgroße Madonna darlegt, welche langezeit für eines der fühneren Werke des Andreas von Pisa gegolten hat.

Wir verdanken die erste Entbeckung und Aufklärung dies ses, von allgemeinen und willkührlichen Vermuthungen des Vasari ausgehenden, Irrthumes dem Bibliothekar der Nasgliabecchiana, herrn Vincenzio Follini. Dieser verdiente Geslehrte war gelegentlich seiner Vorarbeiten zu einer neuen Aussgabe der Novellen des Franco Sacchetti durch eine dieser ansmuthigen Erzählungen, die Novelle 136., veranlaßt worden, den Lebensverhältnissen jenes bis dahin unbekannten Künstlers

Liber stanziamentorum mei Johannis scriptoris 1363. = 1369. so. 64. a. t. anno 1366. — Perus Miglioris, Bettus Gerii, Simon Grimaldi, Benincasa Lotti, et Pierus Gherii, aurifices. - Das. consilium pictorum: Taddeus Gaddus, Andreas Cionis, Nicolaus Tomasi, Johannes Bensi, Andreas Bonajuti, Nerius Monis, Nuccius Montini, Nerius Fioravantis, Ristorus Cionis, Bernardus Pieri, Bencius Cionis, Ciardinus Chuene (so. 67. heißt er: Ciardinus del Guena; wohl ein Fremder) Franciscus Salvetti, Francischus Nerii b. Da Arcagno und Cabbeo jenen meift gang unbekannten Meistern in Rath und That jur Seite stehn, so können auch biese ihrerzeit nicht so ganz bedeutungslos gewesen sepn. Das. so. 65. Infrascripti sunt pictores deputati - ad faciendum designum seu modellum etc. Unter diesen, nächst einigen ber früher angeführten: Dominichus de Forterini, Luchino, Piero Fortini, Jacopo Sanella, Paolo Saldini, Nuccio di Jacopo; unb fo. 67. (cod. anno) - Tomasus del Passera, Cecchus Pieri, Jacopo dello Stimolino (ober Sternolino), Zanobius Pacini, Andreas vocatus Burchiasso, Pacinus Cini, Pierus Giamboni, Franciscus Michelis, Stefanus Metti, Sander Macci, Martinus Doni, Johannes Junte, Andreas Cioffi, Buonus Mași, Cambius Michelis, Pierus Mattei, Ambroxius Vannis, Johannes Juntini, Filippus da Campi, Simon daddi, Benintendi Guidi etc.

weiter nachzuspüren. Sacchetti bezeichnet den Alberto als eis nen bekannten Bauberständigen. In der That wird er, wie die unten mitgetheilten Auszüge darlegen \*), in den Berathuns gen der florentinischen Domverwaltung verschiedentlich als Theils nehmer, in der Folge selbst als Obermeister dieses großen Wers tes ausgeführt.

Seine Anstellung bep den Arbeiten, welche der Dombau veranlaßte, fällt, nach den angezogenen Büchern der Baubers waltung, in die Jahre 1358. und 1359. Um die Mitte des

Alberto chapomaestro della detta opera rende per chonsiglio detto di: che la detta porta nominata di sopra rimangha dovella é, e murivisisu chom' anno detto que' di sopra. so 14. a. t. berust sich francescho Talenti auf bie Ansicht unseres Alberto; unb so. 14. a. t. XXVII. Sett. 1359. — operai ragunati tutti e quatro nella chasa dell' opera allogharono ad Alberto Arnoldi chap.o maestro della detta opera a guidare et a sar sare ed acchonpiere l'archo della porta maggiore della saccia dinanzi di Santa Riparata (bem Dome) ed asseguirlo chome (é) chominciato da pie di marmo rosso ischavato, chome quello che v'é satto. Salvo che il detto Alberto deba avere chonsiglio chon Franciescho Talenti d'ongni lavorio che visa, e che chollui insieme sacciano il detto lavorio. Bal. bas. so. 15. a. t. so. 16. —

<sup>\*)</sup> Arch. dell' op. del Duomo di Firenze. Ricordanze 1358. fo. 3. a. t. dì 12. di nuembre 1358. — Gio. di Messer Lotto preposto etc. richiederono per di 13. Novembre. — Nicholo Biltrami, Giovanni di Flor., Ambruogio di . . . ., Alberto Arnoldì etc. — Gegenüber: fo. 4. 13. Nov. — Essendo raghunati: frate Jacopo di Lapini etc. — Alberto Arnoldi etc. — fo. 34. a. t. 19. d'Ottobre: — Chompari primi in deo dì Alberto Arnoldi maestro etc. — Das. in einem anberen Buche, Richordanze dell' ao 1359. fo. 8. 1358 (1359?) di IIII. di Settenbre. Maestri che chonsigliarono detto dì etc. — tutti quatro maestri renderono per chonsiglio etc. — chelle sinestre, che chonducie Alberto allato al chanpanile si seguano al modo chominciato etc. — Ferner: franciescho Talenti chapomaestro della detta opera etc.

letten Jahres übernahm er die Verpstichtung, jene mehr als lebensgroße Madonna mit dem Kinde und zween sie vereherenden Engeln für die Brüderschaft der Misericordia auszussühren, derselben, welche späterhin mit einer anderen Gesellsschaft, dem Bigallo, vereinigt worden. \*) Diese Arbeit möchte ihn von der Leitung des Dombaues abgezogen, und bis in das Jahr 1364. hinreichend beschäftigt haben, in welchem er solche vollendet abliesert, wie aus dem Absolutorio erhellt, welches ich in die Anmerkung verweise. \*\*) In der Folge entschwindet mir seine Spur; vielleicht beschloß er bald darauf sein Leben.

In derselben Stistung erhielt sich das Andenken eines Zeitgenossen des Masaccio, des Piero Chelini. Freylich ersteichte dieser Maler weder die physiognomischen Feinheiten des Fiesole, noch die großartige Anordnung und stärkere Schattensgebung des Masaccio; doch zeigt sich andrerseits in seinen

<sup>\*)</sup> Archiv. del Bigallo Libro segn. 2. dal 1349. al 1412. p. XII. — 1359. die VI. mensis Junii. Item allogliarono a fare la ymagine di marmo di nostra donna col fil. in braccio con atto di misericordia, adornata fregiata di fregj d'oro e lustrata come si conviene e simigliantemente due Angeli la quale figura dee essere d'altezza braccia tre o piu. e quella degn'agnoli braccia due e mezzo o piu a Alberto Arnoldi maestro del popolo S. Michele berteldi.

<sup>\*\*)</sup> Das. p. LVII. — 1364. — a di XVI. daghosto. — Item deliberarono e absolvettero Alberto Arnoldi maestro e Alessio suo malle vadore dalla promessa satta per loro di sare le sigure di nostra Donna coglagnoli e dichiararono essere satte secondo la promessa satta per lo detto Alberto; e a me comandarono, che la charta e ogni promesso sia cassa annullata e per me cancellata. — Bgl. Cicognara, stor. a. s. St., welcher diese Zeugnisse schon benutt dat und naber auf das bildnerische Verdienst dieser Gruppe einges gangen ist.

Umrissen ungleich mehr Gefühl, als den späteren Nachahmern der Manier des Siotto eigen zu seyn pflegt; in seiner Aufsfassung aber ein milder und gütiger Sinn. Sicher hatte er bessere Ansprüche an das Andenken seiner Nitbürger, als Lovrenzo di Vicci und andere Zeitgenossen, denen Vasari in seisnen Künstlerleben einen besonderen Abschnitt gewidmet hat.

Die alteste Erwahnung unseres Malers sindet sich in dem großen Werke des Nicha \*), dem der Archivar des Bigallo seinerzeit eine Notiz mitgetheilt hatte, deren Nachweisung unsrichtig zu sepn scheint, da sie nirgend mit den vorhandenen Büchern des Archives zusammentrisst \*\*). Doch entdeckte ich, indem ich dem angegebenen Jahre nachging, daß man dem Piero, im Julius des Jahres 1444., den Werth der außes ren Bemalung des im vorangehenden Jahre abgebrannsten \*\*). Pauses der Brüderschaft wirklich in deren Büchern zu gut geschrieben habe.

<sup>\*)</sup> Delle Chiese di Firenze. To. VII. p. 293. Nr. XXI.

Ders. das. verweist auf lib. X. p. 8. des Arch. der Brüdersschaft. Die Anziehung, die ihm mitgetheilt worden, lautet: Item Piero Chellini pro resto to tius sue picture facte in Domo habitationis capitaneorum in facie exteriori. — Die Bücher wurden ins deß, s. unten, in italienischer Sprache geführt.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv. della Co. del Bigallo libro 23. Debitori e Creditori dell' anno 1444. so. 96. — Piero Chellini dipintore de' avere lib. trentotto — sono per dipinture a satto nella sacciata dinanzi della chasa nostra quando arsa nell' anno 1443. d'acchordo collui questo di primo di Luglio 1444. — sior. 38. piccoli. Auf der Ruce seite des vorangehenden Blattes seht eine abschlägliche Zahlung, mit Hinweisung auf das libro blancho, a. c. 77. Dieses, gegenswärtig: libro 22., hat so. 77. — Piero Chelini — posto debitore a libro etc. — siorini 20. piccoli. und gegenüber: Piero Chelini dipintore de dare a di 24. di marzo 1443. — sio. 20 picc. Die

Obwohl nun so viel Gründe vorhanden sind, dieses nicht unbeträchtliche Guthaben auf die ganze, nicht sehr ausgedehnte Vorseite des Hauses zu beziehn, so hat dennoch ben den storentinischen Topographen seit längerer Zeit das Vorurtheil sich sestgesetz, daß die oberen Abtheilungen der Mauer schon ungleich früher gemalt sehn müssen. Richa \*), hat diese, in den Zwischenräumen der Fenster des oberen Stockes angebrachten Semälde, ohne seine Sründe anzugeden, dem Taddeo di Gaddo bengemessen; er solgt hierin nicht einmal dem Vasari. Andere, besonders Lami, verlegen dieselben Walczehen in das drenzehnte Jahrhundert, was schon in Ansehung der Manier, in welcher sie ausgesührt worden, auf keine Weise einzuräumen ist.

Die florentinischen Topographen scheinen davon auszugehn, daß der Gegenstand jener oberen Wandgemalde des Bisgallo (Begebenheiten aus der Legende des Hl. Petrus Martyr) nothwendig von der Gesellschaft der Misericordia mussen ansgeordnet seyn, welche nicht früher, als im Jahre 1425. mit der jüngeren Gesellschaft des Bigallo sich verschmolzen hat. Doch weßhalb sollte das Andenken der Stiftung jener ersten Gesellschaft für die spätere, vereinigte, so allen Werth verlozen haben, daß man unumgänglich annehmen müßte, sie habe nichts anordnen können, was auf jene Bezug hat? — Ließ

Fortsesung der Berechnung mit dem Maler in obigem libro 23. so. cit. und so. 192. 193. 195. 199. — Bemerken wir, daß der Baters, name häusiger, Chelini, geschrieben wird; wahrscheinlich ist er aus Michelino abgekürzt worden. — Im Archiv della gen. Biecherna di Siena sand ich, B. 121. anno 1319. 31. Dec. Item — Chelino Choletti operario comunis Senarum etc.

<sup>\*)</sup> Delle chiese di Fir. To. cit. p. 289. S. XVII.

Sociel bes hölzernen Gerüstes auf dem Altare der Kappelle Einiges aus der Geschichte des Hl. Petrus Martyr durch den Ridolfo Shirlandajo aussühren; eine Arbeit, welche zur Zeit des Basari \*) beschafft worden und noch immer an ihrer Stelle vorhanden ist.

Die erste der beiden fraglichen Darstellungen aus dem Leben des H. Petrus Martyr, die Weihe und Vertheilung der Fahnen zum Religionstriege, ist zum Theil von der dusseren Wand des Gedades herabgefallen; doch hat man davon zeitig eine Copie genommen, welche in einem der inneren Gesmächer aufbehalten wird. Die andere, erhaltnere zeigt ein Wunder desselben Heiligen, welcher während der Predigt ein stücktiges Pferd, wohl ein damonisches Wesen, beschwichtigt, oder verschwinden macht. Ein dichter Hausen theils sitzensder, theils stehender Weiber bezeigt in naiven, nicht ungefällisgen Wendungen ein gewisses augenblickliches Schwanken von undestimmter Furcht zur Betrossenheit über das. Wunder. In dem Heiligen erscheint viel Ruhe und Zuversicht; in seinem jüngeren Bezleiter monchische Demuth; in einer Gruppe rüsstiger Manner Ernst und Festigsteit.

Aehnliche Bequemlichkeit in den Bewegungen, Sicherheit in zwangloser Andeutung der Affecte, dieselbe Manier in der Bezeichnung der Formen durch wohlgelegte, einfache Umrisse erblicke ich nun auch in jenem Fragmente, welches man gelegentlich einer Erweiterung der Hausthure abgesägt und gegenswärtig im Immeren des Gebäudes wiederum aufgestellt hat. Der Künstler versinnlicht darin den practischen Zweck der Berschriften

<sup>\*)</sup> Vita d'Andrea Pisano Ed. cit. p. 149.

brüderung des Bigallo, Kindern, welche in der damals sehr volfreichen und belebten Stadt fich verloren hatten, eine vorübergehende Zuflucht zu gewähren. Er schilberte die Freude von Muttern, welche ihre Kinder hier wieder aufgefunden haben; die Betrübniß einiger Anderen, welche sie noch vermis sen; das Behagen von Kindern, welche, auf den Armen ihrer Ammen ober Mutter gewiegt, gefoset, beschenft, bereits ihr vergangenes Leiden und Sehnen verschmerzt haben. Unstreitig ist dieses Fragment schöner und belebter, als jene Malerenen ber außeren Wand. Indeß war auch ber Gegenstand einlas bender, lag die Stelle, an der es gemalt worden, dem Auge Uebrigens ift die Manier so gang dieselbe, daß, wer diese Malerenen ohne vorgefaßte Meinung betrachtet, ihre durchgehende Uebereinstimmung unbedenklich anerkennen wird. wiß wurden auch die florentinischen Topographen schon längst von ihrem Vorurtheil zurückgekommen senn, hatten sie nicht übersehn, daß jener Arbeit des Chelini ein Brand vorangegangen war, welcher nach der Anlage des Gebäudes nur den Dachstuhl verzehrt haben konnte, doch eben daher besonders das obere Gemäuer nebst dessen Verzierungen beschädigt haben mußte.

Ich halte aber auch eine Tafel in der Sacristen der florentinischen Pfarrkirche s. Remigio (das Volk nennt diese Kirche: s. Romeo), welche Vasari\*) als eines der schönsten Werke des Siottino bezeichnet und aussührlich und glücklich beschreibt, vielmehr für eine Arbeit des Piero Chelini.

Diese Tafel, eine Ruhe nach der Abnahme vom Kreuze, ist auf Goldgrund gemalt und von einem Rahmen von spä-

<sup>\*)</sup> To. I. vita di Tommaso, detto Giottino. Ed. cit. p. 191.

tester italienisch gothischer Zeichnung umgeben. Das goldene Feld, die gothischen Randverzierungen waren, wie die Altargemalbe des Beato Angelico bezeugen, zur Zeit des Chelini noch in Sebrauch, unterschieden sich jedoch von den früheren, durch Pilaster abgetheilten Altartaseln durch ein weites, eine einzige Handlung umfassendes Mittelseld. Aus dieser Einrichtung, vornehmlich aber aus einigen kleiner gehaltenen Bildnißsiguren, welche nach der Sitte der ersten Halfte des sunssehnten Iahrhundertes bekleidet sind, erhellet unwiderleglich, daß unssere Tasel um ein Jahrhundert neuer ist, als Siottino, also der Zeit nach mit dem Chelini zusammenfällt.

Run zeigt dieses Wert besonders in den Extremitaten die entschiedenste Verwandtschaft mit den eigenthumlichen 30. gen und Manieren unseres Kunftlers, in ber Auffassung bes Affectes ber Marien, welche ben beiligen Leib umgeben, dieselbe anmuthige Weiblichkeit, welche in jenen Mauergemalben vorwaltet. Zudem fehlt es nicht an einzelnen Gestalten, welche mit anderen jener Mauergemalde des Bigallo übereinstimmen; man vergleiche nur die mehr untergeordneten Figuren der Kreuzesabnahme in s. Nomeo mit jenen Ronnenähnlichen Frauen, welche in mehrgebachtem Fragmente zu beis den Seiten die Gruppe der Weiber und Mutter begrenzen und Warterinnen ber milben Anstalt zu senn scheinen. — Gewiß wurde selbst Bafari von dieser mehrseitigen Uebereinstimmung beider Werke sich überzeugt haben, hatte er überhaupt den Piero Chelini gekannt und auf ihn Ruckficht nehmen konnen, als er, (sichtlich nach ganz allgemeinen Vermuthungen \*), jenem Bilbe einen Ramen gab.

<sup>\*)</sup> Vas. vita di Giottino p. c. — Dicesi, che Tommaso su persona malinconica — ma dell' arte amorevole e studiosissimo, co me

An der Vorseite der Kirche sta Maria Maggiore zu Rom besindet sich, halb verdeckt von dem modernen Vordau, ein beschädigtes Musiv, auf welchem zu Füßen der Hauptsigur, des Heilands:

PHILIPPUS RUSERUTI (Ruggierotti?) FECIT HOC OPUS.

Ich habe die rdmischen Topographen älterer Zeit nicht zur Hand, bezweisse aber, daß sie auf diese Inschrift Rücksicht genommen, da Lanzi, der sie benutzt hat, dieses Namens nicht erwähnt.

Meister Philipp scheint um bas Jahr 1300 geblüht zu haben, also ein Zeitgenosse bes Pietro Cavallini zu seyn, welscher ben Basari viel beschäftigt hat. Das Hauptgemälde (Christus in Glorie von zween Engeln umgeben, welche Kandelaber und Rauchsässer halten, zu den Seiten Evangelisten und die Jungfrau im Habitus altrömischer Matronen) ist ganz im Sinne der christlich-antisen Darstellungen entworsen, oder wahrscheinlicher blosse Erneuerung eines älteren Rustves. Hingegen verräth die bengeordnete Darstellung aus der Legende von Erbauung der Kirche, daß unser Künstler schon von der neueren giottesten Nichtung ergriffen war, und die Handlung mehr, als den Charatter, ins Auge faste. Auch die Bauart in den Hintergründen deutet auf das Hereinbrechen jenes von Siotto ausgehenden ganz neuen Seschmackes und Bestrebens.

apertamente si vede in Fiorenza, nella chiesa di S. Romeo, per una tavola lavorata da lui a tempera, con tanta diligenza ed amore, che di suo non si é mai veduto in legno cosa méglio fatta. In questa tavola etc. Wer den Basari genauer ins Auge gesast hat, kennt die Gedeutung solcher ganz allgemeinen Eins und Nebergänge; wo er bestimmt wußte, sprach er rund heraus.

Filippo erganzt, da er offenbar dem Pietro Cavallini voranges gangen, die gewiß seit den altesten Zeiten nie unterbrochene Rette römischer Musaicisten. Indes wird ein anderer und späterer Maler des Gebietes von Rom, Lorenzo von Viterbo, sowohl unter seinen Zeitgenossen, als überhaupt in der Kunstzgeschichte eine höhere Stelle einnehmen, daher einer etwas ums ständlicheren Erwähnung werth seyn.

Diesen Künstler kenne ich aus einem einzigen, doch ziemlich umfassenden Werke, den Malereyen an den Wänden und
an der Decke der Kappelle der Madonna zur Rechten des
Schisses der Servitenkirche sta Maria della Verita zu Viterbo.
Diese, auf geglättetem Sypsgrunde a tempera ausgesührten
Gemälde, sind der Richtung und dem Geschmacke gleichzeitiger
Florentiner so nahe verwandt, daß wir annehmen dürsen, der
Künstler habe sie gekannt und studirt; doch dürste er in der
Charakteristik der Köpfe, wenn nicht über den Fiesole und Benozzo, doch über Fra Filippo und Alessio Baldovinetti, und in
der Anlage des Gesältes, in der Stellung und Aussichrung
der ganzen Gestalt über die meisten Zeitgenossen hinausgehn \*).

Das Kreuzgewölbe der Decke enthält einzelne Figuren; Kirchenväter und andere Heilige, welche zur Verherrlichung der Jungfrau geschrieben haben; die Lunetten, oder halbrunden Rauerfüllungen, Geschichten aus dem Leben der Madonna. Die Wand zur Rechten hat auf dem oberen Halbrunde die Verfündigung, auf der unteren Abtheilung die Geburt des Heislands; das letzte Gemälde enthält einige Weiber, welche der

<sup>\*)</sup> Etwas su voreilig sagt bemnach Lanzi, sto. pitt. sc. Ro. (Pietro Perugino) — "Eccoci in tanto ai primi srutti veramente maturi della scuola Romana. — Pietro é il suo Massaccio, il suo Ghirlandajo il suo tutto.

Wöchnerin durch Wasche aushelsen, oder doch ihr Handreischungen leisten; anmuthige Jüge nachbarlichen Lebens, benen die Feuchtigkeit der Mauer einen nahen Untergang zu droben scheint. Die Lunette über dem Altare enthält die Aufnahme der Jungfrau in den Himmel; diese Darstellung wird durch einen alten, halbgothischen Vorsprung beengt. An der Wand zur linken, besinden sich verschiedene Vorstellungen, an deren unterem Sockel der Künstler auch das Jahr und sein Monogramm angebracht hat, wie folgt:

## MCCCCLXIX.

## L. V. \*).

In dem oberen Salbrund, die Besteigung der Stufen des Tempels, ein Perspectivbild mit einigen guten Figuren; daruns ter in der ganzen Weite der Mauer die Vermählung Maria, unbebenklich bas Hauptbild der ganzen Folge. Wie in den übrigen Bilbern, so zeigt fich besonders in diesem, daß der Runstler nicht eigentlich von der Idee seiner Aufgaben ers griffen war, vielmehr sie nur benutzte, um naive und liebliche Züge des bürgerlichshäuslichen Lebens darin anzubringen. Wie viel er in der Charakteristik, nicht bloß der Ropke, vielmehr felbst ber ganzen Gestalt und Bewegung ber Figuren zu leis sten vermochte, zeigt sich besonders an dieser Stelle, wo Lorenzo Alles, was seinerzeit zu Viterbo sich, auszeichnete, in dem Gefolge und unter den Zeugen der Trauung angebracht hat, worüber wir einen alten Chronisten, welcher in Person zu eis ner dieser lebenvollen Figuren Modell gestanden, in seiner eis genen, alterthumlichen Sprache vernehmen wollen \*\*).

Gleich.

<sup>\*)</sup> Laurentius Viterb. f. Belege I.

<sup>\*\*)</sup> S. Belege I.

Sleichwie Vasari diesen und jene anderen Künstler theils ganz übersah, theils ihre Werke bekannteren Namen zutheilte, so kürzte er auch den vortresslichen Bernardo Rossellini, wie nachstehende Untersuchung darlegen wird, um den größesten Theil seiner thätigen Laufbahn.

Bernardo Rossellini und Francesco di Giorgio. Bauwerte Pius II. zu Pienza und Siena \*).

Pienza, eine bischösliche Stadt von geringer Größe, liegt im Gebiet von Siena, in der Nahe von S. Quirico, etwa eine Stunde abwärts von der Straße nach Rom. Vor Zeisten hieß dieser Ort Corsignaro und war dazumal ein Marktsstecken mit eigener Gerichtsbarkeit. Pius II. gab ihm darauf seine gegenwärtige Gestalt. Dieser Pahst war auf dem Landshause seines Vaters, Silvius Piccoluomini, eben zu Corsignano geboren worden, und behielt unter mancherlen Lebensereignissen eine lebhaste Vorliebe für seinen Geburtsort. Wir sinden, daß er als Pralat \*\*) sich anschiekt, seine Villa in Corsignano zu besuchen, als \*\*\*) Cardinal bemüht ist, der Gemeine gleichen Namens den Erlaß von Steuern auszuwirken. Endlich, als er Pahst geworden war, erhob er Corsignano zum Sisthum und zur Stadt, gab dieser den Namen Pienza und schmückte

<sup>\*)</sup> Aus dem Runftblatte 1822. mit Berbefferungen wieder ab-

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Originalbriefe bes Aeneas Silvii, vom 17. October 1455.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus einem Briefe, d. d. Rom 24. Januar 1457. Beide befinden fich in einer Briefsammlung, welche ich in Siena benunt habe, die aber kurzlich an Hrn. Rosetti zu Trieft verkauft worden ift.

ben Ort mit den stattlichsten Sebauden. Es wird nicht schwer seyn, in Italien Bauwerke zu sinden, welche im Einzelnen tas delloser sind, als diese. Unmöglich aber ist es, einen Ort ans zutressen, wo die einzelnen Sebaude in ihrem Verhältnisse zu einander, so wie zur Ausdehnung der Plätze und Straßen gleich sehr den Eindruck eines schönen und reichen Sanzen bewirken. Denn überall, wo die Fürsten späterer Zeiten bern neuangelegten Städten Einheit des Planes bezweckten, verstes len sie in eine widrige Sleichsdrmigkeit. Hier aber hat die Einheit den Unterschied nicht ausgehoben; jedes Sebaude trägt sein eigenes Sepräge; man unterscheidet bequem die verschies denen Stufen des Slückes der einzelnen Bauherren; die der sentliche oder häusliche Bestimmung jedes Baues legt sich gleich dem ersten Blicke dar.

Aus dem \*) eignen Ausdrucke Pius II. geht hervor, daß er ben seiner Anwesenheit zu Corsignano, im Februar 1459, vorerst nur im Sinne hatte, den Ort mit einer Pfarrkirche zu versehen und mit einem neuen Familien Palaste der Piccoluomini zu zieren. Im April eben dieses Jahres \*\*) bewirkte er der Gemeine einen zwenten Steuernachlaß. Den achtzehnten Man darauf erlangte \*\*\*) er von der Republik Siena die Erlaubniß zum Bau des Palastes und der Kirche zu Corsignano, zugleich frenes Bauholz aus den dffentlichen Forsten und andere Begünstigungen. Im Jahre 1460 †) war er

<sup>\*)</sup> Pii II. comment. libro II. ed. Rom. 1584. 4. p. 78. sq.

<sup>\*\*)</sup> Archiv. delle riformagioni di Siena. consilia campanae. To. CCXXXIII. fo. 104.

<sup>. \*\*\*)</sup> Ib. cod. To. fo. 109. tergo.

<sup>†)</sup> Pii II. comm. lib. IV. p. 200.

abermals zu Corsignano gegenwärtig, und hatte seine Lust an dem vorrückenden Baue. Den 28. May \*) eben dieses Jahres wird zu Gunsten ber Gemeine Petrojo gegen die Unordnungen eines Florentiners, Ceca ober Cera \*\*), entschieben, der dort einen Ralkofen Behuf des Baues von Corfignano errichtet hatte. Die Soflinge bes Pabstes wollten sich nun ebenfalls in Corfignano anbauen; diefen erleichtert man den Ankauf der Bauplatze durch eine eigene Verordnung \*\*\*) vom 18. October 1460. Spåter finde ich in den Verhandlungen bes großen Rathes von Siena keine weitere Erwähnung fenes Baues, ja, was seltsam ist, nicht einmal bie Bestätigung des neuen Namens Pienza, so wenig als der städtischen Berechtigungen, welche Pius dießmal ganz aus †) eigner Machtvollkommenheit scheint verliehen zu haben. Indeß erhellt es aus den Commentarien des Pabstes, daß im herbste 1462 ein großer Theil des Baues vollendet, daß auch die burgerliche und kirchliche Erneuerung bereits vollzogen war.

Denn auf Veranlassung seiner Anwesenheit in Pienza in gedachtem Jahr 1462 macht uns Pius  $\dagger\dagger$ ) eine weitlauftige, aber genaue und anschauliche Beschreibung der bis dahin vollendeten Sebaude. Der Pabst durchgeht zunächst seinen Palast, der ins Viereck gebaut und neunzig Fuß hoch ist; dessen Sesbälte fünf Fuß weit vorspringt. Der Hof ist mit einem eige

<sup>\*)</sup> Archiv. cit. To. cit. fo. 248.

<sup>\*\*)</sup> Db der Ingenieur Cecca des Basari? Nach dessen Beitans gaben mußte es allerdings ein anderer sepn. Indeß find diese nicht eben die farke Seite des Basari.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv. cit. To. cit. fo. 292.

<sup>†)</sup> Pii II. comm. lib. VIII. p. 377.

<sup>††)</sup> Comm. lib. IX. p. 425. sqq.

nen Bogengange umgeben. Gegen ben Garten hin, wo man den gefälligen Anblick des vulkanischen Gebirges Amiata und den Ueberblick des regellosen Bettes der Orcia genießt, bekleis det die Mittagsseite des Hauses durch alle Stockwerke ein drenfacher Säulengang. Die unteren Gemächer sind gewölbt; die oberen haben hölzerne Decken, von den schiersten Tannensstämmen gebildet, und durch Vergoldung und Maleren auf das schönste geziert. Für Wasservorräthe, eben wie für Rüche und Keller, war trefflich gesorgt worden.

Ben Gründung der Kirche, welche bestimmt war, den Hauptplatz von der Seite des Abhanges zu schließen, sanden sich große Schwierigkeiten in der ungleichen Beschaffenheit des unterliegenden Gesteines. Man hatte daher, von einer Felsenmasse zur anderen, die Fugen und Spalten, welche sie trennen, sorgsältig überwölbt und erst auf diesen Wölbungen waren die Grundmauern angelegt worden. Troß dieser Vorsicht war ein bedeutender Riß in der Kirchenmauer entstanden, der noch immer, jedoch ohne weiteren Schaden zu veranlassen, die ganze Höhe des Sebäudes durchläuft. Alles Bezeichnete, auch ein Ziehbrunnen auf dem Platze, mit zierlichem Säulengestelle, war, die auf den Kirchenthurm, in dem Zeitraume von dren Jahren völlig beendet worden.

Man hatte gesucht, den Pabst zu überreden, daß der Baumeister dieser Werke Unterschleif und Bausehler begangen habe. Vorzüglich ward ihm Schuld gegeben, daß er den Ansschlag, der nur auf acht bis zehntausend Goldgulden ging, dis auf die Summe von funszigtausenden überschritten habe. "Der Baumeister war ein Florentiner, Namens Vernhard. Pius, nachdem er alles wohl betrachtet hatte, befahl, ihn hersbenzurusen. Diesen, der nach einigen Tagen eintraf, redete

ber Pabst auf folgende Weise an: Sehr wohl hast du gethan, mein Vernhard, indem du mir den Auswand verhehlt hast, der mir bevorstand. Sättest du die Wahrheit gesagt, so würde ich mich nie entschlossen haben, eine so große Summe auszumenden, und so würde dieser edle Palast und Tempel auch nicht entstanden seyn, den gegenwärtig ganz Italien preiset. Also durch deinen Betrug entstanden diese herrlichen Gebäude die Alle loben, mit Ausnahme einiger wenigen, welche der Neid verzehrt. Wir danken dir herzlich, und halten dich unster allen Baufünstlern unserer Zeit der ersten Stelle werth. Hierauf befahl er, dem Wanne allen Lohn, und hundert Goldsstücke darüber, auszuzahlen, auch ihm ein Scharlachstleid zu verehren. Ueberdieß setze er ihn neuen Werken vor.

Der Pabst baute ferner zur Linken der Rirche ein Saus, worin der Probst und die Domherren bequem wohnen konnten. Es war bem Palaste gegenüber, an ber anberen Seite bes Plates ein altes Haus, welches der Magistrat des Ortes inne zu haben pflegte. Dieses faufte Pius, und übergab es dem Vicekanzler, damit er dort einen bischöflichen Palast erbaue und der heil. Jungfrau darbringe. Eben so kaufte er auch andere Gebäude, welche der Rirche gegenüberstanden, und ließ ste abtragen, um einen britten Palast mit Bogengang, Sof und Thurm zu erbauen; zum Gebrauch der Obrigkeit und der Gemeine. Er schloß sodann mit den Arbeitern ab und gab ihnen einen großen Theil des Lohnes voraus; denn es war ihm fehr baran gelegen, den Hauptplatz von vier edlen Gebauben umgeben zu sehen. Es wurden auch andere Sauser mit aller Pracht im Orte aufgeführt. Zunächst dem Vicekanzler erbaute der Cardinal von Artois ein hohes und weitläuftiges Saus; bann ber Schapmeister; nach biesem legte Gres

gorius Loui den Grund. Der erste von Allen war der Cardinal von Pavia; dieser erbaute ein schönes und wohlbeleges nes haus, welches ein Viereck bildete und von allen Seiten fren war. Der Cardinal von Mantua kaufte einen Bauplag. Auch Thomas, der pabstliche Kämmerer und Bewahrer des blepernen Siegels, selbst einige Eigenthumer, warfen bie alten Häuser ab, um, neue aufzurichten; so daß allenthalben die vorige Gestalt des Ortes verschwand. Darauf, am Feste des beil. Johannes, weihte der Pabst die Kirche, und versetzte das hin den Bischof von Chiust, Johannes Zinughi. Er sicherte die Kirche gegen verstellende Aenderungen durch eine Verordnung, welche den Bannfluch gegen Alle ausspricht, die ihr ents gegenhandeln. Sie ist gegen allen Gebrauch bis auf den heus tigen Tag befolgt worden, eben wie überhaupt alle obeners wähnte Gebäude, wenigstens an den Außenseiten, noch immer ihre alte Sestalt bewahren.

Wir haben gesehen; daß Pius seinen Baumeister einen Bernhard aus Florenz nennt; Niemand konnte in der That wohl besser, als der Bauherr selbst, den Namen und das Vaterland seines Architecten angeben. Vasari \*) hingegen mißt den gauzen Bau dem Francesco di Siorgio ben, einem Waler, Bildner und Baumeister aus Siena, und hierin sind ihm, wie gewöhnlich, die meisten, ja vielleicht alle \*\*) neueren Kunstdücher gefolgt. Wäre Vasari ein durchgehend

<sup>\*)</sup> Vita di Francesco di Giorgio.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Milizia, vite degli Architetti, und Della Valle, lettere Senesi T. III. in der Hauptschrift über Francesco di G. Diese ist jedoch ein unreises Gemisch von Auszügen und gewagten Urtheilen, aus dem kein einziges Resultat hervorgeht. Aus einigen Nachweissungen habe ich indeß Nupen gezogen.

zwerlässiger Schriftsteller, so wurde man annehmen mussen, daß er dasür Gründe hatte, die gegenwärtig unbekannt sind. Da es aber auch sonst seine Sewohnheit ist, Vermuthungen als Gewißheiten auszusprechen, so hält seine Angabe gegen das Ansehen des Bauherrn selbst nicht Stand. Die zwerlässig bestannten Lebensumstände des Francesco machen es vollends unwahrscheinlich, daß ihm überhaupt, und vorzüglich in so früher Zeit, eine Bauunternehmung von so großem Umfang sey ausgetragen worden.

Denn zunächst scheint Francesco um 1459, als Pius seinen Bau unternahm, erst ein Knabe, oder boch nur ein Jungling gewesen zu senn, weil seine Thatigkeit um mehr als vierzig Jahre später \*) noch in Anspruch genommen wird. Wasari, dem dieser Umstand entgangen war, sett die Werke des Francesco um 1480; Baldinucci läßt diesen Kunstler gar schon um 1470 sterben; gerade um die Zeit, da die zuverläse figen Nachrichten von seiner Lebensthätigkeit beginnen. Wenn diese Unkunde auf der einen Seite die Glaubwürdigkeit der Behauptung Vasari's nicht gerade erhöht, so erklärt sie auf der andern deren naive Sicherheit. — Run geben uns die Sieneser Briefe \*\*) aus einem Taufregister folgenden Auszug: Francesco Maurizio di Giorgio di Martino pollajuolo, battezato il 23. Settenbre 1439. Ich habe das Taufbuch selbst nicht gesehen; der Auszug aber hat das Ansehen der Aechtheit. Denselben großväterlichen Ramen: Martin, fand ich unter den Magistraten, welche den 1. November 1485 \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Archiv. cit. Deliberazioni di Balia. T. XLVII. fo. 48. die XXIV. Julii 1505. et T. XLVIII. fo. 59. die XXIII. Junii 1506.

<sup>\*\*)</sup> To. III. p. 77.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv. cit. consilia campanae, de a. 1485.

antreten, nemlich: Franciscus Georgii Martini, wo es feis nem Zweifel unterliegt, daß von unserm Kunstler die Rede Francesco war also 1459, als der Bau von Pienza begann, im zwanzigsten Jahre seines Lebens, wo er schwerlich ben Grad von Ausbildung erreicht und einen solchen Ramen erworben hatte, daß man auf ben Gebanken gerathen konnte, ihn einer der größten Unternehmungen jener Zeit vorzusegen. In der That wird Franz, so viel mir bekannt ist, vor dem Jahre 1468, wo er als Zeuge in einem \*) Contracte ers scheinen soll, in keinem stenesischen Archive genannt; in den nachsten Jahren aber, bis 1475, finden sich nur Zahlungen für Malerenen, woraus hervorzugehen scheint, daß er sich in früheren Jahren vorzugsweise mit der Maleren beschäftigt, und erst in der Folge auch andere Runstzweige ergriffen habe. Er wird in diesen früheren Urfunden standhaft Dipintore genannt, was jedoch auch in späteren Zeiten, vielleicht als Reminiscent, bisweilen wiederfehrt.

Nach dem Jahre 1475 verschwindet Francesco für einige Zeit aus den sienesischen Archiven. Er war \*\*) schon im Dienste des Herzogs Friedrich von Urbino, welcher ihn nunmehr ganz auf die Befestigungskunst hinüberleitete, wie

<sup>\*)</sup> Diese Notiz verdanke ich hrn. Ettore Romagnuoli, einem emfigen Sammler fienesischer Denkwürdigkeiten; ich habe fie jedoch nicht selbst vergleichen können. Alle übrigen in diesem Aufsatze benutten urkundlichen Nachrichten, habe ich selbst aufgefunden ober doch nachgeschlagen und aufmerksam verglichen.

<sup>\*\*)</sup> Ein Originalbrief des Herzogs in der Bibliothek der Saspienza zu Siena lettera. i. grado 10. n. l. (abgedruckt ben Reposati della Zecca di Gubbio To. I. und lettere Sen. To. III. p. 77.) zeigt, daß Franz schon im Jahre 1480. Ansprüche an die Dankbarkeit dies sern erworben hatte.

aus den eigenen Worten des Francesco in seiner Schrift über die Baukunst zu entnehmen ist. Den Originalentwurf des genannten Werkes bewahrt die \*) dffentliche Bibliothek von Siena; eine andere Handschrift besitzt die \*\*) Magliabecchiana zu Florenz. Die Lette ist eine Abschrift, wie die regelmäßige Hand und die häufigen, sinnlosen Schreibfehler bezeugen; sie empfiehlt sich aber durch größere Vollständigkeit des Planes und der Ausführung. Vasari erwähnt verschiedener Exems plare dieses Werkes, und scheint gerade das florentinische als das beste zu bezeichnen. Auch \*\*\*) Scamozzi befaß davon eine Abschrift, die vielleicht auf der dffentlichen Bibliothek von Wenedig zu finden ware. Das florentinische Exemplar, welches offenbar nach einem zwenten und verbesserten Entwurfe abgefaßt ift, stimmt darin mit dem fienesischen überein, daß die schone Baukunst, an sich selbst der kleinere Theil, fast durchgehend nach Vitruv, die Befestigungskunst hingegen durchaus nach den eigenen Erfahrungen und Ansichten des Verfassers abgehandelt wird. Eben daher mochte ich annehmen, daß Francesco, seit seiner Ankunft in Urbino, die Befestigung als sein Hauptfach, die schone Baukunst aber jederzeit mehr als Renner und Liebhaber betrieben habe. In der That ware es nicht befremdend, einen Runftler, der sein vielseitiges Talent gern zersplitterte, den wir fruhe als Maler, dann, gegen sein Lebensende, als Bilbner kennen lernen, auch in ber Baukunst gleichsam als Liebhaber auftreten zu sehen. Gewiß bezeichnet

<sup>\*)</sup> Lettera X. scansia III. n. I. s. einen planlosen Auszug bars aus in den lettere Sen. T. cit.

<sup>4\*)</sup> Classe XVII. palchetto I. n. 31.

<sup>\*\*\*)</sup> L'idea dell' architett. universale. ed. Venez. 1615. fol. To. I. lib I. cap. VI.

Francesco selbst, mit Ausnahme seiner Befestigungen, nur eisnen \*) Stall zu Urbino als sein eigenes Bauwerk, und bes gleitet diese Angabe mit allen Kennzeichen einer Selbstgefälsligkeit, die errathen läßt, daß er schwerlich wichtigere Leistungen verschwiegen haben wurde. So zwecknäßig der Marstall des Herzogs von Urbino immer angelegt seyn mochte, so hätte es ihm doch ungleich mehr schmeicheln mussen, sich den Baus meister der Palässe von Pienza und Urbino nennen zu können. Allein er sagt auch nicht ein Wort von diesen Sedauden; ich brauche nicht auszusühren, wie stark dieses Stillschweigen ges gen Vasari zeugt.

Dahingegen sagt uns \*\*) Francesco selbst, daß er die Befestigung als Fach trieb, daß ihn sein Herr und Sonner darauf hinleitete, und läßt uns zugleich die Bedeutung ahnen, welche er seinen Entdeckungen im Befestigungswesen beymist. Nachdem er die Schwierigkeit, der Wirkung des Canon's zu begegnen, vorher ausgeführt hat, sährt er sort: "ich hätte mich nie vermessen, die Mittel der Vertheidigung gegen soiche Gewalt aussinnen zu wollen, wäre es nicht durch Antried und mit Hulse meines Herrn Friedrich von Urbino geschehen. Die Weisheit dieses Fürsten benahm mir das Bedenken, welches die Schwierigkeit des Gegenstandes in meiner Seele aussteigen machte." Der Perzog Friedrich sehn er ließ durch ihn unseres Francesco \*\*\*) in Anwendung, denn er ließ durch ihn

<sup>\*)</sup> Cod. Florent. fo. 15. tergo. — "Dopo questo voglio descrivere una stalla, la quale io ho ordinato al mio Ill. Duca d'Urbino: dalla quale si potrà comprendere tutte le parti, che debba avere una stalla completa o perfetta. —

<sup>\*\*)</sup> Cod. Florent. fo. 49. sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Cod. cit. fo. 68 - 70.

verschiedene kleine Festungen erbauen, die Cittadelle von Eagli, Sasso di Montefeltro, Tavoletto, Alaserra, Mondavi und Mondosi.

Demnach war Francesco di Giorgio einer der Begrunder der neueren Besesstungskunst: zunächst, weil er selbst
mit großer Unbesangenheit als Resultat seines eigenen Nachdenkens mittheilt, was sein Buch darüber enthält; dann, weil
diese Resultate an sich selbst höchst wichtig sind, indem sie
bereits die Grundzüge der gegenseitigen Vertheidigung vorzeichnen. Er \*) sagt nemlich: man muß die Bastepen, die er
noch rund anlegt, an den Winkeln andringen, welche die Seis
ten des Polygons bilden, damit beide anstoßende Seiten das
von bestrichen werden, und eine \*\*) Basten die andere vertheis
digen könne." Nun mußte der Kriegesruhm des Herzogs von
Urbino diesen Verbesserungen überall in Italien einen schnellen
Eingang verschassen. Die Seschichtschreiber der Kriegs. Baus
kunst schienen daher unserem Künstler lange nicht den Platz
einzurdumen, der ihm gebührt.

Späterhin als Francesco, nach dem Tode des Herzogs

<sup>\*)</sup> Cod. cit. fo. 51. tergo.

bener Thurm, aus dem späterhin das Basion mit Jasen und Flansten entstanden ift. Ein neueres Werk mist das ausgebildete Bassion dem Sans Richeli den und eitirt, als das früheste, ein Bassion zu Verona von 1527. In den Randzeichnungen des storentisnischen Codex kommen schop Basione mit langen Fasen und zusrückzezogenen Flanken vor. Ich will nicht behaupten, das diese Beichnungen von Francesco di Giorgio selbst herrühren; im Gegentheil ich läugne es, weil sie nicht mit dem Text übereintressen, und halte sie dem Ansehen nach für Jugendarbeiten des Balthasar Peruzzi. Auf jeden Fall aber lehrt die Beichnungsart, das sie älter sind, als das Jahr 1527.

Friedrich, wieder in Siena verweilte, trat er ausdrücklich als Irigenieur in die Dienste der Republik. In seiner \*) Bestallung vom 29. December 1485. heißt es unter andern: min Dienst genommen — für die Nothburft der Stadt, so wie der Ortschaften und Festungen derselben." Er nennt sich selbst in einer Bittschrift vom Jahre \*\*) 1488: "Francesco di Giorgio Ingegnere," und so benennt ihn auch das Decret der Bewilligung vom 18. November deff. J. Im \*\*\*) Jahre 1499 werden ihm die Kosten der Ruckreise von Montepulciano nach Siena vergütet, ohne genaue Uns gabe der Ursache ber Reise; boch ist sie, hochst wahrscheinlich, die Sicherung dieser wichtigen Besitzung, weil jeder andere Bau nicht die Regierung von Siena, sondern die Gemeine von Montepulciano anging. Endlich im Jahre 1501. wird er ins †) Feld gesandt und erhält bafür zehn Ducaten Reis sebergutung. — Faffen wir nun zusammen, daß Francesco, als Schriftsteller, nur in der Fortification originell, ausführlich und erschöpfend ist; daß er als Baumeister des Herzogs von Urbino, sechs Festungen gegen einen einzigen Stall erbaut; daß er späterhin im Dienste der Republik Siena geras dehin: Ingenieur, benannt wird, und für die Festungswerke des Staates zu sorgen hat: so muß man wenigstens dieses

<sup>\*)</sup> Archiv. delle riform. di Siena. Deliberazioni di Balia. To. XXXI. fo: 37. tergo.

<sup>\*\*)</sup> Del. di Balia. To. XXXIII. fo. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> Del. di Balia. To. XL. fo. 5. tergo. Es heißt baselbst: pro occurentiis Montis politiani.

<sup>†)</sup> Archiv. cit. Decreti di pagamento di Balia. To. I. fo. 155. tergo.

zugeben, daß die Kriegs. Baukunst einen sehr wichtigen Theil seines Berufes ausmachte.

Frenlich war die Befestigung in jenen frühen Zeiten durchaus in den Sanden der Architecten. Die Beschäftigung mit dem Festungsbau schloß daher die schone Architectur nicht aus, in welcher unser Franz, alles Angeführten ungeachtet, ein großer Meister senn konnte. Allein wie ware es benn erklarlich, daß wir von keinem einzigen seiner schönen Bauwerke sichere Kenntniß haben, da wir boch seine anderweitige Wirk. samkeit etwa sechs und drenfig Jahre lang in den Urkunden und in seinen eigenen Schriften verfolgen konnen? — Die steneser Briefe \*) geben uns ein langes Berzeichniß seiner Bauwerke, sollte man glauben, daß auch von keinem einzigen erwiesen ist, daß Francesco den Entwurf dazu gemacht habe, daß ben verschiedenen, z. B. ben den Bauwerken Pius II., das Gegentheil geradezu am Tage liegt? In der That können wir nur den mehrerwähnten Marstall zu Urbino, als ein zuverlässiges Bauwerk des Francesco di Giorgio angeben. Dies ser Stall ist vielleicht noch berselbe, den Baldi \*\*) in seine Beschreibung des Palastes zu Urbino aufnimmt.

Vasari jedoch macht unsern Franz zum Baumeister des Schlosses selbst, welches zu den überlegtesten und wohlausges führtesten Bauwerken jener Zeit gehört. Herzog Friedrich hatte diesen Bau, nach Reposati \*\*\*), schon 1447. begonnen. Hin-

<sup>\*)</sup> To. III. p. 101.

<sup>\*\*)</sup> Memorie concernenti la città d'Urbino. In Roma 1724, fo. no. II.

<sup>\*\*\*)</sup> Della Zecca di Gubbio. To. I. p. 263. Diese Angabe beruht auf ber Inschrift am Palaste selbst, die auch das oben a. 28. mitzteilt.

gegen haben wir oben gesehen, daß Francesco erst nach dem Jahre 1475 in die Dienste Dieses Fürsten eingetreten ift. Dies ser lette aber hinterließ seinen Palast vollendet, als er 1482. das Zeitliche gesegnete. Wenn nun diese Zeitangaben auf ber einen Seite sehr wohl zulassen, daß Francesco, wie er selbst angiebt, ben Bau burch einen Marstall — nach der Beschreis bung vielmehr durch eine Caserne für die Reiteren des Herzogs — ergänzte, so schließen sie boch die Möglichkeit aus, daß er den Palast selbst erbaut habe. Allein selbst von diesen Grunden abgesehen, fehlt es auch hier, eben wie zu Pienza, nicht an berühmten Kunstlern, welche jenen Bau in Anspruch nehmen, beren Wirksamkeit ungleich genauer mit ber Zeit bes Baues felbst zusammentrifft. Der eine ist ein gewisser gu. cian, aus Laurana in Dalmatien, ber auch sonst als Maler und Baufünstler Ruhm erworben hat. Baldi \*) behaups tet bas Diplom gesehen zu haben, welches Berzog Friedrich diesem Lucian mit ausdrücklicher Beziehung auf den Bau seis nes Palastes ausgestellt hatte. Der andere ist Baccio Pontello, ben Vasari: Pintelli, bessen Grabschrift in ber Kirche S. Domenico zu Urbino, wie Baldi behauptet, seiner Mitwirkung zum Baue des herzoglichen Palastes erwähnt. Beide Nachrichten, welche boch nicht wohl ersonnen seyn können, weil sie so speciell sind, und weil hier gar keine Ursache des Betruges ersinnlich ist, lassen sich sehr gut vereinigen. Denn ben so großen Bauunternehmungen ist es nicht ungewöhnlich, daß verschiedene Meister einander in der Leitung des Baues nachfolgen; wir haben oben gesehen, daß selbst dem Francesco di Siorgio noch ein Zusatz zum Hauptgebäude

<sup>\*)</sup> A. a. D.

anzwordnen übrig blieb. Hatte Baldi, statt anderer Weitlauftigkeiten, das Diplom des Lucian und die Grabschrift des Baccio in ihrer Ausdehnung mitgetheilt, so würde sich haben entscheiden lassen, welcher dieser beiden Architekten den ersten Entwurf gemacht, und dem andern vorgeleuchtet habe. — Vasari scheint also auch hier einer bloßen Vermuthung gefolgt zu seyn, auf welche ihn vielleicht die Verbindung des Herzogs mit unserem Franz geleitet hatte, welche durch dessen Schrifzten zu seiner Kenntniß gelangt seyn mußte.

Indes moge es nicht scheinen, als solle hier dem Franscesco di Siorgio alle Renntnis und Uebung in der schönen Bautunst abgesprochen werden. Daß er gründliche Bautenntznisse besas, geht schon daraus hervor, daß er den Festungsbau gründlich verstand und mit Erfolg betrieb. Eben diese praktischen Bautenntnisse wurden auch anderweitig in Anspruch genommen. Man setzte ihn zu Siena über den freylich schon vollendeten\*) Dom, in welchem er die Verlegung der hölzernen Chorsitze angab und leitete. Man zog ihn serner \*\*) in Mailand zu Nathe, als man die Ruppel der Domsirche errichtete; auch hier war der gothische Entwurf schon vorhanden, und es galt nur Vortheile der Construction. Man rief ihn auch nach \*\*\*) Lucca; es erhellt nicht, zu welchem besonderen Baue. Endlich gewährt ihm die Republik im Jahre 1493.

<sup>\*)</sup> Arch. delle rif. di Siena. Delib. di Balia. To. 198. fo. 227.

<sup>\*\*)</sup> S. die urkundlichen Nachrichten ben Giulianelli, ober bep denen, die aus ihm geschöpft haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Arch. delle Ris. di Siena. Lettere To. VIII. Die Lucches sische Regierung schreibt an die Sienesische unter dem 13. Aug. 1491. — "Cum Francisci Georgii, eivis vestri, cujus in architectura fama percrebuit, consilium et judicium habere eupiamus." —

von \*) Urlaus, um einem Rufe des Herzogs von Calabrien nach Neapel zu folgen, und hier galt es ohne Zweifel nur die Anlage und Verbesserung von Festungswerken. Denn das aragonische Haus ward gerade damals von Karl dem Achten und von dem italienischen Bündnisse bedroht, und rüstete sich zu einer Gegenwehr, welche, wie immer, vergeblich blieb.

Die sieneser \*\*) Briefe geben aus dritter Sand ben Auszug eines Beschlusses aus dem öffentlichen Archive zu Cortona, der ungenau ist, und auf diese Weise chronologische Unstatthafligkeiten herbenführt, welche an Ort und Stelle zu berichtigen mir nicht vergonnt war. Indeß sandte mir ber verdienstvolle Bibliothekar zu Cortona, Herr Canonicus Manciati, eine zuverlässige Abschrift derselben Urfunde, aus wels cher hervorgeht, daß man im Jahre 1485., ben Gründung der Kirche Sta Maria del Calcinajo, auf ein früher von unserem Franz angefertigtes Modell dieser Kirche Bedacht nahm. Ob dieses Modell in der Folge, ausgeführt worden sen, bezweiste ich. Manciati fand im öffentlichen Archive zu Cortona keine Nachrichten über den Fortgang des Baues, und verwies mich auf ein \*\*\*) Buch, welches ich nicht habe auffinden können. Die noch vorhandene Rirche schien mir an der Stelle zu neu, um von einem Baufunftler herrühren zu konnen, der nach dem Jahre 1506. aus der Geschichte verschwinbet; daß man noch ungleich spater baran gearbeitet, erhellt aus ber Erwähnung bes Wasari, daß sein eigener Zeitgenosse,

•

ber

<sup>\*)</sup> Arch. cit. Delib. di Balia. To. XXXV. fo. 66. tergo.

<sup>\*\*)</sup> To. III. p. 75.

<sup>\*\*\*)</sup> Pinucci, Gius., memorie ist. della sagra imagine di Maria SS., che si venera alla chicsa del calcinajo.

ber jungere San Gallo, ebenfalls ein Modell zu bieser Kirche gemacht habe. Unter allen Umständen gewinnen wir durch obige Nachricht, wenn gleich kein Bauwerk, nach welchem der Baugeschmack unseres Franz bestimmt werden könnte, doch wenigstens die Sewisheit, daß man sein Talent für schöne Baukunst wirklich in Anspruch genommen. Es ist mir nicht gelungen, Anderes über die architectonische Wirksamkeit eines Künstlers auszusinden, den seit Vasari alle Kunstdücher unter die größten Baumeister seiner Zeit versetzen. Wenn wir nun auch in Francesco di Giorgio einen vortrefslichen Baukünstler aus der Kunstgeschichte zu verlieren scheinen, so gewinnen wir hingegen in dem Florentiner Vernhard einen der größten Nachfolger des Brunelleschi, der bis jetzt selten zur Sprache kam, weil ein bedeutender Theil seiner Werke seit Vasari auf den ersten übertragen wurde.

Um die Mitte des funfzehnten Jahrhundertes, oder zur Zeit des Baues von Pienza, erwähnt die Kunstgeschichte eines einzigen storentinischen Architecten dieses Namens. Vasari \*) nennt ihn Bernardo Rossellini; seine Nachrichten über die Wirtsamkeit dieses Baukunstlers entlehnt er aus einer \*\*, Lobschrift auf Nicolaus V., welche Giannozzo Manetti, ein Florentiner und Hösling desselben Papstes, versast hat. Diese Lobschrift giebt uns von den großartigen, auf das einträglichste aller Jubilden gestützten Bauunternehmungen Nicolaus V. eine umständliche Nachricht und beschließt sie mit den Wor-

<sup>\*)</sup> Vita d'Antonio Rossellini.

<sup>\*\*)</sup> Sie ist handschriftlich vorhanden in der Magliaberchiana, classe XXXVII. Palchetto 4. Cod. 91. und abgedruckt ben Muratori, rer. Ital. ser. To. III. P. II.

ten: \*) "biesem allen war unser Florentiner Bernhard vorgesetzt; der Pabst stand durch ihn allein mit allen übrigen Meistern und Gehülfen in Verbindung." Es ware schon an sich selbst sehr wahrscheinlich, daß Pius benselben Baukunftler hervorgezogen habe, welcher kurz vorher das Vertrauen seines Vorgängers gerechtfertigt hatte; benn es liegt nur das kurze Pontificat Calixtus III. zwischen Nicolaus V. und Pius II. Run kommt hingu, baß kein historischer Grund vorhanden ift, hier zwen gleichzeitige Architecten besselben Namens und Baterlandes anzunehmen. Jeden Zweifel aber, der etwa noch übrig ware, beseitigt zunächst die Analogie der Richtung in den Bauunternehmungen beider Pabste, indem ste nicht sowohl auf die Errichtung einzelner Gebäude, als auf die llebers einstimmung aller Gebäude in ganzen Straßen, Plagen und städtischen Quartieren ausgingen; dann die Aehnlichkeit der Bauart einiger Theile des besterhaltenen Werkes Nicolaus V. mit den entsprechenden Theilen der Gebäude Pius II., so daß ich in dem Florentiner Bernhard des einen und des andern Pabstes nur einen und benselben Baufunftler sehe und annehmen kann. Ich bezeichnete oben die inneren Theile, vorzüglich die offenen Bogenhallen des großen Hofes der Burg von Spoleto, von der Manetti sagt, daß fie unter Nicolaus V. durchaus vollendet und bewohnbar gemacht wurde. Freylich mochte ber Marktplat von Fabbriano, den Nicolaus ganglich erneut hat, ungleich mehr geeignet senn, die Gemeinschaft. lichkeit der Bauart unseres Bernhards unter dem einen, wie dem andern Pabste darzulegen. Allein ich fand bis jetzt nicht Gelegenheit ihn zu sehen, und kann nicht einmal mit Be-

<sup>\*)</sup> Mur. T. of P. cit. col. 907.

stimmtheit angeben, ob. er ganz ober boch zum Theil seine erste Gestalt bewahrt habe. Architecten, welche längere Zeit hindurch mit der Vermessung der pientinischen Gebäude beschäftigt mas ren, fanden auch zu Viterbo, wo Nicolaus V. hat bauen lassen, Gebäude in dem Geschmacke des Bernardo. Das Schloß von Rarni, der Thurm der Engelsburg zu Rom find groß. tentheils noch in dem Zustande, in welchen Nicolaus V. sie Allein diese Manern und Zinnen, obgleich voll Charafter, find doch in der Anlage und Bestimmung zu verschieden von den Bautverken zu Pienza, als daß man ben eis ner fünftigen Vergleichung allenthalben auf Aehnlichkeiten rechnen könnte. In der That aber genügt es, die Bogenstellung der innern Logen der Burg von Spoleto in Beziehung auf Berhältnisse und Zierben mit den Säulengangen der Palaste zu Pienza zu vergleichen, um einzusehen, daß in den Werken beider Pabste eine hinlangliche Verwandtschaft der Bauart vorbanden ist.

Wit Sicherheit werben wir ferner aus der Gemeinschaftslichkeit des Bauherrn und aus der Verwandtschaft der Bauart schließen können, daß die Paläste und andere Gebäude, welche Pius II. in Siena selbst errichten ließ oder doch beförderte, von demselben Baumeister angelegt wurden, dessen Leistungen zu Pienza über alle Hofränke siegten. Wir haben oben geseben, daß Pius sagte: der Pabst habe ihn nicht allein besschenkt und gelobt, sond ern auch anderen Werken vorgesetzt. Dieser Ausdruck wird zunächst auf Pienza selbst zu deuten seyn, wo auch die Hössinge, welche dort aus keinem andern Antriebe, als dem der Gesälligkeit gegen ihren Herrn, sich anbauten, in der Wahl des Baumeisters schwerlich den Anslichten des Pabstes entgegengehandelt haben; dann aber

und um so mehr auf die Palaste in Siena, weil hier nur ber Pabst selbst, ober seine nachsten Verwandten die Bauberrn waren.

Pius II. errichtete zu Siena die Bogenhalle in der Nahe der Kirche des H. Martin und legte um einige Jahre später den Grund zu jenem schonen Familienpalaste der Piccolusmini, den er seinem Neffen bestimmte. Dieses treffliche Sesdade gilt, in Ansehung seiner Aehnlichkeit mit den pientinisschen Palasten seit Vasari für ein Wert des Francesco di Giorgio; \*) mit dem ersten Irrthume sällt auch der zwente. Allerdings ward der Palast Piccolusmini, jest: collegio Tolomei, nicht früher, als einige Jahre nach dem Tode des Pahstes beendigt; denn die Republik bewilligte noch im Jahre 1469. eine Erweiterung des Bauplates auf Rosten der dssentslichen Straße. \*\*) Indes hatte der Pahst den Bau schon im Jahre 1460 begonnen, wie aus dem Nachlaß der Constractsteuer hervorgeht, welchen die Republik ihm gelegentlich des Ankauss der Baupläte bewilligt. \*\*\*) Her einen anderen

<sup>\*)</sup> S. Grandjean et Famin, Architecture Toscane, wo eine gute Abhildung mit ihren Aufrissen und Durchschnitten.

<sup>\*\*)</sup> Archiv. cit consil. camp. To. CCXXXVIII. fo. 58. — Esponsi per li Offitiali de l'ornato de la città vostra, come — hanno voluto con diligentia esaminare lo palazzo principiato per la sua spectabilità di Misser Jacopo ed Andre Piccolomini lo qualc sara opera maravigliosa e nella città nostra degnissimo ornamento secondo la intenzione e disegno di loro spectabilità. Et trovano decti vostri servitori che a volere che le faccie corrispondino a drictura l'una coll' altra e lo palazzo venghi in quadro bisogna sopra pigliare dieci braccia de la selice (gepflastette Strase) del campo etc. —

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv. cit. consil. camp. To. CCXXXIII. fo. 291. a. t. anno 1460. Ind. IX, die sabbeti XVIII. Octobris. — Dinanzi a voi —

Architecten anzunehmen, als jenen Bernardo, nun gar ben Francesco di Giorgio, dessen Andenken nirgend so weit zuruckreicht, ware, nach dem bereits Bengebrachten, eine strafliche Hartnäckigkeit. Ich hoffe baber, daß man den Roffellini nunmehr überall in seine Rechte wiedereinsegen werde; und um so mehr, da ihm der Ruhm zu gebühren scheint, dem Bangeschmacke der Schule des Brunelleschi zuerst Maß und Zierde verliehen zu haben. Allein auch die Beweglichkeit und Bielseitigkeit dieses Kunstlers verdient Anerkennung; keine Borliebe für diese, oder jene andere Zierde scheint jemals ihn verleitet zu haben, das Wesentliche seiner jedesmaligen Aufgabe aus den Augen zu lassen. Möchten reisende Architecten fanftighin seinen Arbeiten zu Siena, Pienza, Viterbo, Rarni, Spoleto und Fabbriano eine größere Aufmerksamkeit zuwenden und', ohne vor fremdartigen Profilen zu stuten, den feis nen Sinn in der allgemeinen Anlage und vornehmlich in der Zusammenstellung ganger Gebäudegruppen studiren wollen, in welchem Bernardo mir einzig und ganz unvergleichbar zu senn scheint.

Exponsi per li vostri — fidelissimi servidori nove offitiali sopra l'ornato della città nostra come dinansi alloro e stato lo
spectabile cavaliere. Misser Gio. Saracini cittadino vostro et ha esposto come la Sanctità del sommo Pentefice Papa Pio II. intende
e vuole fare ed edificare ne la città vostra uno nobile e bello
casamento avendo le case et butighe e piaze dove tale casamento
fare intende da padroni et signori di quelle per pregi giusti et ragionevoli. Et che di tali compre così per li proveditori come per lo
compratore al commune vostro non si paghi alcuna cabella,
me si paghi etiando cabella delle cose si mettessero nella città
vostra per fare el detto casamento etc. — Eod. fo. — Approbatum
fuit — cum hae limitatione vid. quod omnes vendentes summo pontifici vel suis nepotibus — teneantur solvere corum medietatem cabella.

Wahrscheinlich ward auch die Wohnung, welche der Pahft seiner Schwester, Ratharina Piccoluomini, Mutter des Herzoges von Amalfi, in der Hauptstraße zu Siena einzichten lassen, von umserem Bernhard angegeben. Dieses Haus (gesgenwärtig gehört es der Familie Nerucci) hat allerdings ein derberes Ansehn, stärtere Ausladung der Wertstücke des Untergeschosses und der verzierenden Glieder. In der allgemeinsten Anlage stimmt es indeß mit jenen schon bezeichneten Bauwersten des Bernardo überein; auch fällt dieser Bau in eben die Zeit, als Bernardo zu Pienza für den Pahst beschäftigt war, da Ratharina schon im December 1459, den Bauplaß erstanden hatte.\*), dessen von ihr nachgesuchte Erweiterung auf Rosten der diffentlichen Straße im October des solgenden Jahres von der städtischen Regierung bewilligt ward \*\*). Sie hatte ihren eigenen Architecten, welcher, schon weil das anges

<sup>\*)</sup> Archiv. delle Rif. di Siena Deliberazioni di concistoro To. 542. fo. 41. a. t.

<sup>\*\*)</sup> Ib. To. 547. fo. 21. s. 1460. die IX. Ottubris. Magnifici Domini-etc. - attendentes, qualiter per corum in offitio praecessores fuit concessa quedam platea cum omnibus rebus in ea existentibus communis Senarum in loco vocato piaza Manetti magnifice Domine Catarine sorori carnali summi pontificis vid. die XVIII. Decembris preteriti 1459. cum certis conditionibus et inter alia quod via per quam itur ad archiepiscopatum Inter Domus Nannis de Marsiliis et Domum per jam Dominam Chaterinam hedificandam esset latitudinis octo brachiorum ad minus De quibus omnibus plene patet manu Ser Dei silvestri tune notarii consistorii, et attento quod Domina Chaterina secundum designum sui architectoris non potest commode facere ipsam Domum nisi capiat vel occupet de ipsa via unum brachium cam dimidio ad minus. Oua de causa - decreverunt, quod ipsa via remaneat et sit latitudinis brachiorum sex cum dimidio alterius brachii etc. -

zogene Actenstück ihn nicht nennt, bochst wahrscheinlich dem flenesischen Gemeinwesen fremd war. In dieser Stadt hatte der neue florentinische Geschmack bis um die Mitte des funf. zehnten Jahrhundertes den gothischen noch nicht so gang unterbrucken können. In den Bildnerarbeiten des Jacob deffa Guercia, in ben Pfeilern ber Loggia di san Paolo und in anderen, nach damaligem Stande des Gemeinwohles, wenig bedeutenden Unternehmungen dieser Zeit mischt sich der neuaufkommende antike Stoff noch durchhin mit gothischen Reminiscenzen. Nachdem die Richtung des Bruncllesco endlich auch Siena ergriffen hatte, bilbeten sich, boch immer um Des cennien spater, als die Bauwerke Pius II., einige Baumeister in der neueren Manier. Doch blieben auch diese bis auf den Baldeffare Peruggi in den Verhältniffen ungleich willkührlicher, als die Florentiner. Der Palast Spannocchi in der Hauptstraße, ein kleinerer in der Gegend des romischen Thores, scheinen dem Sause der Katharina Piccoluomini nachgeahmt zu hingegen giebt es zu Siena und in dessen Gebiete viele in Backstein ausgeführte Gebäude von einem nur dieser Gegend eigenthumlichen Charafter. Dahin gehort bas Saus Bartali in der Hauptstraße, die Rappelle neben bem Palazzo de' Turchi vor dem florentinischen Thore, das Kloster Monte Uliveto maggiore ben Chiusuri und Anderes. Diese Gebäude zeigen in ihren Thur- und Fensteroffnungen eine größere Breite und Miedrigkeit der Anlage, als überhaupt lobenswerth ift, und unterscheiden sich hiedurch insbesondere von den florentis nischen Bauwerken des funfzehnten Jahrhundertes, bei denen schlanke Verhaltniffe beliebt waren. Mit Sicherheit kann ich von keinem einzigen dieser eigenthumlich sienesischen Bauwerke den Meister angeben; doch werden sie wahrscheinlich dem Cozzarello, dem Francesco di Giorgio und anderen Künstlern diesser Zeit benzumessen, von denen wenigstens im Allgemeisnen bekannt ist, daß sie sich auf die Baukunst verstanden haben. Ben so entschiedenem Segensaße der Bauschulen von Florenz und Siena wird jenes ganz florentinische Haus der Katharina Piccoluomini sicher nicht von einem Sieneser, wenn aber von einem Florentiner, doch wahrscheinlich nur von jenem Bernardo entworsen seyn, den Pius II. vor Anderen würdigte und begünstigte.

Vafari kannte den Francesco di Giorgio aus dessen Schristen um etwas näher, als andere Runskler, welche gleichzeitig oder früher zu Giena gearbeitet haben; daher entstand, daß er demselben einige Arbeiten unterordnete, von denen er nur allgemeine Kunde besaß. Es scheint, daß sein Benspiel die Späteren angesteckt und sie verführt habe, dem Francesco auch einige Vildwerke unterzuschieben, welche in der That and deren, minder bekannten Kunstlern aufgetragen und bezahlt worden sind. Diese Arbeiten sind in der That sehr mäßig; indest sobert die Gerechtigkeit, sie ihren Meistern zu retten.

An der Borhalle des Cassino de' Robili zu Siena, der ehmaligen loggia di s. Paolo, befinden sich einige Statuen von hinreichender Größe, deren zwen, die Figuren der H. Petrus und Paulus, von Basari und Anderen dem Vecchietta bengelegt werden; wahrscheinlich folgte er hierin seinem sienessischen Berichtgeber, welcher ihn hier, wie gewöhnlich irre gesleitet hat \*). In dem H. Ansanus und einem anderen ihm gegenüberstehenden Heiligen will Della Valle, nach einem ansmaßlichen Kennergesühle, die Hand des Francesco di Siorgio

<sup>\*)</sup> S. Belege III. 3. ju Ende.

erkennen, Andere wiederum, den Jacopo della Quercia. Indef findet sich in den gebundenen Protocollen der sienesischen Domverwaltung, daß man biese Statuen 1451. je zwen bem Urbano da Cortona \*) und dren dem Antonio di Federigo \*\*) verdungen bat; zween Bildhauern, welche fast unbekannt find, obwohl fie damals in ihrer Baterfladt eine gang ansehnliche Stelle eingenommen haben. Urbano hatte im Dome von Siena, jugleich mit seinem Bruder Bartolomes eine Rappelle verziert \*\*\*), beren Ueberreste man späterhin innerhalb ber Rirche in die Mauer des Thurmes eingelaffen hat. findet fich verschiedentlich in den Buchern der Dombertvaltung, welche ihn mit Statuen zur außeren Verzierung der Kirche beschäftigt †). Im Jahre 1457. bezahlt die Domberwaltung ihm eine Statue des Dl. Petrus ††), worans abzunehmen ift, daß Petrus und Paulus an der mehrgebachten Vorhalle von seiner Sand find, wie ebenfalls eine britte gegenüberstehende, welche mit jenen eine gewiffe Magerkeit ber Aussuhrung gemein hat. Es blieben bem Urbano da Cortona die beiden mittleren, der Il. Ansanus und bessen Gegenstück, welche von obigen durch Breite der Formen, Lebendigkeit der Bewegung sich unterscheiben.

<sup>\*) 6.</sup> Belege II. 1.

<sup>\*\*)</sup> G. Bel. III. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Bel. II. 2.-

<sup>†)</sup> S. Bel. III. 2. 3.

<sup>††)</sup> S. Bel. III. 2.

#### Belege'

I. Lorenzo da Viterbo.

Nicola della Tuccia, annali di Viterbo. p. 112. (Die Abschrift verdanke ich herrn Abbate Semmeria.)

"- Per far ricordo di me Nicola de Bartolomeo altrimenti detto Nicola della Tuccia Scriptore de questi ricordi fatti insino al di infrascripto, dico, che tra quali tempi uno spettabile Ceptadino nominato Nardo Mazzatosta de Viterbo habitante nella contrada de Sancto Simeone in quella Casa a pie de detta contrata, nella quale sta uno capo scale con palco il più bello et homorevole, ove sotto la scala sta un porticale in modo di loggia, e case. Il qual Nardo sopradetto de sua propria Pecunia fece fare una bonorevole cappella nella .Chiesa de Sancta Maria della Verità, ove sta la Immagine della nostra Donna, e depinta, et ornata per mano de Mastro Lorenzo figliolo di Giacomo de Pietro Paulo de Viterbo habitante presso la porticella, la quale va alla Chiesa della Trinità in Piano de Sancto Faostino, nella quale Cappella è ornata, et depinta tra le altre figure la historia della gloriosissima sempre Vergine Maria nostra clementissima Matre, et in quella historia sta alla mano manca, quando entrate in detta Capella, ove appare, chessa Vergine gloriosa lè dato lo anello da Sancto Giuseppe, ove sono molti giovani cavati dal naturale, tra quali da quello lato, ove sta la gloriosa Vergine sono depinte certe donne de più reggioni, et dietro a detto donne sta una vestita de negro in forma de vedova, et dietro a quella detto

Mastro Lorenzo volse depingere me, et cavarme dal naturale, et così fece, ove vedrete uno antico homo detà danni 68½ o circa, vestito de paonazzo, et col mantello addosso, et una harretta tonda in testa, et calze negre, et quello e fatto alla similitudine mia, fatta a di 26. aprile 1469., et quelle persone, che vorranno leggere le mie scripture, et cognoscermi, vada a vedere in quello loco, laltre figure sono fatte a similitudine daltri, delle quali al presente non fo memoria."

### II. Urbano bi Pietro ba Cortona.

1. Archiv. dell' opera del Duomo di Siena. Libro E. 4. memorie. fo. 23. a. t.

MCCCCLL a di 16. di Luglio. Memoria come questo di detto maestro Urbano di Pietro da Cortona intalgliatore si conducie da gli oparari di sco. Paolo affare due figure di marmo da porsi a le colonne overo a tabernacoli de le colonne desso sco Pavolo et quelli sci che per essi oparari gli sara detto. le quali figure promette davere satte et poste per sino a quattordici mesi prossimi avenire a tutte sue spese et deba la fare belle intere et schiette et di bel lavoro a segno di buon maestro et debba avere dalluopara nostra per mercie et salario de la sua sadiga siorini ciento quaranta in tutto di lire quattro fiorino et cosi sono le dette parti insieme daccordo etc. - Le quali figure debba lavorare di marmo del nostro contado et debba le fare grandi quanto si richiede a la grandeza de detti tabernacoli,

#### 2. Archiv. et libro citt. fo. 29.

Memoria come a di XVIII. dottobre 1451. Misser lopararo predetto per vigore de la remissione in lui facta per li suoi conseglieri allogo a Maestro Urbano di Pietro et Bartholomeo suo fratello schultori da Cortona una cappella da farsi per loro in duomo a laltare de la Madonna dele gratie con questi modi et pacti: cioc che essi Maestro Urbano et Bartholomeo sieno tenuti et debbino fare la detta cappella di marmo gentilmente lavorata et essa ponere et finire a tutte loro spese di marmi et ongni altri lavori bisognevoli a la fabrica dessa cappella per tenpo di tre anni proximi da cominciare in calende di gennaro proximo, del quale lavoro debbino avere da luopara et suoi cam. fiorini 900. di Lire IV° il fiorino di tempo in tempo come serviranno.

Item che la detta cappella sia bene proportionata et conposta in tutte le sue parti et con debite misure di largheza et alteza, et sporti suore del muro braccia 1. 1. 1. ne suoi pilastri seguendo lavanzo del lavoro a la debita misura che portano non scemando il detto braccio 1. 2 per largheza.

Item che la detta cappella sia conforme al disegno de la cera na (ne ha) fatto il detto Maestro Urbano il quale a il detto opararo, et ad essa forma si debbi fare, ma che pilastri sieno a forma duno dessi solamente, cioe di quello che e a storie et non a figure grandi di quelle storie che per detto oparaio li saranno imposte.

Item che nel fregio sopra larcitravo in luogo da-

quile et vasi che sonel (son nel) disegno debi fare IV. Evangelisti In forma danimali come li figura la chiesa.

Item che la base de pilastri sieno belle et vantaggino il detto disegno a forma di uno disegno fatto con penna in uno suo libretto, dove da capo al disegno e una crocetta, et e scripto, In ponte.

Item che le dette base pilastri capitelli arcitravi et fregio predetto sieno tutti di pietre da cierro et le figure de le storie et l'altre di tutto il lavoro sieno di mezo relievo et piu o meno come verranno Intaglio (sic) a le storie, sicche sieno di buona apparenza, et di lavoro gentile et maestrevole.

Item che la cornice di sopra che ricigne il frontone sia grossa al pari di quella di sotto che attraversa la cappella et di quello lavoro o megliore. Item etc. (Formeln.)

3. Archiv. cit. Libro E. 6. Deliberazioni. fo. 21. a. t. Die V. Julii 1456.

Et decreverunt quod statua marmorea ad Immaginem sci Bernardini exsistente penes magistrum Urbanum quae statua est opere consignata per donatorem conventu observantie sci Bernardini et quod sumptibus opere finiatur et detur ut supra.

fo. 29. 25. Sept. 1456.

— Del. quod sit remissum in dominum operarium quod possit facere pretium figure s. Bernardini donate fratribus observantie sci Bernardini per magistrum Urbanum et ponendum ad conputationem dicti magistri Urbani.

### fo. 60. a. t.die XXIII, Sept. 1459.

Insuper decreverunt quod eidem magistro Urbano solvatur floreni sex de libris 4 pro quolibet floreno pro ejus mercede eo quod fecit et construcsit figuram sancti Bernardini de Senis positam in ejus cappella in ecclesia catedrali. Et quod camerarius eidem magistro Urbano praedicto solvat sine suo praejudicio etc. —

4. Arch. cit. E. 5. fo. 137 (197.) a. t. VIII. Januarii 1454 (1455.) — prestare a Maestro Urbano di Pietro da Cortona maestro di pietra di ducati otto da schontarsi o rendarsi come parra alloparaio et conseglieri.

# III. Antonio di Feberigo \*).

1. Archiv. cit. libro E. 4. memorie. fo. 25. a. t. 1451. Richordo come questo di 7. di settenbre Bartolomeo di Pavolo di Gabriello Ricevette per maestro Antonio di Federigo scarpellatore di marmo libre treciento si gli dette per parte di tre fighure di marmo si fanno fare in su la logia di sampavolo con questa conditione: promette detto a lo spettabile cavaliere Misser Mariano bargalgli oparaio et alloparari di santo Pavolo che detto maestro Antonio servira in sopradetto lavoro et a quello tempo che e oblighato come e rogato ser arduino di Lunardo. Et due non servisse come e detto ristituire dette lire trecento. Et questo appare allibro de le ricordanze segnato b. di detto Bartolomeo e Pavolo a fo. 68.

<sup>4)</sup> Bergl. in Bejug auf diesen Kunftler Abh. VIII. Bel. I. 3.

- 2. Archiv. cit. libro E. 6. fo. 33. a. t. die XXX. Jan. 1456. (1457.)
- Decreverunt locare et locaverunt magistro Antonio Federigi lapicide de Senis ad faciendum quatuor statuas marmoreas ponendas apud columnas logie mercantie vel alibi\*) prout videbitur dictis Dominis operario et consiliariis cum hoc quod pretium predictarum figurarum fiat per offitium predictum et hoc quum fuerit conpleta una figura ut possit videri laborerium suum et si dicto offitio facta dicta figura videbitur tunc et eo casu dictus Magister Antonius prosequatur in laborerio sin autem fiat prout per offitium deliberabitur.

Dieses Probestück erlangt (eod. To. so. 42. a. t.) die XXX. Decbris 1457. die Billigung der Domverwaltung. Das. so. 43. die XXXI. Dec. 1457.

Dni operarius et consiliarii una cum camerario convocati etc. declaraverunt pretium unius figure seu statue marmoree facte per magistrum Antonium Federigi vid. ad Immaginem s. Petri esse de florenis sessaginta octo de Lib. 4. den. pro floreno et quod camerarius eidem magistro Antonio solvat dictum pretium sine suo prejuditio aut damno etc. —

Et visa deliberatione alia facta — die XXX Jan. in presenti libro so. 33. de locatione 4. sigurarum seu sta-

<sup>\*)</sup> Man war damals eben mit der inneren und dußeren Besendigung des Domes beschäftigt. S. Arch. cit. libro E. 5. wo so. 107. a. t. Marmorbekleidung einer Kappelle, so III. 112. (172.) 117. (177.) drey Kappellen bildnerisch zu verzieren beschlossen werden.

tuarum — factarum (?) per magistrum Antonium Federigi decreverunt quod dictus Magister Antonius prosequatur In faciendo dictas figuras et quod sit remissum in dominum operarium qui pro tempore erit In faciendo pretium dictarum figurarum In quo possit expendere usque ad floren. 72. de libris 4. pro quolibet quas figuras dictus Magister Antonius facere debeat ad modum boni magistri etc. —

Eod. To. fo. 46. a. t. XXVIII. Martii 1458. erhält Antonio eine Vorausbezahlung.

- 3. Archiv. et To. cit. fo. 47. a. t. die octava Julii 1458.
- Et decreverunt quod Donatello schultori detur ad schulpendam et fabricandam statuam et figuram marmoream sancti Bernardini non excedendo summam pretii dicte figure florenos sessaginta otto denariorum Senensium vel ad plus vantagium (vantaggio) opere.

Et similiter figuram sci Ansani detur ad fabricandam Antonio Federigi e o dem mo do.

Vecchietta detur figuram S. Pauli eodem modo.

Wollte man hier, gleich dem Berichtgeber des Vasari, auf jene Statue an der loggia di san Paolo rathen, so käme doch noch ein zweyter Bildner in Betrachtung, dem man um wenig später ebenfalls eine Statue des H. Paulus aufgetragen hat, vielleicht weil man mit dem Vecchietta nicht einig geworden.

Archiv. cit. libro E. 7. Deliberazioni fo. XX. 1465. — E possi allogare (l'operajo) a Giovanni di Stefano ad fare di marmo la figura di sancto Pavolo come meglio potra.

Indest sinde ich in beiden Fallen nicht angemerkt, für welche Stelle diese Statue bestimmt war. Man verzierte das mals die Vorsprünze der Domkirche und verschiedene Rapspellen in ihrem Inneren durch Statuen und Bildwerke; so ward die Statue des Hl. Ansanus in der Rappelle s. Giovanni Bapt. eben damals dem gedachten Giovanni di Stefano bestahlt. Wir werden uns demnach an jene ersten, die, loggia di s. Paolo, sicher angehenden Austräge halten mussen; um so mehr, da die vorhandenen sünf Statuen je zwen und dren in derselben Ranier gearbeitet sind; da sogar die beiden breister gehaltenen in der Manier mit den schon bezeichneten Fragsmenten der Rappelle des Urbano da Cortona im Dome überseinstimmen.

## XIII.

Entwurf einer Geschichte der umbrisch toscanischen Kunstschulen, für das funfzehnte Jahrhundert.

Stufenweis haben wir uns der Epoche angenähert, in welcher die Kunstgeschichte in eben dem Maße an Sicherheit und Aussührlichteit gewinnt, als ihre Quellen reichlicher zu sließen beginnen; von nun an will ich die Ergänzung und Berichtigung des Einzelnen der Darstellung des Allgemeinen und Durchwaltenden, die vereinzelten Künstler den Schulen unterordnen, aus welchen sie hervorgegangen sind.

Schule, nenne ich die lebendige Fortpflanzung von Stimmungen, Richtungen, Handhabungen, deren Entstehung aus dem Benspiel und aus den Einwirfungen machtiger Geister in den meisten Fällen umständlich nachzuweisen ist. Schule in diesem Sinne pflegt auch dem flüchtigen Blicke durch Eigenthümlichkeit der Auffassung sich anzukündigen, entschiedener vielleicht durch Eigenthümlichkeiten der Manier und Formengebung.

Allerdings num dürfen die Runstschulen, da sie nothwendig irgendwo zu Hause sind, auch wohl einmal nach der Oertslichkeit, in welcher sie sich entfaltet haben, benannt werden. Indeß geschiehet es nicht selten, daß deren Stifter ihre Heismath vertauschen und an verschiedenen und weit entlegenen Stellen geistige und technische Anregungen verbreiten. Auch

hat es sich wiederholt ereignet, daß in demselben Mittelpuncte verschiedene Stifter gleichzeitig hervorgetreten sind, welche ganz entgegengesetzte Richtungen und Pandhabungen auf ihre Schüller und späteren Nachfolger fortpstanzten. Wenn nun dieselbe Schule unter Umständen verschiedene Städte und Landgebiete umfasset; wenn andererseits dieselbe Stadt nicht selten ganz verschiedene Schulen in sich einschließt; so ist es offenbar unzulässig, die Kunstschulen, wie es ben neueren Schriftstellern üblich ist \*), durch hin nach der Oertlichkeit, in welcher sie Raum gefunden, zu classissieren.

In den früheren Abschnitten begegneten wir großer Einssormigkeit des Wollens und der Manier; kaum gelang es ums in den ältesten Zeiten die größeren nationalen Massen, Neugriechen, Italiener und Deutsche, genügend zu sondern; selbst in der vorgerückten Spoche des Giotto unterschieden wir nur etwa Florentiner und Sieneser. Um so vielsältiger trensnen, zerspalten, durchfreuzen sich die mittelitalienischen Kunstsschulen seit dem Anbeginn des funszehnten Jahrhundertes.

Die früheste Spaltung in der Richtung italienischer Künstler entstand unmittelbar aus den Neuerungen des Siotto. Diese erhielten sich zu Florenz ein ganzes Jahrhundert lang in Sunst und Sebrauch; hingegen zeigt sich in der sienesischen

<sup>\*)</sup> Ben Lanzi und so viel Anderen heißt, rom ische Schule: die Sesammtheit aller Kunkler, welche im Staatsgebiete des romischen Studies geboren sind. Nun giebt es in diesem Staate, von den mannichfaltigken Meisterschulen abgesehn, auch noch die entschiedenken Stammverschiedenheiten: Romer, Loscaner, Umbrer; der Lombarden in den Legationen nicht zu gedenken, welche man aus Inconsequenz abzusondern und den Bolognesern bepzwordnen pflegt.

Schule noch bis um das Jahr 1500. manche Nachwirkung der Anregungen, welche bryantinische Vorbilder, oder lebendige Unleitung neugriechischer Maler, während des brenzehnten Jahrhundertes in ganz Toscana verbreitet hatten. — Als die lebenssinnigen und munteren Lorenzetti im Campo santo zu Pisa malten, befolgten sie, von ihrer allgemeinen Richtung abweichend, in jenen Einsteblern der Bufte genau die Anordming der neugriechischen Darstellungen dieses Gegenstandes; Barna hatte in jenen Mauergemälben zu s. Gimignano sogar Manieren und Formen aus seinen Borbildern benbehalten; Pacchiarotto, ein Zeitgenoffe Raphaels, gefiel sich in einem seiner besten Gemalde \*) die Patriarchen und Propheten der Glorie aus dem griechischen Typus in seine eigene, mehrseitig ausgebildete Manier zu übertragen. Diese Benspiele beuten, nicht sowohl auf Anhänglichkeit ober Gewöhnung an griechische Manieren, welche auch zu Siena sehr fruhe nach den gesteis gerten Anfoderungen der Zeitgenoffen ins Gefälligere waren abgeandert worden; vielmehr auf fortbauernde Ehrfurcht und Empfänglichkeit für die sittliche Würde in den altesten Runst. gebilben ber Christen. — Sie gelten mir für Beweise eines, auch nach den Neuerungen des Giotto, unter der Asche forts glimmenden Bestrebens, die sittlichen und religiösen Vorstels lungen des Christenthumes mit alterthumlichem Ernst und in ihrer gangen Strenge aufzusaffen.

<sup>\*)</sup> Es mard meinerzeit zum Bertauf ausgeboten. Der Gegensfand: die Aufnahme der Madonna in den himmel, unten die Apostel; hoher, wie gewöhnlich, Glorie von Engeln, welche die aufwarts schwebende Jungfrau umgeben. Unter dem oberen Rande des Bilbes zu den Seiten jene Erzväter von byzant. Ansehn, welche auch in den älteren sienesischen Darstellungen dess. Gegenstandes vorzustommen pflegen.

Wie wir uns erinnern, hatte Giotto unter seinen Zeitgenoffen die vielfältigste Auffassung bes Lebens beliebt gemacht; der Enthustasmus für neuere Heilige, das Interesse an ihren mannichfaltigsten Lebensverhaltniffen \*), war jener Wendung seines großen Talentes entgegengekommen, hatte beffen Ent. wickelung und allgemeine Anerkennung entschieden begunftigt. Seinerzeit war die Frage nach typischen Darstellungen der Patriarchen, Propheten, Apostel, ober bes Heilands selbst und der bedeutenderen Ereignisse der Evangelien, allgemach in den Hintergrund getreten; hingegen waren alle Sande geschäftig, die Uebergange im Leben moderner Deiligen zu malen: frühere Weltlichkeit, plotliches Erwachen des Bewußtsenns des Heiligen; Eintritt ins Leben ber Frommen und Abgeschiedenen, Wunder im Leben, wie besonders nach dem Tode, in deren Darstellung, wie es in den außeren Bedingungen der Kunst liegt, der Ausbruck des Affectes der Lebenden die Andeutung der unsichtbaren Wunderfraft überwog. Allein auch die Les bensbegebenheiten des Erlosers wurden zur Traulichkeit des Familienlebens herabgezogen; benn bie Geburt und Erziehung, die Mutter mit dem Rinde (Borstellungen, welche die altesten Künftler aus religidsem Bebenken, ober aus anberen Ursachen vermieden hatten) wurden nunmehr unter den allgemein

ħ

<sup>\*) 3</sup>ch habe bereits, mit anderen Benspielen, auch jene gleich, laufenden Darftellungen des Lebens Christi und des Hl. Franz in Erinnerung gebracht (Abh. 1X.). — Zu Asist, im Rloster der Hl. Chiara, zeigt man im Krenzgewölbe über dem Hauptaltar Malerepen, welche eine Bergleichung des Lebens der Madonna mit jenem der Hl. Chiara zu bezielen scheinen. Diese Arbeit wird dem Giottino bengemessen, was seinen Grund haben mag, da sie dessen storentinisschen Arbeiten zu gleichen scheinen.

christlichen die Lieblingsgegenstände der Maleren. Wie in diesen das Raive und Zärtliche, so ward in den Aufgaben aus der Leidensgeschichte nicht mehr das Erhabene und Siegreiche, vielmehr nur das Rührende hervorgehoben — die unmittelbare Kolge jenes schwärmerischen Schwelgens im Mitgefühle der irdischen Schmerzen des Erldsers, dem der Dl. Franciscus durch Benspiel und Lehre eine neue und bis dahin unerhorte Energie verliehen hatte. — Diese modern christlichen Runstaufgaben umfassen allerdings so viel menschlich Wichtiges und Anziehendes, daß wir beren Einführung im Sanzen als eine wesentliche Bereicherung betrachten, unter allen Umständen zugeben muffen, daß fie viele der schonsten Leistungen der neueren Kunst veranlaßt haben. Doch sind sie einleuchtend nicht, wie man wohl hinzuwerfen pflegt, aus dem Bestreben entstanden, den Ideen des Christenthumes ihre gange Tiefe, ihre ernstere Seite abzugewinnen.

Uebrigens sehlte es sowohl jener Hinneigung zum Hochalterthümlichen ben den Sienesern, als besonders der Objectivität der Florentiner, an Consequenz, oder an entschiedener Durchführung des Wollens.

Unausgesetzt verfolgt, mußte die giotteske Richtung auf Mannichfaltiges und Lebensreiches die Florentiner ungleich früsher, als geschehen ist, mit der Bedeutung der Formen, besonders in den Sesichtsbildungen, bald auch mit den allgemeineren Sesezen des sich Sestaltens und Erscheinens vertraut machen. Indeß durchkreuzte sie eine gewisse Befangenheit in den Masnieren und Formen, in welchen der große Erneuerer ihrer Schule sich ausgedrückt hatte; ich mochte sagen: die Scher, jene engen Grenzen zu überschreiten, innerhalb welcher die Darstellung eines so hochverehrten und allgeseperten Künstlers

sich bewegt hatte. Daher vornehmlich erkäre ich mir, daß Arcagno und andere Meister des vierzehnten Jahrhundertes, welche in der Richtung des Giotto weiter gestrebt und besonders der menschlichen Sesichesbildung dis dahin unbenutzte Jüge und Zeichen abgewonnen haben, weder die volle Anerstennung, die ihnen gedührte \*), noch selbst die Rachfolge fans

Ben so deutlichem Bewußtsenn eines hülflosen Rackschreitens zeigen sich nirgend Spuren des Nachdenkens über dessen innere Ursachen, oder außere Beranlassungen. Wie es scheint, ließ man sich gehn. Die alten Meister mochten auf ihren Lorbeern ruhn und mit einer gewissen Selbstgefälligkeit auf das Unvermögen ihrer Nachsolger herabsehn, über das Weiterstreben der Besseren verblenstet sen, wie es sich täglich wiederholt.

Ich habe oben (IX.) gezeigt, wie jenes Borurtheil ber Trecenstiften gegen Ende des funfzehnten Jahrhundertes in dem ftadtischen Patriotismus der Florentiner sich verjüngt habe. Doch versäumte ich, an ein altes Gedicht zu erinnern, Francesso Lancillotti, Fiorentino, pitt., trattato della pittura etc. (Roma 1508. und Lettere pittoriche To. VI. p. 299. und 347.) in welchem die Maleren spricht.

Jo era quasi del Mondo fuggita,

Quand' un, che su in me più d'altri dotto

Pur mi ritenno, e rendemmi la vita.

Questi su Fiorentin, questi su Giotto,

Questo é colui, che m'ha risuscitata,

Quest' ha 'l bel nome mio fra voi ridotto.

Db übrigens biefer Giotto, den seine florentin. Beitgenoffen und Nachkommen langezeit für unerreichbar gehalten, jemals jener

<sup>\*)</sup> S. Franco Sacchetti, nov. 196., wo auf die Frage: "wer mit Vorbehalt des Giotto (da Giotto in suori) der größeste Maler gewesen sep," dieser den Eimabue, jener den Stefano, der dritte Bernardo, ein anderer den Bussalmacco nennt, wobep es dem Erzähler offenbar nicht auf Namen ankommt. Darauf sagt Laddes Baddi: "gewiß hat es sehr große Lünßler gegeben, welche das Unerreichbare geleistet haben; indes ist diese Lunß in Abnahme gerathen und noch immer im Sinken (ma questa arte é venuta o viene mancando tutto di)."

ben, welche sie nach naheliegenden Voraussetzungen hatten bervorrusen mussen. Artagno hatte die Prosile der Heiligent auf seiner Tasel\*) in sta Maria novella schon individualistet und in seinem großen Rilievo an der Rückseite der Madonnenkappelle in Orsanmichele das alteste Vildnis der italienischen Runstgeschichte (sein eigenes) mit größtem Erfolge durchgessührt; Giovanni da Melano vor allen anderen die Möglichseit und die Vortheile der Modellirung, und in der Aussassischseit und die Vortheile der Modellirung, und in der Aussassischseit und Benutzung der Extremitäten, eine dis dahin under kannte Feinhrit des Sinnes dargelegt. Demungeachtet zeigt sich ben den storentinischen Malern späterer Zeiten, dis zum Ausstreten des Fiesole, keine Spur jener physiognomischen Beszeichnungen des Arcagno; dis auf Masaccio, keine Nachwirskung des Strebens nach Rundung, welches Giovanni da Mes

Liefe bes Gefühles, Reinheit ber Anordnung, Anmuth ber Benbung, Zierlichkeit ber Ausbildung, gleich gekommen fen, melde fein bescheidener Schuler Cabbes in sechs kleinen Bilbern ber Samm= lung der florentinischen Kunftschule (Galleria de' quadri piecoli) bargelegt hat; mer murde barüber ju entscheiden magen, nachdem die meiften und wichtigften Arbeiten des Giotto untergegangen find. Indeß erregen die Worhandenen Zweifel; feine Manier scheint darin durchhin auf Schnelligkeit ber Beschaffung angelegt ju senn. Lade beo hingegen hatte fich barauf eingerichtet, zierlich und emfig zu beendigen. - In der bezeichneten Folge, welche überall an bas Les ben der Sl. Cacilia in santo Stefano eriunert, ift besonders die Geburt des Heilands wohl erhalten und bis in die Nebenwerke schon beendigt. Salf ihm barin Giovanni ba Melano? Gewiß, ware es ausgemacht, daß er des Taddeo Geselle gemesen, mochte ich mir die schönen Thierbildungen Diefes kleinen Gemaldes eben nur daber erklären.

<sup>\*)</sup> Die Inschrift in der Mitte des Sociels: Anni domini MCCCLVII. Andreas Cionis de Florentia me pinxit, Bu den Seis ten die Namen der Hl.

land vor seinen Zeitgenossen vorans hatte. Freylich mochte es behaglicher seyn, die hergebrachte giotteske Manier mit größter Fertigkeit auszuüben, als die Richtung, aus welcher sie hervorgegangen, mit Ernst und Entschiedenheit hindurchqussühren.

Viele, theils namenlose Werke dieser spateren Spoche der (seit Lanzi) sogenannten giottesken Maler haben sich bis auf unsere Zeit erhalten; sie unterscheiden sich von ihrem altesten Vorhilde durch größere Fertigkeit des Pinsels, durch gewisse faustmäßige Reckheiten, besonders in der Andeutung der Brüche des Sefaltes. In dieser Zeit verlor sich manches große Tallent in der Leichtigkeit behender Ausfüllung bedeutender Mauersslächen; auch ein Agnolo Gaddi, welcher in der Chorkappelle der Kirche sta Croce zu Florenz einen ausgezeichneten, obwohl slüchtigen Seist gezeigt, dessen reintechnisches Wollen in der Schrift seines Schülers, des Cennini, sich abgespiegelt hat.

An diesem, gewiß beachtenswerthen Benspiele werden wir uns versinulichen können, worin eine achte, auf Empfängslichkeit für das geistig stitliche Wollen der Vorgänger begründete Besolgung des Pergebrachten von lässiger, zielloser Rachässigung üblicher Pandhabungen sich unterscheide. Wenn diese sich begnügt, Manieren und zufällige Aeußerlichkeiten sich anzueignen, solche sertig zu handhaben und eben hiedurch sie nothwendig zu verstächen; so wird ächte, tiesbegründete Ehrsfurcht vor dem Alterthämlichen dessen einwohnendes Leben in sich aufnehmen; darin verschlossene Reime pslegen und weiter entwickeln; dahin trachten, das Tressliche von seiner, nicht selten unscheinbaren Umhällung zu befreven, durch größere Deutlichkeit ober Schönheit der Darstellung gleichsam zu verziüngen. In diesem Sinne ergriss der Sieneser Thaddes Bar-

Hochalterthumlichen vielleicht aus den Janden seines nahen Worgangers Barna, welcher, wie wir oben gesehen haben, mit dem Vater des Thaddeo, dem Bartolo di Fredo, an eisner Stelle und vielleicht gleichzeitig gemalt hatte. Er band sich weder an die Manier, noch an den außeren Zuschnitt der Formen, ging nur in den Seist seines Vorbildes ein, den er, indem er hie und da wohl einmal dem allgemeinen Zeitgesschmacke huldigte, doch im Sanzen nur mit den schönsten Seisten der moderneren Auffassung christlicher Kunstvorstellungen auszusöhnen bemüht war.

Diese verschiedenen Seiten seines Bestrebens vereinigte er in dem Altargemalde der sienesischen Gallerie, dessen beschädigte Ausschrift: . . . . . Bartholi de Senis. Pinxit hoc opus. anni domini mille quatrocento nove, allerdings Zweisel zulassen würde, wäre nicht Manier und Richtung des Kunstlers aus anderen Werken hinreichend bekannt. In dem Hauptbilde, der Verkündigung, huldigte Thaddeo in der Bestleidung des Engels durch schwerfälligen Goldstoff dem Sessichmacke und der Sitte seiner Zeitgenossen \*); in der Sessichen

<sup>\*)</sup> S. ben Beschluß, die Kappelle des diffentlichen Palastes burch unseren Kunstler malen zu lassen, wo (Archiv. delle Ris. di Siena. Delib. di consiglio No. 232. anno 1406. so. 18.) — die XXV. Augusti. Et deliberaverunt — quod totum residuum denariorum, qui superaverunt — — convertatur per operarium cam., in ornatum cappelle palatii, quod siat per manus magistri Thaddeji Bartoli cum illis siguris ornatimentis et auro et modis et sormis, de quibus eidem videbitur pro ornatimento dee cappelle etc. — Auch in anderen Verträgen dieser Zeit und Art wird das Gold, mas die Maler disweilen gegen den Geschmack ihrer Zeit ersparen mochten, ausdrücklich einbedungen.

der Jungfran, deren Haupt, Gewandung und Stellung, in Ansehung der Idee und der Umrisse, zu dem Gelungensten seiner Art gehört, suchte er offenbar der moderneren, zum Zärtlichen und Schmachtenden sich hinneigenden Aussassungsart ihre günstige Seite abzugewinnen; hingegen überließ er sich in den Siebeln, Leisten und Außenwerten ganz seinem Sinne für das Ernste und Hohe in den alterthümlichsten Aunstgebilden der Christen.

Diese dußeren Theile ber Altartasel, welche man, ich weiß nicht aus welchem Grunde, davon abgebrochen, entdeckte ich in den Magazine der Akademie; als mir der Magistrat der Stadt gestattete, solches zu besichtigen und mit Zuziehung betheiligter Personen auch zu verzeichnen. Sie wurden auf diese Veranlassung in die zwente Classe versetzt und mit A. 5. bezeichnet. Andere Bruchstücke von Sipseln zerbrochener Tasseln gingen zu Siena von Hand zu Hand; in verschiedenen wiederholte sich die Darstellung des Weltlehrers, dessen uralten Typus Thaddeo durch die Grisse und Vortheile seiner schon vorgerückten Kunststuse gehoben und merklich verschöhnt hatte.

In größeren Dimensionen versuchte er sich in der Rappelle des dffentlichen Palasies zu Siena, deren Aufschrift, über dem Judas Maccabaus:

Thaddeus Bartholi de Senis pinxit istam cappellam, MCCCC. VII. — Cum figuris sci XPOfori et cum aliis figuris. 1414. \*).

<sup>\*)</sup> Arch. delle Risorm. di Siena. Deliberazioni di Consiglio No. 232. anno 1406. so. 18. No. 237. anno 1407. so. 32. a. t. kommt es querft sur Sprache, diese Rappelle neu und durch unser ren Kunkler ausmalen qu laffen. No. 242. anno 1408. so. 33. wird die Bezahlung des dis dahin geleisteten decretirt. No. 275. anno

Jene Figur des Hl. Christopher, deren er sich im Rachsate besonders zu ruhmen scheint, war allerdings nach damaligem Stande der Hulfstenntnisse und Fertigkeiten der Aunst,
in Ansehung ihrer Größe und ihres Nackten, ein wohlbestandenes Wagestück. Weniger Lob verdienen die Sestalten der Redner, Staatsmanner und Rriegeshelden des classischen Alterthumes, welche Thaddeo, vielleicht zur Unterscheidung von dem antiten Habitus seiner christlichen Helden, mit allerlen seltsamen, phantastisch häßlichen Bekleidungen begabt hat \*\*). Hingegen enthalten die inneren Wände der Rappelle Darstellungen aus dem Alter und Abscheiden der Jungfrau, welche in Ansehung des Ausdruckes der Affecte, der Liebenswürdigs keit der Charaktere, der Anordnung und emsigen Aussührung alle Wünsche befriedigen.

Ueber dieses, wie über andere Werke des Thadden, hat Basari mit Lust und Antheil sich verbreitet, nur die kleineren Arbeiten übergangen, welche unser Künstler mit besonderer Liebe zu beendigen pstegte. Ein kleines anmuthiges Wadonsnenbild mit seinem Namen bezeichnet sah, ich zu Siena im Besitze des Abdate de Angelis; ein abnliches in der ehemals sollyschen Sammlung. Eine Madonna, welche von köstlichen Engeln umgeben jen Himmel steigt, wo typische Propheten und Erzväter sie empfangen, vermehrt seit einigen Jahren den

<sup>1413.</sup> die Bemalung der außeren Wande und Pfeiler beschlossen.
— Daher des gedoppelte Dat. ob. Inschrift.

<sup>\*)</sup> Diese werden den Langi, welcher fle (scuola Sen. Ep. 1.) irrig für sienesische Costume halt, von genauerer Besichtigung der Arbeiten des Thaddev abgeschreckt haben. In der That misshandelt er dieselben ohne allen Grund, wie denn überhaupt sein Kunsturtheil eben so sach und keck ist, als seine Angabe historischer Umstände.

reichen Kunstbesitz bes Königes von Bayern. Endlich gab es auch zu Perugia \*) einige kleinere, mit dem Namen des Thadden und mit dem J. 1403. bezeichnete Gemälde, welche sich indes nicht mehr ausgefunden haben.

Aus diesen Gemalden erhellet, daß Thaddeo di Bartolo für Perugia gearbeitet, aus anderen Umftanden, daß er auf die Malerschulen der umbrischen Städte eingewirft habe. Ich halte ihn, wie ich bereits angebeutet habe, für den Stifter jener eigenthumlichen Vereinigung bes herben und Ernften der altesten Runstrichtung mit dem Schmachtenden, Sehnenden, Schwarmenden der neueren, welche nunmehr in den Malerschulen der umbrischen Städte für lange heimisch wurde. Unglücklicher Weise habe ich einige Auszüge verlegt, ober eingebüßt, welche, wenn ich recht entsinne, die personliche Anwesenheit des Thaddeo die Bartolo zu Perugia und in Umbrien erweisen. Allein, auch von diesem Umstande abgesehn, giebt es in ben umbrischen Städten viele Spuren seiner Einwirkung, deren Andeutung späterhin ihre Stelle sinden wird. viel bringe ich hier in Erinnerung, daß auch fein Bruder Domenico zu Perugia gearbeitet hat. In der Kirche s. Giuliano befindet sich eine Altartafel, beren Aufschrift:

Dominicus Bartoli de Senis me pinxit. Hoc opus fecit fieri domina Antonia Francisci de Domo Bycholis. Abbatissa istius monasterii in anno D. M. CCCC. XXXVIII. de. (decimo) mensis maji.

<sup>\*)</sup> S. Guida di Perugia. Ind. — Bruchftucke ber Tafel, welche Bafari, vita di Taddeo di Bartolo, diesem Kunstler in der Pfartstirche ju s. Gimignano beplegt, sinden sich gegenwärtig daselbst in der Sacristen — Unter dem schonen s. Bartholomeus des Hauptsbildes die Jahrestahl 1401. — Die Behandlung, wie schon Bafari andeutet, noch gang trecentistisch.

durch die Umständlichkeit ihrer Zeitbestimmung auf persönliche Anwesenheit des Künstlers hinweiset; wie es denn überhaupt in so früher Zeit überall in Sebrauch war, die Künstler, des eren Talent man in Anspruch nahm, an Ort und Stelle arbeiten zu lassen. Ich habe dieses Umstandes erwähnen wollen, weil er außer Zweisel setzt, daß beide, so benachbarte Städte eben damals in einem gewissen malerischen Vertehr gestanden, übrigens hatte Domenico di Bartolo bereits eine ganz andere Richtung eingeschlagen, als sein größerer, gemüthvoller Brusder, weßhalb ich andere Wittelglieder der Fortpslanzung der Richtung des Letzten werde nachzuweisen haben.

Doch wird es nothig seyn, ehe wir diesen Andeutungen weiter nachgehn und jene Nichtung bis auf den Niccolo Alunno und Fiorenzo di Lorenzo, und weiter bis auf den Peter von Perugia und dessen Schule hinausverfolgen, uns vorher nach dem Fortgang der entgegengesetzten umzusehn, deren Nittels punct jenerzeit zu Florenz lag.

Die florentinische Malerschule war gegen Ende des vierszehnten Jahrhundertes, ben erweislicher Gleichgültigkeit gegen die Fortschritte eines Arcagno und Anderer, in eine gewisse dreiste und fertige Handhabung der giottesken Manier verfalsen. Diese wird von Einigen aus damaligem Vorwalten der Begeisterung für bestimmte Ideen erklärt, obwohl, wie ich gezeigt habe, die Richtung, welche von Giotto ausgegangen, vielmehr durch Verbreitung und Steigerung des Antheils an dem Geschehenden und Wirklichen sich auszeichnet, so daß jesner Stillestand im Fortschritte eben nur aus den gefährlichen und aufdringlichen Untugenden der Trägheit, Lässigkeit und Gleichgültigkeit im Beruse zu erklären ist. Wie frühe man begonnen, ohne Begeisterung für die Idee der Ausgabe zu

Malen und eben baher auch ohne ben Trieb zu mehrender Deutlichkeit und Schönheit der Darstellung, zeigt eine Tasel, welche ich zu Florenz im Handel gesehn, worin der Gekreuzigte und die Heiligen der Seitenfelder mit gleichgültiger Fertigkeit vorgetragen sind und nur die Bewegungen und die Charakteristik des Gemeinen einiges Verdienst besitzen. Diese Tasel war bezeichnet:

ANNO DNI. M. CCC. XLVIII. BERNARDYS. PINXIT. ME, QVEM. FLORENTIE. FINSIT.

Diesen Bernhard wird man vielleicht, nach dem Vorgang des Vasari, für den Bruder des Arcagno halten. Indes sindet sich unter den Künstlern, welche die Domverwaltung zur Zeit des Andrea di Cione in Anspruch nimmt, wohl ein Bernardus Pieri, doch kein Bernhard, welcher den Vatersnamen mit dem Arcagno gemein hätte; obwohl man auch hier eine Aushülse gefunden und angenommen hat, daß Benci di Cione, welcher gleichzeitig vorkommt, eben jener Bernardo sen, den Vasari als den Bruder des Arcagno bezeichnet. \*) — Eine andere storentinische Tasel in der Kirche s. Lorenzo (am Ende des Seitenschisses zur Linken) trägt die Jahreszahl 1391.; sie entspricht der obigen in Manier und Nichtung, wie so viel andere, welche ich übergehe.

<sup>\*)</sup> Arch. dell' op. del Duomo di Fir. Lib. stanziam. mei Joh. scr. so. 65. — Ristorus Cionis — Bencius Cionis. — Beibe kommen das. nur als Bauverständige in Betrachtung. — Benci, scheint mir aus Bencivenne abgekürtt. — Aber auch von diesen Künstlern kann ich keinesweges mit Zuversicht angeben, daß sie Brüsber des Andrea di Cione gewesen; wir wissen nur, daß ihr Bater benselben Namen geführt hat, als der Bater jenes anderen. Bgl. XII. die erste Anm.

Indes war die Begeisterung, auch für Solches, was eben der florentinischen Kunstrichtung dis dahin und in der Folge von Neuem Stoff und Nahrung gab, um das Jahr 1400. auf die Maler der minder bedeutenden Städte der Nach-barschaft übergegangen, wo das Streben noch frisch, der vorshandene Stoff noch nicht so ganz ausgenußt war. Das Pasthetische, welches in einigen Werfen des Giotto, des Thaddes Gaddi und Arcagno so mächtig ergreist, vererbte sich um diese Zeit auf einen selten genannten, dem Vasari \*) unbekannten Maler, den Niccold di Pietro, einen Florentiner, welcher als lem Ansehn nach zu Pisa sich niedergelassen. Hingegen ward die Gabe der Charasteristis, deren Ausbildung Arcagno mit Slück bestrebt hatte, das Erbtheil des Aretiners Spinello.

Das Andenken des ersten beruhet vornehmlich auf Maslerenen im Rapitelsaale des Klosters san Francesco zu Pisa, wo zur Rechten des Eintretenden in der Höhe die beschädigte Ausschrift: Niccholaus Petri pitor de Frorencia.. pinsit.. M. CCC. L...; die unvollständige Jahreszahl, welche Morstona seiner Zeit: 1391., andere 1392. gelesen \*\*), wird durch eine zweyte Inschrift ergänzt, worin es, zu Ende der Schenstung

<sup>\*)</sup> Seltsam, daß er den Bildner Niccold Aretino, zu Anfang seines Lebens, ebenfalls Niccold di Pietro nennt. — Auch Lanzi würdigte unseren Künstler keiner Erwähnung obwohl Morrona ihn bereits aufgeführt hatte.

<sup>\*\*)</sup> S. Paolo Lasinio, raccolta di Pitture antiche. Pisa 1820. fo., wo Tab. XII. die angeführte Inschrift vielleicht nach alten Abschriften erganzt worden: AN. D. M. CCCLXXXXII. DE. MAR. — Lassinio nennt unseren Maler willführlich einen Schüler des Giotto, was schon der Zeit nach unwahrscheinlich und durchaus unbegrünset ift.

fung einer Grabstätte an Lorenzo Ciampolini, heißt: MCCC. LXXXX. die XX mensis Aprelis. qui. Laurentius. fecit. ipsum. capitulum. pictura. et. sedilibus. adornari. - Obwohl nun biese Malerenen in dem verddeten, halbof. fenen Saale manche Schädigung erfahren haben, so erkennt man dennoch darin ein starkes und tiefes Gefühl, Geschmack in der Anordnung und Gewandung der Figuren, Ginn für Meinheit ber Form und Tiefe ber Farbe, wie endlich undenk. lich viel mehr Ueberlegung und Nachdenken, als seine florens tinischen Zeitgenossen zu verrathen pflegen. Die Darstellungen umfassen den bekannten Epclus der Leidensgeschichte, welcher dem Talente des Niccolò allerdings den weitesten Spielraum gewährte. In bem erhaltensten Bilde, der Kreuzschleifung, zeigt sich der volle Werth des Kunftlers in edlen und mannlich rührenden Anklangen des Gefühles. — Gewiß sind biese Darstellungen, mehr als andere berfelben Urt und Zeit, geeignet, von Kunstlern ber Anordnung und ber wohlgehaltenen Empfindung willen aufmerksam beachtet zu werden, wie fle benn in der That schon benutt worden find \*).

In der Baterstadt unseres Künstlers sindet sich kein einziges Werk seiner Jand; und, wenn wir hinzunehmen, daß er das helle, rosige Colorit der Siottesken mit den kräftigen Localtonen des Aretiners Spinello vertauscht hatte, so drängt sich die Vermuthung auf, daß er seine Heimath frühe verlassen und in irgend einer der benachbarten Malerschulen sich ausgebildet habe. Den Pisanern verdankte er nun schwerlich

<sup>\*)</sup> In den so eben angeführten Nachbildungen dieses Berkes ift die Anordnung genügend, hingegen das wesentlichere Verdienst des Meisters, die Aussührung, so gut, als gar nicht ausgedrückt.

seitgenossen, durch Eigenthumlichkeit des Wollens und Rustigfeit der Leistung, eine hohe Stellung einnimmt.

Das Hauptwerk des Spinello suche man zu Siena, im diffentlichen Palaste; Begebenheiten aus dem Leben Alexander III., welche die Mauern eines ansehnlichen Saales sehr anständig verzieren, was auffordern mochte, sie, wie es gescheshen ist, sorgfältig zu unterhalten. Erweislich sind diese Sesmälde von der Hand des Spinello; denn so ergiebt es sich aus einem Auszuge des Vertrages mit dem Künstler in den Verhandlungen der sienessischen Staatsverwaltung \*\*) dessen

<sup>\*)</sup> Dort sah ich unter anderen eine kleine Tafel mit sehr verslängerten Figuren in der verstüchtigten giottesken Manier mit der Ausschift: Gettus. Jacobi. de. Pisis. me. pinxit. MCCCLXXXXI.
— Hie und da, wie im Engel der Verkündigung am Siebel, neigt sich dieser Kunkler bereits zum Widrigen, dem wir nun bald auch an anderen Stellen begegnen werden. — Unbedeutender noch eine zwepte Tasel ders. Sammlung, worunter Johannes Nicolai me pinxit a. d. M. C. . . — Die Lagune der Jahresjahl wird nach dem Raume und nach dem Ansehn des Bildes zu MCCCC. zu ergänzen sepn.

<sup>\*\*)</sup> Archiv. delle Rif. di Siena. Deliberas. del Concistoro. No. 237. anno 1408. fo. 29. die dni XVIII. Junii. Locatio facta de sala nova ad pingendum. Magister Martinus pictor olim Bartholomei conduxit ad pingendum omnes quatuor voltas sale nove palatii dnorum Priorum et est usque ad cornices existentes in fine voltarum predictarum bonis et y doneis coloribus cum similibus totidem fighuris et laboreriis modo et forma, quibus picte sunt alie quatuor volte cappelle dicti palatii omnibus expensis de coloribus, omnibus aliis ipsius magistri Martini. Excepta calcina et pontibus (Alfo buon fresco) que fieri debeant et solvi expensis comunis Senensis et non dicti magistri Martini et cum conditione,

Glaubwürdigkeit unumstößlich ist, obwohl die Zahlungen sehlen, oder mir entgangen sind \*).

quod non debeat ipse ponere aurum in pannellis, sed loco auri ponere possit stagnum. De quibus omnibus habere debeat a comuni Sen. quinquaginta quatnor flor. auri Senenses. Et promisit totum dictum laborerium feciese et explevisse hinc ad per totum mensem sebruarii proxime venturi. - Die Atbeit dieses mittelmäßigen Malers bestehet in allegorischen Salb-Figuren. hin= gegen ward bem Spinello ber michtigere Theil der Arbeit verbungen, wie folgt: Ib. eod. fo. - Magister Spinellus Luce pictor de Aritio locavit se et operas suas ad pingendum totum residuum dee sale nove, quam pingere promisit et teneatur illis figuris . . . . modo et forma, de quibus eis Imponatur per eos in quibus commissum est vel de novo committeretur. Et ad dictas picturas faciendum promisit esse continue et secum tenere filium suum quousque compleatur ad plenum. Et dictas picturas omnes facere debet omnibus expensis etc. — comunis Senarum. Ita quod non habeant . . . . . nisi personas suas tantum. Et debcat habere salarium inter ambos quolibet mense quindecim florenos auri et Incipere dictum laborerium ad tardius in calendis Martii proxime venturi et antea non teneatur. Et ultra dictum salarium habere debeant ambo expensas mane et sero pro commodo corum vite condecenti expensis dicti comunis. Constat latius de condit. et locationibus supradictis mann mei notarii supradicti.

\*) Archiv. delle ris. di Siena, Biccherna B. sehlt das J. 1408 der gewöhnlichen Zeitrechnung und To. 285. Jan. 1408 (1409.) = Jan. 1409. (1410.) kommt keine Zahlung an Spinello vor. Eben so wenig B. To. 286. anno 1409. Jul. — Dec. und To. 287. 288. (1410. 1411.). Indeß ist das Archiv in diesen Jahren lückenhast und es konnte die Summe zudem mittelbar durch die oben genannten Beaustragten ausgezahlt worden seyn. In den Delid. del Concistoro No. 244. (anno 1408.) so. 11. die VII. Julii. — deliberaverunt, quod magister Spinellus pictor pingat istoriam praelii Venetorum cum Imperatore sedericho per mare prout istoria suit et prout pm (?) in illa carta, quam comodavit Bettus benedicti. — Ware diese Arbeit später eis

An der größeren Mauerstäche, der Fensterseite gegenüber, malte Spinello Mauerer mit ihren Sehülsen, welche emsig an einem Sebäude arbeiten. Zur Seite knieet vor dem Pabste ein Priester, der aus den Händen eines Cardinales die Mitra empfängt. Ein rückwärts, doch nahestehender Monch scheint mit dem Baumeister zu reden, welcher durch eine lebendige Bewegung gegen den Bau hin den Segenstand des Sespräches andeutet. Ueberall große Lebendigkeit der Bewegung, glückliche Vertheilung im Naume, Derbheit und Wahrheit im Ausdruck der Köpse; auch ist die Art, das Sesälte zu motiviren und auszusühren, im Sanzen löblich.

Darunter: ber Pabst auf einem Throne, vor welchem ber Raiser sich rücklings niedergeworfen; die bekannte und bes strittene Geschichte der Erniedrigung Friedrichs. Vortresslich ist das Erstaunen in den umstehenden Cardinalen und Geistlichen ausgedrückt, welche die Handlung des Raisers sichtlich überrascht. Der Eindruck, den solche auf die Ritter und Shrenmanner außerhalb der Halle bewirkt, ist nach der Individualität und Stellung der letzten zweckmäßig abgeändert. Auch hier die Anordnung der Köpse in dichter Gruppe glücklich und malerisch, der Charakter männlich und abwechselnd.

Ueber dem Bogen in der Mitte des Semaches erscheint der Pabst redend zu einer Versammlung von Monchen und anderen, welche vor ihm knieen. Aehnliche Verdienste, als in den vorangehenden. Ein schillerndes Sewand an einem Seists lichen zur Linken schien mir musterhaft ausgeführt. — Diese mit den übrigen Darstellungen, deren zusammen vierzehn, ums

nem anderen übertragen worden, so wurden fich Widerruf, neue Bertrage, Zahlungen u. f. w. anfinden.

faffen bennahe bas ganze kirchliche, politische, kriegerische Leben jener Zeit. Ueber der Thute nimmt die (s. unten) von den Verstiftern angeordnete Seeschlacht der Venezianer und Raiserischen fast die ganze Breite der Wand ein. Noch bober, zur Linken, eine Zusammenkunft, aus welcher ber Raiser voll Zorn zu scheiden scheint; sein Affect, wie besonders der Unwille seiner Begleiter und die Bitten ber Pralaten, die Dinge nicht aufs Meußerste zu treiben, find in diesem Bilbe meisterlich pergegenwärtigt. Dieses umfaffenbe Werk entging dem Bafari, welcher bier, wie in seinen meisten Zeitbestimmungen, verwegen, oder ungewiß, auch unserem Künstler, oder boch seis ner Wirksamkeit schon bas Jahr 1400 zur Grenze sette. nige andere Gemalbe bes Spinello, beren Bafari mit Lob erwähnt, sind untergegangen, oder doch so besehädigt, daß sie die Richtung und das Verdienst des Kunftlers nicht mehr so gang bewähren konnen. Bon feiner Tafel ben ben Dominis canern des Städtchens s. Miniato de' Tedeschi sind nur noch beschäbigte Ueberreste vorhanden. Was er (nach Basari) zu Pisa im campo santo gemalt hat, ist besser im Stande, doch von so viel Reisenden gesehn und durch das Rupferwerk des Lafinio allen Runstfreunden so zugänglich geworden, daß ich darüber hinausgehn darf. Obwohl diese Arbeiten den oben beschriebenen nachstehn, so wird man dennoch auch hier das Bestreben erkennen, schärfer zu charakteristren, als bis bahin üblich war. Vortrefflich erhalten find die Wandgemalde der Sacristen im Rloster s. Miniato a Monte ben Florenz, welche Bafari, ich glaube mit Grund, dem Spinello benlegt.

Während solchergestalt ein Sieneser, ein Aretiner, ein (wie es scheint) ausgewanderter Florentiner, in der Auffassung eigenthämlichen Geist, in der Darstellung Streben nach Bese

serung, Weiterung und Verstärfung zeigten, während ihr Colent an allen anderen Stellen mehr Anerkennung und Forderung fand, als eben zu Florenz, der reichsten und machtigsten Stadt des damaligen Festlandes von Italien: erwarmte man sich bort hinsichtlich der Maleren an dem Ruhme und an ben nachgelaffenen Werken ber alteren florentinischen Weister. Von jeher hat das Vorurtheil, ober die Meinung, in irgend einer Sache das Beste und erreichbar Sochste erlebt zu haben, augenblickliche Hemmungen hervorgerufen. Auf der einen Seite entkräften solche Täuschungen einen ber wichtigsten Debel menschlicher Leistungen, den drtlichen oder nationalen Chrgeiz, indem ste ein falsches und trügerisches Gelbstgefühl hervorrufen, edle und wirksame Ruhmbegier durch lähmenden, abdumpfenden Stolf verbrängen. Undererseits gewähren fie der Trägheit des Geistes eine willfommene Rube, segen sie der Schwäche scheinbar unübersteigliche Grenzen entgegen und bewirken so, auf alle Weise hemmend, lahmend und niederschlagend, jene Epochen langweiligen Wieberkauens und Rachaffens, welche in der Literargeschichte deutlicher wahrgenommen, ober schonungsloser bezeichnet werden, als in der Runstgeschichte, worin diese Rubrik bisher noch nicht erdffnet wors den ist.

Die Florentiner, obwohl durch ihre Nichtung auf Besobachtung angewiesen, hatten dennoch, wie ich oben gezeigt habe, den Blick längst vom sie umgebenden Leben und Wirsten abgelenkt, ihren Sesichtskreis ganz auf die Werke ihrer nahen Vorgänger eingeschränkt. Durch Nachahmung schon aufgefundener, an sich selbst nicht eben schwieriger Wanieren waren ste um das Jahr 1400 zu jener leeren Leichtigkeit der Handhabung gelangt, welche ihnen Vrodt, doch wie es scheint,

keine Achtung erwarb, da Shiberti sein Berzeichniß trefflicher Maler nicht über den Arcagno und Siottino hinaussührt, seisnen näheren Borgängern und Zeitgenossen keine Zeile widmet, und die große Epoche der toscanischen Naleren ganz unzwersdeutig in die Vergangenheit versetzt \*).

Sewiß war Shiberti, als Kenner ber Maleren betrachtet, hochst befangen in der Bewunderung der alten storentinischen Maler, da er diese den Kunstlern des classischen Alterthumes an die Seite ftellte, was boch, aus feinem eigenen, so gang technischen Standpuncte angesehn, als eine bloße Verblendung erscheinen muß. Indest liegt das Vorbild der Bildneren nun einmal ganz außerhalb bes Malerischen, und es war mithin für die Entwickelung der Bildnerkunst ohne allen Belang, ob er selbst, ob seine Sandwerksgenossen die Vorurtheile der Maler theilten, ober auch nicht. Aus dieser Unabhängigkeit von beschränkenben Vorbildern in Dingen der Manier und Darstellung erklare ich mir, daß die florentinischen Bildner, inmitten ber kummerlichsten Fortubung angelernter malerischer Handhabungen, seit dem Jahre 1400, in der Auffassung der Formen, wie in der Sandhabung ihres Stoffes, so unermeß. liche Fortschritte gemacht, daß ihre besten Leistungen, wenigstens das zwente Thor des Shiberti, von allen Kennern den größten und unerreichbarsten Werken bengezählt werben. In Diesem Ereignisse sehe ich auf der anderen Seite einen unumstößlichen Erweis der schon mehrmal hingeworfenen Behauptung: daß die Maleren zu Florenz um das Jahr 1400, nicht aus Abnahme bes Talentes und Geistes, noch aus anderen

<sup>\*)</sup> Cod. cit. wo überall, sowohl in ben allgemeinen, als in den besonderen Andeutungen: fu, ab be etc.

und allgemeineren Ursachen, sondern einzig deßhalb zum Unbes deutenden herabgesunken war, weil sie aus Befangenheit in berkommlichen Kunstmanieren aufgehort hatte, weiter zu streben.

Lorenzo di Bartoluccio Ghiberti war mehr zum Maler, als zum Bildner geboren, wie sowohl aus der Anordnung und Ausgestaltung seiner halberhobenen Arbeiten, als besons ders aus seinen eigenen Bekenntnissen erhellt \*). Demungesachtet haben wir uns Glück zu wünschen, daß er sich für die Bildneren entschieden, da er, nach schon angedeuteten Umstänsden, in diesem entgegengesetzten und widerstrebenden Stosse seinen malerischen Seist bequemer und deutlicher ausdrücken können, als in der seinerzeit vorwaltenden Manier der Masleren, über welche er, in Ansehung seiner Besangenheit, schwerzlich gar weit würde hinausgegangen senn.

Wir mussen demnach diesen trefflichen Kunstler auch in seinen Bildwerken als einen malerischen Seist auffassen und den Werth seiner Leistungen nicht allzustrenge nach den Ansforderungen des Stoffes beurtheilen, in welchem er sich aus-

<sup>\*)</sup> Lor. Ghib. trattato cit. fo. 10. — Nella mia giovenile età nelli anni 1400. mi parti da Firenze, sì per la coruzion dell' aria, et pel male stato della nostra patria, con un egregio pittore, el quale l'aveva richiesto il Signore Malatesta da Pesaro, el quale ci fece fare una camera, la quale da noi fu picta con grandissima diligenzia. L'animo mio alla pittura era in grande parte volto; erane cagione l'opere le quali el Signore ci promettea; ancora la compagnia con chì io ero, sempre mostrandomi l'onore e l'utile, che ci acquisteremo. Nondimeno in questo istante da mici amici mi fu scritto, come i governatori del tempio di S. Giovanni batt. mandano pe' maestri, che sian docti etc. (Die Geschichte der Concurrent um die Arbeit des menten chernen Thores der gen. Rirche, welche den Ghib. bestimmt, sich wiederum der Gildneren quamwenden).

gebrückt. Eine, nach bem Umftanben, glückliche Zufälligkeit lenkte ihn im Wendepuncte des mannlichen Lebens zur Bildneren zurück, deren Dandhabungen Lorenzo in seiner ersten Jugend nothburftig erlernt batte. Es galt, dem schonen Thore der Johannistirche zu Florenz, dem Meisterwerke des Andreas von Pisa, entweder gleich zu kommen, ober daffelbe zu übertreffen. Shiberti verdrängte allerdings seine zahlreichen Mitbewerber; er zeigte allerdings schon in diesem fruhen Jugendwerke Erfindungsgabe und mancherlen durch Beobachtung erworbene Renntniß; doch scheint dasselbe in mancher Beziehung dem alteren Thore bes Andrea von Pisa nachzus stehn, welches in der sparsamen, haushälterischen Wahl der Mittel der Bezeichnung und des Ausbruckes seiner Aufgaben, wie überhaupt musterhaft, so besonders der zwecklos übet. häuften und verworrenen Anordnung des Shiberti weit überlegen ist.

Dieser Mängel ungeachtet mußte der Charafter, den Shisberti seinen Köpsen, besonders den größeren in den Außenleissten der Thorslügel, verliehen hatte, durch seine Neuheit aufssallen, Wünsche und Erwartungen hervorrusen, denen der Künstler in seinen reiseren Jahren durch jenes weltberühmte, dritte und mittlere Thor derselben Kirche vollsommen entsproschen hat.

Als Michelagnuolo von diesem herrlichen Werke saste, es sen werth, die Pforte des Paradieses zu senn, so sprach er eben so schan, als wahr. Sewiß sind diese Thore, wie überhaupt in der allgemeinen Auffassung der biblischen Segenstände, in der naiven und herzigen Ausbildung untergeverdneter Gruppen und Handlungen, in der Behandlung der Form und Bewegung, so besonders darin ganz einzig und

burchaus unnachahmlich: baß in ihnen ein malerischer Geift im bildnerischen Stoffe, malerisch vortrefflich, bildnerisch genugend, wenigstens nicht verletend, sich ausgebrückt hat. Für Gemalde, nicht für Bildnerarbeit sind sie anzusehn, wenn man anders ihren vollen Werth und Sinn auffassen, sie ungetrückt Als Semalde erscheinen, sie, wenn man sie genießen will. an einem hellen Vormittage scharf vom schräg einfallenden Sonnenlichte beleuchtet, ungestört von bildnerischen Stylanforberungen, betrachtet; als Gemalde hatte sie ber Runstler selbst \*) sich gedacht, und, was er bestrebte, vornehmlich durch absichtliche Unterordnung der Form, Hervorheben der Linie, ober der Umrisse, so glucklich erreicht, als wir sehn. ist dieser unerhörte Sieg des Genius über die unerbittlichen Foberungen bes Stoffes ber erste und einzige. Wer ihn erneuen wollte, wurde nur die Niederlage so vieler Nachfolger

<sup>\*)</sup> Lor. Ghib. tratt. cod. cit. fo. 11. - Cominciai detto lavorio in quadri, i quali erano di grandeza d'uno braccio e terzo. Le quali istorie, molto copiose di figure, erano istorie del testamento vecchio: nelle quali mi ingegnai, con ogni misura osservare, in essa cercare imitare la natura, quanto a me fosse possibile ét con tutti lineamenti, che in essa potessi produrre, et con egregij componimenti et dovisiosi con moltissime figure. Missi in alcuna istoria circa di figure cento; in quale istoria meno et in qual più. Condussi detta opera con grandissima diligenzia et con grandissimo amore. Tutti i casamenti colla ragione, che l'occhio gli misura e (i) veri, in modo tale (che) stando rimoti da essi, appariscono rilevati. Hanno pochissimo rilievo, et in su e (i) piani si veggono le figure, che sono propinque apparire maggiori, et le rimote minori. — Es ist mertwurdig, daß ein Bildner von Beruf damals bie malerische Beftrebungen weiter hinaus verfolgte, als seinerzeit irgend ein Maler von Beruf.

des Ghiberti wiederholen, welche, ohne die Liebenswürdigkeit seiner Seele, ohne die Sicherheit und tiefe Wahrheit seiner Charafteristis, doch Bronzethore und halberhobene Arbeiten aller Art gleich ihm in malerischem Sinne haben entwerfen wollen.

Soweit ich entsinne, wird es in den Runftschriften nirgend hervorgehoben, daß eben dieser fühne Wurf eines überlegenen Geistes, indem er zur Nachahmung reizte, die moderne Bilds neren gleichsam aus ihren eigenen Angeln gehoben, und sie verleitet hat, malerische Absichten in einem Stoffe geltend zu machen, welcher sie nun einmal ausschließt. Gemeiniglich versetzt man die Eutstehung dieser Verirrung in spätere Zeiten, weil es schwer fällt, viele ältere Bildnerenen, welche durch An. muth, Gemuthlichkeit und Charakter anziehn und befriedigen, in Bezug auf Styl, oder richtige Handhabung des berben Stoffes, so unbedingt zu verdammen, als sie es verdienen Bielleicht übersah man bisweilen, daß selbst dem Shiberti nur jenes eine Mal es gelungen ist, bas gerügte Migverhaltniß bes Stoffes und seiner Verwendung durch innere Trefflichkeit und außere Feinheiten gleichsam unsichtbar zu machen; daß seine durchhin malerische Auffassung bildneris scher Aufgaben in anderen, früheren ober späteren Werken ben Sinn mehr und minder fuhlbar verlett; wie endlich, daß sein Benspiel schon nähere Zeitgenoffen, besonders den so ungleich weniger begabten Donato, zu malerischer Auffassung der Ge-Kalt verleitet hat.

Wollten wir, nach dem Vorgang neuerer Kunstschriften, die Bezeichnung eigenthümlichen Seyns, Charafter; hingegen die Bezeichnung irgend eines mehr und weniger entschiedenen Wollens, nach den Umständen, Bewegung, oder Ausdruck nennen: so ergäbe sich, daß der bildnerische Stoff den Charafter

eben so vollständig, wenn nicht selbst (der mehrseitigen Anssicht willen), vollsommener darlegen könne, als die Maleren; hingegen Bewegung und Ausdruck nur innerhalb gewisser, höchst beengter Grenzen. Da nun Shiberti, welcher die Ratur mit Verehrung und Liebe studirt hatte \*), an Bezeichnungen des eigenthümlichen Seyns unendlich reich war, so besaß er Vieles, was auch bildnerisch auszudrücken ist; und eben dieses (der Charakter,) verleihet seinen Werken jenen inneren Werth, dem nimmer die allgemeinste Anerkennung gesehlt hat, noch jemals entgehen konnte. Das Irrige und Willkührliche in seiner Handhabung des bildnerischen Stosses wird eben daher abgesonderter und reiner in den Arbeiten des Donato auszussschaften seyn, welcher seinen Wangel an Nichtigkeit und Külle der Charakteristis durch Uebertreibungen der Jüge einer einzigen Durchschnittssorm zu ersehen suchte.

Gilt die Voraussetzung: daß die Künstler, vermöge einer unerklarlichen Verschiedenheit und Sonderung innerhalb derselben Anlage, dald mehr zur Handhabung des bildnerischen Stoffes, dald wiederum des malerischen berusen werden; so war Donato sicher mehr, als sein naher Vorgänger und Zeitzgenosse, von Haus aus zum Vildner bestimmt. — Shiberti ließ nicht selten die Sestalt in malerischer Weichheit gleichsam in sich selbst versießen, wie den den schönen und schön geswendeten Engeln an der Rückseite des Reliquiensarges des sorentinischen Domes \*\*), deren Leiber, nach dem Derkom-

<sup>\*)</sup> S. Cod. eit. an jenen ichon angezogenen und anberen Stellen.

<sup>\*\*)</sup> La cassa di S. Zanobi, unter dem Altare ber Haupttribune.

— G. Belege I. 1.

men damaliger Maleren, in dem langen fliegenden Sewande verschwimmen. Donato hingegen kannte und benutte das Knochengebäude, wie es scheint, in dem Gefühle oder deutlichen Bewußtseyn: daß eben dieses einzig seste Serüste der steischigen Organisationen seinem Kunststoffe näher verwandt sen, wie denn in der That das sichere auf sich selbst Beruhen, welches den Bildwerken unerläßlich ist, eben nur durch geswandte und sichere Handhabung des Knochengerüstes zu erlangen ist. Vielleicht war es eben nur sein richtiger Sebrauch dieses wichtigen Kunstvortheiles, der ihm die Gunst und Beswunderung des Michelangelo zuwandte.

Wie seltsam es erscheinen moge, daß M. A. Buonaruota einen so untergeordneten Geist habe verehren konnen: so ist es dennoch gewiß, daß er, durch Jugendeindrücke bestochen, sogar noch weiter gegangen und Vieles, so in den Mienen und Wendungen seiner Statuen besonders auffällt, dem Entwurf nach den Bildwerken des Donatello abgewonnen hat. Runftler strebte, wie oben angebeutet worden, die Bezeichnungen des eigenthumlichen Senns, welche ihm fehlten, durch eine ftarke, übertriebene Andeutung gegenstandlosen Muthes zu Wie das Antlig durch Runzeln und Vorschieben der häutigen Stirnbedeckung, durch Schwellen der Lippen, Aufblasen der Rustern nach Art traumerischer, bewußtlos aufgeregter Menschen; so ward auch die Gestalt von ihm in eine krampfhafte Bewegung verset, das eine Bein, gleichsam stampfend, vorwarts geschoben, die entgegengesetzte Achsel, wie unwillführlich zuckend, hervorgebrangt. \*) Besaß nun Dichel

<sup>\*)</sup> In der Schule des Michelagnuolo bildeten fich für diese Bewegungen gewiffe nur den Italienern so gang verftandliche Kunftworte: il terribile etc.

agnuolo untäugbar den Vorzug tieferer Formenkenntniß, ged-Berer Sewandtheit und eines feineren Seschmackes in der Ausbildung des Einzelnen; mußte er mithin sein allgemeines Worbild in diesen Dinger: nothwendig übertreffen: so dürfte doch Donatello vor dem jungeren Meister den Vorzug geltend mas chen, daß er weniger, als jener, von allem Sinn für die Anfoderungen des Schweren entblößt gewesen. Allerdings neigte fich Donato, nach dem Vorbilde des Ghiberti, zu mas lerischen Wallungen der Gestalt hinüber; doch umgiebt jene zuckende Bewegung, welche seinen Statuen nun einmal angehort, eine gewisse unsichtbare Spirallinie, vor welcher sein Streben nach Ausladung instinctmäßig in ben jedesmal gegebenen Schwerpunct zurückweicht. Unter allen Umständen besitt sein Lieblings und Meisterwerf, der berühmte Rahlkopf (zuccone) am Thurme des florentinischen Domes, hinsichtlich der Unterordnung der Bewegung, der Stellung, des allgemeinen Ganges ber Gewandung, ein ausgezeichnetes Verdienst; wie sie denn noch immer mit vollem Grunde für eines der besten Standbilder neuerer Zeiten gehalten wird.

Indes ist dieses Verdienst, genau genommen, nur ein technisches; überhaupt scheint es, daß er besonders durch Gewandtheit und Anstelligkeit ben seinen Zeitgenossen in Ansehn gekommen. \*) Sewiß war sein Seist eben so arm, als roh,

<sup>\*)</sup> Vasari, vita di Nanni d'Antonio di Banco (Ed. cit. p. 260)

— Rispose Donato ridendo: questo buon huomo non é nell' arte quello, che sono io, e dura nel lavorare molto più satica di me.

— Ob Donatello wirklich so gesprochen, ift wahrscheinlich nicht wohl mehr auszumachen; boch bezengt biese Stelle, daß seine Zeitz genossen und näheren Nachsolger seine Ueberlegenheit eben in den technischen Dingen aussuchten.

beschränkte sich sein Absehn auf bloße Wirtung, weßhalb seine Werte wohl überraschen, doch keinen tieseren und nachwirkenden Eindruck hervorbringen. Mit Erzgüssen deren Technik Shiberti so wunderwürdig gefördert hatte, wußte er, wie es scheint, nicht umzugehn. Allerdings ist die Judith unter einem Seitenbogen der loggia de' Lanzi ein sehr wohlgelungener und schon gereinigter Guß. Doch möchte er sich hier fremder Hulse bedient haben; denn gewiß gehört die Ranzel in san Lorenzo, eines seinen sewissen Werte, zu den rohesten Erzgüssen der Neueren, was einen gewissen Mangel an Einsicht in diese Runstarbeit zu verrathen scheint, obwohl andere, schon Baccio Bandinelli\*), die Häßlichkeit jenes Wertes aus dem Alter des Künstlers haben erklären wollen. \*\*) Pingegen sörderte

<sup>\*)</sup> S. Raccolta di Lettere sulla pittura etc. To. I. p. 49.

<sup>\*\*)</sup> Bufolge der Aufschrift, welche ich verlegt habe, beendigte er bie Rangel nach 1460. — Aus einem Actenftude, welches ich in ben Belegen IV. 3. mittheilen will, erhellt, bag er der Berpflichtung, fur ben florentinischen Dom eine Thure in Erg ju gießen, nicht nachgekommen mar, mas Abneigung ober Unbehulflichkeit gu verrathen scheint. Er hatte diese Arbeit icon den 27. Marg 1417. ubernommen, in ber 3mischenzeit aber ju Giena einige halberhobene Arbeiten an dem dortigen Taufbeden von Erz gemacht, welche nicht so burchhin gelungen waren. S. Belege II. 1. Bafari (vita di Donato) fpricht von einer anderen, unausgeführt verbliebenen Bronjethure far ben Dom ju Siena; vielleicht mifdeutete fein fien. Berichtgeber bie, Sportelli, am Taufbeden (G. Bel. II. 1.) - 3m fien. Dome, jur linken bes Sauptaltares, erhielt fich im Bufboben ein Ergus, liegende Figur, flacherhoben, in welchen noch viel Gothisches im Gefalte, wie in ben archit. Bepmerten. Man lieft barauf:

OPUS. DONATELLI. REVEREN. DNO. D. IOHANNI. PECCIO. SENEN. APOSTOLICO. PROTONOTARIO. EPO. GROSSETANO. OBEVNTI. KL. MARTII. MCCCCXXVI.

er unläugbar, was irgend zu den Handgriffen des Steinsmepen gehort. \*)

Mittelbar mochte er benn auch einem gleichzeitigen Bildner, dem Manni d'Antonio di Banco, genüßt haben, den Wasari, in bessen Leben, unter die Schüler des Donato verset, ohne seine Grunde anzugeben. Der Water, wenn nicht eber der wirkliche Meister des Nanni, war schon im J. 1406. im Dienste der florentinischen Domberwaltung; \*\*) und im Fortgang der Erzählung des Vafari erscheint Donato mehr in der Eigenschaft eines durch Verstand und technische Anstels ligkeit dem anderen überlegenen Freundes. Zudem verrathen die Statuen des Nanni in den Mauervertiefungen der Rirche Orsanmichele-zu Florenz keine Spur des Aufdruckes der Manier und Eigenthumlichkeit des Donato; vielmehr find sie anspruchlose Hervorbringungen eines mehr richtigen, als frucht baren Geistes. 'Ihre einfache Auffassung, das schone Gefühl in ihrer emsigen Beendigung, ihr loblicher Styl und andere Vorzüge sind dem Vasari nicht entgangen, welcher das Leben des Nanni allerdings etwas herabsegend beginnt, boch ben naherem Eingehn in beffen Werke sichtbar zur Anerkennung ihrer Verdienste hingerissen wird.

Sleichzeitig entwickelten sich zu Florenz viele andere Bildner von geringeren Fähigkeiten, oder minder glücklicher Ausbildung. Verschiedene wurden, nach vorübergehenden Jugend-

bet.

<sup>\*)</sup> Bafari hat die jahlreichen Berke des Donato verzeichnet. Sie find durchin bekannt und juganglich, weshalb ich fie übergehe.

<sup>\*\*)</sup> Archiv. dell' op. del Duomo di Fir. Q. di Cassa MCCCCVI. fo. 17. a. t. unb fo. 18. 21. 22. — Antonio di Banco, unb Ant. dicto Banco maestro.

versuchen, der Bildneren wieder abtrunnig, um zur Saukunst überzugehn. In dieser erwarb sowohl Filippo di Ser Brusnellesco, als Michelozzo di Bartolomeo \*) unvergestlichen Ruhm, während ihre Bildnerarbeiten weder zahlreich, noch ausgezeichnet sind. \*\*) Segen die Mitte des Jahrhundertes war Lucca della Robbia im Alleinbesit des Talentes, wie der Sunst, welche wenigstens in den Gemeinwesen nur selten ganz unverdient ist.

Luca di Simone di Marco della Nobbia eröffnete seine Lausbahn nach dem Basari, schon in den ersten Jahren des sunstehnten Jahrhundertes und würde, wenn diese Angabe richtig wäre, dem Beyspiel des Shiberti und Donato nur wenig zu verdanken haben. Doch beruhet jene Angabe des Basari (welcher unseren Künstler schon im Jahre 1405. sein

<sup>\*)</sup> Basari nennt ihn Michelosso Michelossi; indes heißt er in einem Buche des Arch. dell' op. del Duomo di Fir., alloghagioni dell' op. 1438 = 1475. so. 51. und an a. St. überall: Michelozius Bartolomei. S. Belege, III. und IV.

<sup>\*\*)</sup> Eines der Hauptwerke des Michelogio, die filberne Statue des Taufers an dem Prachtaltare der Joh. Kirche zu Florenz (in der inneren Sacristen, op. del Duomo) verletzt den Sinn durch nutslose Nebertreibungen in der Andeutung des Untergeordneten, ohne gerade durch Ausbildung des Charakters zu erfreuen, was der Kunkler vielleicht bezweckte. — Von Brunelleschi sah ich sein Concurrenzstück zum zwenten Thore der Johanniskirche, mit welchem er bekanntlich durchgesallen ist. Es war langezeit am Altare der alten Sacristen der Kirche se Lorenzo aufgestellt, und ist, glaube ich, neuerlich in die Gallerie der ussiz versetzt worden. Man giebt in sa Eroce ein hölzgernes Eruciste sur seine Arbeit. In der alteren Lebenskeschreibung des Künklers (S. Moreni, can. Dom. vita di Fil. di Ser Brunellesco, Fir. 1812. 8. p. 289.) ist von einem anderen, und bemalten die Rede. — Sein bildnerisches Absehn wird jedoch aus diesen katzen Proben nicht so ganz deutlich.

schönstes Werk, die Verzierung der Orgel des Domes, und unmittelbar darauf ebendaselbst das eherne Thor der Sacrissten unternehmen läst) auf falschen Nachrichten, oder gewageten Vermuthungen. \*) Sewis war Luca schon im Jahre 1439. ein bekannter und geachteter Meister; allein, da er um 1460 und später noch lebte, so gehört er nicht in den Andesginn, sondern in die Mitte des Jahrhunderss, wo wir ihn späterhin wiederum aussuchen wollen. Denn vor der Hand liegt es näher, die Bestrebungen der Maler nachzuholen, welche augenscheinlich durch das Benspiel der Bildner geweckt, \*\*) nun endlich ebenfalls nach Mehrung und tieserer Begründung ihrer Darstellung zu streben beginnen.

Aus früheren Bemerkungen erinnern wir uns, daß die giotteske Manier zu Florenz bis zum Anfang und in vereinzelten Fällen (Chelini) bis gegen die Mitte des funfzehnten Jahrhundertes ausgeübt worden. Innerhalb dieses Zeitzraumes mochten verschiedene Maler, gleich dem Lorenzo di Bicci sich bemüht haben, ihre Bezeichnungen zu schärfen, und gleich diesem ins Frazenhaste verfallen senn, wovon häusige Spuren vorkommen. Indeß blieb dieses schwächliche Streben ohne Einsluß auf das allgemeine Gebeihen der Kunst; denn jene gänzliche Umwandlung der malerischen Darstellung, welche,

<sup>\*)</sup> S. Belege IV. 3. 4.

<sup>\*\*)</sup> Raccolta di lett. sulla pitt. etc. To. V. lett. CXLII. s. sucht Bottari die Zweisel des Zannotti über ein Wort des Michelangelo aussuheben: — "che la scultura sosse la lanterna della pittura, et che dell' una all' altra sosse quella disserenza, che é dal sole alla luna." — Bottari's Auslegung scheint mir sehr ungenügend; Michelangelo mochte sagen wollen, daß die Bildner den Malern den Weg zur Aundung gezeigt haben.

etwa um 1430., ihren Anfang genommen, foderte die Anstrengungen machtig ringender, in der Tiefe ihres Daseyns aufgeregter Geister.

Niemand ist es entgangen, daß die altere, zu überbiestende Manier der malerischen Darstellung im Ganzen angessehn, theils der Rundung, theils auch aller physiognomischen Feinheit und Schärse entbehrte. Was in derselben klar und erfaßlich und, nach den Umständen; ergreisend ist, beruhet auf einer gewissen, allerdings simmerichen Handhabung der Bewesgung, oder des allgemeinen sich Gehabens der Gestalten; denn von den Gesichtssormen besassen die Giottesten nur das Nothbürstigste, zur ungefähren Andeutung der Affecte Unentsbehrlichste. Rehrung der Rundung, tleseres Eingehn in die Austheilung, in den Jusammenhang, in die vielfältigsten Abssuchtssormen, war demnach der Bedeutung menschlicher Gesstächtessen, war demnach die nächste Voraussetzung alles Fortschreitens in Dingen der malerischen Darstellung.

Bielleicht überstieg vereinte kösung beider Aufgaben die Kräfte damaliger Künstler; oder auch gestel es dem Seiste der Seschichte zwen verschiedenen Künstlern jedem seine eigene Aufgabe zu ertheilen. Masaccio übernahm die Erforschung des Helldunkels, der Rundung und Auseinandersetzung zusammengeordneter Sestalten; Angelico da Fiesole hingegen die Erspründung des inneren Zusammenhanges, der einwohnenden Bedeutung menschlicher Sessichtszüge, deren Fundgruben er zuerst der Maleren eröffnet und in höchster Fülle sür seine ihm ganz eigenthümlichen Kunstzwecke benutt hat.

Da für die Lebensumstände des Masaccio keine ihm gleichzeitige Quelle bekannt ist, so mussen wir une, hinsichtlich der Zeit und der Ergebnisse seiner Wirksamkeit auf die stets bedenk-

liche Autorität bes Vafari verlaffen. Was dieser über bas Leben und den persontichen Charakter des Rünftlers gemeldet hat, ohne seine Quelle anzuführen, mochte allerdings auf mundlichen, leichtsinnig aufgefaßten Traditionen beruhen. Um die Zeit, in welcher unser Kunstler, nach bem Basari, gelebt hat, gab es einen florentinischen Bildner, oder Metallarbeiter, welcher Tomaso bi Bartolomeo hieß und vielleicht seines Aeußeren willen, den Beynamen: Masaccio, \*) erhalten hatte. Verwechselte Basari unseren Maler mit diesem Bildner? ober hatte dieser Bildner, gleich dem Pollajuolo und Verocchio sich auch in der Maleren versucht und seine bildnerischen Restectios nen über die Erscheinungen der Beleuchtung auf die Maleren übertragen wollen? Moge indes biefer Maler berfelbe Masaccio senn, den wir oben auch als Bildner kennen gelernt, ober auch ein zwenter; moge er selbst einen andern Namen geführt haben, wie es ben der geringen Gewähr der Augaben des Vasari allerdings nicht ganz undenkbar ist: so bleibt boch so viel gewiß, daß seine Arbeiten ungefähr in die Zeit einfallen, welche Vasari benselben anweiset, und, in der Richtung, welche ich bezeichnet habe, (weil sie noch ungewiß und im Einzelnen mißlungen) nothwendig auch die frühesten Versuche sind.

Wenn es nun vor der Sand nicht wohl auszumachen ist, in wiesern, was Vasari von den Lebensumständen unse-

<sup>\*)</sup> Archiv. dell' op. del Duomo di Firenze, Alloghagioni. 1438. — 75. fo. 51. (anno 1445. — 1446. Febr. 28.) wird einem, Maso di Bartholomeo, gemeinschaftlich mit anderen das eherne Thor der Sacristen des stor. Domes verstiftet. Dieser Waso war (S. fo. 72.) im J. 1461. (1462.) nicht mehr am Leben, und heißt in den späteren Erwähnungen (das. fo. 73. a. t. und a. a. St.): Maso di Bartholomeo, detto Masaccio. S. Belege IV. 3. ff.

res Kunstlers berichtet, begründet sen, ober auch nicht, so ergiebt fich doch andererfeits aus der Vergleichung seiner Anga. ben mit den Gemalden der Kappelle Brancacci, ben den Carmelitern zu Florenz, daß er die letzten mit kunstlerischem Scharfblicke betrachtet hat und was er darin bem Masaccio bengemessen, auf das genaueste sowohl von den Arbeiten eines früheren, als auch von benen eines ungleich späteren Malers, des Filippino, unterschied. Demungeachtet hat man nach dem verbreiteten Wahne, daß es möglich sen, den Vasari (bessen Angaben ungeprüft weber anzunehmen, noch zu verwerfen sind) schon nach dem blogen Gefühle zu berichtigen, auch hier seine Bestimmungen umwerfen und durch neue, ganz willkührliche Dieben verfaumte man, sowohl die Feststel. ersetzen wollen. lung allgemeinerer Voraussetzungen, als selbst die unumgange liche Vergleichung ber Angaben bes Vasari, welche in bren verschiedenen Lebensbeschreibungen verstreut find. \*)

Nach diesem Schriftsteller malte Masolino ba Panicale (ein Name, welcher mir bis dahin in alteren Quellen nicht vorgekommen ist) die gegenwärtig erneute Decke der Kappelle; serner an der Wand hinter dem Altare oben zur Linken die Predigt des H. Petrus; endlich, an der Seitenwand dem Einstretenden zur Nechten, die obere Abkheilung. Masolino ist, nach Vasari, ein naher Borläuser des Masaccio; und in der That sind die erwähnten Malerenen, wie sie immer durch stärkere Bezeichnung der Gesichtszüge, durch nicht unglücklich in Perspectiv gebrachte Gebäude und Anderes die hereindreschende zwente Erneuerung der malerischen Darstellung ankund digen mögen, doch, was die Schattengebung und daraus hers

<sup>\*)</sup> Vita, di Masolino, di Masaccio, di Fil. Lippi.

vorgehende Rundung angeht, sichtlich noch in der Manier der späteren Giottesken ausgeführt. Pingegen sind die noch übris gen bren Abtheilungen der Altarwand, ferner die ganze Seis tenwand zur Linken, mit Ausnahme einer späteren Erganzung in der Mitte der unteren Abtheilung, nach derfelben Autorität sammtlich Arbeiten des Masaccio. In der That verkundet sich in lettgenannter Reihe von Darstellungen überall derfelbe Geift, daskelbe Wollen; auch erkennt man barin, wenn man ben jenen bren Geschichten ber Altarwand anhebt, die ersten Regungen des Bestrebens nach Rundung in den hier noch leichter gehaltenen und farbigeren Schatten, hingegen an der oberen bis auf den Pfeiler am Eingang durchgeführten Abtheilung steigenden Muth, da die Schatten hier schon bisweilen ins Schwärzliche, wie die Lichter ins Kreidige übergehn, aber auch Unsicherheit und den Fehlgriff, die Hohe der Lichter nicht in die Mitte, sondern an den Rand der Formen zu bringen, was diesen durchhin ein gewisses Unsehn von Schiefheit giebt. In der Folge aber scheint der Künstler ben Ausführung der unteren, unvollendet gebliebenen Abtheilung berselben Wand einem richtigen Verständnif des Grundsages der Rundung schon näher zu kommen und chen daher der Ueberhöhung der Lichter, der Schwärze der Schatten nicht mehr in dem Maße, als früherhin, zu bedürfen. — Diese flüchtig angedeuteten Umstande gewähren, wie es einleuchten muß, den Angaben des Vafari eine ungewöhnliche Glaubwurdigfeit.

Run unterscheiden sich diese Malereyen von denen des Filippino, der etwa um vierzig Jahre später das noch Fehlende ergänzt hat, zunächst durch den Aufdruck eines strengeren, auf Ernst und sittliche Würde gerichteten Sinnes; denn der jüngere Filippo war wohl ein großes, doch leichtes und

flüchtiges Talent, dem es nicht immer mit seiner Aufgabe so gang ein Ernst war, weshalb ihm in seinem fruchtbaren Runftlerleben nicht Alles gleichmäßig gelungen ift. unterscheiden sich die ersten von den späteren durch den Aufbruck der Zeit; benn eben was Masaccio erstrebte, Schattengebung und Rundung, eben was er bey unndthiger Uebertreis bung der Mittel noch nicht so gang erreichte, war dem Filippino bereits ein leichtes Spiel; was Masaccio gang hintansetzte, ich mochte sagen, nur bildnerisch andeutete, die Landschaften und hintergrunde, behandelte Filippino, wie überall in seinen Bildern, so auch hier mit Leichtigkeit und Geschmack. Zudem unterscheiden sich beibe Meister auch in der Manier ober Handhabung des Technischen der Frescomaleren: Masaccio trug die Farbe, schon um die bezweckte Rundung besser zu erreichen, sehr pastos und, in gewissem Sinne, modellirend auf; Filippino hingegen bunn und flussig, da ihm, was jenem kaum zum Localton genügte, schon zum Lichte dienen konnte. Alfein auch das Gewand behandelte jeder auf seine Weise; Masaccio bestrebte Große und Einfachheit ber Massen, vertheilte und rundete die einzelnen Parthieen wie schon die Zeits genossen Raphaels anerkannten, gewiß hochst musterhaft; Fis lippino hingegen, welcher bie Gewandung späterhin bis zum Geschmacklosen willführlich behandelt hat, verrath sogar hier, wo er sein Bestes geleistet, die hinneigung zu kleinlichen und bauschigen Bruchen und zu jenem flüchtigen, sich schlängelnden Auftrage der Faltenlichter, welche seine späteren Arbeiten nicht wenig entstellen. Endlich dient auch das Costume der Bilde nißfiguren, zu zeigen, was Masaccio in diesen Gemalben burchaus nicht gemalt haben konnte.

Moge Basari ber eigenen Wahrnehmung bieser mehrseis

tigen Verschiedenheit beider Meister gefolgt senn, oder viels mehr lebendigen Kunstlertraditionen, welche, da die Beendis gung ber Rappelle Brancacci mit ber Jugend bes Michelans gelo zusammenfällt, hier schon als Quelle zu betrachten sind; so ist doch so viel gewiß, daß er in dieser Rappelle, was er nicht schon dem Masolino und Masaccio ausdrücklich bengelegt hatte, durchhin für Arbeit des Filippino hielt. war, nach Ausnahme des schon berührten, zunächst: in der Mitte der linken Seitenwand eine weite Lucke von unbestimms tem Umriß; diese ward, wie Basari mit beutlichen Anzeichen umständlicher Kunde berichtet, \*) von Filippino ausgefüllt; man unterscheibet noch immer den roh verbundenen Ansatz des frischen Ralfes an den längst verhärteten der Maleren des Masaccio. Ferner war die untere Abtheilung der Seitenwand zur Rechten noch unbesetzt; an dieser bezeichnet uns Basari ohne Angabe der Gegenstände die beiden noch vorhandenen Historien, die eine, indem er anzeigt, daß er baraus bas Bildnis des Filippino entlehnt habe; \*\*) die andere, darauf

<sup>\*)</sup> Vas. vita di Fil. Lippi (ed. cit. p. 493.) — "Filippo dunque le diede di sua mano l'ultima perfezione e vi fece il resto d'una storia, che mancava, dove s. Pietro e Paulo risuscitano il Nipote dell' Imperatore. Nella figura del qual fanciullo ritrasse Francesco Granacci pittore allora giovanetto; e similmente M. Tommaso Soderini cavalicre, Piero Guicciardini padre di M. Francesco, che ha scritto le storie, Piero del Pugliese, e Luigi Pulci poeta; parimente Antonio Pollajuolo. —

<sup>\*\*)</sup> Ds. das., ohne, der Construction nach, abzusezen — e se stesso cosi giovane come era, il che non sece altrimenti vel resto della sua vita, onde non si é potuto havere il ritratto di lui d'eçà migliore. — Allerdings sollte man der außeren Berbindung nach das Bildniß des Filippino in der genannten Gruppe (der Ergansung der Lucke an der linken Seitenwand) aussuchen. Indes hatte

folgende\*) durch Benenmung der Personen, welche zu eisner Gruppe von Nebensiguren Wodell gestanden. Die erste zeigt Petrus und Paulus vor dem Proconsul, dem der Künstsler hier die Insignien eines Carsarn und den Charakter des Wero gegeben hat.

Diese mittelbare Bezeichnung ber beiden historischen Gemalde des Filippino zur Nechten der Eintretenden war indes von flüchtigen Lesern übersehen worden. Wer nicht erwog, daß alle jene Bilbniffe, wie besonders die beiden auf einander folgenden historischen Darstellungen doch einen noch offer nen Raum begehrten, daß eben dieser Raum nach den früheren Angaben des Basari doch eben nur an den schon bezeichneten Stellen der rechten Seitenwand vorhanden war; wer überhaupt verfäumte, hinsichtlich dieser Malerenen die beiden frus heren Lebensbeschreibungen des Masolino und Masaccio mit jener späteren bes Filippo Lippi zu vergleichen; mochte glauben konnen, daß Basari den beiden fraglichen Distorien überall keinen Namen gegeben habe, und darin eine Aufforderung sehn, sich in Conjecturen zu versuchen. Die Gründe, von des nen man ben solchen Vermuthungen ausgegangen, find nirgend an den Tag gekommen; wohl aber bas Ergebniß. Denn seit etwa vierzig Jahren hat man das Hauptwerk des Filip-

Basari schon die rechte im Sinn, weil er im Fortgang anhebt: e nella storia, che segue, ritrasse Sandro Botticello suo maestro e molti altri amici e grand' huomini; ed infra gli altri il Raggio sensale etc. — Bas nur auf die rechte, unten noch unbesetzte Seitenwand zu beziehen ift. Zudem ist das Bildnis des Filippino bep Basari aus einer Nebensigur der ersten Darstellung dieser Wand und nicht aus der ergänzenden Gruppe der anderen entlehnt.

<sup>\*)</sup> S. bie verang. Anm.

pino, Petrus und Paulus vor dem Proconsul, wiederholt als ein Wert des Masaccio in Aupser gestochen und ausgegeben \*). Ben meiner Anwesenheit zu Florenz hatte man diese Anliegenheit von neuem in Berathung genommen, die Autorität des Vasari, welche hier bereits ein Gewicht hat, von neuem bestritten, dis man endlich meinen oben ausgesührten Gründen nachzugeben geneigt schien.

Basari hat dem Masaccio eine zwente Arbeit bengelegt: die Malereyen in einer Kappelle der Kirche s. Clemente zu Nom, welche Künftler und Reisende zu besuchen pflegen. lerdings find dieselben jenen anderen sehr nahe verwandt; doch altere Arbeiten unseres, oder eines ihm ahnlichen Meis stere, welche nur an einzelnen Stellen, vornehmlich Köpfen der Weltweisen des Hauptbildes zur Linken, über die einfache Manier ber späteren Giottesten hinausgehn. gen kounten wir bem trefflichen Stifter in seinen florentinischen Wandgemalden Schritt für Schritt nachfolgen, ihm gleichsam zusehn, wie er muhsam und nicht immer mit Erfolg barnach rang und strebte, die malerische Darstellung burch bis dahin unbekannte Runstvortheile zu bereichern, in die eins zelnen Formen Rundung einzuführen, die allgemeine Anordnung durch massige Schatten und breite Lichter ansichtlicher zu machen.

<sup>\*)</sup> S. Thomas Patch etc. to the lovers of the art of painting. Firenze 1770. Innerer Litel: the Life of Masaccio. — ferner: Etruria pittrice; einzelne Blätter in Biestermanier von Piroli; endlich in Lasinio's kunstgeschichtlichen Bisderfolgen (Firenze appresso Pagni), die früheren Abzüge der Blätter nach den Bildern der Kappelle Brancacci; in den späteren sollten die Unterschriften auf meine Borstellung abgeändert werden.

Diese neuen, bisher noch unbenutten Sulfsmittel ber - Darftellung erstrebte Masaccio nicht etwa, seinen Gemalben mehr außere Annehmlichkeit zu geben, sondern weil sein starkes, mannliches Gefühl, sein hoher Begriff von der Wurde der Aufgaben, deren Losung ihn beschäftigte, in der herkomm. lichen flachen und schattenlosen Manier nicht wohl genügend auszubrücken war. Im umgekehrten Verhältniß verkannten feine naberen Rachfolger, die florentinischen Maler bis auf den Lionardo hin, den vollen Werth seiner Versuche und Meuerungen, weil sie kein Bedürfniß fühlten, sich zu gleicher Großartigkeit und Einheit ber Auffassung zu erheben. Um die Mitte und bis gegen Ende des funfzehnten Jahrhundertes waren alle Sande geschaftig, das Einzelne naber auszubilben, was die Aufmertsamfeit nothwendig von den Bestrebungen des Masaccio ablentte. Wenn nun diese, wie der Lauf der Kunftgeschichte zeigt, nicht früher, als um die Zeit des Lionardo und Raphael die Aufmerksamteit der Künstler angezogen, ihren Macheifer geweckt haben, so fanden dahingegen die Reuerungen des Beato Angelico da Fiesole alsobald Eingang und Machfolge.

Betrachten wir in diesem Künstler zunächst seine ausgeszeichnete und ganz unvergleichbare Eigenthümlichkeit; sodann auch seine historische Stellung, oder seinen Einfluß durch Beyssiel und Lehre.

Was irgend durch Abgezogenheit von den Lockungen des Lebens zu erlangen ist, Reinheit des Willens, Erhebung des Gemuthes, innige Vertraulichkeit mit dem Geiste ungetrübter Liebe, solches Alles ward dem frommen Angelico in höchstem Wase zu Theil. "Er hatte vermöge seiner Runst, sagt Va-sari, in der Welt mit Gemächlichkeit leben können, wählte in-

des die Abgeschiedenheit, welche den Schlimmen zu größerem Berberben, und nur den Guten zum Glucke gereicht." "Man sagt, erwähnt er ferner, daß er niemals gemalt habe, ohne vorher mit Innigkeit zu beten; daß er nie die Leiden des Erlosers dargestellt, ohne daben in Thranen auszubrechen; daß er seine Malerenen nie nachgebessert habe, weil er glaubte, ihr Gelingen betube auf unmittelbarer Eingebung. setzt er hinzu, spricht aus ben Mienen und Wendungen seiner Gestalten die Gesinnung eines ächten und ernftlichen Christen. Ich mochte hinzufügen: eines ächten und wahren Monches; benn sicher entfaltete Angelico die schönsten Seiten des Monchthumes, welchem er unstreitig, wenn auch nicht seine Eigenthumlichkeit, doch deren volle Entwickelung verdankt. Geit den ältesten Zeiten war Kalligraphie und Miniaturmaleren in den Klöstern einheimisch, diesen durch Stifter und Obere dringend empfohlen und in der That besonders ben den Griechen, doch auch ben den Franken der karolingischen Epoche frühe mit vielem Erfolg betrieben worden \*). Seit dem Jahre 1300 hatten die monchischen Miniatoren in Italien, ben zunehmender Kunstbildung allgemach eben jene Richtung eingeschlagen \*\*), deren Beato Angelico sich in der Folge bemeis

<sup>\*)</sup> S. Thl. I. Abhb. V.

<sup>\*)</sup> Bu Florenz, in der Kirche sta Trinita, war noch vor wenig Jahren eine schöne, von italienisch gothischem Schnikwerke umgebene Tasel vorhanden, welche Vasari dem Don Lorenzo, Monaco Camaldolese benmist. Dieses Bild ist in der Richtung des Angelico hervorgebracht; Anordnung, Sewandung, Sehabung der Gestalten schien mir vorzüglicher; hingegen fand ich die Charaktere minder ausgebildet, das Sesühl lauer. — Im Fedruar 1818. ward dieses Semalde von seinen Sigenthumern der Rappelle entzogen, welche durch eine bäuerische Wandmaleren ausgeziert ward. Noge es in gute Hande gelangt sepn!

Diefer Kunkler war von der Miniaturmaleren ausgenangen; seine Arbeiten in Chorbuchern der Klöster seines Dedens, san Marco zu Florenz, s. Domenico unterhalb Fiesole, find leider entweder überall nicht mehr vorhanden, oder doch an andere mir unbekannte Orte versetzt; boch versichert Ba. fari, der ste gesehn hatte, daß er für ihre Schonheit und Ausbildung keinen Ausbruck habe. Bielleicht wird die Ausführung dieser Arbeiten nach einem Bruchstücke zu beurtheilen senn, einem Pergamentblatte mit der himmelfahrt der Jungfrau, welches mir zu Florenz mit der Versicherung verkauft worden, daß solches aus einem jener Choralbücher entnom. men sen. Indest glaube ich darin, wohl einige Sinnesverwandtschaft, doch eine andere Hand zu erkennen, und halte Dieses unftreitig schone Werk vielmehr für ein Zeichen bamas liger Verbreitung eben jener Richtung, in welcher Fiesole das Sochste hervorgebracht.

Unzählige Werke seines Pinsels sind über das mittlere Italien verstreut, viele andere ben Aussebung der Rlöster in den Handel gekommen. Doch, um die ganze Schönheit seiner Seele, die ganze Zartheit seiner Aussährung zu kennen und zu würdigen, soll man einige seiner kleineren Semalde a tempera in vollkommenem Stande der Erhaltung gesehn haben. Dies ser verkündet sich in jenem matten Slanze, welcher aus der Verhärtung des Bindestosses entstehet und ben underührten Temperagemälden die ganze Obersiäche mit einem frischen und unnachahmlichen Schmelze überzieht. Wo man aus Vorwitz, oder um vorangegangene Veschmutzungen zu entsernen, Reinisgungen vornahm, ward jener Ueberzug aller Vorsicht ungeachstet mehr und minder verletzt; wo irgend ein fremdartiger Firsnis ihn verdeckt, ist er, wenn auch vorhanden, doch nicht mehr

bemerklich, wie in einigen kleinen Bilbern bes Fiesole in ber florentinischen Gallerie der Uffigi und in einem anderen ber dortigen Afademie der Kunste, worin ein jungsteß Gericht. Schwerer und nicht selten bis auf den Grund beschäbigt sind die Malerenen an den ehmaligen Silberschränken der Serviten, wie befonders eine größere Altartafel, beide in der florentinischen Afabemie. hingegen hatten die Staffeln eines Altares gegenwärtig in ber Sacristen der Dominicaner zu Cortona und der Sockel des ehemaligen Altarblattes der Rirche s. Domenico di Fiesole \*) ihren ursprünglichen Schmelz noch bewahrt, als ich ste wiederholt und mit immer neuer Bewumderung betrachtete. Von dem letten, auf welchem ungahlige Seelige, versicherte ichon Basari, daß er sich nie habe sattigen tonnen, es zur betrachten. — Im allgemeinen haben fich bie Mauermalerenen des Angelico, welche sämmtlich auf trockenem Sppsgrunde gemalt sind, ungleich besser erhalten.

In den gelungensten unter seinen kleineren Werken erschidefte sich dieser Künstler in den mannichfaltigsten Andeutungen einer mehr als irdischen Freudigkeit; hingegen enthalten seine Mauergemälde häusig Darstellungen der irdischen Bedrängnisse heiliger Personen; obwohl in deren Gebehrden und Mienen die innere Harmonie über außere Störungen sichtlich vorwaltet, nichts die Sicherheit ihrer Possungen, die Festigkeit ihres Willens zu erschüttern scheint. In dieser Art und Größe ist sein Hauptwert jene Kappelle im vaticanischen Palaste, welche, wie ich vernahm, nach langer Vergessenheit durch die uners

<sup>\*)</sup> Diese Gemalbe wurden meinerzeit von den Monchen des Klosters verkauft, find gegenwartig zu Rom bey dem kon. preus. Consul, herrn Valentini, aufgestellt.

mubliche Sorgfalt und Wachsamfeit unseres vielseitigsten Runftgelehrten, des Sofrath Birt, erft feit einigen Jahrzehenden wieberum zugänglich warb \*). Sie wird gegenwartig, mit anderen zahllosen Kunftschätzen des Baticanes, mehrmal die Woche auch der Menge gedffnet, ist auch durch ein Kupferwerk in Umriffen und einzelne von Lips gestochene Gruppen bereits in einem weiteren Kreise bekannt, weßhalb ich bem Lefer und mir felbst die Andeutung ihrer, unvergleichbaren Schönheiten ersparen darf. Genug, daß sie in dem freylich engeren Rreise beiligen Willens und frommer Rindlichkeit eine große Mannichfaltigfeit bes Charakters entfaltet. Ein gleiches gilt feine Mauergemalbe im Rlofter, besonders im Rapitelsale ju s. Marco in Florenz, welche jener Rappelle der Zeit nach vorangehn mogen, da fie durchhin einfacher behandelt und etwas armlicher angeordnet find. Indes ist der Ausbruck in ben Ropfen, in ben Bewegungen ber Arme, in ben Meigungen bes Oberleibes unabertrefflich und, wie man anzw erkennen scheint, hier stårker und leidenschaftlicher, als in ans beren und verwandten Darstellungen besfelben Meisters,

Nach beliebten und angenommenen Voraussetzungen hatte ein so zart geistiges Streben unseren Angelico vom Obsectiven abziehn und gleichsam in sich selbst concentriren mussen. Doch ganz im Gegentheil war es eben dieser schwärmerisch vom Irdischen abgezogene Geist, welcher unter den Neweren zuerst den menschlichen Gesichtsformen ihre volle Bedeutung abges wann und deren mannichfaltigste Abstusungen benutzte, seinen

<sup>\*\*)</sup> Wie alle altere Romer fich erinnern werben; die interessanten Umftande vernahm ich aus dem eigenen Munde dieses achten Kunftfreundes.

Darftellungen eine größere Rulle und Deutlichkeit zu geben. -Freylich verläugnet Angelico. nirgend die vorwaltende Stimmung seiner Seele, neigt sich an keiner Stelle zum Starten, Machtigen, Jurnenben, faum einmal zum tief Schmerzlichen; boch gestel er sich, ben einen Charafter milber Seelengûte durch eine Unermeßlichkeit von Abstufungen hindurch zu führen. Diese werden wir indeß nur in seinen Gesichtsbil dungen aufsuchen wollen, beren innerer Zusammenhang unter den modernen Malern ihm zuerst ganz aufgegangen ift. him gegen blieb ihm die Gestalt stets fremd, weghalb er überall, wo er in der Handhabung des Leibes über den einfachen Zuschnitt der giottesken Manier hinausging, wohl noch die Bewegung des Oberleibes beherrschte, doch selten das Untergestelle, welches in seinen Gemalden meift sehr unbelebt und holzern läßt. Auch lag es außer seinem Absehn, die maleris sche Anordnung, gleich dem Masaccio, durch schärfere Beleuchtung und massige Schattengebung zu unterstützen; obwohl er ben Sang bes Sefaltes, bessen Antheil an bem Reize malerischer Darstellungen größer ist, als ich zu erklaren weiß, mit ungemeiner Feinheit für seine Zwecke zu benuten wußte.

Jene ihm eigenthümliche, an sich selbst seltene und schwer hindurch zu sührende Seelenstimmung hat Angelico seinen Zeits genossen und Nachfolgern allerdings nicht mittheilen können; hingegen fand seine leichte und farbige Schattengebung mehr Eingang, als die massige Behandlung des Masaccio; besonders aber weckte und schärfte er ben den storentinischen Maslern der anderen Hälfte des Jahrhundertes den Sinn für den Reiz und sür die Bedeutung des Mannichsaltigen in der menschlichen Scsichtsbildung.

In dieser Beziehung hatte er zunächst auf den Benozzo SozGossoli eingewirft, den Vasari gewiß nicht ohne Grund als einen Schüler bes Angelico bezeichnet. Denn in seinen fruberen Werken, den Malerenen der Kirchen s. Fortunato und s. Francesco zu Montefalco, einem umbrischen Städtchen unweit Kuligno, blieb Benozzo theils dem außeren Vorbilde, theils auch der Milde des Angelico so nahe, als nur von eis nem Schüler anzunehmen ift. In s. Fortunato erhielt sich an ber Seitenwand zur Rechten eine Madonna, welche bas auf ibrem Schoose ruhende Kind anbetet; zur Seite ein Engel, welcher eine Handtrommel schlägt. Es ist sehr rasch a buon fresco gemalt, scheint übrigens ber Ueberrest eines größeren Wandgemaldes zu seyn. In diesem Bilde liest man auf eis ner Base: BENOZII.. FLORENTIA.. CCCC. L. Die leicht zu ergänzenden Lagunen verbeckt ein Riffen. hinter bem Hauptaltar stehet, gegen bas Chor gewendet, eine volls ftåndige Altartafel, die Jungfrau, welche dem Hl. Thomas ihren Gartel giebt, an den Pfeilern sechs heilige und in der Altarstaffel sechs Geschichten aus bem gewohnten malerischen Enclus des Lebens der Madonna. Diese mochte, nebst der Lunette über der Sauptthure der Rirche, jenem Fragmente gleichzeitig senn, welches lette unter allen Umständen unter den bekannten Werken des Benozzo das älteste ist. Um wenig spater malte er in einer Seitenkappelle ber Rirche s. Francesco, dem Daupteingang zur Rechten, in welcher viele Reminiscenzen aus den Gemalben des Fiesole vorkommen; der Dl. Frang in ber Lunette ist eine Copie nach jenem im Rapitelsaale des Klosters san Marco zu Florenz. Queerleiste unter dieser Lunette befindet sich folgende in den nassen Kalk eingebrückte Aufschrift: — opus Benozii de Florenzia; und in einer anderen: constructa atque depicta est hec cappella ad honorem gloriosi Hyeronimi. M. CCCC. LIL. D' Ponovenbris.

Dieselbe Anhanglichkeit an die Heiligengebilde des Angelico zeigt sich in einer nur wenig späteren Tafel, welche vielleicht \*) aus ber genannten Kirche in die Gallerie der penv ginischen Kunstschule gelangt ist. Im goldenen Felde dieses Gemaldes stehet: opus Benotii de Florentia MCCCC. LVI. Auch in der Chorkappelle jener Kirche, einem reichen, Bieles umfassenden Werke, verrath sich ein leiser Rachklang der Gemuthestimmung des Meisters, obwohl Benotto hier schon aufångt, sich jener schülerhaften Befangenheit zu entschlagen und aus den Anregungen seines Meisters hervorzuheben, was feis ner Eigenthumlichkeit entsprach. Diese Arbeit ist im Ganzen und mit Ausnahme des gothischen Gewölbes ganz wohl er halten und enthält an den Wänden, in zwölf Abtheilungen, Lebensereignisse des Dl. Frang, worin die Geschäftigkeit ber Weiber ben der Geburt des heiligen, die Leidenschaft des Vaters, wo der Hl. sich von ihm lossagt, der knieende Monch am Sterbebette bes Bl., nebst anberen lebenvollen Zügen bochf erfreulich zu sehen find.

Richt so gar lange darauf arbeitete Benozzo in einem Städtchen des storentinischen Gebietes, s. Simignano, unweit der Straße von Florenz nach Siena und in der Nähe von Bolterra. Im Dome dieser Stadt malte er in einer Kappelle, welche an der Stelle der vermauerten Hauptthure durch zwen vorspringende Pilaster gebildet wird, den Tod des Plawen vorspringende Pilaster gebildet wird, den Tod des Plawen

<sup>\*)</sup> Die Gall. der ital. Aunstalademieen sind meist aus Spolien aufgehobener Kloster erwachsen, weshalb man ben Ursprung ihrer Schätze bisweilen im Dunkelen zu lassen geneigt ift.

Sebastian, ein sehr mittelmäßiges Bild, beffen obere Abtheis lung indest einige treffliche Engel enthalt. Die Unterschrift: ad laudem glor. athlete s. Sebastiani hoc opus constructum fuit die XVHI. Januarii M. CCCCLXV. Benozius Florentinus pinxit. Im Chore derselben Kirche befindet sich eine Altartasel, welche man angeblich aus einer eingezogenen Kirche dahin verfett hat; sie stehet, wie alle Staffelengemalde bes Benogo (ber auch hier nicht versaumt hat, sein: opus Benotii de Flo. anzubringen) seinen Mauergemälden sehr weit nach; obwohl auch hier die Engel, welche oben Blumengewinde emporhalten, sehr anmuthvoll find. Der Runftler mochte sich dazumal in dem luftig gelegenen, malerischen Städtchen angesiedelt haben. Denn im folgenden Jahre übernahm er die Wiederherstellung der Maleren an den Wanden der Sala de' Configli des Stadthauses, wo neben der alten Aufschrift: Lippus Memmi de Senis me pinsit al tempo di — MCCCXVII., etwas sur Rechten im Wintel: Benotius Florentinus restauravit anno d. M. CCCCLXVII.

Ein weiteres Feld, und mehr Aufforderung, sein Besteszu leisten, sand Benozzo um einige Jahre früher in der Aus gustinerkirche desselben Ortes. Dier malte er zunächst an einer Seitenwand des Altares zum Pl. Sebastian, dessen Bild, wie im Siege über den eben bestandenen Todeskamps, umber viele Einwohner des Ortes knieend und ausbrucksvoll zum Pl. aufsschauend, welche Arbeit nach der Ausschrift im Julius 1464. beendigt worden. Hingegen liest man in der Chorkappelle, an der Wand dem Eintretenden zur Rechten:

Eloquii sacri Doctor Parisinus et ingens Geminiaci fama decusque soli Hoc proprio sumptu Dominicus ille sacellum Insignem jussit pingere Benotium. MCCCC.LXV.

An der Fläche des gothischen Bogens über dem Altare malte Benozzo Brustbilder der Apostel; in den Abtheilungen des Kreuzgewöldes die vier Evangelisten, unter denen Johannes auszuzeichnen; an den Wänden in vielen Abtheilungen sechzehn Lebensereignisse des H. Augustin, unter welchen das eine mit den knabenhaften Unarten und Züchtigungen des fünstigen Heiligen besonders launig ausgefaßt ist. Unzählige Bildnissiguren, welche nicht immer an der Handlung Theil nehmen, erfüllen jeden zu ermüssigenden Raum. Einige diese belebten und ausdrucksvollen Gesichter hat Benozzo auch an anderen Stellen, besonders in der Kappelle des Palastes Riccardi zu Florenz wieder angebracht.

Rings an ben Wänden biefer Rappelle malte Benogo den Zug der Hl. dren Könige mit einem zahllosen Gefolge von Bildniffiguren, welche, für sich betrachtet, vortrefflich und fleißiger beendigt find, als die Ropfe der Rebenfiguren in seis nem letzten und umfaffenbsten Werke, den Darstellungen aus dem alten Testament im Campo santo zu Pisa. Benozzo endlich einmal von seiner Aufgabe ergriffen, bediente er sich seiner vorangegangenen Beobachtungen und Forschutgen mehr, seinen jebesmaligen Gegenstand auszubrücken, als wie bisher, den Raum behaglich zu füllen. Der Fluch des Noah, die muhfam unterbruckte Rührung Josephs, wo seine Brüber um Benjamins Befreyung flehen, spricht sich gant unübertrefflich aus. Doch beruhet auch hier aller Ausbruck auf tiefer Kenntniß des Bezeichnenden in den Zügen des Ants liges; benn die Gestalt ift keinesweges besser verstanden, als in jenen frühesten Malerepen zu Montefalco; bas Gewand

schlechter aufgefast, als dort. Hingegen hat der Künstler im Campo santo viel Lust an landschaftlichen und architectonis schen Beywerten dargelegt, was zu den spätesten Beziehungen seines großen Talentes gehören mag. \*)

An einer Stelle des Anhanges zur neuen Ausgabe der Werfe Winckelmanns wird die Einwirfung der altesten Bildung auf die Entwickelung der griechischen Runst durchbin auf technische Vortheile beschränkt und zur Erläuterung, als eine bereits ausgemachte Thatsache, angeführt, daß auch die Italiener ben Aneignung der malerischen Technik der Niederdeutschen sich vor anderweitigen Anregungen bewahrt und fren erhalten haben. Indes waren die Berausgeber des trefflichen Werkes in der Wahl dieses Benspieles hochst unglücklich, da die Sache sich gang anders verhalt, als sie annehmen. Denn schon seit der Mitte des sunfgehnten Jahrhundertes strebten viele italienische Maler ben Niederlandern eben ihre meisterliche Rachbildung des Mannichfaltigen in der Erscheinung der Dinge abzugewinnen, während die Delmaleren nicht früher, als gegen das Ende beffelben Jahrhundertes die hergebrachte, damals freylich bochft ausgebildete Maleren a tempera verbrångte.

Allerdings war die Delmaleren den Florentinern schon ungleich früher historisch bekannt, wie aus dem bekannten Codex des Cennino erhellet. Auch erzählt uns Vasari im Leben des Andrea dal Castagno, dieser Maker habe sich bisweilen des Deles bedient, dessen Gebrauch sein Freund Domenico von

<sup>\*)</sup> Dieses Werk erwarb ihm seine Grabkatte, beren Inschrift Basari und Spätere richtig aufführen, wie folgt: hic tumulus est Benotii Florentini, qui proxime has pinxit hystorias. hune sibi Pisanorum donavit humanitas. M. CCCC, LXXVIII.

Benedig ihn kennen gelehrt. Indest kenne ich von diesem legsten nur eine einzige, noch wohlerhaltene Takl in der Rirche sta Lucia jenseit des Arno zu Florenz. In diesem Altarges malde, worin die Madonna auf dem Throne unter einer Bosenstellung von gemischter florentinisch-gothischer Anlage, zu den Seiten, sta Lucia, ein Hl. Bischof und gegenüber s. Joh. Baptista und s. Franz, lieset man auf der ersten Stufe des Thrones:

opus Dominici de Venetiis — Ho Mater Dei misere mei — Datum est.

Dieses Bild gehort zu den früheren Benspielen dieser in der zwenten Salfte des Jahrhundertes beliebten einfachen und ruhigen Anordnung der Heiligen bestimmter Altare. Profil der Hl. Lucia ist des beato Angelico nicht unwürdig, in den übrigen Köpfen einige Spur der manierten Charafteris stif des Andrea dal Castagno. Uebrigens ist dieses Bild sebe trocken a tempera gemalt, was unerklärlich wäre, wenn Domenico wirklich, wie Basari auch im Leben des Antonello von Messina vorgiebt, die Vortheile der Delmaleren durchaus besessen und solche dem Andrea mitgetheilt hatte. ben Arbeiten bes Letzten zeigt fich nirgend einige Spur von genauer Bekanntschaft mit den Bortheilen, welche die niederdeutschen Maler damals schon längst in fast unerreichter Bollkommenheit aus dieser Bindung entwickelt hatten, wie in dem unvergleichlichen van Enck ber koniglich preußischen Sammlung. \*) Vielleicht tauschte den Vasari die braunlich schmuzzige Färbung der befannteren Arbeiten des Andrea.

<sup>\*)</sup> Diese Taseln enthalten die Inschrist. Pictor Hubertus e Eyck, major quo nemo repertus, incepit; pondusque Johannes arte

Also fam die erfte Anregung des Bestrebens, landschafts liche Hintergrande, ergötzliche Pflanzengebilde und andere Benwerte um des bloßen Reizes der Erscheinung willen in den historischen Darstellungen anzubringen, den toscanischen Malern aus weiter Ferne. Lange, bevor sie dazu die Sand erbuben, hatten die Brüder van Epck in der Behandlung solcher Rebendinge eine selten übertroffene Reisterschaft barges legt, welche bochst wahrscheinlich auf den Versuchen und Erfahrungen älterer Maler sich begründete. Um die Mitte des funfzehnten Jahrhundertes gelangten viele Gemälde dieser Schule, Weihgeschenke im Rieberlande ansässiger Italiener, nach Toscana und in andere Gegenben bes Landes \*); unter diesen ward die schone Tafel von Dugo van der Goes in der Spitalfirche sta Maria nuova von allen florentinischen Malern der anderen Salfte des Jahrhundertes hinsichtlich der Benwerke nachgeahmt. Das Glasgefäß mit seinen Blumen, die Teppiche und reichen Zeuge, wie vornehmlich die schönen Hintergrunde wurden von nun an und bis gegen Ende bes funfzehnten Jahrhundertes, obwohl mit ungleichem Gelingen, in den meisten historischen Gemälden dieser Schule angebracht. Man hat behaupten wollen, dieses Ergogen an schonen Beywerken habe, in Bereinigung mit jener alteren Richtung auf Erforschung und Aneignung physiognomischer Feinheiten, die Florentiner jener Zeit von ernstlicher Durchbringung der Idee vorwaltender Runstaufgaben abgezogen.

secundus suscepit laetus, Judoci Vyd prece fretus. Versu sexta Mai vos collocat acta tueri. Die lette Zeile enthälf die Jahrstahl 1432.

<sup>\*)</sup> S. Waagen, Ueber Hubert und Johann van Epck. Breslau. 1822. S. 182 ff. und benselben, im Kunstlatt 1824. No. 23 — 27.

Gewiß ist die Wahrnehmung, daß die Florentiner der bezeichneten Epoche die mystisch, ober ethisch religidsen Vorstellungen bamaliger Runstaufgaben meist ohne lebhaften Antheil, oder nur obenhin behandelt haben, an sich selbst ganz richtig; indeß verwechselt, wer dieses allgemeine Nachlaffen der Begeisterung für Gegenstände der bezeichneten Art aus jenem gleichzeitig überhandnehmenden Raturalismus ableitet, das Symptom mit der Veranlassung. Sang andere und allgemeinere Veranlassungen liegen zur Sand; die Bewunderung classischer Gediegenheit hatte die Italiener jener Zeit gegen die minder scheinbaren, vielleicht unscheinbar gewordenen Vorzüge der driftlichen Lebensansicht verblendet, in Vielen Gleichguttigkeit, in Einigen sogar Haß gegen die sttlich religiose Rich tung des Christenthumes hervorgerufen, wie Jedem bekannt ift, welcher in der Geschichte und Literatur jener Zeit ein wenig sich umgesehn. Wie in den neuesten Zeiten, so war auch schon damals ein Theil der Gesinnungen und Ansichten der wissenschaftlich Gebildeten auf Golche übergegangen, welche, gleich ben Runstlern, sich mit jenen berührten. Daher denn erklart sich die Abkühlung der Begeisterung für christliche Runstaufgaben, welche in der That einer größeren Verbreitung des Naturalismus nur etwa Naum gegeben hat, keines. weges diesem letten gewichen ist. War es doch eben Angelico da Fiesole, welcher in physiognomischer Beziehung allen florentinischen Maturalisten vorgeleuchtet hat; sehlte boch die christlich und monchische Begeisterung auch benen, und besonders eben benen, welche aus Trägheit, ober Unfähigkeit in ber Rachahmung des Einzelnen hinter ihren Zeitgenoffen zurückgeblies ben sind!

Uebergehen wir hier eine Reihe früher, vielleicht noch uns

bewußter Manieristen, benen Basari eigene Lebensbeschreibungen gewidmet hat, den Andrea del Castagno, Dom. Benessiano und andere, welche gewisse, durch auswüchsiges und übersließendes Einzelne überladene Durchschnittscharaktere sich gebildet hatten; übergehen wir selbst die bessere, obwohl wesnig ausgebildete Anlage eines Paolo Uccello, um unmittelbar zum Cosimo Roselli zu gelangen. Dieser war in seinem frischesten Lebensalter der Bahn nachzegangen, welche Angeslico gebrochen, hatte selbst aus dem Benspiele des Masaccio Bortheil gezogen; verließ aber nach einigen glänzenden Proben seiner Fähigkeit, den Charakter wirklicher Dinge sich anzueignen, die eingeleitete Lausbahn, um sich einer unerwecklischen und häßlichen Manier zu überlassen.

Gein Sauptwerk ist ein historisches Mauergemalde von nicht unerheblichem Umfang in der Kappelle des s. Miracolo der florentinischen Pfarrkirche s. Ambruogio. Diese Arbeit ist mit den Worten: Cosimo Roselli f. l'an. 1456. bezeichnet; einer Aufschrift, welche ich noch vollständig gelesen, doch allmählich erlöschen gesehn, da ben dem Abkehren des Staubes hie und da etwas von der auf trockenem Grunde aufges tragenen Farbe von der Mauer abließ. Der Gegenstand gedachter Darstellung ist die Versetzung eines wunderthätigen Kelches aus der Kirche s. Ambruogio, wo das Wunder sich ereignet hatte, nach dem bischöflichen Palaste. Die Aebtissen und Schwestern begleiten das Heiligthum bis an die Pforte vor welcher eine vortreffliche, hochst malerisch aufgefaßte, Ras phaels nicht unwürdige Gruppe von Priestern und Chorknaben baffelbe knieend aus den Sanden des Bischofs empfangt. Den offenen Plat vor der Kirche erfüllen Andachtige und Reubegierige, deren einige dem Berichte anderer schon unterrichteter Personen mit sichtbarer Spannung ber Aufmerksamkeit zuhorchen \*).

In diesem Gemalde hat Cosimo unftreitig seine sammtlichen Zeitgenoffen im Geschmacke ber Anordnung, in der Behandlung der Gewänder und aller Rebenwerte um Bieles übertroffen, ohne benfelben im Charafter und Ausbruck ber Ropfe und Bewegungen irgend nachzustehn. Auch in einem anderen Gemälde des Cosimo, dem Altare zur Linken des Eintretenden in der Kirche sta Maria Maddalena de' Paggi, welches man zu Florenz seit dem Richa und länger fälschlich dem Fiesole bengemessen, zeigt sich ben verdächtigen Vorzeichen sich annähernder Manier doch noch immer viel Schones. Madonna, deren Krönung diese Tafel vorstellt, hat ein nicht unschönes Profil, ihr Gewand einen löblichen Entwurf, einige andere Köpfe sind nicht unglücklich individualisirt. In den Engeln hingegen und in den übrigen mehr vernachlässigten Adpfen erscheinen hier bereits jene verlängerten, harten und unbelebten Masen, an benen man die zahlreichen, aber verachteten Arbeiten der späteren Jahre des Cofimo bequem erkennen kann.

Eine solche findet sich in gedachter Kirche s. Ambruogio über dem dritten Altare zur Linken des Eintretenden. In diesem, Madonna in einer Slorie regelmäßig abgetheilter Cherrubim, welche an die späteren Glorien des Domenico Shirlandajo gemahnen und mich zuerst darauf hingeleitet haben, diesen sür einen Schüler des Cosimo zu halten; umber vier große Engel mit Lilienstengeln in den Händen, oben Gott

<sup>\*)</sup> S. Richa, delle Chiese di Firenze To. II. p. 244. s., wo bas Wunder umftandlich ergablt und der Moment discutirt wird, den der Maler habe barfiellen wollen.

Water; unten am Grunde s. Augustin und s. Franz, in einer sehr armlichen Landschaft. Gollte Basari \*) dieses Bild bezeichnen, so ist es boch gewiß nicht ein Jugendwert des Runftlers, wie er angiebt. Im Jahre 1456. war berselbe, wie wir oben gesehn, einer ber größesten Maler seiner Zeit; also werben seine geringeren und schlechten Arbeiten in den florentinischen Rirchen und Sammlungen, beren einige in die ehmals solln'sche Sammlung kunsthistorischer Denkmale gelangt sind, nothwendig in späteren Jahren beschafft worden seyn, wohin auch die zunehmende, obwohl robe Fertigkeit der Handhabung zu verweisen scheint. Richa \*\*) versichert, ich hosse, aus guten klösterlichen Quellen, das Halbrund, welches Cosimo im Borhofe der sf. Runziata gemalt hat, sen im Jahre 1476., also etwa zwanzig Jahre nach der Lunette in s. Ambruogio gemalt worden. Ist diese Angabe richtig, so bestätigt sie die ohnehin unumstößliche Annahme, daß Cosimo mit den Jahren der Manier sich hingegeben und den Anfrischungen seines künstles rischen Senns durch entschlossene Pingebung in den Eindruck natürlicher Erscheinungen und Bildungen mehr und mehr sich entzogen habe. Denn auch hier begegnen wir, etwa mit Ausnahme der individuelleren Bildung des einen, ben Einkleidung

<sup>\*)</sup> Vas. vita di Cosimo Rosselli — "nella sua giovinezza fece nella chiesa di Ambruogio etc."

<sup>\*\*)</sup> Richa, l. c. To. VIII. p. 108. — von der Aufnahme des Hl. Fil. Benizzi in den Orden der Serviten: "questo satto su delineato 1476. da Cosimo Rosselli pittore acanto alle sinestre dell' oratorio della stessa annunziata, come oggi si vede nel claustro primo." Auf einer Stuse der Rappelle, in welcher der Heilige Inieet und betet, stehet in gelber Farbe geschrieben: Cosimo Rosselli; doch entdeckte ich kein Jahr.

des Heiligen sich bückenden Priesters, überall seinen holzernen Rasen und langweiligen Durchschnittsbildungen. Auch in der sixtinischen Rappelle, wo er sicher sein Bestes versuchte, er reichte er doch seine früheren Leistungen auf keine Weise. Rach Vasari half ihm Piero di Costmo bey dieser Arbeit, woher die abstechende Vorzüglichkeit manches Einzelnen vielleicht zu erklären ist. Er malte hier, den Durchzug durch das rothe Weer, die Predigt Christi und das Abendmahl; letztes ist wohl das Beste.

Das Benspiel dieses und anderer minder wichtigen Maler bestätiget, daß nach allgemeinem Erlöschen der Begeisterung für die vorwaltenden Runstaufgaben, der florentinischen Maleren, vor der Hand nur ein einziger Weg offen blieb, sich über das Handwertsmäßige zu erheben; nehmlich ein fröhliches (frenlich nicht ein pedantisches) sich Hingeben in den Reiz der natürlichen Erscheinungen. Glücklicher Weise bet die Gegenwart ein schönes und erfreuliches Volksleben, malerische Bekleidungen, anziehende Charaftere, ein reizendes Land, eine wohleingerichtete und wohlbelegene Stadt; es ward das her empfänglichen Menschen nicht schwer, aus einer so günsstigen Umgebung den mannichfaltigsten Gewinn zu ziehn.

Dieses konnte dem schwachen Talente des Alessio Baldovinetti (den Vasari schon im Jahre 1448. doch sicher viel zu
frühe sein Leben beschließen läßt) wohl aus Unfähigkeit, aber
den schätzbaren Bildnern, doch mäßigen Walern, Andrea del Verocchio und Antonio del Pollajuolo wohl darum nicht so
ganz gelingen: weil sie sichtlich nicht mit Lust und Feuer,
sondern mit Bedacht und nur einseitig den Eindrücken der sie
umgebenden Natur sich hingegeben. Es war den Vildnern,
um sich auch malerisch zu entwickeln, noch viel zu viel um damals faum halbverstandene Formen. des Körpers zu thun; wie der Pl. Sebastian des Pollajuolo in der Rappelle Pucci (Borhof der florentinischen Servitenkirche) an den Tag legt, deffen Bafari mit übertriebenem Lobe erwähnt. hingegen gelang dem Piero del Pollajuolo die Verkundigte der Kappelle s. Jacopo in s. Miniato a Monte, welche nach Angabe des Vasari in Del gemalt ift, gewiß einen eigenen Ueberzug erhalten hat, da sie einen den Mauergemälden ungewöhnlichen, rauchigen Ton angenommen. Die Rappelle ward, nach der Inschrift im Bogen, den eilften October 1466. eingeweiht; wenn ihre Malerenen damals schon vollendet waren, so durfte Piero die meisten Maler seiner Zeit in der Auffassung und Durchbils dung der Formen übertroffen haben. Uebrigens entbehrte er, gleich seinem Bruder und den übrigen Boranbezeichneten sowohl jener Mannichfaltigkeit malerischer Wahrnehmungen, welche der Schule des Cosimo anheim siel, als andererseits auch jener Starte im Ausbruck der Affecte, welche der finnlicheleidenschafts liche Fra Filippo auf seinen Schüler, ben Sandro Botticelli, fortpflanzte.

Um die Mitte des funszehnten Jahrhundertes gehörte Fra Filippo, den Basari, obwohl ohne Andeutung seiner Ges wahr, als einen regellos leidenschaftlichen, sinnlich berauschten Menschen schildert, unstreitig zu den bedeutenderen Malern der florentinischen Schule. In seinen Taseln ist er nicht selten schwach, bisweilen derb und gemein, was nicht immer zur Zartheit seiner Ausgaben stimmt. Doch in seinen größeren Frescomalerenen, wo der Gegenstand häusig Handlung und entschlossenes Wirken begehrte, erwachte seine Seele, war seine Derbheit unter allen Umständen mehr an ihrer Stelle. In der Chorsappelle des Domes zu Spoleto, worin die Geburt des Heilands, die Verkündigung, der Tod und die Himmel fahrt ber Jungfrau, entsprach die Aufgabe nun allerdings seis ner Sinnesart nicht so ganglich, weßhalb es weniger zu beflegen ift, daß diese ansehnlichen, gewiß sehr rustigen Malereyen großentheils von einer roben Dand übermalt worden. I besserem Lichte erscheint er, wo die Aufgabe seiner Richtung und Sinnesart angemessen war, z. B. in der Chorkappelle der Pfarrkirche zu Prato, deren Maleren schon Vasari bewunderte. In der That ist in diesem Werke, Darstellungen aus der Geschichte bes Hl. Stephanus und Johannes Bapt., eine ungewöhnliche Energie der Handlung und des Affectes; in der Begebenheit, welche Basari die Disputa (das Berbde?) nennt, begleitet diese Starke eine eble Mäßigung und schone Anordnung. Demungeachtet werden wir die gunftige Stimmung des Vasari schwerlich so gänzlich theilen konnen, da eben Golches, was er besonders hervorhebt (bas sichtbare Streben ben Raum mit minbestmöglicher Muhe auszufüllen, die Fertigkeit, welche hie und da an moderne Frechheit grenzt) nach den Erfahrungen der verflossenen Jahrhunderte, eber für die Vorbedeutung eines kunftigen Verfalles, als einer der Runst bevorstehenden Sohe der Meisterschaft zu erachten ift.

In derselben Kirche wird die Tasel mit dem Tode des H. Bernhard in gutem Stande bewahrt, deren wesentlichste Verdienste wiederum auf richtigen Ausdruck starker und manns licher Affecte begründet sind. Andere schon von Vasari ausgezeichnete Bilder, der, ceppo di S. Francesco di Marco, die Tasel aus sta Wargherita, jest in der Wohnung des Kanzlers der Ortschaft, gehen in einzelnen Dingen über seine gewöhnliche Leistung hinaus. In jenem, sehr verblichenen Tabernakel übersteigt das Antlis der Wadonna seine übliche

nicht eben zefällige Durchschnittsbildung; wahrscheinlich folgte er hier einem alteren Typus. Auch in dem Gradino jener Tafel der Kirche s. Margherita, mit der Andetung der Kd. nige, dem Kindermord, der Vorstellung im Tempel, zeigt sich ungleich mehr Feinheit, als man diesem Kunstler zutrauen sollte, wenn man nur etwa die Stasselepgemälde der florentinischen Sammlungen gesehn, deren einige in die mehrzedachte, ehmals solly'sche Sammlung übergegangen sind. Eines seiner besten Stasselepgemälde besindet sich zu Pistoja im Hause des Cavaliere Alessandro Bracciolini, dem Erben des Hausses und der Rappelle Bellucci, sür welche dieses Bild nach Wasari, gemalt worden. Die Figuren sind naiv und nicht unschön, das Bildnist des Stifters würde auch einem Zeitgenossen Raphaels Ehre machen.

Seiner Ungleichheiten ungeachtet, war Fra Filippo bisweilen vortrefflich, unter allen Umständen seit dem Angelico unter den florentinischen Malern der erste, welcher gewagt, über das sinnlich Vorliegende hinauszugehn und seiner eigenthümlichen Empfindung ihren Lauf zu lassen. Freylich grenzte diese nicht selten an das Gemeine; doch war es eben damals an der Zeit, den florentinischen, meist ben der Charakteristif des Einzelnen verweilenden Malern, ein wesentliches Element des malerischen Ausdrucks, die Pandlung und den Affect, in Erinnerung zu bringen.

Indes wirkte er, wie es geschieht, nicht auf Golche, welche in entgegengesetzter Richtung vorschritten, mithin einer gewissen Beymischung des eben nur ihm Eigenthümlichen besdurft hatten, vielmehr einzig auf seine Schäler und späteren Rachfolger, woher zu erklären, daß der vorwaltende Naturaslismus der Florentiner sich nunmehr in zwey entgegengesetzte

Richtungen ausspaltete. Handlung, Bewegung, Ausbruck heft tiger und starter Affecte, ward das Erbtheil der Schule des Fra Filippo; sinnliche Wahrscheinlichkeit und Richtigkeit in der Charakteristik des Einzelnen, das Ziel einer Schule, welche, wie ich glaube, von Costmo Roselli ausgegangen ist, odwohl sie dessen spätere Leistungen weit übertroffen hat.

Mach Angabe des Basari (welcher in so neuen Dingen der florentinischen Schule voraussetzlich guten Nachrichten, oder boch glaubwürdigen Traditionen gefolgt senn wird) erlernte Sandro Botticelli die Anfangsgrunde der Malcren in Schule des Fra Filippo. Sewiß verjüngte Sandro die Michtung und selbst die Sinnesart seines nahen Worgangers, den er im Leidenschaftlichen erreicht, und bisweilen übertroffen hat. Unter den Mauergemalden der fixtinischen Rappelle zu Rom, ben größesten, welche er jemals ausgeführt bat, ist die Geschichte des Moses, deren wichtigste Ereignisse in einem Bilbe vereinigt find, ein Meisterftuck lebendigen Ausbrucks aufwallender Affecte und unbesinnlichen Handelns. Der Gegenstand eines anderen Bildes zur Linken bes Gintretenden (die Feuerstrafe der abtrunnigen Ifraeliten), auch des dritten (die Versuchung Christi) waren dem Talente, oder der eigenthumlichen Nichtung des Runftlers minder gunftig. Doch entwickelte er in den Nebenfiguren des letten (Junglinge und Matchen, auf einer Bank im Vorbergrunde) einen glucklichen Sinn für Anmuth der Lage und Schonheit des Charafters, welcher sonft nur in seinen seltenen, aber trefflichen Bilbniffen anzutreffen ift.

In Florenz befinden sich viele Tafeln dieses Kunstlers, welche das Verdienst der hier bezeichneten Gemalde auf keine Weise erreichen: Madonnen unter Engeln, welche aus lässiger Nach-

bildung eines einzigen Modelles entstanden senn möchten; auch mythologische Gegenstände, in benen dieselbe Gesichtsbildung wiederkehrt. Diese ist weniger fleischig, als die derheren, roberen Durchschnittsformen des Fra Filippo; widert indes ungeachtet bes schönen Schnittes ber Augen, der feineren, nicht ungläck. lich angebeuteten Anochenbildung, theils schon durch ihre Wieders kehrlichkeit, theils aber auch durch eine gewisse Gemeinheit der Form in den Backen und Riefern. Vafari erzählt, daß er in späteren Jahren die Runst vernachlässigt und dem Sectengeiste sich hingegeben habe, woher vielleicht das handwerksmäßige Ansehn solcher Arbeiten zu erklaren ift. In Ansehung ihrer flüchtigen und manierten Ausführung halte ich auch die Tafel aus ber Compagnia di S. Zanobi, mit zwen Darstellungen aus dem Lebensende des gedachten Seiligen, für eine spätere Arbeit des Kunstlers. Ich fand vor Jahren Gelegenheit, folde für einen Freund zu erstehen, aus deffen Sand fie, wie ich vernehme, in den Besitz eines feurigen Freundes und Beförderers der bildenden Runke, des Herrn von Quandt ju Dresben, gelangt ift. Dieses Gemälbe empfiehlt sich burch Starte des Affectes und Entschiedenheit der Handlung, ist folgs lich besonders geeignet, die Eigenthumlichkeit des Meisters des nen zu vergegenwärtigen, welche sich bescheiben mussen, solche aus einzelnen Probestücken aufzufaffen.

Dasselbe Loos eines frühen, unaushaltsamen Rückschritztes tras auch den Sohn des Fra Filippo, welcher auf seinen Arbeiten sich Filippinus de Florentia zu nennen pslegt. Dies ser Künstler hat nach Angabe des Vasari ben Sandro Botticelli gelernt, wie wir ihm glauben dürsen, da Filippino in der Behandlung der Maleren a tempera der hellen und dünnsstärbigen Manier der Schule des Fra Filippo, nicht jener ders

II.

schauung des einen Chatasters weiblicher und kindlicher Annuth eingeschränkt. Sein Schüler Rafaellino del Garbo, welcher nach kurzer Jugendblüthe Släck und Talent eingebüßt, neigte sich in seinen besten Tagen (z. B. in seinem Pauptbilde, im Kreuzschiffe der Kirche sto Spirito zu Florenz) zur Auffassungsart der umbrischen Schule, welche wir nachzuholen haben.

Wie Filippino und Sandro, so hatte auch Cosimo Rofelli, wie wir uns erinnern, eben nur in ber Frische seines Runftlerlebens bas Außerordentliche geleistet, hingegen frühe alles ernftliche und freudige Studium aufgegeben und eine ganz handwerksmäßige Richtung angenommen. Indeß unterschied er sich von jenen, wie früher durch Eigenthümlichkeit der Anlage und des Wollens, so in späteren Jahren, theils durch ein entschiedneres Versiegen des Geistes, theils aber auch durch eine ihm ganz eigenthumliche, derbe Behandlung der Maleren a tempera, welche, abgesehn von der Armseeligseit dessen, welcher sie betrieb, an sich selbst ihre technischen Borzüge besitzen mochte. Diese verpflanzte er, voraussetzlich burch Schule, auf ben Domenico Shirlandajo, bessen Meister Bafari nicht kannte, ober boch verschwieg; \*) sicher malten Domenico, seine Bruber und fein Schwager Bastiano Mainardi sämmtlich in ber pastoseren, in ben Schatten fraftigeren Das nier des Cosimo, welche sowohl von der Pandhabung der Schule des Fra Filippo, als von der Malart der Schule des Verrocchio sich wesentlich unterscheidet, welche letzte wir gelegentlich der Bildner dieser Zeit wieder aufnehmen wollen.

<sup>\*)</sup> Vas. vit. d'Alesso Baldovinetti, erwähnt, daß dieser Kunkler dem Domenics die Handgriffe der Mustwmaleren gezeigt habe; was Neueren Veranlassung gegeben, ihn aus der Schule des Alesso abzuleiten.

Aber auch in der Auffassung der Sesichtsformen und in der Behandlung des Sesältes verräth sich, besonders in den Ardeiten der Brüder des Domenico, überall, wo sie von ihrem sonst consequenten Naturalismus ein wenig nachlassen, ein gewisser Rachtlang der Manieren des Cosmo, welcher nur aus der Nachwirtung von Jugendeindrücken zu erklären ist.

Gleich vielen anderen Mannern von mäßigem Beifte, doch treuem und ernftlichem Streben, bewährt auch Domenico Shirlandajo, daß man burch Festigkeit und Ansbauer des Willens auf die Lange glanzenbere Gaben übertreffen und beflegen tonne, wenn solche, wie es eintritt, mit Bluchtigfeit, oder Lassigkeit des Geistes verbunden find. Sandro übermog ihn von Haus aus durch Feuer und Lebendigkeit, Filippino durch Geschmack und die Fähigkeit, das Allgemeine in seinen Aufgaben aufzufaffen. Demungeachtet unterlagen beibe nach einer kurzen Jugendbluthe den Zerstreuungen, welche vielleicht eben ihre mehrseitige Empfänglichkeit herbenführte. nico hingegen trat leife und fast schüchtern auf, ging in einigen unläugbar steifen und wenig belebten Gemälden mehr darauf aus, gute Arbeit zu liefern, als durch glanzende Züge des Genius zu überraschen. Als er nun vielleicht eben durch fein rebliches. Streben gute Hoffnungen erweckte, und bald zu den größesten Unternehmungen seiner Zeit berufen ward, ging er mit raschen Schritten vorwärts, so daß von ihm gesagt werben kann, was nur selten gilt, daß seine Werke nach Maggabe seines vorrückenben Lebensalters an Werth und Ausbilbung gewinnen.

Gewiß gehören seine Arbeiten in der Kirche und in dem Kloster Ognisanti zu den früheren, obwohl schon in Ansehung ihrer hohen technischen Ausbildung schwerlich zu den frühesten, schauung des einen Chatalters weiblicher und findlicher Anmuth eingeschränkt. Sein Schaler Rasaellins del Sarbo, welcher nach kurzer Jugendblüthe Gläck und Talent eingebüßt, neigte sich in seinen besten Tagen (z. B. in seinem Sauptbilde, im Kreuzschiffe der Kirche sto Spirito zu Florenz) zur Auffassungsart der umbrischen Schule, welche wir nachzuholen haben.

Bie Filippino und Sandro, so hatte auch Cosimo Roselli, wie wir uns erinnern, eben nur in der Frische seines Rünftlerlebens das Außerordentliche geleistet, hingegen frühe alles ernstliche und freudige Studium aufgegeben und eine ganz handwerksmäßige Richtung angenommen. Indeß unterschied er sich von jenen, wie früher durch Eigenthümlichkeit ber Anlage und des Wollens, so in späteren Jahren, theils durch ein entschiedneres Verstegen des Geistes, theils aber auch durch eine ihm ganz eigenthumliche, derbe Behandlung der Maleren a tempera, welche, abgesehn von der Armseeligkeit beffen, welcher sie betrieb, an sich selbst ihre technischen Vorzüge besitzen mochte. Diese verpflanzte er, voraussetzlich durch Schule, auf den Domenico Shirlandaso, dessen Reister Basari nicht kannte, oder doch verschwieg; \*) sicher malten Domenico, seine Braber und fein Schwager Bastiano Mainardi sammtlich in der pastoseren, in den Schatten fraftigeren Manier des Cosimo, welche sowohl von der Handhabung der Schule bes Fra Filippo, als von der Malart der Schule des Verrocchio sich wesentlich unterscheibet, welche lette wir geles gentlich der Bildner dieser Zeit wieder aufnehmen wollen.

<sup>\*)</sup> Vas. vit. d'Alesso Baldovinetti, erwähnt, daß dieser Kunkler dem Domenico die Handgriffe der Musivmaleren gezeigt habe; was Neueren Veranlassung gegeben, ihn aus der Schule des Alesko abzuleiten.

Aber auch in der Auffassung der Sesichtsformen und in der Sehandlung des Sesältes verräth sich, besonders in den Arbeiten der Brüder des Domenico, überall, wo sie von ihrem sonst consequenten Naturalismus ein wenig nachlassen, ein geswisser Rachtlang der Ranieren des Cosmo, welcher nur aus der Rachwirtung von Jugendeindrücken zu erklären ist.

Gleich vielen anderen Mannern von mäßigem Geifte, doch treuem und ernftlichem Streben, bewochtt auch Domenico Shirlandajo, daß man durch Festigkeit und Ausbauer des Willens auf die Lange glanzenbere Gaben abertreffen und bestegen konne, wenn solche, wie es eintritt, mit Bluchtigkeit, ober Lassigfeit bes Geiftes verbunden find. Sandro übermog ihn von Haus aus durch Feuer und Lebendigkeit, Filippino durch Geschmack und die Fähigkeit, das Allgemeine in seinen Aufgaben aufzufaffen. Demungeachtet unterlagen beibe nach einer kurzen Jugendbluthe den Zerstreuungen, welche vielleicht eben ihre mehrseitige Empfänglichkeit herbenführte. nico hingegen trat leise und fast schüchtern auf, ging in einigen unläugbar steifen und wenig belebten Gemalben mehr darauf aus, gute Arbeit zu liefern, als durch glanzende Züge des Genius zu überraschen. Als er nun vielleicht eben durch fein rebliches Streben gute Hoffnungen erweckte, und bald zu den größesten Unternehmungen seiner Zeit berufen ward, ging er mit raschen Schritten vorwärts, so daß von ihm gesagt werben kann, was nur selten gilt, daß seine Werfe nach Maßgabe seines, vorrückenben Lebensalters an Werth und Ausbilbung gewinnen.

Gewiß gehören seine Arbeiten in der Kirche und in dem Kloster Ognisanti zu den früheren, obwohl schon in Ansehungihrer hohen technischen Ausbildung schwerlich zu den frühesten, rado di Gordi ableitet; \*) was ich dahingestellt seyn lasse, da Baldinucci kein zuverlässiger Zeuge ist.

Die vormals zahlreichen Altartafeln unseres Malers sind in den neueren Zeiten durch Bernachläffigung und Berstreumg seltener geworden. Die Vorseite des hauptaltares der Kirche sta Maria novella ist mit einigen Seitenflucken in die fon. Gallerie zu Munchen gelangt; zwen andere Seitenstücke, so wie die Ruckfeite, lette, nach Angabe des Bafari, Arbeit seiner minber begabten Brüder David und Benedetto, in den Befit S. M. des Königes von Preußen. Das ehemalige Altargemalbe der abgetragenen Rirche s. Giusto gelangte in die kleine Rirche f. Giovannino betta la Calza, zu Florenz, am romischen Ein brittes Altargemalbe, die Anbetung ber Ronige, befindet sich noch immer, obwöhl kark gereinigt und erneut in der Kirche des Findelhauses, Orbatelli, zu Florenz. mochte vor seiner Wiederherstellung das vorzüglichste gewesen fenn, da fein Gegenstand dem Talente bes Domenico mehr entspricht, als jene damals für Altargemalde hergebrachten Heiligenversammlungen. Sein berber und klarer Sinn für das Wirkliche vermochte nicht, sich der Zartheit der neuchristlichen Idee der Madonna so gang, wie es begehrt wird, ans zuschmiegen; seine Jungfrau, seine Heiligen sind daher, wohl gutartig und freundlich, erreichen indeß was den Ausbruck ihrer Ibee betrifft; nicht einmal die Arbeiten seines Zeitgenof

<sup>\*)</sup> Archiv. dell' opera del Duomo di Siena libro E. 8. Delib. p. 12. a. t. und s. p. 13. — Anno Dni MCCCCLXXXXIII. Ind. XI. die XXIV. Aprilis — operarius ecclesie catthedralis civit. Senarum — locavit Magistro Davit Thomasi Corra doffi de Florentia magro Mosaici etc. Es ist offendar von dem Davido die Rede, welcher, nach Basari, des Domenico Bruder war.

sen Peter von Perugia. Selbst, was im Shirlandaso Manier ist, eine gewisse Derbheit in den sleischigen und knorpeligen Sesichtskormen, widerstrebte jenem Ausdruck, den wir geneigt sind, in christlichen Heiligen vorauszusetzen.

Doch gelang es einem Maler seiner Schule, dem Bo stiano Mainardi von san Gimignano, dem er, wie Bafari berichtet, seine Schwester zur Ebe gegeben, die Manier und den Naturalismus des Chirlandajo mit einer garteren Auffaf sung des Charafters christlicher Beiligung zu verschmelzen; wenn anders die Malerenen in der Rappelle der beata Fina der Pfarrkirche des Städtchens s. Simignano von seiner Sand find \*), worüber das Archiv der Kirche vielleicht einmal Aufschluß geben wird. Daß Bastiano in diesem Orte zu Hause war, vermehrt die Wahrscheinlichkeit seines Antheils an jener Arbeit, welche unter allen Umftanden die befannteren Male renen des Domenico hinsichtlich der Zierlichkeit ihrer beseelten Gesichtsbildungen weit übertreffen, der Rundung und des Auftrages ihnen nachstehn. Gegenüber, in ber Rappelle bes SL Johannes Baptista, giebt es eine Tafel von geringerem Berdienste, doch ähnlicher Manier, deren Aufschrift: hoc opus fieri fecit Juliana quondam Martini Cetii de sco Geminiano MCCCC. LXXXII.; wahrscheinlich ward jene Rappelle um dieselbe Zeit gemalt, was die Vermuthung abschneis det, daß solche ein garteres Jugendwerk des Domenico sep,

<sup>\*)</sup> Vasari vita di Dom. Ghirlandajo Ed. c. p. 464. Stette seco — a imparare Bastiano Mainardi da s. Gim. il quale in fresco era divenuto molto pratico maestro; — per il che andando con Domenico a. s. Gimignano dipinsero in compagnia la cappella di s. Fina, la quale é cosa bella. —

dessen Eigenshämlichteit, wie wir oben gesehn, schon im Jahre 1480. sich vollständig ausgesprochen hatte.

Herr Johann Metger zu Florenz, bessen Verdienste als Aupserstecher und ausgezeichneter Kenner und Wiederherstelle ler alter Gemälde bereits erwähnt worden, besaß vor Jahren eine Folge kleiner Gemälde mit Darstellungen aus der Legende der Hl. Erzengel, wahrscheinlich vormals die Staffel des erzwähnten Altarbildes der Kirche s. Giovannino detta la Calza, in denen jene Feinheit der Vildung sich wiederholte, welche ich dem Vastians bevzumessen geneigt din, ohne desihalb der Entscheidung vorzugreisen, welche voraussetzlich nach urfundlichen Gründen geschehen muß.

Domenico Shirlandajo, bessen Schule ich nicht weiter verfolge, da Granaccio und Ridolfo Shirlandaj bereits von einer neuen und entgegengesetzen Richtung fortgerissen wurden, starb, nach einer Angabe des Basari, welche hier schon Slauben verdient, im Jahre 1493. überlebte also sein größestes Werf nur um wenig Jahre. Indes hätte ich nunmehr, besvor wir und nach Perugia und den nahebelegenen umbrischen Städten zurückwenden, eine dritte Berzweigung der storentinisschen Malerschulen nachzuholen, welche mit jenen anderen wesnig zu schaffen hat, da sie unmittelbar aus den Bestrebungen der Bildner hervorgegangen ist.

Diese hatten wir gegen die Mitte des Jahrhundertes und an der Stelle verlassen, wo, nach dem Vorgange des Shiberti und Donato, Luca della Robbia, das entschiedenste Vildnertalent der neueren Kunstgeschichte, seine Laufbahn bez ginnt; dessen treffliche Arbeiten in Warmor und Erz zufällig, meist an dunkelen und ungelegenen Orten aufgestellt und das

her vielleicht im Sanzen weniger gewürdigt worden find, als sie berdienen.

Seine fünstlerische Laufbahn ist mit dem Sange der insneren Verschönerungen des slorentinischen Domes eng verdunzben, daher die Hauptquelle seiner Künstlergeschichte ein altes Buch des Archives der Domverwaltung, in welchem während der Jahre 1438. dis 1475. alle, oder doch alle wichtigeren Aufträge und Verbindlichkeiten ausgezeichnet wurden, welche diese Behörde dazumal mit Künstlern eingegangen ist. Stückliche Zeiten, in welchen solche Verhältnisse sich in dem Masse häuften, das man ihnen eigene und abgesonderte Bücher erdsichen mußte! Eine solche Pflege — entgegenkommendes Vertrauen, unausgesetzte Ansoderungen an das Talent, Nachssicht mit den Launen des Genius, unerbittliche Hintansetzung unheilbarer Unsähigteit — mußte die Kunst so rasch und unsaushaltsam der Höhe entgegenführen, welche sie zu Ansang des sechzehnten Jahrhnndertes erreicht hat \*).

Eine seiner schönsten Arbeiten für jenes Gebände, die Füllungen inmitten der Tragsteine unter der Orgel zur Linken der mittleren Hauptkappelle, dürfte er vor dem Jahre 1438. übernommen haben, da dieses großen und wichtigen Wertes in gedachtem Buche eben so wenig erwähnt wird, als der Genien

<sup>\*)</sup> Osservat. Fior. VI. p. 86. giebt aus einem Buche des Atschirs bet, Riform. di Firenze, folgenden diffentlichen Beschluß: Sapendosi quanto importi, dar cuore a chi operando con industria per mero parto d'intelletto cerca a lasciar di se onoratissimo nome e sama alla patria per mezzo di satture rare, di vuole, che la rgamente se ne ricompensin quelli che già sono stati eletti a sar pompa del loro talento e sapere, intorno alle statue d'Orsan-michele.

Genien des Donatello unter der Orgel zur Rechten. machte der Arbeit des Luca della Robbia den Vorwurf, daß sie in ihrer hohen Stellung verschwinde, weil sie mit zu gro-Bem Fleife beendigt sen, lobt bingegen die gegenüberstebende des Donatello. Vafari verfiel an dieser Stelle sowohl theoretisch, als besonders historisch in einen unumgänglich auszuklarenden Irrthum. Luca mochte Proben angestellt und wahrgenommen haben, daß seine Arbeit in so großer Sohe dem Blicke verloren gehe. Denn es sind nur die beiden Stucke mit ben Sangern so zierlich ausgeführt, als Wasari angiebt; hingegen die Posaunenbläser und tanzenden Knaben und Madchen in den vier breiteren Stücken, zwar in gleichem Geschmacke und mit großem Seiste entworfen, doch kaum aus dem Groben hervorgearbeitet. Es lag demnach an der Dunkelheit des Ortes ihrer Aufstellung, daß sie nicht zu sehen was Entfernt stehende Bildnereyen fodern vor Allem scharfe Beleuchtung und diese ware dem Sochrelief unseres Luca gunstiger gewesen, als ben flachen Verfruppelungen bes Donato, bessen Behandlung des Nilievo allerdings sehr wunderlich, doch feinesweges so lobenswerth ift, als Basari glaubte, ober anzunehmen vorgiebt. In neueren Zeiten hat man von beiden Orgeln einen Theil diefer Fullungen abgenommen und in eis nem Gemache der Domverwaltung aufgestellt, wo sie allers dings naber vor Augen lagen, boch ebenfalls schlecht beleuchtet waren; sie befinden sich gegenwärtig mit anderen bildneris schen Denkmalen desselben Gebäubes in der öffentlichen Gallerie ber Uffizi, da vor einiger Zeit zur Sprache gekommen war, die dortige Sammlung bildnerischer Merkwürdigkeiten mittler und neuerer Zeiten zu vervollständigen.

Der ungunstigen Beleuchtung ungeachtet siel bas eine II.

der gebachten Bildwerte, (Chorfanger in turger, aufgeschärpte Tunica mit unbebeckten Fußen) dem trefflichen Renner gib chischer Alterthumer, Frepherrn von Stakelberg, als ich ip por Jahren an die Stelle begleitete, alsobald als ein Deifen stuck in die Augen, dem er nach langerer Betrachtung bei Lob ertheilte, in der Behandlung des Sochreliefs (im Styk) Alles zu übertreffen, was er im Berlaufe seines der Amp gewidmeten Lebens an modernen Bildnerarbeiten gesehn. 🏶 lein, auch von der glücklichen Anordnung und von der fuß reichen Sohlung ber vorstehenden Figuren abgesehn, besitt bie ses Wert ben Vorzug eines unbefangenen, bequemen Gesch hens, der allerdings ben Runftwerten jener Zeit nur selten # fehlen pflegt. Uebrigens läßt sich einwenden, daß der Rink ler die Profile der Köpfe etwas scharffantig gehalten, we wahrscheinlich der Wirkung und größeren Deutlichkeit wilkt geschehen ift, da seine übrigen Arbeiten darlegen, daß er bie rin nicht etwa von einer angenommenen Sewöhnung sich him reißen laffen.

Auf diese Arbeit durste, nach oben ausgesührten Studen, eine kaum zu Halfte vollendete Altarbekleidung von Markmor solgen, welche ich in dem Wachsbehaltnis des Domes entdeckte, wohin ich dem Sacristan zufällig gefolgt war. Sie wurde bald darauf hervorgezogen und ist gegenwärtig nehst den Ueberresten eines Grabmales von Benedetto da Novezzano, sie gleich mit obigen Orgesverzierungen, in die desentliche Gallerie gelangt. Ich erlebte die Befriedigung meines Kennergesühlich die Vermuthung, sie mögen unvollendete Arbeiten des Luca seyn, wenige Wochen nach ihrer Entdeckung durch eine Urdende bestätiget zu sehn, welche ich beplege \*).

<sup>\*) 6.</sup> Belege, IV. 1.

In dem einen dieser beiden Seitenstücke des beabsichtesten Antimensti (das Mittelstück sehlt) hat Luca die Bestreyzung Petri aus dem Rerker dargestellt, in zwen Handlungen, deren eine, die Erscheinung des Engels im Rerker, slach geshalten ist, die andere, Petrus mit dem Engel schon außerhalb des Rerkers und besorglich auf die schlasenden Wächter zurückschlickend, start hervorsteht. Das zwente enthält die Rreuzigung Petri, worin der Heilige nach wraltem, etwas steisen Entwurse dargestellt, das Ganze indes durch gewandten Gebrauch der Stellungen der Schergen und einiger Soldaten wohlgesällig belebt ist.

War es nun Abneigung gegen ben Gegenstand, welcher seiner Sinnesart, ben so lebhaftem Sefuhl für jugendliche Anmuth, als er in jenen Sangern uub Tangerinnen bargelegt hatte, nicht ganz behagen mochte; ober nur Ueberdruß an den technischen Schwierigkeiten bes Meißels, benen man erft in den neuesten Zeiten ganz bepgekommen; so ist doch so viel gewiß, daß unfer Runftler spaterbin sowohl diese Arbeit, aus dem Stillschweigen jenes Buches zu urtheilen, mit Genehmis gung ber Domverwaltung aufgegeben, als auch überhaupt von Aussührungen in Marmor sich zurückgezogen hat. Er wendete fich schon damals (wenn dem Bafari hier zu trauen ift, des leichteren und schnelleren Gewinnens willen) zu jenen halberhobenen Werken in gebrannter und schon überglaseter Erbe, welche bem Ansehn nach von ihm selbst erfunden, ober doch ausgebildet worden. Sewiß entdeckte ich nirgend ältere Arbeiten dieser Art; wohingegen eine Verstiftung des mehrgedachten Buches \*) außer Zweifel sett, daß er diesen Stoff

<sup>\*)</sup> S. Belege. IV. 2.

wie Basari, ber etwas alteren in der fixtinischen Kappelle vergeffend, anzunehmen scheint. Der heilige hieronymus, welcher, als Bafari schrieb von der Wand abgenommen und an die Stelle nachst dem Chore versetzt worden, wo er noch immer zu suchen ift, zeigt auf dem Fichtenholze des Schreibtisches die Jahreszahl. MCCCCLXXX. In diesem Gemalbe, welches zu ben ausgebildetsten Stillleben gehört, welche ich je gesehn, krebte Domenico offenbar beutschen Wustern nach, die überhaupt stark auf ihn eingewirkt und ihn angereigt haben, jenen vielfeitigsten Wetteifer mit ber Erscheimung der Dinge zu unternehmen, in welchem ihm das Außerorbentliche geglückt ist, durch welchen er die Technik besonders der Maleren a fresco zu einer, wie schon Basari zugab, nie übertroffenen Vollendung gebracht — ein Benspiel für den Sat : baß bie malerische Technik nicht durch Rachahmung vortrefflicher Kunstwerke, sondern eben nur durch Wetteifer mit der Erscheinung wirklicher Dinge entwickelt werbe. — Doch sind in diesem Bilbe, seiner Rundung ungeachtet, befonders im Kleische, gewisse kreidige Lichter, welche, wenn sie nicht etwa aus alten Wieberherstellungen zu erklaren sind, beweisen durften, daß Shirlandajo auch in gang technischen Dingen das mals noch nicht auf der Siche seiner Runst war. Noch ungleich mehr Unbehülflichkeit verrath bas Abendmahl im Refectorio des genannten Rlosters, welches Domenico, wie die Zahl unter der Figur des Judas anzeigt, in demfelben Jahre 1480. beendigt hat. Da ein so umfaffendes Werk Zeit erfoderte, so wird anzunehmen senn, daß solthes fraber, als jener glucklicher beendigte hieronymus, gemakt und vielleicht schon in dem vorangehenden Jahre begonnen fent. In diesem Gemalde hielt sich Domenico an die atte, aus Bilbwerken

entlehnte Anordnung der florentinischen Schule; doch raufite eine leise, durch die bekanntesten Worte Christi veraulaste Bewegung über die Versammlung bin, welche ein ganz erfreuliches Formenspiel hervorruft. In der Mitte des Bildes befindet sich ein Tragstein, welcher dem Sewolbe der Decke jum Ansage dient und in halber Sohe zwen Salbrundungen bervorbringt; diese benutte der Runkler, den hintergrund in zwen einwärts laufende Gewölbe abzutheilen, in deren Grunde zwen Fensterdffnungen, burch welche ein heiterer himmel und trefflich behandelte Stechpalmen und Orangenbäume bervorblicken. Die Charaktere der Apostel sind, obwohl wahr, doch etwas berb, im Judas indes der Ausbruck der Berlegenheit, das unwillführliche Erschlaffen der Züge des Gesichtes gang unübertrefflich. Den Ropf des Heilands hat der Künstler ents weber offengelaffen, oder ihn verfehlt; denn ber gegenwärtig vorhandene ist von einem neueren Manieristen flach und verblasen hineingemalt worden.

Obwohl nun die Beywerke hier durchhin mit einer selkes nen Meisterschaft behandelt sind, so blieb doch in wesentliches ren Dingen dem Künstler gar Manches nachzuholen, vornehmlich in der Pandhabung der Gestalt, in der freyen Bewegung der Figuren, aber auch in der Mischung und in dem Austrag der Lichter in den Fleischparthieen. Wie rasch unser Meister auch über diese Schwierigkeit hinausgegangen sen, lehren seine Frescogemälde in der Kappelle Sassetti der storentinischen Kirche sta Trinità. Unter den Bildnissen der Stifter zu beiden Seiten des Altares liest man auf einer malerisch nachgeahmten Marmorstäche: A. D. M. CCCC. LXXXV. — XV. DECEMBRIS., woraus erhellt, daß diese Arbeit etwa um sun sun fünf Jahre neuer sen, als die oben beschriebenen. Die bren Seitenwände und die Decke der Kappelle sind hier durchaus und in verschiedenen Abtheilungen bemalt; in den Feldern des Kreuzgewöldes Sibyllen, an den Wänden Wunder und Ereignisse aus dem Leben und hinscheiden des HL Franz. Diese letzten verdienen mehr Ausmerksamkeit, als zewe lässiger behandelte Deckenverzierung.

Bur Rechten des Eintretenben begegnet dem Blicke fogleich ber Tob des Hl. Frang, das Meisterstück dieser Rappelle und, wenn ich nicht irre, überhaupt bas gelungenfte bis ftorische Bild bes Ghirlandajo. Den Sauptentwurf entlehnte ber Runftler allerbings aus alteren Darstellungen bies ses Momentes, welcher in der Maleren des neueren Mittelalters häufig wiederkehrt und daher frühe einen bestimmten Aufdruck empfangen hat. Doch in der Ausbildung der leichten Andeutungen jener älteren Runftgebilde zeigte er, wie man es auf vorgeruckten Runststufen mit Goldem zu halten habe, welches in Bezug auf Anordnung und Auffassung wenig, in Bezug auf Ausführung Alles zu wünschen übrig läßt. obwohl er sich strenge an den herkommlichen Entwurf bielt, in einzelnen Figuren sogar gewisse Erweiterungen der Mundwinkel beybehielt, welche den alteren Malern behülflich waren, Starke des Affectes auszudrücken; so verglich er boch jeden einzelnen Theil mit den Erscheinungen des wirklichen Lebens, ließ keine der Eigenthumlichkeiten des monchischen, keinen der firchlichen Gebräuche unbeachtet, nutte die naive Unbehülflichkeit jugenblicher Novizen, die Lichtspiele der Rerzen, die Intension bes Ausbruckes in den Röpfen älterer Monche, die breiten Faltenmaffen der malerischen Betleidung der Sohne des Hl. Franz und Alles, was der Gegenstand nur immer herbenführte, ober zuließ, seine Darstellung so anziehend und

Diese so wohlgelungene und, in Bezug auf ihren Gegenstand, unübertroffene Darstellung ist die einzige, in welcher Domenico die Charakteristik des einzelnen Seyns den Foderungen seiner Aufgabe untergeordnet hat. Selbst in solchen Bildern derselben Rappelle, deren Aufgabe (wie jenes Wunder über dem Alkare) die Aufforderung einschloß, die Handlung hervorzuhes den, kehrte er zu seiner üblichen Ruhe und Stille zurück.

Indes sollte Domenico in der Darstellung wirklichen Sepas, in dem Reize der malerischen Behandlung eine noch höhere Stufe erreichen, wie die Chorkappelle in sta Maria novella, zu Florenz, bezeugt, welche nicht, wie Vasari und nach ihm Baldinucci mit gewohnter Flüchtigkeit angiebt, im Jahre 1485., sondern wieder um fünf Jahre später gemalt worden, als jene andere Rappelle. Denn in einem dieser Gemälde ist folgende Ausschrift angebracht:

A. D. M CCCC LXXXX QVO PVLCHERRIMA CIVITAS OPIBVS VICTORIIS ARTIBVS AEDI-FICIISQVE NOBILIS COPIA SALVBRITATE PACE PERFRVEBATVR.

Allerdings ist die vorletzte Zisser der Jahreszahl etwas versetzt; doch liest man sie in der Rahe vollkommen, wie man denn auch von unten her wenigstens den ihr zusommenden Raum ganz deutlich wahrnimmt'; zudem sindet sie sich in einer sehr alten Copie der betreffenden Gemälde in der Sacristey der Kirche; obwohl der neueste Commentator des Vassari in seiner Schlußbemerkung zum Leben des Domenico Shirslandajo behauptet, daß Vasari's Angabe nach eben jener Copie in: 1480. zu berichtigen sen, was indest ein Schreibs oder Drucksehler senn könnte, da er an dieser Stelle sich rdmischer

schon im October des Jahres 1446. gänzlich bemeisterte. In dieser Urkunde nemlich übernimmt Luca die Aussührung einnes der ausgedehntesten unter den vorhandenen Werken diesser Kunstart, der himmelsahrt Christi über dem Thore der Sacristen des Domes.

Indes war zu Anfang besselben Jahres 1446. \*) zur Sprache gefommen, daß Donato, welcher, wie wir und erinnern mit Guffen nicht hinlanglich umzugehn wußte, die feit dem Jahre 1417. übernommene Berpflichtung, die Thore der gedoppelten Sacristen bes Domes in Erz zu gießen, bis bahin nicht erfüllt habe; weßhalb man ihm das eine diefer Thore entzog und solches dem Luca della Robbia in Gemeinschaft mit Michelozzo di Bartolomeo und Maso di Bartolome mes übertrug. Auch diese Arbeit ging nur langsam vorwärts; denn erst im Jahre 1461. ward, mit Genehmigung des Luca und Michelogso (Maso war bereits gestorben) die Zusammensettung, Reinigung und Rachbesserung der beiden bis dabin vollendeten Seiten einem wenig bekannten Siovanni di Bartolommeo übergeben \*\*). Als barauf im Jahre 1464. August 20., diese Arbeit bereits beendigt, doch an der inneren Seite der Thorstügel noch gar nichts geschehen, Maso todt und Michelogo abwesend war, verstiftete die Domverwaltung die noch übrige Arbeit, nemlich die Ruckfeite, dem Luca allein \*\*\*).

Aus der schonen Arbeit an dieser Ruckseite werben wir auf Golches schließen mussen, was an der Worseite des Tho-

<sup>\*)</sup> Bel. IV. 3.

<sup>\*\*)</sup> S. Belege IV. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Belege IV. 5.

res unserem Meister benzumessen sen, welcher nicht, wie man feit Bafari wiederholt, die ganze Thure, sondern, wie bengelegte Berhandlungen zeigen, daran nur einzelne Theile ges macht haben konnte. In der That entsprechen die Röpfe, welche abwechselnd, charafterifisch und schon sind, dem Talent und der Manier des Luca ben weitem mehr, als die Figuren in den Fullungen, welche, da fle von befferem Style, aber einfacher behandelt find, als die Bildnerarbeiten des Michelouo, dem sonft unbekannten Bildner Maso di Bartolommeo sufallen burften. Den Micheloggo, dem man mittlerweile eine andere gang handwerksmäßige Bronzearbeit verstiftete \*), mochte man nur des Guffes willen hinzugezogen haben, beffen Luca gewiß nicht sehr machtig war, da die Reinigung und Lothung des Werkes mit seiner Genehmigung einem britten, bem Giovanni di Bartolommeo übertragen ward. Diese Umstände waren dem Bafari sämmtlich entgangen, weßhalb er sich für aufgefordert hielt, die reinliche Beendigung dieses Werkes, deren Verdienst er falschlich dem Luca beymaß, aus bessen angenommener Borschule ben einem Golbarbeiter zu erklaren \*\*), welcher vielleicht einmal der Zeit nach mit der Jugend des Luca zusammenfällt, beren wahrer Zeitpunct dem Vasari, wie schon erinnert worben, ebenfalls unbefannt war.

Da Vasari überhaupt von unserem Künstler wenig sichere und begründete Kunde besaß, so möchte es nicht so ganz aus-

<sup>\*)</sup> S. Belege III.

<sup>\*\*)</sup> Vasari, vita di Luca d. R. (Ed. c. p. 264.) — E tutto questo lavoro é tanto pulito e netto, che é una maraviglia e sa conoscere, che molto giovò a Luca essere stato orefice. — Der Goldschmidt, bep dem Luca gelernt haben soll, heißt: Lionardo di Ser Giovanni.

schon im October des Jahres 1446. ganzlich bemeisterte. In dieser Urtunde nemlich übernimmt Luca die Aussührung einnes der ausgedehntesten unter den vorhandenen Werken diesser Kunstart, der Himmelsahrt Christi über dem Thore der Sacristen des Domes.

Indeg war zu Anfang bestelben Jahres 1446. \*) zur Sprache gekommen, daß Donato, welcher, wie wir uns erinnern mit Guffen nicht hinlanglich umzugehn wußte, die seit dem Jahre 1417. übernommene Verpflichtung, die Thore der gedoppelten Sacristen bes Domes in Erz zu gießen, bis bahin nicht erfüllt habe; weßhalb man ihm das eine dieser Thore entzog und solches dem Luca della Robbia in Gemeinschaft mit Michelozzo di Bartolomeo und Maso di Bartolommeo übertrug. Auch diese Arbeit ging nur langsam vorwarts; benn erst im Jahre 1461. warb, mit Genehmigung bes Luca und Michelogso (Maso war bereits gestorben) die Zusammensetzung, Reinigung und Nachbesserung der beiden bis dahin vollendeten Seiten einem wenig befannten Giovanni di Bartolommeo übergeben \*\*). Als darauf im Jahre 1464. August 20., diese Arbeit bereits beendigt, doch an der inneren Seite der Thorflügel noch gar nichts geschehen, Maso tobt und Michelozzo abwesend war, verstiftete die Domverwaltung die noch übrige Arbeit, nemlich die Rückseite, dem Luca als lein \*\*\*).

Aus der schonen Arbeit an dieser Ruckseite werden wir auf Golches schließen mussen, was an der Worseite des Tho-

<sup>\*)</sup> Bel. IV. 3.

<sup>\*\*)</sup> S. Belege IV. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Belege IV. 5.

res unserem Meister benzumessen sen, welcher nicht, wie man feit Wafari wiederholt, die ganze Thure, sondern, wie bengelegte Berhandlungen zeigen, daran nur einzelne Theile gemacht haben konnte. In der That entsprechen die Ropfe, welche abwechselnd, charafterifisch und schon sind, dem Talent und der Manier des Luca bey weitem mehr, als die Figuren in den Füllungen, welche, da sie von besferem Style, aber einfacher behandelt find, als die Bildnerarbeiten bes Michelogo, dem sonft unbekannten Bildner Maso di Bartolommeo zufallen burften. Den Micheloggo, dem man mittlerweile eine andere gang handwerksmäßige Bronzearbeit verstiftete \*), mochte man nur des Guffes willen hinzugezogen haben, deffen Luca gewiß nicht sehr machtig war, da die Reinigung und Löthung des Werkes mit seiner Genehmigung einem britten, bem Giovanni di Bartolommeo übertragen ward. Diese Umstände waren dem Bafari sämmtlich entgangen, weßhalb er sich für aufgefordert hielt, die reinliche Beendigung dieses Werkes, deren Verdienst er falschlich dem Luca benmaß, aus bessen angenommener Borschule ben einem Goldarbeiter zu erklaren \*\*), welcher vielleicht einmal der Zeit nach mit der Jugend des Luca zusammenfällt, deren wahrer Zeitpunct dem Wasari, wie schon erinnert worben, ebenfalls unbefannt war.

Da Vasari überhaupt von unserem Künstler wenig sichere und begründete Kunde besaß, so mochte es nicht so ganz aus-

<sup>\*)</sup> S. Belege III.

<sup>\*\*)</sup> Vasari, vita di Luca d. R. (Ed. c. p. 264.) — E tutto questo lavoro é tanto pulito e netto, che é una maraviglia e sa conoscere, che molto giovò a Luca essere stato orefice. — Der Goldschmidt, bep dem Luca gelernt haben soll, heißt: Lionardo di Ser Giovanni.

gemacht seyn, ob einige halberhobene Arbeiten von mäßign Sute am Fußgestelle des Thurmes der slorentinischen Domtirche wirklich dessen Jugendarbeiten sind, wie jener Schriststeller behauptet. Vielleicht gehören sie dem Maso di Bartolommeo, da sie in manchen Dingen mehr mit den Füllungen an der Vorseite des Thores der Sacristen, als mit den botannteren Arbeiten des della Robbia übereinzustimmen scheinen.

Indes hatte Luca, wie ich schon angedeutet habe, friht von der Bearbeitung des Marmors und Erzes sich zu jenen eigenthumlichen Arbeiten in Erbe gewendet, welche in Tokcana, wo se häufig vorkommen, den generellen Ramen: terre della Robbia, erhalten haben. Un den Thurstucken der bei ben Sacristengemacher des florentinischen Domes besitzen wir Probestücke der Art, wie Luca solche Erden selbst behandelt; indes durfte es schwer seyn, von dem Charafter dieser beida nicht ausgezeichneten Arbeiten auf Golches zu schließen, so un ter den vorkommenden gebrannten und verglaseten Erden bas Werk seiner Sande sen, da der Schmelz unumgänglich da Aufdruck der Originalität verwischen mußte. Der Erfindum nach mochten die schonen Runde mit einzelnen allegorischen Figuren im Hofe der Billa der berühmten Sängerin Catalani (sonst Panciatici auf dem Wege nach Bologna, etwa emt Miglie von dem florentinischen Thore s. Gallo) unserem Enca angehören, da sie lebhaft an die hocherhobenen Arbeiten un ter der Orgel erinnern. Andere gebrannte Erden \*) nahen

<sup>\*)</sup> Nach Basari machte er selbst die Madenna mit einigen Engeln über der Thure von s. Piero Buonconsiglio, am alten Markte zu Florenz. Ich glaube, daß er richtig gesehn, weil Anstaffung und Behandlung den Arbeiten des Luca und überhaupt der alteren, schlankeren Manier verwandt ist. Im palaxeo vecchie,

sich seiner Weise mehr und minder. Ich erinnere hier, daß man in Florenz dasür halt, daß kuca in solchen Kunstarbeisten keine buntfarbige Gründe angebracht habe; eine Meinung, welche durch oben berührte Verstiftung des Thürstückes der zweisten Sacristen des Domes (S. Belege) hinreichend wiesderlegt wird. Die späteren Arbeiten dieser Art, welche bis um das Jahr 1530. nicht selten mit den seinigen wetteisern, unterscheiden sich durch den Ausdruck der sortschreitenden Zeit und bisweisen selbst durch ihre Manier und Ausfassung \*).

sala do' Giglj, And zwey Madonnen, die eine in ganzer Figur Die schönere. — In der co. della misericordia, das Altarblatt mit tresselichem Stadino; wohl etwas neuer als Luca. — Im Hause Mozzi, Cherubköpse, wohl Bruchstüde, auch andere neuere gebrannte Erzben — bey Sre Antonio Capacci, drey verschiedene Stücke, welche jedoch einer neueren Spoche anzugehören das Anschn haben. — In sie Apostoli die Lappelle Acciajuoli, links vom Hauptaltar. — Auch die Arbeiten am Gewölbe der Lappelle s. Jacopo der Lirche s. Miniato a Monte, welche Basari besonders bewunderte, so wie andere in der Lappelle der Passi im großen Areusgange des Llosters sa Eroce sind, wie die übrigen zu Florenz vorhandenen, sämmtlich noch in gutem Stande. — In sta Maria nuova, zu Florenz, in der Lappelle s. Ansano auf dem Bege nach Fiesole und an unzähligen Orten sinden sich ältere und neuere Arbeiten dieser Art.

<sup>\*)</sup> Bon Andrea (nach Basari, der in seiner Kindheit ihn gesehn und sprechen gehört, ware er der Nesse des Luca) sind die
hübschen Wickelkinder im Porticus des Findelhauses und die Figuren der loggia di S. Paolo, beide zu Florens. Bon ihm selbst
(wenn er erst im Jahre 1528. gestorben ist) oder von seinem
Sohge Luca, welcher nach Basari ebenfalls in diesen Arbeiten seine
Stärke besas, könnten einige Arbeiten beschafft senn, deren eine, zu
Fiesole, in der Kappelle des Seminarii, Madonna, Engel, welche
sie krönen vier Hil. mit der Ausschrift: Gulielmus de Folchis eps
Fesulanus sieri secit anno dni MDXX.; die andere zu Florens,
Madonna dell' assunta, in capo della via dell' Ariento mit dem

Ein Bilbner dieser Zeit, der ohne Angabe des väterlichen Ramens auf seinem Hauptwerke, der reich verzierten Botseit der Brüderschaft des H. Bernardino zu Perugia, nach den Worten: Augusta Perusia MCCCCLXII. sein Werk mit opus Augustini Florentini lapicidae, bezeichnet hat, gilt neueren Schriftstellern nach der Angabe des Vasari sür einen nachzelassenen Bruder des Luca della Robbia. Indest lehen die Urfunden, das Augustin von ganz anderen Personen abstammte, als Luca della Robbia. Der Vater des letzten hieß, Simon, der Großvater, Marco; zener hingegen trägt in einem Zahlungsbesehle des öffentlichen Archives zu Perugia den Romen: magister Agustinus Antonii de Florentia\*), was

Jahre M. D. XXII.; die britte, in einem Gartchen hinter ben Schore der Karmeliterkirche zu Flor. mit den Worten: Questa sece fare Agniolo di Bonajuto Dini Co. Ser Agli per rimedio dell' anima sua e de la sua donna. anno. MDXXVIII. — In diesen sphreen Arbeiten erhält sich noch immer ein gewisser Ausbruck des Geschmackes ihres ursprünglichen Stifters. Hingegen meldet sich in zween der größten Unternehmungen dieser Art, dem sinureichen Frisse des Porticus der medizeischen Villa Poggio a Cajano und in dem etwas späteren am Spital del Ceppo zu Pistoja ein ganz verschiedener Geschmack und Geist.

<sup>—</sup> Auf dem Wege von Florenz nach Arezzo fieht man zu Monte Barchi, an der Borseite der Kirche s. Lorenzo, einen langen Friik, die Ankunft der Reliquie des Heiligen, in gebrannter Erde ausger sührt. Dieses große Stuck ist nur ein Uederrest; denn vor nicht gar langer Zeit bekleidete die ganze Borseite der Kirche eine zu sammenhängende Versiechtung architectonischer und bildnerischer Berzierungen dieser Kunstart. Auch in dem nahen s. Siovanni di Baldarno, der angeblichen Vaterstadt des Masaccio, besindet sich an der Kirche sta Maria delle Grazie unter einem gothischen Bes gen die räumige Darstellung der Aufnahme der Jungfrau in den Himmel.

<sup>\*)</sup> S. Belege V. 1.

schon Mariotti befrembete \*). Auf einem Blatte bes mehrgedachten Conceptbuches der Notare der florentinischen Domverwaltung wird auch sein Großvater genannt \*\*); er hieß nicht Marco, sondern Ducco, wahrscheinlich Duccio. Die florentis nische Domverwaltung verstiftete ihm im Jahre 1463. einen Coloff, damit irgend einen hochbelegenen Theil ber Rirche zu verzieren. Die Identität der Person dieses Ghostino d'Antonio di Ducco und jenes Florentiners Augustinus Antonii, in dem Archive zu Perugia ist durchaus nicht in Zweifel zu Einmal waren die geschickteren florentinischen Bildhauer in jener Zeit nicht so häufig, daß man willkührlich voraussetzen könnte, Ramen und Vatersnamen haben fich eben damals in zwen verschiedenen Personen wiederholt; ferner verschwindet unser Augustin, kurz nach Beendigung der Vorseite des Kirchleins s. Bernardino \*\*\*) für einige Zeit aus den Kunstverhandlungen der peruginischen Archive, konnte demnach eben damals zu Florenz anwesend senn; endlich scheint selbst ber Coloß, den man ihm zu Florenz aufgetragen, einen ruftis gen, muthvollen Arbeiter vorauszuseten, gleich jenem Augus stin, welcher zu Perugia die Borseite der Rirche s. Bernardino mit ungähligen Figuren überbeckt hatte.

Diese letzten stehen übrigens sowohl in der Auffassung, als in der Ausführung jenen Meisterstücken des Luca so weit nach, daß wir kaum annehmen können, daß Augustin senen

<sup>\*)</sup> Mariotti, Lett. Per. (Ed. 1788. p. 99.) Ungeachtet seiner an bieser St. hingeworfenen Zweifel, nennt er den Augustin p. 96. und an anderen Stellen, doch immer, Della Robbia.

<sup>\*\*)</sup> S. Belege V. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Belege V. 3.

gum Borbilde gewählt, ober von ihm gelernt habe. Bielmehr möchte ich aus der flachen Haltung und aus dem Ber
schobenheiten dieser Arbeiten schließen, daß er den Domatello,
besonders seine Genien an der zweyten Orgel des florentinis
schen Domes, hierin zum Muster genommen; obwohl er übris
gens seine Arbeiten zierlicher und anmuthiger beendigt hat, als
jener. — In einem kleinen, zur Kappelle eingerichteten Gemache der florentinischen Kunstschule, befindet sich ein flacherhobenes Marmorbild der Madonna mit Engeln, welches jenen Arbeiten zu Peruzia gleicht und wahrscheinlich von demselben Meister ist.

Damals und um wenige Jahrzehende später blüheten, in Folge der Nachfrage, welche vornehmlich durch Familiendenkmale, seltener durch andere und wichtigere Arbeiten hervorgerusen ward, zu Florenz viele Bildner von ausgezeichneter Geschicklichkeit in der Behandlung des Marmors, denen häusig ein naives und lebenvolles Bildniß, oder ein allerliebster Friis von kleineren Figuren, oder Füllungen an Kanzeln und ähmliche Arbeiten, unübertrefslich gelangen, welche indeß im Sanzen unsähig waren, größere Figuren auszusühren, oder auch nur ihre Denkmale in sich selbst, oder in ihrem Verhältniß zu sie umgebenden Dingen in ein gewisses Gleichmaß zu bringen. Solche Männer von schönem Talent, doch zu handwertsmäßisger Richtung waren Antonio Rossellini, Mino da Fiesole, von welchem eines der schönsten modernen Vildnisse im Dome gedachter Stadt, \*) Desiderio da Settignano, Sin-

<sup>\*)</sup> Rechts vom Chore, unter dem Sarcophage, welcher auf Consolen angebracht ift, worauf: Leonardus Salutatus etc. — in der Sohe MCCCC. LXVI. die Buste dieses Bischofs auf einem eiges

liano \*) und Benebetto da Majano, Benebetto da Rovezzano, welcher letzte indeß schon zu den Cinquecentisten zu zählen ist. Wenden wir und von ihnen ab und rückwärts zu einigen Zeitges nossen des Luca della Robbia, welche, ohne diesem im Geschmack und Geiste gleich zu kommen, dennoch durch eine, nur ihnen eigenthämliche Verbreitung des Talentes, besonders durch Uebertragung dildnerischer Bestrebungen auf die Maleren, wunders bar mitgewirft haben, deren gänzliche Entfaltung zu beschleusnigen.

Unwichtiger ist in dieser Beziehung Antonio del Pollajuolo, ein geschickter Bronzearbeiter, welcher indest in der Auffassung bildnerischer Aufgaben nirgend das Mittelmäßige überschritten hat, in der Auffassung malerischer vielen seinen Zeitgenossen nachsteht. Seine Srabschrift in s. Piero in Vinculis zu Rom meldet, daß er 1498. zwen und siebenzig Jahre alt gestorben sen; \*\*) seine Lausbahn beginnt mithin um die Mitte des Jahrhundertes, westhalb er nicht wohl vom Vater des Lorenzo Shiberti, welcher letzte schon um das Jahr 1400. ein ausgebildeter Künstler war, das Goldschmidhandwert erlernt haben konnte, wie Basari, jener ihm bekannten Inschrift uneingebenk, angegeben hat. \*\*\*) Noch weniger konnte er dessen Sohn, den Lorenzo Shiberti, bep seinem größesten Werte, der mittleren Thure der Lausstrche unterstützt haben, †) wenn

nen Tragkeine, auf welchem; OPUS MINI.; eben wie gegenüber an dem sehenswerthen Altarkucke deff. Bildners.

<sup>\*)</sup> S. Belege, VI.

<sup>\*\*)</sup> ANTONIVS PVLLARIVS etc. — VIX. ANN. LXXII. OBIIT ANNO SAL. MIID.

<sup>444)</sup> V. vita d'Antonio Pollaj. Ed. c. p. 466. — (il padre) pose Antonio all' arte dello orefice con Bartoluccio Ghiberti etc. —

<sup>†)</sup> Vas. vite, di Lor. Ghib. p. 284; d'Antonio Poll. p. 466.

diese Angabe des Basari nicht etwa auf die Nachhülse zu beziehen ist, welche Bonachorso, der Sohn oder Enkel des hrenzo, den Blattverzierungen der Einfassung \*) soll gegebn haben. Dieser mochte dann, wenn wir annehmen wolken Basari stüge sich nicht auf Vermuthungen, sondern auf webeutliche Erinnerungen, der wirkliche Meister des Antonio se wesen senn, oder doch gewesen senn können, wenn jene Wahtel an der Einfassung der mittleren Thure der storentinischen Taustirche, deren Schönheit seit Vasari in den Kunstdam ein stehender Artikel ist, wirklich des Pollajuolo Arbeit wärzwas voraussesslich nicht so leicht zu erweisen ist und nur auf populären Traditionen beruhen kann.

Ueberhaupt folgte Basari in Bezug auf diesen Kinstler verschiedentlich falschen Angaben oder irrigen Vermuthungen. Denn gleich zu Ansang des Verzeichnisses seiner Werte ertheik er ihm die Statue des H. Johannes Baptista am silbernen Altare desselben Heiligen im Schaße der storentinischen Tauftirche, welche, wie schon Gori nach eigener Ansicht des betreffenden Archives berichtigte, \*\*) des Wichelozzo die Varthologen

<sup>\*)</sup> Id. v. di Lor. Ghib. p. 285. Hebbe Lorenzo un figliusle; chiamato Bonacorso, il quale fini di sua mano il fregio, e quell' ornamento rimaso imperfetto, con grandissima diligenza; quell' ornamento, dico, il quale é la più rara e maravigliosa cosa, che si possa veder di bronzo. — Ein Buch, welches diesem Bonacorso gehött hat und Zenfinungen und abgerissene Familien und Aunsinotizen ent bâlt, schenkte dessen Sohn, Bettorio, dem Matten Bartoli; es sub det sich gegenwärtig: Magliabecch. Cl. XVII. palch. 7. Cod. 2.

<sup>12.) &</sup>quot;— in argentea tribuna — locatum est signum argenteum inauratum s. Joh. Bapt. altum fere ulnas duas. — Hoc simulacrum — perfecit postremus omnium artifex anno 1452. Mi-

meo und eben diesenige Arbeit ist, durch welche im Jahre 1452. die gedachte Altarbefleidung durchaus beendigt worden. Wenn wir dem Richa (das ist seinem Berichtgeber in Dingen dieses Archives, dem Senator Carlo Strozzi) folgen, \*) so ertheilte man freylich noch im Jahre 1477. sowohl dem Antonio del Pollajuolo, als dem Andrea del Berocchio den Austrag, einige halberhobene Arbeiten nachzuliesern; doch dürsten sich diese Data auf andere Runstarbeiten beziehen und unster allen Umständen scheint Gori an dieser Stelle mehr Glauben zu verdienen, als die ungenauen, nicht selten falsch versstandenen Wittheilungen, mit welchen Richa sich zu begnüsgen psiegte.

Hingegen sind die Denkmale der Pabste Innocenz VIII, und Sixtus IV., gegenwärtig im Seitengange der Peterskirche zu Nom über einander aufgestellt, ganz ausgemachte Werke des Antonio, da seine, schon aufgeführte Grabschrift solche

chelozzus Bartholomei filius. — Errat Vasarius, qui hujusce sim. argentei — auctorem facit Ant. del Pollajuolo, quum revera ex regestis expensarum artis mercatorum constet, laudatum Michelozzum opificem nullo socio aut adjutore perfecisse."

<sup>\*)</sup> Richa, Delle chiese di Fir. To. V. p. XXX. s. bet Introduz. — avvegnache ne' libri dell' arte io (?) vi trovi, che nel 1477.
si paga a Bernardo di Bart. Cenni, ad Andrea del Verocchio ed ad
Antonio di Jacopo del Poliajnolo per aver fatto le storie ne'
quadri di rilievo al Dossale. — Diese Kunstler hatten nach
Gori in der That andere Roßbarkeiten su denselben Kirchenschaß
gearbeitet, deren Bezahlung R. oder sein Berichtgeber mit den Reliess am Altare verwechseln mochte. — Diesenigen welche Vasari
dem Poliajuolo beplegt, das Gastmahl des Herodes, machten nach
Gori: Antonio Salvi, und Francesco beide Sohne eines Giovanni,
vielleicht desselben Gio., welcher (s. Belege IV. 5.) die Reinigung
jener Thore der Sacristen im florent. Dome übernahm.

als den Stolz seines Lebens erwähnt. Sewist sind sie geim gene Erzähsse von nicht gemeinem Umfang, welche, der M lage nach, ähnlichen Denkmalen dieser Zeit, sowohl im Archi tectonischen, als in der Allegorie, wie endlich in der naim Behandlung ihrer Bildnisse im Sanzen gleichstehen.

Indest sind diese Arbeiten, obwohl seine gelungenenge boch nicht eigentlich, was diesem Bildner eine allgemeinen Bedeutung giebt, welche wir in seinen an sich selbst ganz mid telmäsigen Malereyen, besonders jenem schon erwähnten Nachastian der Rappelle Pucci, am Vorhose der Servitensinde zu Florenz, aussuchen mulsen. Denn, indem er sein bildudrisches Streben nach durchgehendem Verständniss der organischen Formen auf seine Versuche in der Maleren übertruzurgte er, wie die Arbeiten seines Bruders in s. Miniato a Monte darlegen, in solchen Malern, die ihm aus irgend din nem Grunde näher waren, das Verlangen an, auch in der Maleren zu mehrseitiger und gründlicher Kenntniss der orzehnischen Formen zu gelangen, welches seine Aupferstiche, gezub wärtig große Seltenheiten, auch über seine ummittelbare Gegenwart hinaus verbreitet haben mögen.

Ben größerem Erfolge hatte die Lebensthätigkeit eines gleichzeitigen Bildners, des Andrea del Verocchio, oder, wie er in jenem Buche der Domverwaltung heißt: detto (90 nannt) Verocchio (wahres, richtiges Auge?), eine ganz gleiche Richtung genommen. Dieser Künstler, dessen Zalent Vasser, nach seinem Borurtheile für Leichtigkeit der Manier, viel zu tief setzt, hat allerdings nur in einzelnen Werken seinen Stoff ganz bemeistert, hingegen in solchen gelungenern Arbeiten gezeigt, daß in ihm ein ganz ungemeiner Geist lebtz, daß er nur daher nach eben jener strengeren und tieseren Ber

grundung feiner Darftellung strebte, welche feinen Leiftungen nicht selten ein kleinliches Ansehn giebt. Am meisten verumgluckt ift wohl seine Arbeit an dem Grabmal des Cardinal Forteguerra in einer Rirche zu Pistoja; nemlich jenes häßliche Sochrelief in der Mitte von spateren Erganzungen dieses Dentmales. Lobenswerther ist die Gruppe des ungläubigen Apostels Thomas, welcher die Wunde des Deilands betastet, in einer der Rischen, welche die florentinische Kirche Orsanmichele umgeben; boch auch hier entschwindet ber Charafter dem Runftler unter dem Bestreben ihn ganz zu erschöpfen. In beiden Werken ift das Gewand sehr geschmacklos behandelt; vielleicht verleitete ihn sein Streben nach Grundlichkeit zu dem Gebrauche, seine Falten in naffer Leinwand und mit ben Fingern vorzubereiten, deren Eindrücke fie noch zu verrathen das Ansehn haben. Indes gelang es ihm wenigstens in einem seiner Werte, bem Brunnen im Sofe bes alten Palastes zu Florenz, bas Bortreffliche zu leisten.

Diese Bemmenverzierung, welche ursprünglich für die medizeische Villa zu Careggi beschafft worden, bestehet aus eisnem allerliebsten gestügelten Anaben, welcher einen jungen und krästig zappelnden Delphin unter dem Arme halt und an sich drückt, aus dessen Rüstern Wasser springt. Richts kann heisterer und lebendiger senn, als der Ausdruck der Mienen und der Bewegung dieses Kindes; und nirgend unter den modersnen Erzusssen begegnet man einer so schönen Behandlung des Stoffes, einem so musterhasten Style. Ben täuschendem Ansschein halb sliegender, halb rennender Bewegung, ruhet dens noch die vielsach ausgeladene Gruppe durchhin sichtlich in ihrem Schwerpuncte; nach einem glücklichen Gesühle gab der Künstler dem Kinde rundliche Fülle, dem Fische und den Flüs

geln (ben meist ausgelabenen Theilen) eine gewisse kantige Scharse. Dieses musterhafte Wert hat man vor einigen Jahren ben Reinigung der Brunnenröhren leider der schönzen Petina beraubt, mit welcher die Zeit dasselbe überzogen hatte, wodurch Harten entstanden sind, welche fünstige Beschauer nicht dem Künstler, sondern der tünstlerischen Barbaren unserer Tage benmessen wollen.

Wafari giebt in bem Leben bes Andrea umftandliche Nachricht von den mancherlen Hulfswegen, welche diefer Runfe ler eingeschlagen bat, um ben Bilbungsgesetzen ber Ratur auf die Spur zu kommen. Er habe, melbet er, zuerst versucht Theile von lebenben Menschen und Leichnamen in Syps abzw formen, und diese Model auszugießen; da das Andenken bes Berocchio vermoge seiner Schüler Lorenzo di Eredi und Lionardo da Vinci zu Anfang des sechzehnten Jahrhundertes noch lebendig senn mußte; da ferner seine Werte überall ben Aufdruck einer angstlichen, unfrepen Berucksichtigung bes finnlich Vorliegenden zu tragen scheinen; so wird jenem Schriftsteller hierin zu trauen senn. Denfelben Sinn trug er aber auch in seine malerischen Versuche hinüber, beren einer, die Taufe Christi, gegenwartig in der Gallerie der florentinischen Akades mie zu sehn ist; ein durftiges Bild, welches jenen Engel ent halt, den, nach Wasari, Lionardo als Knabe gemalt und biedurch, da solcher für sein junges Alter wohlgelungen war, den Meister von ferneren Versuchen in dieser Kunstart abgeschreckt bat.

Dieser große Schüler giebt dem Andrea eine allgemeinere Wichtigkeit, als seine eigenen, obwohl durchhin beachtenswerthen, bisweilen herrlichen Arbeiten. Einem geringeren, zu beschränkten Talente, dem Maler Lorenzo di Eredi, hatte Andrea

ebenfalls ein gewiffes bildnerisches Bestreben eingestößt, welches ihn frühe zu einer eignen Mischung seines Bindemittels anleitete, vermöge beren es ihm gelang, auch in seinen Gemalben a Tempera eine Modellirung hervorzubringen, welche seinen bubschen, traumerisch-sanften Christuskindern ein rundes und gefälliges Aufehn giebt. Doch trieben die Anregungen des Bildners in dem Gemuthe des Lionardo tiefere Wurzeln; und wenn Lorenzo ein langes Leben hindurch: ben engen Rreis bescheiben einfältiger Madonnen, lieblicher, allein zu gleichgultiger Christusfinder und Engelein nie überschritten bat, deren einzelne Ausgaben zu Florenz häufig vorhanden, boch von alten Copien und Nachahmungen zu unterscheiben sind: 60 leitete hingegen den Lionardo die forschende, grubelnde, nachdenkliche Richtung feines Meisters frühe zu grundlicher Erforschung ber Gesetze ber Gestaltung und vermdge biefer in seinem Gebrauche der organischen Formen zu einer bis babin umbekannten Sicherheit ber Sandhabung, Feinheit ber Ausbildung, Tiefe der Bedeutung.

Lionardo erward sich unstreitig schon ben seinen Zeitgenossen Verehrung und Ausehn, und gewiß hat man nie ausgehört seine Werke hochzuschähen. Doch hat man ihm disher in der neueren Rumstgeschichte die Stelle versagt, welche ihm zukommt; die Stelle nemlich des Begründers eines bestimmteren anatosmischen Wissens, eines deutlicheren Bewußtseyns der Gesetze der Rundung und Verschiedung. Vielleicht trägt Vasari die Schuld, dem es nicht klar geworden, wie eben die grübelnde, minder praktische Richtung des Lionardo nothwendig war, um die Rebel, welche die malerische Darstellung noch immer umgaben, durchaus zu zerstreuen. Leider überging dieser Schriftstelzler die früheren Leistungen des Lionardo, entweder, weil sie

ihm unbefannt geblieben, ober auch, weil er sie nicht nach Ber bienst zu würdigen wuste; gewiß war er nicht vorbereitet, der umungänglich höchst lehrreichen Entwickelungsgang des Lienardo mit wünschenswerther Umständlichkeit anzugeben.

Allerbings schilbert und Bafari den jugendlichen Liomarts gant, wie wir ihn voraussehen mußten, als einen von ber Auffassung des Mannichfaltigen, von der Rachbildung des Einzelnen unablässig zum Rachbenken über bas Allgemeine und Durchwaltende himbergezogenen, bald leidenschaftlich him gegebenen, bald tieffinnig in sich versunkenen Jungling. Doch ware es auch wichtig an Benfpielen zu sehen, wie er allgemach in der Darftellung und vielseitigsten herrschaft über sei uen Stoff jene bobe Stufe erreichte, welche er einnahm, als er innerhalb bes letten Jahrzehnbes bes funfzehnten Jahr bundertes, verschiedene Jahre vor den Jugendversuchen Raphaels und vor den ersten namhaften Werten des Buonarusta, das berühmte Abendmahl im Refectorio des Rlofters alle grazie zu Mayland vollbrachte. Moge man immerhin in diesem Werte die Jugendlichkeit vermissen, welche seinem damaligen Lebensalter nicht mehr angemessen war; moge man immerhin in den Stellungen und Bewegungen zu viel Bebachtlichkeit und Wahl, zu wenig Unbefangenheit wahrzunebmen glauben, so bleibt doch so viel gewiß, daß Lionardo, in harmonischer Vertheilung und Anordnung des Einzelnen, in sicherer Angabe der Linien und Formen organischer Körper, in beren Zeichnung und Mobellirung, seinen Zeitgenoffen weit vorangeeilt war und ihnen zuerst gewiesen hat, bis wohin der Maler in der Herrschaft über die Vermittler seiner Darstellung gelangen tonne.

Unter den wenigen Jugendwerken des Lionardo, welche

Bafari berührt,: ift ber Carton mit ben ersten Denschen im Paradiese verschollen; eben so die beiden Mebusenhäupter; denn jener, den man in der Gallerie der Uffizi zu Klorenz zeigt, ift ficher eine Arbeit. der Mitte des fechzehnten Jahrhuns dertes. Indeg bestigen wir noch das fleitte Halbrund im oberen Kreuggange bes Rlofters f. Onofrio zu Mom, in welchem die Madonna mit dem Kinde und das Brustbild des damalis gen Vorstehers der flosterlichen Gemeinde; eine Arbeit, welche ihrer größeren Sicherheit ungeachtet, noch an die übrigen Alorentiner der späteren Decennien des funfgehnten Jahrhundertes und besonders eben an seinen Mitschüler Lorenzo di Eredi, erinnert. Und allerdings mußten seine fendere Arbeiten in die Zeit und Schule sehen, von welcher seine Bestrebungen ausges gangen waren; nicht in jene spätere, welche seine unermüblis chen Forschungen in der Folge hervorgerufen. Auch die Meine Madonna im Saufe Buonvist zu Encea, welche bort, ich glaube mit vollem Grunde, für eine Jugenbarbeit bes Lionardo gilt, vereinigt den Aufdruck seines eigenthumlichen Strebens mit einigen Formlichkeiten und Beschränktheiten ber florentinischen Maler der Zeit des Domenico Chirlandajo; und die fostliche, leider versthollene Carità, ehmals die größte Zierde der churfürstlichen Gemälbesammlung zu Caffel, zeugte, ben bober Ausbildung der Ropfe und fast bildnerischem Style der Anordnung, doch in der Aussührung des Nackten für die Vermuthung: daß Lionardo eine langere Zeit hindurch gemalt habe, bevor er zu jener Grundlichkeit des Wiffens, zu jener Sicherheit ber Zeichnung gelangte, welche wir ihn um das Jahr 1490. in seinen maylandischen Arbeiten darlegen sehn. Eine Uebers gangsepoche mochte die schone Hl. Ratharina der kon. Gallerie zu Copenhagen andeuten, auf dieses Bild wiederum die geistihm unbefannt geblieben, ober auch, weil er sie nicht nach Ko bienst zu würdigen wußte; gewiß war er nicht vorbereitet, ba unungänglich höchst lehrreichen Entwickelungsgang des ko nardo mit wünschenswerther Umständlichkeit anzugeben.

Allerbings Schilbert uns Bafari den jugendlichen Lionard gang, wie wir ibn vorausseten mußten, als einen von be Auffassung des Mannichfaltigen, von der Rachbildung bi Einzelnen unablässig zum Rachbenken über bas Allgemein und Durchwaltende hinübergezogenen, bald leidenschaftlich bis gegebenen, bald tieffinnig in fich verfuntenen Jungling. Do ware es auch wichtig an Benfpielen zu sehen, wie er als mach in der Darftellung und vielfeitigsten herrschaft über fo uen Stoff jene bobe Stufe erreichte, welche er einnahm, al er innerhalb des letten Jahrzehndes des funfzehnten Jahr bundertes, verschiedene Jahre vor den Jugendversuchen No phaels und vor den ersten namhaften Werken des Bund ruota, das beruhmte Abendmahl im Refectorio des Alofins alle grazie zu Mayland vollbrachte. Moge man immehit in diesem Werte die Jugendlichkeit vermissen, welche seinen damaligen Lebensalter nicht mehr angemeffen war; mdge mat immerhin in ben Stellungen und Bewegungen zu viel B dachtlichkeit und Wahl, zu wenig Unbefangenheit wahrpund men glauben, so bleibt boch so viel gewiß, daß Lionardo, it harmonischer Vertheilung und Anordnung des Einzelnen, in sicherer Angabe der Linien und Formen organischer Körper, in deren Zeichnung und Modellirung, seinen Zeitgenoffen wei vorangeeilt war und ihnen zuerst gewiesen bat, bis wohin in Maler in der Herrschaft über die Vermittler seiner Darstel lung gelangen tonne.

Unter den wenigen Jugendwerten des Lionardo, welche

Bafari beruhrt,: ift der Carton mit ben ersten Menschen im Paradiese verschollen; eben so die beiden Debusenhäupter; denn jener, den man in der Gallerie der Uffist zu Floreng zeigt, ift ficher eine Arbeit. der Mitte des fechzehnten Jahrhundertes. Indes besten wir noch das fleine Salbrund im obes ren Arenggange des Alosters s. Onofrio zu Aom, in welchem Die Madonna mit dem Ainde und das Bruftbild des bamaligen Borstehers der klösterlichen Gemeinde; eine Arbeit, welche ibrer größeren Sicherheit ungeachtet, noch an die übrigen Alorentiner ber späteren Decennien des funfgehnten Jahrhundertes und besonders eben an seinen Mitschüler Lorenzo di Eredi, erinnert. Und allerdings mußten seine frühere Arbeiten in die Zeit und Schule sehen, von welcher seine Bestrebungen ausgegangen waren; nicht in jene spätere, welche seine unermublichen Forschungen in der Folge hervorgerufen. Auch die Meine Madonna im Sause Buonvist zu Eucca, welche bort, ich glaube mit vollem Grunde, für eine Jugenbarbeit bes Lionardo gilt, vereinigt den Aufdruck seines eigenthumlichen Strebens mit einigen Formlichkeiten und Beschränktheiten ber florentinischen Maler ber Zeit des Domenico Chirlandajo; und die fostliche, leider verschollene Carità, ehmals die größte Zierde der churfürstlichen Gemäldesammlung zu Cassel, zeugte, ben hoher Ausbildung ber Ropfe und fast bildnerischem Style der Anordnung, doch in der Ausführung des Rackten für die Vermuthung: daß Lionardo eine langere Zeit hindurch gemalt habe, bevor er zu jener Grandlichkeit des Wiffens, zu jener Sicherheit der Zeichnung gelangte, welche wir ihn um das Jahr 1490. in seinen manlandischen Arbeiten darlegen sehn. Eine Uebers gangbepoche mochte die schone Hl. Katharina der kon. Gallerie zu Copenhagen andeuten, auf dieses Bild wiederum die geistihm unbefannt geblieben, oder auch, weil er sie nicht nach Ber dienst zu würdigen wußte; gewiß war er nicht vorbereitet, der umungänglich höchst lehrreichen Entwickelungsgang des Lis nardo mit wänschenswerther Umständlichkeit anzugeben.

Allerbings Schilbert uns Basari den jugendlichen Lionarts gant, wie wir ihn vorausseyen mußten, als einen von bet Auffassung des Mannichfaltigen, von der Rachbildeung des Einzelnen unablässig zum Rachbenken über bas Allgemeine und Durchwaltende hinübergezogenen, bald leidenschaftlich him gegebenen, bald tieffinnig in fich versunkenen Jungling. Doch ware es auch wichtig an Benfpielen zu sehen, wie er allgemach in der Darftellung und vielfeitigsten herrschaft über sei uen Stoff jene bobe Stufe erreichte, welche er einnahm, all er innerhalb bes letten Jahrzehnbes bes funfzehnten Jahr bundertes, verschiedene Jahre vor den Jugendversuchen Rophaels und vor ben ersten namhaften Werten des Buons ruota, das beruhmte Abendmahl im Refectorio des Rlofters alle grazie zu Mayland vollbrachte. Möge man immerbix in diesem Werke die Jugenblichkeit vermissen, welche seinem damaligen Lebensalter nicht mehr angemessen war; moge man immerhin in den Stellungen und Bewegungen zu viel Bedachtlichkeit und Wahl, zu wenig Unbefangenheit wahrzuneb men glauben, so bleibt boch so viel gewiß, daß Lionardo, in harmonischer Vertheilung und Anordnung des Einzelnen, in sicherer Angabe ber Linien und Formen organischer Körper, in deren Zeichnung und Modellirung, seinen Zeitgenoffen weit porangeeilt war und ihnen zuerst gewiesen hat, bis wohin der Maler in der Herrschaft über die Vermittler seiner Darstels lung gelangen tonne.

Unter den wenigen Jugendwerken des Lionardo, welche

Bafari berührt,: ift ber Carton mit ben ersten Menfchen im Paradiese verschollen; eben so die beiden Mebusenhäupter; denn jener, den man in der Gallerie der Uffigi zu Florenz zeigt, ift ficher eine Arbeit. der Mitte des fechzehnten Jahrhundertes. Indes bestigen wir noch das kleine Halbrund im oberen Areugange des Alosters f. Onofrio ju Aom, in welchem die Madonna mit dem Ainde und das Brustbild des bamaligen Vorstehers ber flosterlichen Gemeinde; eine Arbeit, welche ihrer gedferen Sicherheit ungeachtet, noch an die übrigen Alorentiner der späteren Decennien des funfgehnten Jahrhundertes und besonders eben an seinen Mitschüler Lorenzo di Eredi, erinnert. Und allerdings mußten seine fenthere Arbeiten in die Zeit und Schule sehen, von welcher seine Bestrebungen ausges gangen waren; nicht in jene spätere, welche seine unermublichen Forschungen in der Folge hervorgerufen. Auch die Meine Madonna im Sause Buonvist zu Eucca, welche bort, ich glaube mit vollem Grunde, für eine Jugenbarbeit bes Lionardo gilt, vereinigt den Aufdruck seines eigenthumlichen Strebens mit einigen Förmlichkeiten und Beschränktheiten ber florentinischen Maler ber Zeit bes Domenico Chirlandajo; und die fostliche, leider versthollene Carità, ehmals die größte Zierde der churfürstlichen Gemäldesammlung zu Cassel, zeugte, ben hoher Ausbildung der Ropfe und fast bildnerischem Style der Anordnung, doch in der Ausführung des Nackten für die Vermuthung: daß Lionardo eine langere Zeit hindurch gemalt habe, bevor er zu jener Grundlichkeit des Wiffens, zu jener Gicherheit der Zeichnung gelangte, welche wir ihn um das Jahr 1490. in seinen maylandischen Arbeiten darlegen sehn. Eine Uebers gangsepoche mochte die schone Dl. Ratharina der kon. Gallerie zu Copenhagen andeuten, auf dieses Bild wiederum die geistihm unbekannt geblieben, ober auch, weil er sie nicht nach Ko dienst zu würdigen wußte; gewiß war er nicht vorbereitet, da unumgänglich höchst lehrreichen Entwickelungsgang des ko nardo mit wünschenswerther Umständlichkeit anzugeben.

Allerdings Schilbert uns Basari den jugendlichen Lionath gang, wie wir ihn voraussegen mußten, als einen von kr Auffastung des Mannichfaltigen, von der Rachbildung be Einzelnen unablässig zum Rachbenken über bas Allgemein und Durchwaltende himibergezogenen, bald leidenschaftlich bis gegebenen, bald tieffinnig in fich versunkenen Jungling. Do ware es auch wichtig an Benfpielen zu sehen, wie er als mach in der Darftellung und vielseitigsten Derrschaft über fo uen Stoff jene bobe Stufe erreichte, welche er einnahm, all er innerhalb des letzten Jahrzehndes des funfzehnten Jah hundertes, verschiedene Jahre vor den Jugendversuchen Il phaels und vor den ersten namhaften Werken des Buod ruota, das berühmte Abendmahl im Refectorio des Alofins alle grazie zu Mayland vollbrachte. Moge man immehit in diesem Werte die Jugendlichkeit vermiffen, welche seinen damaligen Lebensalter nicht mehr angemeffen war; moge met immerhin in ben Stellungen und Bewegungen zu viel Bo dachtlichkeit und Wahl, zu wenig Unbefangenheit wahrpuch men glauben, so bleibt doch so viel gewiß, daß Lionardo, a harmonischer Vertheilung und Anordnung des Einzelnen, in sicherer Angabe ber Linien und Formen organischer Körper, is deren Zeichnung und Modellirung, seinen Zeitgenoffen wit vorangeeilt war und ihnen zuerst gewiesen bat, bis wobin be Maler in der Herrschaft über die Vermittler seiner Darste lung gelangen tonne.

Unter den wenigen Jugendwerken des Lionardo, welch

Bafari beruhrt, ift ber Carton mit ben ersten Menfchen im Paradiese verschollen; eben so die beiden Mebusenhäupter; denn jener, den man in der Gallerie der Uffizi zu Florenz zeigt, ift ficher eine Arbeit der Mitte des fechzehnten Jahrhundertes. Indes besitzen wir noch das kleine Halbrund im obes ren Arenggange bes Rlofters f. Onofrio ju Mom, in welchem die Madonna mit dem Ainde und das Bruftbild des bamaligen Vorstehers der klösterlichen Gemeinde; eine Arbeit, welche ihrer größeren Sicherheit ungeachtet, noch an die übrigen Alorentiner der späteren Decennien des funfsehnten Jahrhundertes und besonders eben an seinen Mitschüler Lorenzo di Eredi, erinnert. Und allerdings mußten seine fenhere Arbeiten in die Zeit und Schule sehen, von welcher seine Bestrebungen ausgegangen waren; nicht in jene spätere, welche seine unermublis chen Forschungen in der Folge bervorgerufen. Auch die Meine Madonna im Sause Buonvist zu Eucca, welche bort, ich glaube mit vollem Grunde, für eine Jugenbarbeit bes Lionardo gilt, vereinigt den Aufdruck seines eigenthumlichen Strebens mit einigen Formtichkeiten und Beschränktheiten ber florentinischen Maler ber Zeit bes Domenico Chirlandajo; und die fostliche, leider verschollene Carità, ehmals die größte Zierde der churfürstlichen Gemäldesammlung zu Cassel, zeugte, ben hoher Ausbildung der Ropfe und fast bildnerischem Style der Anordnung, doch in der Ansführung des Nackten für die Vermuthung: daß Lionardo eine langere Zeit hindurch gemalt habe, bevor er zu jener Grundlichkeit des Wiffens, zu jener Sicherheit der Zeichnung gelangte, welche wir ihn um das Jahr 1490. in seinen maylandischen Arbeiten darlegen sehn. Eine Uebers gangbepoche mochte die schone Dl. Ratharina der kon. Gallerie zu Copenhagen andeuten, auf dieses Bild wiederum die geistverleihen, den mittleren aber ben hinreislender Schönheit der Form und Annuth der Gebehrde, doch eine gewisse Ehrfurcht gebietende Miene und Haltung zu geben.

Wate es ausgemacht, daß Peter von Perugia, wie Basari angiebt, benn Andrea del Berocchio gelernt, oder doch,
wie es wahrscheinlicher ist, unter dessen Leitung sich vervolltommnet habe: so dürste es nahe liegen, jene zartere, innigere Aussassing modern cheistlicher Ausgaden, welche die Semalde des Lionardo gänstig von denen seiner sloventinischen
Beitgenossen unterscheidet, aus Anregungen abzuleten, welche Peter aus der umbrischen, in die Schule des Berocchio verpflanzt haben tonnte. Sewist verlebte Perugino einen Theil
seiner frischessen Jahre zu Florenz; gewist demühte er sich
eben damals die Objectivität der Florentiner mit den entgegengesetzen Eigenthämlichseiten der umbrischen Malerschulen
zu verschmelgen.

Diese letten hatten seit der Mitte des sunszehnten Jahrshundertes, vielleicht schon ungleich früher, durch Siefe und Jartheit des Gesühles, durch eine wunderbare Vereinigung halbdeutlicher Reminiscenzen aus den Kunstbestrebungen der dltesten Ehristen mit den milderen Vorstellungen der neueren, über ihre toscanischen, lombardischen und venezianischen Zeitzgenossen, ungeachtet vieler technischen Unvollsommenheiten, eis nen geheimen Reiz voraus, dem, wie ich wahrzunehmen glaube, jedes Derz sich diffnet; obwohl ihre, an sich selbst schone und lobenswerthe Stimmung auf die Länge durch Einsdrmigseit zu ermüden pflegt. Woher eben diesem engen Bezirke Italiens eine so ganz eigenthümliche Nichtung gesommen sep, habe ich oben, dort freylich noch ohne zulängliche Beweise, aus der Einwirkung des Sienesers Ladden Bartoli auf den Bezirk von

Perngia zu erkären versucht; eines Malers, welcher unter allen Umständen jene Nichtung zuerst eingeschlagen hat.

Indes durfte hier auch die Lage jener kleinen Ortschaften in Betrachtung kommen, welche den Hügel von Afist, die geweihete Seatte des H. Franz, umkränzen und in so großer Rähe des Wittelpunctes seiner Stiftung bereitwilliger seyn mußten, sich den Ansichten und der Stimmung hinzugesden, welche diesen Orden beherrschen und unläugdar mitgewirkt haben, die neuere Maleren ihrer Höhe entgegenzusschen. Es zeigte sich jene Nichtung zunächst, nicht zu Perugia, wo um die Mitte des Jahrhundertes ein außerst mittelmässiger Sharaktermaler, Benedetto Buonsiglio, im Besitze der Sunsk wat \*), sondern in den kleineren Fuligno, in den Arbeiten des Riccold Alunno.

Spuren der Einwirtung des Thadden di Bartolo auf den Bezirk von Perugia, zeigen sich daselbst in einigen sehr beachtenswerthen Miniaturgemalden einer Jandschrift der Doms

Palastes, jest Borfaal des Delegaten, mit Seschichten der IR. Ludovicus und herkulanus, ward ihm 1454. verdungen, worüber Belege, IV. 1. einzusehn, denen ich dort, zur Beleuchtung damaliger Künklerverhaltnisse, den schiederichterlichen Spruch des Fra Filippo bepfügen will. — Lanzi findet diese Arbeiten anderen dieser Beit an Berdienst gleich und Fra Filippo erklarte sie, wohl aus Bunftgeist, für genügend. Mir schienen sie indes, mit Ausnahme einiger Bildnisse, sehr unbedeutend, und im Sanzen so ungleich, als hatten verschiedene Hände daran gemalt. — In Bezug auf die Berkündigte in der Lirche der Orfanelli, welche Lanzi ebenfalls lobt, will ich, obwohl ich sie noch an der Stelle und jenem anderen Werte ahnlich gesunden, doch nichts entscheiden, weil hier die nothigen Beweise sehlen.

bibliothet \*), welche sichtlich noch in der ersten Salfte des funfzehnten Jahrhundertes beendet sind. Das zwerte Blatt dieses Buches enthält ein jüngstes Sericht von guter und eis genthümlicher Erfindung und seiner, gefühlvoller Beendigung der Ropse. Die Darstellung des Kindermordes, auf der Racksseite des Blattes 101., ist ebenfalls beachtenswerth; ein einziger Scherge schlachtet die Unschuldigen, welche vor ihm aufges häuft liegen; Soldaten im Hintergrunde, Weibergruppen zu beiden Seiten. Der Künstler war hier, wie auf der Rücksseite des Blattes 123., wo eine sehr einfach geordnete Andertung der Könige, auf Dekonomie des Raumes angewiesen.

Entschiedener weldet sich der Einstuß jenes ausgezeichnes ten Sienesers zu Asist, wo an der außeren Wand des Hospitales st. Giacomo ed Antonio Abbate, anders, s. Giovannino di Via superba, ein Madonnendild, daneben st. Jacob und st. Anton, unterhalb welcher Figuren vier Pilger in kleineren Ausmessungen die Jungfrau knieend verehren. Im Schnitte der Gesichtsformen, im braunlichen Haupttone und anderen Dingen erinnert dieses Gemälde lebhast an das Eigenthumliche des Thaddeo di Bartolo. Die verstümmelte Ausschrift am Sockel enthielt noch im Jahre 1819. solgende lesbare Worte:

. . . . opus factum fuit M. CCCC. XXII. tp.
. . . . . die XXVI. mensis . . . .

Gegenüber und scheinbar von berselben Hand gemalt ein englisscher Gruß, der Engel halb weggebrochen; daneben wiederum s. Jacob. Unter diesem zwenten Bilbe las ich:

dcs. (dictus) Martinellus M. GCCC. XXII. die XXVI. mensis octubris.

<sup>\*)</sup> Bibl. de' Canonici del Duomo di Perugia, No. 43.

Das gleiche Dat, die Aehnlichkeit der Manier, besonders der Ausdruck, dietus, geben zu errathen, daß gegenüber der Name des Künstlers schon ein Mal und aussührlicher angegeben war. Wir haben hier einen sonst unbekannten Maler, welcher uns mittelbar nach Thaddes dessen Richtung verfolgte, dessen Masnier ausübte und allem Ansehn nach der Gegend angehörte, in welcher sein Andenken sich zufällig erhalten hat.

Die umbrischen und die sienesische Schule mochten auch in der Folge sich unausgesetzt bewührt und vermischt haben. Sewist stimmen die Arbeiten des Matteo di Gualdo, inners halb der obenbezeichneten Kirche s. Antonino, di Bia superbazu den Malerenen des Sano di Pietro, eines der besseren Künstler der eben hamals nach dem Ableben der Schne des Bartolo tief gesunkenen Schule von Siena \*). Hingegen ersgiedt sich die weitere Fortpslanzung der Anregungen des Thadpeo di Bartolo aus den Werken eines andern Malers dieser Zeit und Segend, des Pietro Antonio di Fuligno.

Dieser Maler, vielleicht derselbe, welcher auf einem Bilde, bessen Erwähnung ben Lanzi \*\*), Pietro di Mazzaforte heißt,

<sup>\*) 3</sup>ch übergehe hier die Sieneser, welche von 1430 — 1500. gemalt haben, theils weil sie durch den Bater Della Balle und, nach diesem, von Langi sehr vollständig verzeichnet worden find, bes sonders aber weil ich mich an dieser Stelle mit der Entwickelung des kunklerischen Beistes und keinesweges mit deffen Krankheiten beschäftige. Aus demselben Grunde habe ich oben die geistlosen florentinischen Maler des Ablauses des vierzehnten, des Anbeginns des sunfzehnten Jahrhundertes nur im Allgemeinen berührt. Die Sieneser erwachten nicht früher, als um das Jahr 1500 aus ihrem langen Schlummer; auch damals vornehmlich durch Anregungen, welche theils von den umbrischen, theils auch von den florentinisschen Schulen ausgegangen sind.

<sup>\*\*)</sup> G. bie nachffolgende Aum.

bibliothek\*), welche sichtlich noch in der ersten Salfte des funfzehnten Jahrhundertes beendet sind. Das zwerzte Blatt dieses Buches enthält ein jüngstes Gericht von guter und eisgenthümlicher Erfindung und seiner, gefühlvoller Beendigung der Ropse. Die Darstellung des Kindermordes, auf der Racksseite des Blattes 101., ist ebenfalls beachtenswerth; ein einziger Scherge schlachtet die Unschuldigen, welche vor ihm aufges häuft liegen; Soldaten im hintergrunde, Weibergruppen zu beiden Seiten. Der Künstler war hier, wie auf der Rücksseite des Blattes 123., wo eine sehr einsach geordnete Andertung der Könige, auf Dekonomie des Raumes angewiesen.

Entschiedener weldet sich der Einstuß jenes ausgezeichneten Sienesers zu Asist, wo an der außeren Wand des Hospitales st. Giacomo ed Antonio Abbate, anders, s. Giovannino di Via superba, ein Madonnendild, daneben s. Jacob und s. Anton, unterhalb welcher Figuren vier Pilger in kleineren Ausmessungen die Jungsrau knieend verehren. Im Schnitte der Gesichtsformen, im braunlichen Haupttone und anderen Dingen erinnert dieses Gemälde lebhaft an das Eigenthümsliche des Thaddeo di Bartolo. Die verstümmelte Ausschrift am Sockel enthielt noch im Jahre 1819. solgende lesbare Worte:

. . . . opus factum fuit M. CCCC. XXII. tp.

Gegenüber und scheinbar von berselben Sand gemalt ein englissicher Gruß, der Engel halb weggebrochen; daneben wiederum f. Jacob. Unter diesem zwenten Bilde las ich:

dcs. (dictus) Martinellus M. CCCC. XXII. die XXVI. mensis octubris.

<sup>\*)</sup> Bibl. de' Canonici del Duomo di Perugia, No. 43.

Das gleiche Dat, die Aehnlichkeit der Manier, besonders der Ausbruck, dictus, geben zu errathen, daß gegenüber der Name des Künstlers schon ein Wal und aussührlicher angegeben war. Wir haben hier einen sonst unbekannten Maler, welcher uns mittelbar nach Thaddes dessen Richtung verfolgte, dessen Anseiter ausübte und allem Ansehn nach der Segend angehörte, in welcher sein Andenken sich zusällig erhalten hat.

Die umbrischen und die sienesische Schule mochten auch in der Folge sich unausgesetzt berührt und vermischt haben. Sewiß kimmen die Arbeiten des Matteo di Gualdo, inners halb der obenbezeichneten Kirche suntonino, di Bia superbazu den Malerenen des Sano di Pietro, eines der besseren Künstler der eben hamals nach dem Ableden der Sohne des Bartolo tief gesunkenen Schule von Siena \*). Hingegen ersgiebt sich die weitere Fortpstanzung der Anregungen des Thadpeo di Bartolo aus den Werken eines andern Malers dieser Zeit und Segend, des Pietro Antonio di Fuligno.

Dieser Maler, vielleicht derselbe, welcher auf einem Bilde, bessen Erwähnung ben Lanzi \*\*), Pietro di Mazzaforte heißt,

<sup>\*)</sup> Ich übergehe hier die Sieneser, welche von 1430 — 1500. gemalt haben, theils weil sie durch den Bater Della Balle und, nach diesem, von Langi sehr vollständig verzeichnet worden find, bes sonders aber weil ich mich an dieser Stelle mit der Entwickelung des kunftlerischen Beistes und keinesweges mit deffen Rrankheiten beschäftige. Aus demselben Grunde habe ich oben die geistlosen florentinischen Maler des Ablauses des vierzehnten, des Anbeginns des sunfzehnten Jahrhundertes nur im Allgemeinen berührt. Die Sieneser erwachten nicht früher, als um das Jahr 1500 aus ihrem langen Schlummer; auch damals vornehmlich durch Anregungen, welche theils von den umbrischen, theils auch von den florentinisschen Schulen ausgegangen sind.

<sup>\*\*)</sup> G. bie nachkfolgende Anm.

zierte in der gedachten Kirche s. Antonino di Via superba drep Lunetten, welche Matteo di Sualdo offen gelassen, durch sehr beachtenswerthe Malereyen. Die Beglaubigung dieses Vildes, die Ausschrift:

## PETRVS ANTONIVS DE FVLGINEO

stehet auf dem Tafelbuche der Lunette zur Nechten. S. Jacob, sagt die Legende, erhielt einen Rnaben am Leben, welchen ein gewaltsamer Richter bessen nach Compostella pilgernden Eltern entriffen und aufhängen laffen. Nach ihrer Ruckkehr vom Grabe des Apostels begehrten die Eltern und Angehörigen des Knaben bessen Befrenung. Der Richter, welcher, wie es vorauszusetzen war, nicht an Wunder glaubt, spricht darauf: ebe wurden meine gebratenen Suhner hier am Lifche lebendig. Doch nimmt ihn der Heilige benm Worte, was benn ber Sache ben Ausschlag giebt. Ein kleiner Page im vorderen Grunde des Gemäldes, hat an dem unerwarteten Auffrähen ber Gebratenen seine findliche Freude; die Gäfte hingegen überläuft sichtbar ein frommes Entsetzen. mittelbare des Herganges zu versinnlichen, scheint der Richter noch mit den Pilgern zu reden, vielleicht eben jene bedenflis chen Worte auszusprechen und bas geschehende Wunder nicht unmittelbar wahrzunehmen. In der zwepten Abtheilung der selben Wand sieht man den aufgehängten Jungling, welchen f. Jacob unterstützt, und seine Freunde, unter denen ein abgehender, geharnischter Mann, vielleicht der Bater, mit dem Ausdrucke tiefer Betrübniß auf den hingerichteten zurückblickt. In der Lunette zur Rechten seegnet f. Anton Rameele und vertheilt in der zwenten Abtheilung Almosen unter Bedürftige, beren Gier sehr lebhaft ausgebrückt ist. Ueber ber Thure ein

Galvator, welchen ber Künstler hier nach ben altesten Beysspielen in unbartiger Jugend dargestellt und mit Engeln umsgeben hat; dieses Bild ist unstreitig das schwächste der ganzen Folge. Uebrigens darf ich nicht verhehlen, daß in den genannten Bildern, besonders in den Kirchenvätern der vier Abtheilungen des Kreuzgewöldes, überall neben jenen älteren Anregungen auch Eindrücke aus den Werten des Benozzo Gozzoli wahrzunehmen sind, welcher eben damals schon in dem nahen Wontefalco malen und durch den Umsang seines Talentes, die Reuheit seiner Leistungen auf die jüngeren Waler jenes Bezirkes einwirken mochte.

Da bis dahin die alteren Malerschulen des Bezirkes von Assi und Perugia nur höchst nothdürftig bekannt sind, so dürssen wir hossen, die Ableitung ihrer Nichtung, welche ich verssucht habe, in der Folge umständlicher begründet zu sehn. Indes werden die angezogenen Beyspiele die Wahrscheinlichkeit meiner Ableitung über alle Einreden erheben und vor der Hand genügen, die ansfallende Uebereinstimmung der Bestresdungen des Niccold von Fuligno mit jenen des Thadden di Bartolo bequem und sastich zu erklären.

In einer urtundlichen Rachricht, welche ein Localscribent bervorgezogen \*), werden: Pietro di Mazzasorte und Niccolò Deliberatore Folignate im Jahre 1461. gemeinschafts lich für eine schone Altartasel der Franciscanersirche zu Eagli bezahlt. Lanzi glaubte hinsichtlich dieser Urtunde annehmen zu müssen, daß eben damals zu Fuligno zwep verschiedene Raler

<sup>\*)</sup> S. Lanzi eto. pitt. ecuola Romana, Ep. I. - Bemerke, bağ er nicht die Werte der Urkunde anführt, welche man selbft einsehn müßte.

Wenn Mariotti hier richtig gelesen hatte, wenn es ausgesmacht ware, daß in dieset Urtunde wirklich von unserem Fiorenzo die Rede sen, so müßte er ein sehr hohes Alter erreicht und seine Künstlerlausbahn lange vor seinem Ableben beschlossen haben.

Das meist beglaubigte Bild des Fiorenzo befindet sich gegenwärtig in der Sacristen der Rirche s. Francesco zu Pe-Dieses schone Gemalde ist wahrscheinlich aus der rugia. Rirche bahin versett, und auf diese Veranlassung zertrennt und umgeordnet worden. In dem Halbrunde des Gipfels bildete der Kunstler in halben Figuren die Madonna mit dem Kinde in einer Glorie von Cherubkopfen und von zween anbetenden Engeln umgeben. In der Rabe betrachtet, erinnert in diesem Bilde die Modellirung der Cherubkopfe entfernt Domenico Shirlandajo; Anderes, die Lage der Finger, vornehmlich das Antlig der Madonna, an die Jugendwerke des Perugino. Im Gradino, in dren kleinen Rundungen, artige Halbsigurchen, unter benen die Köpfe, besonders jene ber beiben Bischofe sehr anziehend und liebenswerth find. Ich wage nicht über den Ursprung der Thuren abzusprechen, auf welchen Engel mit den Leidenswertzeugen, wie mir scheint, von anderer Sand gemalt sind. Hingegen befinden sich in berselben Sacristen zwen fren hangenbe Bilber, welche, wie ihre Größe und Manier schließen läßt, ursprünglich unter jene Mabonna gehörten, auf beren einem, nemlich auf bem Gewande des H. Petrus, FLORENTIVS LAVRENT

samfeit ungleich früher geendet zu haben scheint, so mußte er das mals in den achtzigen gewesen sepn. —

auf dem andern am Saume des Mantels des Hl. Paulus,
— II + P + PINSIT. M. CCCC. LXXXVII.

Die Malereyen unseres Meisters, von welchem Basari beine Kunde erlangt zu haben scheint, gehoren zu den größten kunstgeschichtlichen Seltenheiten. Auch zu Perugia, wo er geslebt, sindet sich von seiner Hand tein zweytes bezeichnetes Bild; obwohl ich ein Thürstück im desentlichen Palaste (über dem Eingang in das catasto nuovo), worin die Madonna mit seegnendem Kinde, Cherubtopse und schone Engel umber, in Ansehung seiner vielseitigsten Uebereinstimmung mit dem oben beschriebenen Bilde ebenfalls sür seine Arbeit halte, worin mir einige damals zu Perugia anwesende Künstler, welche ich vor Jahren zur Vergleichung aussorderte, einstimmig bezeich vor Jahren zur Vergleichung aussorderte, einstimmig bezeich vor Jahren zur Vergleichung aussorderte, einstimmig bezeich vor Sahren zur Vergleichung aussorderte, einstimmig bezeich vor Jahren zur Vergleichung aussorderte, einstimmig bezeichaftstirche sie Waleren auf dem Altare der Sacristen der Brüderschestlichte suszusprechen.

Indes genügt es vor der Hand, in senen beiden Masdonnen gewisse Eigenthümlichkeiten der Lage und Wendung der Gestalt, gewisse Feinheiten in der Auffassung der Formen entsdeckt zu haben, welche in den früheren Arbeiten des Perugino wiederkehren, daher die Vermuthung anregen, es moge dieser Künstler dem Fiorenzo einen Theil seiner Kunstbildung zu versdanken haben. Daß er nach Florenz gekommen sey, nicht um die Kunst von Grund aus zu erlernen, sondern um sich in diesem Mittelpuncte damaliger Kunstbestrebungen zu vervollskommnen, räumet selbst Vasari ein, welcher den Pietro die Ansangsgründe seiner Kunst von einem geringsügigen Meister erlernen läst, dessen Namen er verschweigt, wie seine Unskunde in Dingen dieser Segend erwarten ließ. Wenn indes

Renere \*) bie Lucke burch ben Benebetto Buonsiglio haben aussüllen wollen, so entgegne ich, daß Fiorenzo ebenfalls zur Hand ist und, ben gänzlicher Abwesenheit urfundlicher Gründe, die Analogie für sich hat. Bom Benebetto hat Pietro sicher, weber in der allgemeineren Richtung seines Sinnes, noch in der Handhabung der Form und Farbe, wenn auch nur das Geringste angenommen. Hingegen folgte er dem Fiorenzo in Vielem, in Anderem dem Riccold di Fuligno, den Rariotti \*\*), nachdem er eine Weile von einer Meinung zur anderen hinübergeschwanst, am Ende doch geneigt ist, in Ansehung einer zu Fuligno sestgehaltenen Ueberlieserung, sür den eigentlichen Lehrer des Pietro Perugino zu halten.

Auch unter ben Malern, welche Basari aus der Schule des Perugino ableitet, dürften einige vielmehr der Schule des Niccolò Alunno angehören, namentlich Andrea di Luigi detto l'Ingegno und Bernardino Pinturicchio.

Vasari erzählt: daß Ingegno ben Pietro Perugino seine Kunst erlernt, in dessen Schule mit Raphael gewetteisert, seinem angeblichen Meister im Sitzungssaale des Wechselgerichtes zu Perugia geholfen und darin einige schone Sestalten gemalt habe, welche er übrigens nicht umständlich bezeichnet. Obgleich es nun schwer seyn mochte, diese Figuren wieder

<sup>\*)</sup> Mariotti; f. Lanzi, l. c. scuola Ro. Pietro Per., wo, zu Ansfang, die verschiedenen, gleich luftigen Bermuthungen der Reneren zusammengestellt sind.

<sup>\*\*)</sup> Lettere Perug. Lett. V. p. 128 — non é niente improbabile, che il nostro pittore prendesse qualche lume dal pittor Fuignate — badando altresi allo stile delle sue pitture, quale rassomiglia assai al primo stile di Pietro. — Bgl., Orfini, Lett. X. p. 107.

aufzusinden, über welche vielleicht nicht einmal Vafari selbst genau berichtet war, so haben doch moderne Renner sur die Sibyllen und Propheten entschieden, weil sie die schänsten Sessialten des ganzen Wertes sind. Basari behauptet serner, daß Ingegno dem Perugino auch in dessen Arbeiten zu Afst beysgestanden sen; vielleicht bezeichnet er hier die Ralereyen an der Außenseite der Rappelle des Hl. Franz, mitten in der Rirche sta Maria degli Angeli. Dann kommt er endlich auf die sixtinische Rappelle, wo er unseren Kunstler ebenfalls helssen läst, und sagt bald darauf: "die großen Hossnungen, welche Ingegno erweckt habe, sepen durch sein plozisches Ersblinden vereitelt worden. Papst Sixtus — es kann hier nur von Sixtus IV. die Rede seyn — habe ihm darauf zu Assistien IV. die Rede seyn — habe ihm darauf zu Assisties Iahr genossen, welches er die in sein sechs und achtzisstes Jahr genossen."

Sixtus IV. starb im Jahre 1484. Naphael kam erst gegen 1500 in die Schule des Perugino, und das Wechselgericht zu Perugia wurde im Jahre 1500 zu malen begonnen. Demnach beging Vasari einen groben Verstöß gegen die Zeitrechnung, da Ingegno unmöglich zwanzig Jahre früher erblinden konnte, als er gemalt und mit Naphael gewetteisert haben soll. Mariotti — lettere Perugine p. 161. s. — und Orsini — guida di Perugia — halten daher für unmöglich, daß Ingegno an den Walereyen im Cambio geholsen habe, eben weil sie in Beziehung auf sein früheres Erblinden dem Vasari glauben wollen. Allein sie hätten viel eher auf die Vermuthung gerathen können, daß Vasari von jenem Vorsalle überhaupt nicht genau unterrichtet gewesen sen. In der ersten Ausgabe des Vasari — 1550. 8. — kommt noch kein Wort vom Ingegno vor; er wird erst in der zweyten vermehrten —

Florenz. Ginnti. 1568. 4. — erwähnt, und es wäre bahr nicht ganz unmöglich, daß in dieser letztern: papa Sisto, en Schreibs oder Drucksehler wäre sür: Papa Giulio II.; dem unter diesem letzten hat Ingegno, wie wir sehen werden, alled dings ein papstliches Amt erhalten.! Doch mag Basari an dieser Stelle nach seiner gewöhnlichen Art durch bloße Amridung von Erinnerungen auf den Namen Sixtus versallen sem den ihm die voranerwähnte, gegen die Ordnung der Zeit später als das Cambio zu Perugia angeführte sixtinischer Kappelle prade ins Gedächtnis rusen mußte.

Von dieser Frage abgesehn, ist es an sich selbst vollig erweislich, daß Andreas, wenn überhaupt, wenigstens das nicht so siühe erblindet war. Denn der Ritter Frondini punts, ein sleißiger und redlicher Sammler vaterländischer kerthümer, bewahrt ein Buch, welches ich selbst eingesehn habe, worin Andreas sür seinen Bruder, welcher Canonical des Domes von Assis gewesen, in verschiedenen Jahren gewisse Hebungen quittiret. Er schreibt sich dort: Ingegnio di Maestro Alivisse, auch: Allovisii, Allevisi, und Aloisi. Die letzte Quittung lautet: Ingegno di maestro Allovisi, die mercurii, quinta decembris 1509. Wenn er dies ganz sest und von derselben Sand geschriebenen Quittungen durch Andere hätte schreiben lassen, so würde Solches nach dem Rechtsgebrauche aller Zeiten doch ausdrücklich bemerkt und bezeugt worden seyn.

Aber es scheint auch, daß der Benname: Ingegno, wenn er überhaupt, was in Italien nicht immer der Fall ist, eine außere Beranlassung hatte, nicht bloß von seinem Talente sür die Maleren, vielmehr von einer vielseitigen Fähigkeit des Geistes abzuleiten ware, die Andreas späterhin auch in der

Behandlung burgerlicher Geschäfte barlegte. Frondini theilte mir mehrere urkundliche Nachrichten mit, in denen unser Ingegno als Procurator \*), Schiederichter \*\*), Gehülfe ber Obrigkeit \*\*\*), und endlich gar als papstlicher Cassierer †) erscheint; Geschäfte, die, nachst dem Gebrauche des Gesichtes, auch praktischen Verstand erfordern. Die gebachte Ernennung zum Einnehmer der allgemeinen Landesregierung mochte obiger, ben Umftanden nach irrigen Angabe bes Basari jum Andreas scheint biese Staatsbedienung nicht Grunde liegen. vor dem Jahre 1511 angetreten zu haben, weil er im vorangehenden Jahre ein anderes städtisches Amt bekleidet hatte. Auf jeden Fall verwechselt Basari hier ein Amt mit einem Ruhegehalte, und wie schon oben bemerkt worden, Julius II. mit Sixtus IV. Run hatte Ingegno auch wegen bloger Schwachsichtigkeit die Maleren vernachlässigt haben können, was doch wohl geschehen seyn mag, weil wir sonst von seiner fünstlerischen Wirksamkeit eine bestimmtere Renntniß haben wurden. Allein es liegt wohl eben so nabe, anzunehmen, daß sein Geschäfts. geift, von dem wir sichere Nachrichten besigen, ihn von der Runft abgezogen habe, als seine Blindheit ober Blobsichtigkeit,

<sup>\*)</sup> Archiv. delle riformag. d'Asisi. ao. 1505. 7. Febr. a. c. 48.

<sup>\*\*)</sup> Gutachten, rogato da Ser Giampietro Benzi, not. pub. dd. 6. Sept. 1507.

<sup>\*\*\*)</sup> Riform., ultimo Aprilis 1510. "Magister Andreas, magistri Aloysii, sindicator Potestatis."

<sup>†)</sup> Archiv. della Segreteria d'Asisi. Ein Brief vom 7. April 1511. mit der Ausschrift: "Alphanus de Alphanis, Perusii vicethesaurarius, spectabili viro, magistro Andrea, dicto Ingegno, camerario Apostolico in civitate Assisii.

über welche Vasari selbst offenbar keine umständliche Scolshit erlangt hatte.

Ich habe mich nie lange genug in dem merkwirbign Afist aufgehalten, um die dortigen Archive in Beziehung af die Malereyen des Ingegno aufmerksam durchgehen zu fiv nen. Frondini konnte mir nur von einer einzigen unbedeuten den Arbeit des Ingegno Nachricht ertheilen, von einigen an Rathhause im Jahr 1484 gemalten \*) Wappen. Es geht je doch aus dieser Nachricht hervor, daß Ingegno im Jak 1484 schon Maler und Meister war, und hieraus wird wir derum wahrscheinlich, daß er nicht, wie Vasari will, de Perugino, sondern viel eher des Niecold Alunno Schi ler gewesen sen. Dieser hatte schon um 1460 in dem bo nachbarten Fuligno eine feste Werkstätte angelegt, wahren Peter bis nach 1490, bald in Florenz, bald in Rom Beschis tigung fand, und erft gegen Ende des Jahrhunderts ju Po rugia seine Schule grundete. Demungeachtet konnte Meista Andreas, wie damals geschah, dem Perugino in verdungenen Arbeiten geholfen und ben gemeinschaftlichem Wirken Rauche von deffen Art sich angeeignet haben.

Indeß fehlt es durchaus an hinreichend beglandigten Proben seines Talentes; ein einziges früher, im Kunstblatte 1821. N. 73., von mir angezeigtes Gemälde, damals im Besitze des Rupferstechers und Kunsthändlers Johann Reherz zu Florenz, trug die Anfangsbuchstaben A. A. P., welche ich gedeutet: Andreas Aloysii pinxit, indem ich zugleich auf die

<sup>\*)</sup> Bollettario, in segreteria del publico. "20. 1484. 29. Octobris. Magister Andreas Aloysii habuit bullectam (bit ass meisung) pro armis pictis in platea et ad portas civitatis... flor. 5. solid. 26.

Abweichungen hingewiesen, welche diesen Maler vom Perugino amterscheiden werden. Diese (frastige Schatten, braunlicher Sauptton, größere Fülle und Derbheit der Form, als ben Den umbrischen Malern gewöhnlich ist) glaubte ich in der Madonna unter dem Bogen eines Seitenthores zu Assis obersbalb s. Franz (porta S. Giacomo) wieder aufzusinden, wie selbst an zween anderen, das eine in via superha unweit s. Franz, an einem Privothause; das andere in einer engen Sasse der oberen Stadt. Indes ist es bedenklich, hierin möglichen späteren Entdeckungen vorzugreisen, weshalb ich jene Vermuthungen jederzeit nur mit Zurückhaltung ausgessprochen habe.

Andere Schriftsteller haben mit jener umbegreislichen Reckheit, welche den Bearbeitungen neuerer Aunstgeschichten anzuhängen pflegt, von diesem dis jest umbekannten, vielleicht selbst umbedeutenden Meister, gleich wie von einem alten Bekannten geredet, und Werke ohne alle urkundliche Gründe als die seinigen bezeichnet, wolche nach ihrem Zeitcharakter weder dem Andrea, noch überhaupt einem Naler angehören können, welcher schon 1484. ein ansässiger Meister war.

Wenn es dem Basari zu verzeihen ist, daß er mit jener ihm eigenthümlichen Richtbeachtung der Zeitfolge erzählt; daß Andrea Luigi von Asist der beste Schüler des Perugino gewessen, welcher in seiner ersten Jugend mit Raphael geswetteisert und seinem Reister (etwa fünfundzwanzig Jahre früher) bey dessen Arbeiten in der sixtinischen Kappelle geholsen habe, und (wiederum 25. Jahr später) bey desnen im Cambio zu Perugia, und doch wiederum so viel früsher erblindet sen; so hätten doch so grobe Unvereinbarkeiten späteren Forschern die Augen öffnen und ihnen zeigen sollen,

daß jene, dem Basari erst spåt, nach seiner ersten Ausgele zugeflossene Runde nur bochst unbestimmt und verworren we. Vornehmlich hatten sie bavon abstehn muffen, diesem Rela, deffen Werke selbst der bereitwillige Basari mit Stillschweige übergeht, willführlich Arbeiten unterzuschieben, welche er ficht nie berührt hat. Es mag eine Schwäche senn, boch fann in nie ohne inneren Verdruß die Stelle ansehn, wo Langi, den kein einziges sicheres Werk bes Ingegno bekannt war, u seiner bequemen Manier erzählt: "man darf ihn als den to sten bezeichnen, welcher in jener Schule die Manier vermit pert und das Colorit verlieblicht hat, wie einige (?) sei ner Werke barlegen, besonders die Sibyllen und Prophets welche er zu Asist a fresco gemalt; wenn sie (setzt er himp) von seiner Sand sind, wie man glaubt." Diese Sibylle sind mit der übrigen Rappelle von einem Zeitgenossen des Vasari, dem Adone Doni gemalt, welcher noch um 1580. in Geschmacke der späteren Nachfolger des Buonaruota arbeitete. Contract und Zahlungen sind noch vorhanden; so daß ich nicht begreife, wie man selbst in Asist noch immer an jena unbegründeten und widerstrebenden Meinung haften fonne. -Fiorillo endlich hat, die Verwirrung zu vollenden, diese Sie byllen mit jenen älteren im Cambio zu Perugia verwechselt und dieses lette nach Assi verlegt, wo keine solche Anstalt vorhanden ist.

Nach dieser unverhältnismäßig langen, doch unumganglichen Abschweifung, wenden wir uns zum Pinturischio zurüch welcher, eben weil sein Leben, seine Wirksamkeit, wie beren Richtung umständlich bekannt sind, uns weniger aufhalten wird.

Dieser Künstler ist seit Vasari nicht selten mit Ungerecht tigkeit behandelt worden, was darin seinen Grund zu haben scheint, das man die Leistungen seines früheren und frischeren Lebens nicht genug von den späteren unterschieden hat, in denen leere Fertigkeit und einseitiges Absehn auf Gewinn vorwaltet; in welchen vielleicht eben das Schlechtere von handwerksmäßigen Gehülfen beschafft senn mag. Seine früheften Arbeiten find mir unbekannt; hingegen sah ich ein Werk seis ner mittleren Jahre, das Gemälde, welches zu Perugia im Jahre 1819. noch den Hauptaltar der Kirche s. Anna schmückte, seitdem aber in die Sammlung der Akademie gelangt ift. Diese Tafel enthält nach Art des Miccold di Fuligno, nachst dem Sauptbilde, der Madonna auf dem Throne, zu den Seiten f. Augustin und hieronymus, eine in zwen Bilder vertheilte Verfündigung, in dem Giebel ein Ecce homo, in den Postamenten der abtheilenden Pilaster vier kleine köstliche Halbsiguren, und ward dem Pinturicchio im Jahre 1495. den 14. Februar mit umständlicher Angabe der oben verzeichneten Theile verdungen. Bis auf die Altarstaffel, deren Heilige ebenfalls aufgegeben worden, enthielt das Bild, als ich daffelbe untersuchte, alle in jener Berstif. tungsurfunde vorausbestimmte Abtheilungen.

In keinem Bilde der umbrischen Schulen, nicht einmal in den besten und frischesten Arbeiten des Pietro, sand ich das eigenthümlich tiese und reine Sesühl des Niccold so glücklich mit besserer Formenkenntniß und schönerer Manier verschmolzen, als in den einzelnen Stücken dieser mehrsältig zusammengesetzten Tasel. Der Kops der Madonna ist ungesachtet der Ausmalung einer späteren Hand noch immer schön, das Christuskind lieblich; die Hu. zu den Seiten lobenswerth, die Landschaft im Hintergrunde tresslich. In der Verkündisgung übertrisst die Madonna sowohl den Engel, als ihr

Ebenbild im Mittelstücke; ber Kunstler läßt sie von einen geheimen Schauer überraschen, welcher meisterlich ausgedrück ist. Die Engel in der Pietà des Sipsels sind so ausdruck voll, daß sie unwillführlich an jene gegenwärtig verlorens des Niccold erinnern, deren schmerzlichen Ausdruck Basais sür unübertresslich hielt. Die Ausstührung ist beendigt, das ohne Härte und Trockenheit; der Hauptton, dem die Jär mochte nachgeholsen haben, sällt in das Bräunliche \*).

Um so weit zu kommen, mußte Bernardino schon cin langere Zeit gearbeitet haben, ob in Gesellschaft bes Perngins oder für eigene Rechnung, ist nicht wohl zu entscheiden, f lange das erste bloß auf einer Angabe des Vasari beruht für das andere aber keine Benspiele bekannt find. Bielleicht arbeitete er in seiner Jugend für die kleineren Ortschaften bis Landes, wo noch so Vieles zu entdecken ist; vielleicht traf seine stüheren Arbeiten eben jenes Mißgeschick, welches bie Leistungen des Fiorenzo bis auf wenige Proben seines Talen tes vernichtet hat. Gewiß kenne ich unter den zahlreichen Werken des Pineuricchio nur ein Einziges, seiner duferen Verschiedenheit ungeachtet, dem Werthe jenes Bildes ber Mo demie zu Perugia sich annaherndes: die Mauergemalde ba Rappelte des Hl. Bernhardin in der Kirche ara coeli p Rom, am kapitolinischen Hügel. Bielleicht trifft biese Arbeit der Vorwurf einer ungleichen, bald überfüllten, bald zu lufti gen Austheilung des Raumes. Die Charakterköpfe sind in

<sup>\*)</sup> Die Urkunde der Bestellung dieses Bildes sindet sich ker Mariotti, Lettere Perug. Lett. IX. p. 220. s. Anm. 1. — Dieser redliche Forscher, vereinigt in diesem Briese viele umständliche und urkundliche Nachrichten über das Leben, die Leistungen, die Begünstigungen des Pinturischio, welche der Beachtung werth sind.

best voll Leben, die jugendlichen anziehend, durch eben jenen sehnsuchtsvoll-schwärmerischen Ausbruck, welcher die umbrischen Gemälde dieser Zeit von denen anderer Schulen unterscheidet. Aber auch die Halbkuppel der Rirche sta Croce in Serusa-lemme zu Rom, welche der Abbate Titi dem Pinturischio bepselegt hat, dürste zu dessen strüheren Arbeiten gehören, vielmehr zu seinen früheren Unternehmungen, denn, wie es scheint, reichte ihm ein derberes Talent, vielleicht Luca Signorelli, bey dieser Arbeit die Hand.

Dieser trefsliche Künstler, bessen Arbeiten allgemein bestannt \*) und geschätzt sind, welcher daher keiner umständlichen Beleuchtung zu bedürsen scheint, erward höchst wahrscheinlich in dem, seiner Vaterstadt Cortona benachbarten Perugia die nothigste Anweisung. In seiner Behandlung der Maleren a tempera, wie vornehmlich in seiner Formengebung, blieb er langezeit den Peruginern, besonders dem Fiorenzo di Lorenzo, so ähnlich, daß ich nicht bezweiste, daß er dem letzten seine Iugendbildung verdanke. Um so näher liegt die Vermuthung, daß er in sta Croce zu Nom dem Pinturicchio geholsen habe.

Zur mittleren Lebensstufe dieses Kunstlers gehören denn auch bessen Arbeiten in einigen Kappellen der Kirche sta Mas

<sup>\*)</sup> Seine Mauergemalbe im Dome ju Orviete, burch bas Aupferwerk des Dolla Vallo. Geine trefflichen Arbeiten im Alofter Monte Ulivers maggiore werde ich späterhin berühren. Viele seisner Staffelepgemalbe vereinigt das Shor des Domes zu Cortona, einige andere eine ihm gegenüberliegende Brüderschaft. Schöner, als diese, meist spätesten Arbeiten des Kanstlers, sind einige Gesmälbe der Sacristen zu Volterra; schäpenswerth einige andere in der Gallerie der Uffizi zu Florenz, besonders die schönen Seitensstell mit stehenden Heiligen in der ehmals sollp'schen, gegenwärztig Kon. preußischen Sammlung zu Berlin.

ria del Popolo zu Rom; hingegen gehen die Verzierungen in Sala Borgia den Malerepen der Libreria des sienesischen De mes unmittelbar voran. In beiden zeigte sich Bernardino-all ein gewandter Unternehmer verdungener Arbeiten, welcher all Umstände, z. B. die größere Erfindungsgabe des jungen Rephael, sür sich zu benutzen wuste \*). Indes werden wir

Auf einem hohen Throne, welcher in leichten Bergierungen von angenehmer Zeichnung endigt und oben, gleich jenem ber Reidonna von Pescia im Palast Pitti zu Florenz, durch einen Balde, chin gedeckt ist, sitzt in der Mitte des Bildes die Jungfrau mit dem Kinde. Neben dem Baldachin schweben zwep ausnehmend schöne, ins Raphaelische gehende Engel. In der Höhe Eheruk köpse. Unten am Boden stehen zu beiden Seiten des Thrones et was rückwärts s. Franz und Anton von Padua, vor diesen s. Ish. Baptista und Hieronymus. Im Grunde eine Landschaft von tref. Lichen Linien.

Leider ist dieses herrliche Gemalde sehr verwaschen, einelne Köpfe, besonders s. Franz, bis zur Untermalung. Doch erleichtern diese Beschädigungen den Blick in die Manier der Aussührung, welche an den meisten Stellen an jene Mittelstuse erinnert, auf welcher Raphael unmittelbar vor seiner Berufung nach Rom einige Jahre verweilt zu seyn scheint. Ich bezeichne hier die Zeit, als er die Lunette im Kloster s. Severo zu Perugia begann (1505)

<sup>#)</sup> Eine dieser aussührlichen Zeichnungen Raphaels besindt sich, obwohl etwas nachgebessert, zu Perugia im Hause Baldeschi, eine zwente zu Florenz in der Gallerie der Uffizz, disegni, cartella di Rasaello. Beide sind unendlich schner und geistvoller, als die nach ihnen ins Große ausgeführten, doch in den landschaftlichen Bepwerken, Bildnissen und Anderem abgeänderten Wandgemälde.
— Allein an einer anderen nicht beachteten Stelle, dürste Pinkerichio nicht allein der Ersindungsgabe, auch der Hand und des Pinkerichio nicht allein der Ersindungsgabe, auch der Hand und des Pinserichio des jungen Raphael sich bedient haben; ich bezeichne die Kafel des Hanptaltares der Kirche se Girolamo zu Perugia, welche dort, ich entsinne mich nicht, ob nach urkundlichen Gründen sie eine Arbeit des Pinturicchio gilt.

weber, mit Einigen, bas schone Talent bes Pinturicchio nach solchen Lohnarbeiten abmessen und verdammen, noch, mit Anderen, solche fabrikartig beschaffte Verzierungen für Geist und Gemuth s volle Dinge erklaren wollen. Denn, was Pinturics chio als Kunstler bestrebt und vermocht, liegt nur in seinen frischeren Werken zu Tage; aus jenen späteren aber erhellet nur etwa so viel, daß auch das schönste Talent dem Erwerbs. und Panbelsgeifte unterliegen konne, welcher übrigens, als untergeordnetes Element der burgerlichen und häuslichen Begrundung des Runftlerlebens freylich gang unentbehrlich ist. — Daß Pinturicchio in dieser Richtung unwiderbringlich unterges gangen war, bewährt eine feiner spätesten Arbeiten, das Altargemalde in einer Rappelle der Kirche s. Andrea zu Spello, eis nem Landstädtchen an ber Straße von Fuligno nach Spoleti, auf welchem der Maler einen Brief d. d. XXIIII. April. MCCCCC. VIII., angebracht, ich denke zur Bezeichnung des Jahres, in welchem er diese Arbeit beendigte. Im Dome deffelben Städtchens malte er eine Rappelle in welcher sein Bildniß und darunter in besonderen Abtheilungen: Bernardinus Pictoricius Perusinus; Mo CCCCC o Io. Langi halt diese Wandgemalde, welche Pinelli in Umriffen ausgegeben

das große, ebenfalls unbeendigte Semalbe für Pescia und Anderes, so weniger zur hand liegt. Er frebte damals über die Abhangigsteit von einzelnen Modellen hinauszukommen, ohne jene seste Bezgründung zu bestigen, welche er bald darauf erreichte; und gewiß grenzen die bezeichneten Semalbe hie und da an das Leichtsertige und Manierte. In dieser Spoche durfte er, wenn das eben beschriebene Semalde wirklich dem Pinturicchio verdungen worden, diesem die Arbeit in Rückverdingung gemacht haben. — Ein Blick auf den von Lazur entblößten Kopf des Hl. Hieronymus, dürste Kennern meine Vermuthung mehr, als wahrscheinlich machen.

hat, für die besten Arbeiten unseres Malers. Sewiß sind nicht eben die schlechtesten. Ein lachender, bäurisch derber sin der Geburt des Heilands, das Vildnis des Künstlers, wie einiges Andere aus der Gegenwart gegriffene, ist wist trefflich. Uebrigens verräth sich schon hier, obwohl noch ist in dem Nase, als in jenem Altargemälde der Ninorien s. Andrea, fortschreitende Abnahme des Antheils an der Isseiner Aufgaben; Unvermögen, die Umrisse der großsehalten Figuren ganz auszufüllen.

Ich übergehe hier den Piero della Francesca, den Einst unter die Lehrer des Perugino versetzen, obwohl Keiner de italienischen Geschichtschreiber und Topographen recht eigentich anzugeden weiß, welche Richtung dieser Künstler versolgt, it welcher Ranier er gemalt habe \*); um zu dem Künstler prückzukehren, dessen Ableitung so viele Abschweisungen und Vorbereitungen unumgänglich machte.

Pietro di Christofano, nach seinem Geburtsorte, Castelle della Pieve, späterhin von Perugia genannt, wo er gegen bel Jahr 1500 sich niedergelassen, den man daher gemeinhin ben Pietro

Pasari ertheilt ihm jene noch immer vorhandenen Rale repen an den Banden der Chorkappelle in s. Francesco zu Arelle, worin ich ihm nicht zu folgen wage, da anderweitige Zeugnist noch ersehnt werden. Diese Semalde sind mit Fertigkeit gemali, doch sehr maniert. Der schwächliche Beist, welcher darin sich and spricht, kann weder auf den Perugino, noch überhaupt auf die der malige Lunstentwickelung eingewirft haben. Im Lunstandel sah verschiedentlich unbedeutende, meist sienesssche Bilder, welche speculirende Unternehmer, die Neigung zum Seltenen benufend, willkührlich zu Arbeiten des Piero della Francesca gestempelt hatten.

Prietro Perysino neunt, erlangte und bewährte seinen Ruhm Hamptsächlich durch seine Einwirkung auf die Entwickelung des Meckenlosessen Malers neuerer Zeiten, des Naphael von Ursdino. Hingegen ist sein persönliches Verdienst selten zu Gesundge gewürdigt worden, was er durch eine Fluth mittelmäßis wer und schlechter Werke unläugdar vielfach verschuldet hat. Um zu würdigen, was er als Künstler geleistet, muß man die Sewerbsarbeiten, welche er in späteren Jahren mit Hülfe zahlsloser, theils sehr mittelmäßiger Gesellen beschaffte, von den künstlerischen Hervordringungen seiner früheren und mittleren Jahre unterscheiden, welche in gewisser Beziehung zu den schönsten und besten Leistungen ihrer Zeit gehören.

Die frühesten Umstände seines Lebens und Proben seines Talentes find nicht mit gemigender Sicherheit anzugeben. Wasari läßt ihn, von einem ungenannten peruginischen Meister nothburftig unterrichtet, nach Florenz gehn und dem Andrea del Berocchio fich anschließen. Unstreitig verdankte er seinen naheren Vorgangern, Fiorenzo und Niccold Alunno, einen wichtigen Theil seiner Bildung. Ob er num auch benm Verocchio als Schiler, ober Geselle eingetreten, ist bis babin umerwiefen, wird sogar aus bem Grunde bestritten, daß er nirgend, wie Lorenzo di Credi, oder Lionardo, an die Manieren und Absichten des Verocchio erinnere. Doch eben weil Vafari hier keinen Vermuthungen zu folgen scheint und etwas an sich selbst gang Unwahrscheinliches behauptet, burfte er hier irgend einer unbestimmten Runftlerfage gefolgt fenn. Ueberhaupt vermischt Vasari die Begriffe Geselle, Schuler, sich hingebenber Freund eines alteren Kunftlers; und vornehmlich in den letzten Beziehungen mochte Perugino, der sicher als fahrender Geselle frühe nach Florenz gefommen war, dem Verocchio sich hat, sür die besten Arbeiten unseres Malers. Gewiß sind sie nicht eben die schlechtesten. Ein lachender, bäurisch derber Hirt in der Geburt des Heilands, das Bildnis des Künstlers, so wie einiges Andere aus der Gegenwart gegrissene, ist wirklichtresslich. Uebrigens verräth sich schon hier, obwohl noch nicht in dem Mase, als in jenem Altargemälde der Minoriten zu s. Andrea, fortscheeitende Abnahme des Antheils an der Idee seiner Ausgaben; Unvermögen, die Umrisse der großgehaltenen Figuren ganz auszufüllen.

Ich übergehe hier ben Piero della Francesca, ben Einige unter die Lehrer des Perugino versetzen, obwohl Reiner det italienischen Geschichtschreiber und Topographen recht eigentlich anzugeben weiß, welche Richtung dieser Künstler verfolgt, in welcher Manier er gemalt habe \*); um zu dem Künstler zurückzukehren, bessen Ableitung so viele Abschweisungen und Vorbereitungen unumgänglich machte.

Pietro di Christofano, nach seinem Geburtsorte, Castello bella Pieve, späterhin von Perugia genannt, wo er gegen das Jahr 1500 sich niedergelassen, den man daher gemeinhin den Pietro

<sup>&</sup>quot;) Bafari ertheilt ihm jene noch immer vorhandenen Malerepen an den Banden der Chorkappelle in s. Francesco zu Arezzo, worin ich ihm nicht zu folgen wage, da anderweitige Zeugniffe noch ersehnt werden. Diese Semalde sind mit Fertigkeit gemalt, doch sehr maniert. Der schwächliche Geist, welcher darin sich ausfpricht, kann weder auf den Peruginv, noch überhaupt auf die das malige Aunstentwickelung eingewirkt haben. Im Aunsthandel sah ich verschiedentlich unbedeutende, meist sienesische Bilder, welche speculirende Unternehmer, die Neigung zum Seltenen benutzend, willkührlich zu Arbeiten des Piero della Francesca gestempelt hatten.

Pietro Perygino nennt, erlangte und bewährte seinen Ruhm hauptsächlich durch seine Einwirkung auf die Entwickelung des sleckenlosessen Malers neuerer Zeiten, des Naphael von Urbino. Hingegen ist sein personliches Verdienst selten zu Gesnige gewürdigt worden, was er durch eine Fluth mittelmäßisger und schlechter Werke unläugdar vielsach verschuldet hat. Um zu würdigen, was er als Künstler geleistet, muß man die Gewerdsarbeiten, welche er in späteren Jahren mit Hülse zahlsloser, theils sehr mittelmäßiger Gesellen beschaffte, von den känstlerischen Hervordringungen seiner früheren und mittleren Jahre unterscheiden, welche in gewisser Beziehung zu den schönsten und besten Leistungen ihrer Zeit gehören.

Die frühesten Umstände seines Lebens und Proben seines Talentes find nicht mit genügender Sicherheit anzugeben. Basari läßt ihn, von einem ungenannten peruginischen Meister nothdurftig unterrichtet, nach Florenz gehn und dem Andrea del Verocchio sich anschließen. Unstreitig verdankte er seinen näs heren Vorgangern, Siorenzo und Niccolò Alunno, einen wichtigen Theil seiner Bildung. Ob er nun auch benm Berocchio als Schuler, ober Geselle eingetreten, ist bis babin unerwiesen, wird sogar aus bem Grunde bestritten, daß er nirgend, wie Lorenzo di Eredi, oder Lionardo, an die Manieren und Absichten des Verocchio erinnere. Doch eben weil Vasari hier keinen Vermuthungen zu folgen scheint und etwas an sich selbst ganz Unwahrscheinliches behauptet, burfte er hier irgend einer unbestimmten Runftlersage gefolgt seine. Ueberhaupt vermischt Vasari die Begriffe Geselle, Schuler, sich hingebenber Freund eines alteren Kunftlers; und vornehmlich in den letzten Beziehungen mochte Perugino, der sicher als fahrender Geselle frühe nach Florenz gekommen war, dem Verocchio sich hat, für die besten Arbeiten unseres Malers. Gewiß sind sie nicht eben die schlechtesten. Ein lachender, bäurisch derber Hirt in der Geburt des Heilands, das Bildniß des Künstlers, so wie einiges Andere aus der Gegenwart gegriffene, ist wirklich trefflich. Uebrigens verrath sich schon hier, obwohl noch nicht in dem Masse, als in jenem Altargemälde der Minoriten zu s. Andrea, fortschreitende Abnahme des Antheils an der Idee seiner Ausgaben; Unvermögen, die Umrisse det großgehaltenen Figuren ganz auszusüllen.

Ich übergehe hier ben Piero della Francesca, den Einige unter die Lehrer des Perugino versetzen, obwohl Reiner det italienischen Geschichtschreiber und Topographen recht eigentlich anzugeden weiß, welche Richtung dieser Künstler verfolgt, in welcher Manier er gemalt habe \*); um zu dem Künstler zw rückzukehren, bessen Ableitung so viele Abschweisungen und Vorbereitungen unumgänglich machte.

Pietro di Christofano, nach seinem Geburtsorte, Castello della Pieve, späterhin von Perugia genannt, wo er gegen das Jahr 1500 sich niedergelassen, den man daher gemeinhin den Pietro

<sup>&</sup>quot;) Basari ertheilt ihm sene noch immer vorhandenen Malerepen an den Wänden der Chorkappelle in s. Francesco zu Arezzo, worin ich ihm nicht zu folgen wage, da anderweitige Zeugniffe noch ersehnt werden. Diese Gemälde sind mit Fertigkeit gemalt, doch sehr maniert. Der schwächliche Geist, welcher darin sich aussspricht, kann weder auf den Perugino, noch überhaupt auf die das malige Lunstentwickelung eingewirkt haben. Im Lunsthandel sah ich verschiedentlich unbedeutende, meist sienesische Bilder, welche speculirende Unternehmer, die Reigung zum Seltenen benutzend, wilkührlich zu Arbeiten des Piero della Francesea gestempelt hatten.

Pietro Perygino nennt, erlangte und bewährte seinen Anhm hauptsächlich durch seine Einwirkung auf die Entwickelung des sleckenlosesten Malers neuerer Zeiten, des Naphael von Urbino. Hingegen ist sein personliches Verdienst selten zu Gesnige gewürdigt worden, was er durch eine Fluth mittelmäßisger und schlechter Werke unläugdar vielsach verschuldet hat. Um zu würdigen, was er als Künstler geleistet, muß man die Gewerdsarbeiten, welche er in späteren Jahren mit Hülse zahlsloser, theils sehr mittelmäßiger Gesellen beschaffte, von den künstlerischen Hervordringungen seiner früheren und mittleren Jahre unterscheiden, welche in gewisser Beziehung zu den schönsten und besten Leistungen ihrer Zeit gehören.

Die frühesten Umftande seines Lebens und Proben feines Talentes find nicht mit gemigender Sicherheit anzugeben. Bafari läßt ihn, von einem ungenannten peruginischen Meister nothburftig unterrichtet, nach Florenz gehn und dem Andrea del Verocchio fich anschließen. Unstreitig verdankte er seinen naheren Vorgangern, Siorenzo und Niccold Alunno, einen wichtigen Theil seiner Bildung. Ob er num auch benm Berocchio als Schiller, ober Geselle eingetreten, ist bis babin unerwiefen, wird sogar aus bem Grunde bestritten, daß er nirgend, wie Lorenzo di Erebi, oder Lionardo, an die Manieren und Absichten des Verocchio erinnere. Doch eben weil Vasari hier keinen Vermuthungen zu folgen scheint und etwas an sich selbst gang Unwahrscheinliches behauptet, burfte er hier irgend einer unbestimmten Kunstlerfage gefolgt seine. Ueberhaupt vermischt Vasari die Begriffe Geselle, Schuler, sich hingebenber Freund eines alteren Kunftlers; und vornehmlich in den letzten Beziehungen mochte Perugino, der sicher als fahrender Geselle frühe nach Florenz gekommen war, dem Verocchio sich hat, sür die besten Arbeiten unseres Malers. Gewiß sind sie nicht eben die schlechtesten. Ein lachender, bäurisch derber Pirt in der Geburt des Heilands, das Bildnis des Künstlers, so wie einiges Andere aus der Gegenwart gegrissene, ist wirklich tresslich. Uebrigens verrath sich schon hier, obwohl noch nicht in dem Mase, als in jenem Altargemälde der Minoriten zu s. Andrea, fortschreitende Abnahme des Antheils an der Idee seiner Ausgaben; Unvermögen, die Umrisse der großgehaltenen Figuren ganz auszufüllen.

Ich übergehe hier ben Piero bella Francesca, ben Einige unter die Lehrer des Perugino versetzen, obwohl Reiner der italienischen Geschichtschreiber und Topographen recht eigentlich anzugeben weiß, welche Richtung dieser Künstler versolgt, in welcher Manier er gemalt habe \*); um zu dem Künstler zurückzukehren, bessen Ableitung so viele Abschweisungen und Vorbereitungen unumgänglich machte.

Pietro di Christofano, nach seinem Geburtsorte, Castello bella Pieve, späterhin von Perugia genannt, wo er gegen das Jahr 1500 sich niedetgelassen, den man daher gemeinhin den Pietro

<sup>&</sup>quot;) Basari ertheilt ihm jene noch immer vorhandenen Malerepen an den Wänden der Chorkappelle in s. Francesco zu Arezzo, worin ich ihm nicht zu folgen wage, da anderweitige Zeugnisse noch ersehnt werden. Diese Gemälde sind mit Fertigkeit gemalt, doch sehr maniert. Der schwächliche Geist, welcher darin sich aussspricht, kann weder auf den Perugino, noch überhaupt auf die das malige Aunstentwickelung eingewirkt haben. Im Aunsthandel sah ich verschiedentlich unbedeutende, meist sienesische Bilder, welche speculirende Unternehmer, die Neigung zum Seltenen benutend, willsührlich zu Arbeiten des Piero della Francesea gestempelt hatten.

Pietro Perygino nennt, erlangte und bewährte seinen Anhm hauptsächlich durch seine Einwirkung auf die Entwickelung des sleckenlosesten Malers neuerer Zeiten, des Naphael von Ursbino. Hingegen ist sein personliches Verdienst selten zu Ges mage gewürdigt worden, was er durch eine Fluth mittelmäßisger und schlechter Werke unläugdar vielsach verschuldet hat. Um zu würdigen, was er als Künstler geleistet, muß man die Gewerbsarbeiten, welche er in späteren Jahren mit Hülfe zahlsloser, theils sehr mittelmäßiger Gesellen beschaffte, von den känstlerischen Hervordringungen seiner früheren und mittleren Jahre unterscheiden, welche in gewisser Beziehung zu den schönsten und besten Leistungen ihrer Zeit gehören.

Die frühesten Umstände seines Lebens und Proben seines Talentes find nicht mit genügender Sicherheit anzugeben. Vasari läßt ihn, von einem ungenannten peruginischen Meister nothburftig unterrichtet, nach Florenz gehn und dem Andrea del Verocchio fich anschließen. Unstreitig verdankte er seinen naheren Vorgangern, Siorenzo und Niccold Alunno, einen wichtigen Theil seiner Bildung. Ob er nun auch benm Berocchio als Schiller, ober Geselle eingetreten, ift bis babin unerwiefen, wird fogar aus bem Grunde bestritten, bag er nirgend, wie Lorenzo di Eredi, oder Lionardo, an die Manieren und Absichten des Verocchio erinnere. Doch eben weil Vafari hier keinen Vermuthungen zu folgen scheint und etwas an sich selbst gang Unwahrscheinliches behauptet, burfte er hier irgend einer unbestimmten Kunstlersage gefolgt seine. Ueberhaupt vermischt Vasari die Begriffe Geselle, Schüler, sich hingebenber Freund eines älteren Künstlers; und vornehmlich in den letzten Beziehungen mochte Perugino, der sicher als fahrender Geselle frühe nach Florenz gekommen war, dem Verocchio sich angenähert haben. Dieser sorschende, tiefer, als seine meissten Zeitgenossen, in die wissenschaftlichen Grundlagen der Kunsk eindringende Meister, eignete sich offenbar sowohl zum Rathsgeber, als zum Lehrer; er hatte das mößige Talent des Lorenzo di Eredi so weit, als möglich, ausgebildet, und den Genius des Lionardo da Binci so gläcklich geseitet, als wir wissen.

Zu Florenz sah ich, sowohl ben ben Nonnen zu s. Jacopo di Ripoli, als auch im Runsthandel, g. B. ben Dru. J. Metger, kleine, wie zur hänklichen Andacht eingerichtete Bilber, Madonnen auf einem Throne mit verschiedenen Deiligen umber, auch Halbbilder der Madonna, welche in einer beltfärbigen, aber festen Manier a tempera gemalt und, obwohl von etwas älterem Ansehn, doch unserem Perugino sonabe verwandt find, daß wir folche entweder für seine Worbilder ober für seine Jugendarbeiten erklären muffen. bem ich lange vergebens dem Meister biefer einsam stehenden kleinen Gemalde nachgespurt, habe ich mich endlich für das Lette entschieden, was denn allerdings auch an sich selbst das wahrscheinlichste ist, ba Pietro, wie ich oben gezeigt habe, seine Richtung, also auch eine gewisse technische Bildung aus der Heimath nach Florenz mitgebracht hatte, deren außeres Ansehn, wie es in jenen kleinen Bildern eintritt, nicht florentinisch, sondern nur umbrisch senn konnte. Da nun Perugino im Jahre 1475. bereits in florentinischer Manier malte und damals sicher schon Meister war \*), oder auf eigene Rech-

<sup>\*)</sup> Annali Xvirali di Perugia, ad a. 1475. p. 83. a. t. Die XXI. dicti mensis Julii — Mandamus vobis Gabrieli etc. — detis et solvetis Magro Petro . . . de Castro Plebis pictori libr. quinque denariorum per nos Eidem magistro Petro largit. pro expensis faciendis

nung arbeitete, so werden jene kleinen Bilder um das Jahr 1470. oder stüher entstanden senn. Schwieriger indeß ist die Bestimmung der Jolge in den Arbeiten unseres Meisters von diesem J. 1475. bis zum J. 1495., der Zeit seiner besten Leistungen.

Wahrend der oben begrenzten zwanzig Jahre seines besten und frischesten Lebens befolgte Pietro, wenn auch dasselbe Wolsten, doch nicht so durchhin dieselbe Manier. In einem Theile seiner damals beendigten Werte ließ er das Studium vorwalsten; in einem anderen, wie man sagt, die Idee; es fragt sich nun, ob unter den Nalerchen dieser Spoche des Künstlers dies jenigen, in denen das Studium vorwaltet, die alteren, oder die neueren sind.

Paris dahin zurückgekehrt und gegenwärtig in einer wüsten Rappelle des Rlosters sta Maria nuoda aufgestellt ist, für eines der älteren Werke des Pietro. Dieses Vild hat keine andere Beglaubigung, als das Vildnis des Künstlers selbst zur Linken unter dem Sefolge der Könige, weshald Solche, welche den Perugino eben nur nach seinen späteren Arbeiten aufgefast haben, hier keine Spur seiner Hand erkennen wolsten. Doch ist es ausgemacht, das Perugino in seinen frühesren Inhen und während seines langen und wiederholten Aufenthaltes zu Florenz, dem damaligen Size des Naturalissmus, sich abwechselnd, oder auch in einem bestimmten Absschnitte dieser Epoche der Nachahmung des sinnlich Vorliegens

ex causis certarum picturarum in nostro palatio in sala magnia superiori construendarum et depitendarum per dictum magrin Petrum etc. — ex palatio nostro die XXI. Julii 1475.

den unbedingt hingegeben hat. Wenn daher dieses Bilb, it welchem, ungeachtet der größeren Strenge in der Begründung und Ausbildung des Einzelnen, das Absehn und die Richtung des Perugino vollig zu Tage liegt, sehr wohl seine Athrit senn kann und sicher nicht, wie Einige wahrnehmen wollen florentinisch ist: so wird und bas Bildniß des Malers dienen können, die Zeit, da er sich dem sinnlich Worliegenden so mit schloffen hingegeben, naber zu bestimmen. Dieses Bildnif if nun allerdings viel jugendlicher, als jenes andere im Cambis welches einen wohlbeleibten Mann von etwa funfzig Jahrn darstellt; doch nicht so schlank und frisch, daß man ihm mit schon die Reife des Mannes ansähe. Ward nun Perugin im Jahre 1446. geboren, wie man behauptet; so durfte bit ses Bild um 1475. gemalt seyn, im welchem Jahre ber Künst ler schon in mannlichem Alter und, wie wir oben gesehn, it Perugia anwesend war, wo er von den hochsten Staatsbebir den ehrenvoll beschäftigt ward.

Hierin bestärft mich die Uebereinstimmung dieses Wertes mit den Mauergemälden des Perugino in jener Kappelle des Vaticanischen Palastes, welche Sixtus um das Jahr 1480. erbauen und ausmalen lassen. Ein Theil derselben, die Immelsahrt der Madonna, die Seburt und Verklärung Christsind nicht mehr vorhanden, da man sie, dem jungsten Gerichte des Buonarota Raum zu geben, unter Paul III. abzei worfen hat. Hingegen haben andere sich erhalten, deren einnes, zur Linken des jüngsten Gerichtes, welches Ereignisse der Kindheit des Moses darstellt, in seiner Aussührung, wie in den Charakteren, lebhaft an jenes Bild im Kloster sta Marianuova zu Perugia erinnert. Auch in dem gegenüberstehenden, der Tause Christi, gemahnen die zahlreichen Bildnißsiguren an

das Gefolge der Könige in mehrgedachtem Altarbilde, indem sie uns zugleich auf die Zeit hinführen, in welcher Perugino der Beobachtung und Nachbildung natürlicher Erscheinungen sich freudig hingegeben. Hingegen verräth sein besterhaltenes Gemälde dieser Rappelle, die Verleihung der Himmelsschlüssel, daß er schon während dieser Arbeit seinen Standpunct verändert habe und, den lässigerem Naturstudium, zu einer strengeren Auffassung der Idee seiner Runstausgaben, doch leider auch zu einer gewissen Hingebung in zunehmende Fertigkeit übergegangen sen; wenn dieser Vorwurf nicht vielmehr den Bartolommen della Satta trifft, einen mir unbekannten Masler, welcher, wenn Basari nicht irrte, dem Perugino ben Ausssührung dieses Semäldes Hülfe geleistet hat.

Wie dem auch senn moge, so lehrt doch ein anderes, mit Mamen und Jahr bezeichnetes Gemalbe, welches gegenwartig zu Rom im Palast Albani gezeigt wird, daß Perugino schon um das Jahr 1480. also im Berlaufe jener größeren Arbeit, angefangen habe, allmählich vom Naturalismus der Florentiner abzuweichen. Das Hauptfeld bieses Bildes zeigt bas Christuskind auf dem Boden liegend, vor welchem die Mas donna und einige Engel knieen; im Grunde die Erzengel, s. Johannes Bapt. und ben Il. hieronymus. Auf den vier Pfeilern dieses Stuckes vertheilt, die Aufschrift: PETRVS PERVSIA — PINXIT — M°. CCCC. VIII. PRIMO.; lies octuagesimo primo. Dben, nach Art des Niccolò di Fuligno, ein Halbrund mit dem Kreuze, zu dessen Füßen Maria Magdalena, zu den Seiten Maria und s. Johannes der Evangelist. Wahrscheinlich waren andere Rebentheile vorhanden, welche sich verloren haben.

In diesem Bilde, welches, obwohl verwaschen, doch moch immer durch Anmuth der Stellungen, Feinheit der Gesichts bilbungen und Reinheit des Ausdruckes anzicht, bestigen wir eine schätbare Urfunde seiner Künstlergeschichte, auf welche um so mehr Gewicht zu legen, als Pietro in seinen frühern Werken baufig versäumt hat, bas Jahr ber Beendigung au zugeben. Erwägen wir, daß in diesen: Werke keine einige Bildnißfigur vorkommt, daß die Absicht, seine Aufgabe ihm Idee und dem Herkommen gemäß darzustellen darin vorherschi so werden wir annehmen mussen, daß er schon um bas Ich 1481. zu der Richtung seiner Landesgenoffen sich zurückgewes det und die Manier damaliger Florentiner aufgegeben habe. Hieraus wurden wir weiter schließen muffen, daß seine 2 fresco Malereyen in einem schon zu Vasari's Zeit abgetrs genen Kloster vor dem Thore a Pinti zu Florenz, in beneu ebenfalls viele Bildnisse vorgekommen \*), auch jene noch im mer vorhandenen dren Altartafeln berfelben Rirche, bereits be endigt waren, als Pietro nach Rom ging, um mit anderen Eine der bes Zeitgenossen die sixtinische Kappelle auszuzieren. zeichneten Altartafeln, das Rreuz von verschiedenen heiligen umgeben, ist noch im gutem Stande in der Kirche s. Giovan

<sup>\*)</sup> Vas. vita di Pietro Perug. (Ed. cit. To. 1. P. II. p. 511.)

— un Priore del medesimo convento degli Ingesuati — gli sece
fare in un muro del primo chiostro una Natività co i Magi di minuta (?) maniera, che su da lui con vaghezza e pulitezza grande a
persetto sine condotta; dove era un numero infinito di teste variate; e ritratti di naturale non pochi; sra i quali la testa
d'Andrea del Verocchio suo maestro. Nel medesimo cortile sece
un fregio sopra gl'archi delle colonne con teste quanto il vivo
delle quali era una quella del detto priore tanto viva e di buona
maniera lavorata etc. —

nino, detto la calza, am rdmissen Thore, vorhanden, dessent Gegenstand Vasari richtig angegeben, dessen kräftige und derbe Charafteristis an Luca Signorelli erinnert. Ein anderes, der Leichnam Christi, Maria, Iohannes und Maria Magdas lena, besndet sich seit einem Jahrhundert in der reichen Gesmaldesammlung des Palast Pitti zu Florenz und hat, wenn ich nicht irre, die Reise nach Paris und zurück gemacht; ist jedoch in so schlechtem Stande, daß es nicht mehr in Bestracht komnt. Das dritte besitzt gegenwärtig die storentinische Kunstschule.

Das herlichste Wert seiner Sand, ein Mauergemalbe im Rapitelsaale des Rlosters sta Maria Mabbelena de' Pazzi zu Florenz, welche, als Wasari schrieb, noch den Eisterziensern gehörte, durfte bemnach spater, als die fixtinische Rappelle gemalt senn, und ber Zeit angehören, ba Pietro die Naturform, deren Studium in in einem fraheren Abschnitte seines Lebens ganzlich hingeriffer hatte, schon hinreichend bemeisterte, um sie Die, nicht eben mit Frenheit seiner Aufgaben anzupaffen. jahlreich vorhandenen Werke Dieser Runststufe des Meisters vereinigen strenges Studium mit einer, eben damals gang uns gewöhnlichen Klarhen der Anschauung seines ideellen Gegenstandes. Wenn schon seine frühesten Arbeiten die vorherrs schende Stimmung kines Gemuthes und Richtung seines Geistes barlegen, in den nachfolgenden bas Studium vorzus walten scheint, so wird derjenige Abschnitt seines Kunstlerles bens, in welchem er zu seinen ursprünglichen Bestrebungen surudtehrend, diese mit einer Kraft und Klarheit der Darstellung hindurchführte, welche er vorangehenden Studien verdankte, nothwendig die größte unbsthönste Spoche des Kunstlers senn. Was er in dieser bestrebt, vorbereitet und geleistet,

nmste auf jeden nicht gänzlich im Handwerksmäßigen versm tenen Künstler einwirken, also auch den Lionardo auregen, wie ich oben angedeutet habe.

Jenes Wandgemalde des Rapitelsacles der Ciperiensu jett der Schmerzenkappelle der Nonnen zur PL Maria Nap dalena de' Paggi, war im Jahre 1818, als ich daselbe mit Vergunstigung des Erzbischofs besichtigte, noch immer in gw tem Stande; die Nachhülfen auf der trockenen Maser, welch besonders die Landschaft betroffen haben, sind keinesveges, wie es flüchtigen Beobachtern erscheinen könnte, von eizer fremden Sand, sondern vom Meister selbst aufgetragen. Figuren, welche die Aufgabe erheischte, sind im Gegensate p den damals zu Florenz üblichen Ueberfüllunger mit großt Sewandtheit in den sehr ausgedehnten Raum vertheilt. Eine hubsche Bogenstellung, welche mit der Architectur des Saales übereinstimmt, gewährt einen drenfachen Derchblick auf be schöne, einfach und massig gehaltene, woll zusammenhäm gende Landschaft. Innerhalb des mittlerer Bogens der Ge kreuzigte, zu bessen Küßen Maria Magbaleza, zur Nechten bie schmerzhafte Mutter, die schönste, welche mir vorgetommen; die übrigen Figuren: Johannes, s. Benedict und Bernhard; überall in Mienen, Gebehrben, Stellungen eine Rube, wie ft bem Schmerze ebler Seelen geziemt.

In diesem Gemalde zeigte Pietro, wie man in einen weiten Raume mit wenigen Figuren auskommen könne; in einem anderen, dem Sinne nach jenem verwandten Bilde dem todten Christus der Rirche sta Chiara, gegenwärtig der florentinischen Runstschule (No. 44.), wie man viele Figuren in einen engeren Raum einordnen könne, ohne denselben puberfüllen. Schon unmittelbar nach ihrer Beendigung gelt

diese Tasel, wenn wir Basari hören, mit Recht für eines sein ner besten Werte; wie viel Fleiß er daran aufgewendet, zein gen die trefslichen, aussührlichen Ratursubien in der Zeichnungssammlung der Gallerie der Ufsitz zu Florenz\*). Sie trägt die Inschrist:

# PETRVS. PERVSINVS. PINXIT. A. D. M. CCCC. LXXXXV.

fällt demnach in die Zeit der mannlichen Reife des Künstlers, in dessen Leben sie einen Wendepunct zu bezeichnen scheint, da Pietro bald darauf sich in Perugia niedergelassen und aufgeshört hat, mit Ernst und Strenge dem Vortresslichen nachzusstreben.

Wie so viele seiner Zeitgenossen ward endlich auch dieser große Rünftler vom Handwerke hingerissen. Allerdings herrscht schon in seinen früheren Arbeiten eine gewisse Gleichsormigkeit; doch ist solche dort noch keinesweges Folge einer angenommes nen Manier, vielmehr nur seiner durchhin edlen Auffassung ihm dargebotener Aufgaben, seiner durchhin reinen Semuthsstimmung. Erst in der Folge, etwa um das Jahr 1500. ergab er sich der Fertigkeit und einem zu weit getriebenen Erwerbsgeiste. Die Bilder, welche er von dieser Zeit an volls

<sup>\*)</sup> Gall. dezli Uffizj, disegni, cartella di Pietro Perugino. No. 1. 7. 8. — Diese Studien sind in schwarzer und rother Areide, mit etwas Tusche, Binnober und Deckweiß mit größtem Fleiße ausgeführt. — Die Hand, welche das Leichentuch anzieht, in grösterem Waskabe mit vielem Schühle nach dem Leben. — Daselbst, No. 5. die schwerzhafte Mutter, Studium zu jenem Wandgemalbe in ka Waria Naddalena de' Pazzi. — No. 4. Bildniß, zurückgeswarsener jugendlicher Kopf, welcher an Peters eigene Züge ersinnert.

bracht hat, sind, obwohl von größter Einformigkeit des Entswurfes, doch in der Aussührung ungleich \*), weil sie zwar nach seinen Ersindungen, doch von verschiedenen Gehülsen zer malt worden; die spätesten, wiederum von ihm selbst auszes führten von einer betrübenden Schwäche. Rurz vor seinem Ableben ergänzte er das Wandgemälde, welches Raphael in einer Kappelle des Klosters s. Severo zu Perugia degonnen und unvollendet hinterlassen hatte. Raphael malte die Slorie, deren Anordnung an die Disputa erinnett, nach einer späseie, deren Anordnung an die Disputa erinnett, nach einer späseie, deren Anordnung an die Disputa erinnett, nach einer späs

Dieses Gemalbe, in welchem allerdings bie Nachwirkung vorangegangener eruftlicher Bestrebungen noch nicht so gang fich verlaugnen konnte, burfte schon großentheils von Gehülfen ausgeführt fepn, welche, mohl in die Manier, doch nicht fo gang in ben Sinn ihres Meistere eingegangen find. Es extragt baber, obwohl ber Beit nach felbst ein Raphael darin die Sand angelegt haben konnte, boch nur muhsam die Nahe jener anderen Gemalde, ju denen noch bas Gebet am Delberge aus ber Kirche la Calza fommt. — Ein gros Ber benticher Furft, beffen Untheil an allem rein Denfchlichen fic vielfach bemahrt bat, beffen Scharfblit in Dingen der Runft ich baufig habe bewundern muffen, wollte biefer Gruppe von Gemala ben gegenüber, nicht einraumen, bag folche fammetich von berfelben Sund ausgeführt fenn konnen. — Unbeftochen burch außere Aehnlichkeiten ber Manier und bes Entwuifes, entbecte biefer herr tiefer liegende Berichtebenheiten, berem Grund ich bereits erklart habe.

<sup>\*)</sup> In der Gallerie der Af. der Kunste zu Florent hängen neben dem erwähnten Christus aus sta Chiara, einige andere Altargemälde des Perugino, No. 39. ein Kreut, zu dessen die Madonna und s. Hieronymus; ich halte dieses sür älter als jenes andere, weil es ihm zwar im Sinne gleicht, doch in der Aussührung, besonders in den Händen nachsteht. No. 42. Ein großes Altarblatt aus der Zeit und im Geschmacke der Malerenen im Wechselgerichte zu Perugia: PETRVS PERVSINVS PINXIT. A. D.
MCCCCC.

ter hinzugefügten Aufschrift, im Jahre 1505. Unter ben Ers ganzumgen seines Lehrers lieset man:

PETRVS DE CASTRO PLEBIS PERVSINVS

— SANCTOS SANCTASQVE PINXIT. A. D. M.

D. XXI.

Aehnliche Schwäche der Auffassung, gleich matte Verblassenheit zeigt das Altargemälde in der Servitenfirche zu Flosrenz, welches, nach Angabe des Vasari\*), alsobald mit Hohn aufgenommen worden. Sewis erlebte ich, daß einige davon abgenommene Flügel des Vildes eine längere Zeit hindurch für den billigen Preis von dreißig Zecchinen vergeblich ausges boten wurden.

Die bekannten Mauergemalbe im Wechselgerichte zu Perus gia fallen, da sie nach der Aufschrift am Pfeiler im Jahre 1500 begonnen, oder beendigt worden \*\*), bereits in die Epoche der Abnahme seines Strebens, des Ueberganges zu seiner späteren, ganz handwerksmäßigen Richtung. Benspiele dieser letzten geswähren jene unzähligen Tafeln und Wandgemalde, mit denen er selbst, oder seine Schülsen und Schüler die Rirchen von Perugia nd anderer Ortschaften des Bezirkes erfüllt haben. Allerdings sindes dürste den nicht durchhin schlecht, oder mittelmäßig; indes dürste den diesen späteren Leistungen das Sute, was sie enthalten, häusiger seinen besseren Schülern, dem Raphael, Spagna und Anderen angehören, als dem Reister selbst, des

<sup>\*) .</sup> vita di Pietro Perug.

<sup>\*\*)</sup> Mariotti, lett. Perug. lett. VI. p. 258. Anm. 1. erwähnt eismer Empfangsbescheinigung der Bezahlung dieser Gemalde vom J. 1507. Doch mußte man solche selbst sehn, um ihren Sinn ersmitteln zu können, und den Widerspruch auszugleichen, in welchem. sie mit der Ausschrift jener Malerepen zu stehen scheint.

sen seische und belebte Dervorbringungen sicher nicht über bil Jahr 1500 hinausgehn. Wie wenig es ihm späterhin m die Runst ein Ernst gewesen, wie handwertsmäßig er sin Geschäft betrieben, zeigt eine Tafel mit seinem Namen mid der Jahreszahl 1518. in der Gallerie Ninuccini zu Florez Die mit dem Pinsel gezeichnete Ausschrift dieses Altargemähdes ist schwerlich verfälscht, da sie augenscheinlich so alt über das Bild selbst. Andererseits ist die Manier der Aussich rung nicht peruginisch, sondern altsombardisch, woraus zu schlieben, das Pietro eben damals einen reisenden Norditaliener als Gesellen in seiner Wertstatt angestellt habe, dem es unmöglich gefallen seiner angelernten Manier zu entsagen und jeuer de Perugino in dem Maße sich anzuschmiegen, als dessen Linge und Schüler.

Demnach hatte Pietro die schönste und würdigste Stik seiner Künstlerlausbahn bereits überschritten, als Naphael sin Lehrling ward; doch mußte der Grundsaß, nach welchem di Meister in seinen besten Tagen das Vortressliche hervorze bracht hatte, in dessen Lehren nachklingen. Allerdings war Pietro, gleich so viel anderen Meistern, geneigt, den Lehr lingen seine Eigenthümlichkeit einzuprägen, deren Ausdruck mancher mittelmäßige Geselle, z. B. Tiberio d'Assis \*), sein koben lang bewahrt hat. Hingegen erriethen die fähigen, ein Spagna \*\*), und besonders Naphael, aus den Studiendie

<sup>\*)</sup> Bu Montefalco malte Tiberio fast in allen Kirchen bei Städtchens und seiner umliegenden Klöster, meist mit Bepfügung seines Namens und des Jahres. Bu Afist und Perugia an verschie denen Stellen. Er ist daran kenntlich, daß er in seinen Kopfen das Ovale des Pietro noch ungleich mehr beschnitten und ediger gehalten, als dieser in seinen besseren Tagen sich gewöhnt hatte.

<sup>\*\*)</sup> Sein Pauptbild ftehet gut erhalten in ber Kappelle bei

chern, ober aus hingeworfenen Aeußerungen des Meisters, daß eben dessen größeste und gelungenste Leistungen aus einer zwieden Begeisterung hervorgegangen waren: jener, welche vom Begriffe ausgeht, und jener anderen, unabhängigen, welche die Anschauung der Natur in ihren mannichsaltig schonen und vielbedeutenden Formen, doch nur den empfänglichen, wahrhast künstlerischen Seelen gewähret.

Sewiß war Raphael schon vor seiner ersten florentinis schen Reise in dieses Geheimnis eingeweiht; benn er zeigte in der Vermählung der Jungfrau zu Mapland, in der himmelfahrt der vaticanischen Sallerie, in dem Gefreugigten der Gallerie bes Cardinal Fesch \*), wie überall in seinen übrigen, im Schulgeschmacke bes Pietro gefertigten Gemalben bereits viel sorgliche und liebevolle Beobachtung des Lebens. Doch jenes tiefere Eingehn in die Gesetze ber Sestaltung, jenes bedachtlofe sich hingeben in den Reiz der natürlichen Erscheinungen, welches ihn nun bald jum vollendeten Meister bilben sollte, wagte er erft, nachbem er die Fesseln ber Schule gang abgeworfen und ohne Vorbehalt die Richtung damaliger Florentis ner eingeschlagen hatte. Also werden wir im Ganzen annehmen konnen, daß er ben reinen, keuschen Ginn, die Achtung für das herkommliche, die religidse Strenge in der Auffassung seiner ideellen Aufgaben, vornehmlich dem Benspiele, den Leh.

Hl. Stephanus der Unterfirche des Hl. Franz zu Afist. Madonna auf dem Throne von einigen Beiligen umgeben; am Sociel: A. D. M. CCCCC. XVI. XV. IVLII. Seine a fresco Maleren in der Celle des Hl. Franz in s. Maria degli Angeli ift gleichfalls ausgezeichnet. Minder das Bild im Nathhause zu Spoleti. Schone Gemalde dff. zu Trevi und sonft.

<sup>\*)</sup> Dieses Bild trägt bie Aufschrift: RAPHAEL VRRINAS P.

ren und Einwirkungen seines Meisters verdanke; hingegen it grundliche Durchbildung seiner Darftellung, jenem offenen, ho teren, allseitigen Natursinn, ben er im Wetteifer mit sein fiprentinischen Zeitgenoffen, wenn nicht erwarb, boch weite ausbildete. Der Gang seiner Entwickelung war im Gampa jenem gleich, den sein Behrer um etwa dreißig Jahre stihn eingeschlagen hatte. Indes hatten die Umstände sich berin dert. Als Raphael nach Florenz fam, war bereits durch Ein nardo, bald auch durch Michelangelo einem bestimmteren ans tomischen Wiffen die Bahn gebrochen, hatte man eben begod nen im Einzelnen auch das Allgemeine aufzufinden, und von Allgemeinen ausgehend, auch wiederum das Einzelne behender sicherer, grundlicher aufzufassen. Bon dem an war es put möglich geworden, inmitten der mannichfaltigsten Beobachten gen und Studien die Idee der Aufgabe, die vorwaltenix Stimmung des eigenen Gemuthes ungestört festzuhalten, firent Beachtung bes herkommlichen, tiefes Eingehn in Die Joee ba Aufgabe, Eigenthumlichkeit des Gefthles und Ginnes mit ei ner, bis dahin unbekannten Klarheit und Umständlichkeit ber Darstellung zu vereinigen. Der schönfte, der wahre Genius der neueren Kunst begann demnach seine Laufbahn unter den glucklichsten Umständen; durch seinen Meister zu strenger Im fassung seiner Aufgaben angeleitet, durch seine übrigen Zeitge nossen zu tieferem Einbringen in die Gesetze des sich Gestale tens und Erscheinens angespornt, als jenem jemals gelingen konnte, mußte er, da die Matur mit seltener Frengebigkeit bas Uebrige ihm verlieher hatte, bahinkommen, ber gesammin Maleren neuerer Zeiten als ein allgemeines Muster vorzuschwer Hätte man nur, anstatt sein nothwendig unerreichbarts Eigenthümliche nachzuahmen, vielmehr seine Bahn einschlagen

wollen, so dürfte die Geschichte der Lunstbestrebungen der letz. ten Jahrhunderte minder unerfreulich und trofflicher seyn, als nun der Kall ift. Denn gewiß gehören die Porzüge der rge phaelischen Leistungen nicht einzig der ührigens umbestreitbaren Große und Schonheit seiner Eigenthumlichkeit, vielmehr gutentheils auch bem Glucke an, welches ihn zeitig auf die einzig rechte Bahn geleitet hat. Wie wurde man sonft sich erklären konnen, daß so viele seine Zeitgenoffen, ben größter Berschies denheit des eigenthumlichen Senns und Trachtens, doch ihm so nabe gekommen sind, als Alle wissen, benen ber Werth und die Bedentung der Benennung, Cinquecentiften, gang gelaufig ift. Indeß enthalten die Leistungen dieser großen Zeit genoffensthaft die vielseitigste Entfaltung der hoheren Runstbefirebungen neuerer Zeiten, werden baber aus einem gang ane beren Standpuncte zu betrachten senn, als die Bestrebungen, welche wir so eben im Gangen übersehen haben.

Vielkeicht vermissen Einige in der Ableitung welche ich bier besthließe, eine Erwähnung des Francesco Francia und anderer, dem Alunno und Pietro nahe verwandter Künstler. Indes habe ich absichtlich vermieden, über die Grenze dessen hinauszugehn, was mir ansichtlich und umständlich bekannt ist, und überlasse Anderen auszumachen, ob diese Verwandtschaft aus Wittheilung und gegenseitiger Anregung, oder vielmehr aus allgemeineren Ursachen zu erklären sen.

Eben so wenig fand ich die Stelle, wo des Piero di Cosimo erwähnt werden konnte, dem Vasari eine eigene Les bensbeschreibung gewidmet hat. Dieser abweichende Künstler gehört der storentinischen Schule wohl nicht in dem Maße an, als gemeinhin angenommen wird. Sein Bestreben, dem Ton und Auftrag der Farbe, selbst auf Unkosten des Gegenstandes

und besonders der Form, sene rein finnliche Schönheit m 90 ben, welche die Venezianer schon seit den letzten Decennien be funszehnten Jahrhundertes, besonders in den nachsten des sie genden erstrebten, verweiset auf eine fruhe Berührung mit bi lombardischen Malern, welche historisch nicht nachzuweisen ik Welleicht hat er eine Weile dem Cosimo Rosselli als Gefelk p bient, und baher seinen zwepten Namen erhalten; ba er indf von diesem Künstler weber die Manier, noch die Richtung ab genommen, so wird er im eigentlichen Sinne schwerlich besa Schüler seyn. Die wichtigsten Werke des Piero di Cosmo bo finden sich, das eine hinter dem Hauptaltare der Francisco nerkirche zu Fiesole, mit der Ausschrift Pier di Cosimo 1481; das andere in dem Quartier des Commissares des florentini schen Findelhauses (Innocenti). Das lette, eine Madeum auf dem Throne von Heiligen und Engeln umgeben, ift buch seine größere Aussührung und bessere Erhaltung, jenes buch die Inschrift wichtig, in welcher die Auswerfung des Endow cales im Taufnamen ebenfalls auf lombarbische Gewöhnings hinzudeuten scheint.

Ich benutse den offenen Raum dieses Blattes, um, sur Jugend des Pietro Perugino zurückkehrend, eines Rundsendles der Kdn. Preuß., ehmals Solly'schen Sammlung zu er wähnen, welches mir eine der ältesten Arbeiten des gedachten Meisters zu seyn scheint, weil es, zwar ganz in der Ranier des Fiorenzo di Lorenzo, doch minder sertig gemalt ist, zugleich der Eigenthümlichkeit des Ersten ben weitem mehr entsprickt als jener des Anderen. Dieselbe Sammlung besitzt auch ein Jugendwerk Raphaels, die Jungsrau mit dem Kinde in einer herrlichen Landschaft.

## Belege

- I. Zur Kunftlergeschichte bes Lorenzo bi Bartolo Shiberti.
- 1) Archiv. dell' opera del Duomo di Firenze. scaffale IV. No. XXV. Libro: Alloghagioni delopera di sca Maria del Fiore al tempo di ser Nicolajo di . . . . di Nicholajo di Diedi. cominciato anno M. CCCCXXXVIII.
- fo. 5. Locatio casse s. Zenobii Laurentio Bartoluccii pro ipsius perfection. In Dei nomine amen anno domini 1439. — die XVIII. mensis aprilis. — —

Guiltriottus olim Zanobi de riccalbanis de Flor. provisor opere's. marie del Fiore etc. — lochavit:

Laurentio bartoli aurifici presenti et conducenti vid. ad perficiendum et perfectionem dandum capse bronzi jam prius incepte \*) pro corpore S. Zenobii hoc modo et forma vid. quod in dicta cassa sint et esse debeant in parte anteriori ipsius tres storias miraculorum domini sci Zanobii vid. — factorum per dictum sanctum. in testis erunt storias (sic) jam incept. In alia facie dicte capse ubi erit ssanctus debent apponi et esse certas licteras et ephytaphium prout condi volunt per dictum Leonardum aretinum florent. cancellarium. Etenim istis pactis. vid. Quod opera predicta teneatur et dare debeat dicto Laurentio denarios pro solvendo discipulis et factoribus, qui unacum

<sup>\*)</sup> Ueber die vorangegangenen Berhandlungen S. Richa delle chiese di Fir., Duomo., a. s. St.

dicto Laurentio . . . . . super dicta capsa et similiter sibi pro suis necessitatibus, quam capsam sic perfectam dare debeat dicte opere hinc ad proxsimum mensem Januarium prox. fut. M CCCC XXXVIIII. o (1440.).

Lionardo Bruni von Arezzo ward auch ben anderen Runftarbeiten zu Rathe gezogen; er schrieb bem Ausschuß, welcher die Anfertigung der mittleren Thure der florentinischen Tauffirche leitete: Jo considero che le 10. storie della nuova porta, che avete deliberato, che siano del vecchio testamento, vogliono avere due cose, e principalmente l'una, che siano illustri; l'altra, che siano significanti. Illustri chiamo quelle, che possono ben pascer l'occhio con varietà di disegno; significanti quelle, che abbiano importanza degna di memoria. Presupponendo queste due cose, ho eletto secondo il giudizio mio 10 istorie, quali vi mando notate in carta. Bisognerà, che colui, che le ha a disegnare, sia ben istrutto di ciascuna Historia, sicchè possa ben mettere e le persone e gli atti occurrenti et che abbia del gentile, sicchè gli sappia ben ornare.

Oltre alle dieci Historie ho notato otto Profeti, come vedrete nella carta. Non dubito punto, che questa opera, come io ve l'ho disegnata, riuscirà eccellentissima. Ma ben vorrei essere presso a chi l'avrà a disegnare, per fargli prendere ogni significato, che la storia importa. etc. (aus Richa delle chiese de Fir. T. II. p. XXI.

Von einer richtigen Andeutung seiner eigenen Gebaufen

erwartete Bruni die begehrenswerthe Bedeutung des vorhabens den Kunstwerfes; vom Künstler hingegen bloß eine gewisse sinnliche Annehmlichkeit der Manier (pascer l'occhio). Hatte er die Kunst nach ihrem Wesen gekannt, so würde er haben sürchten müssen, daß seine armlichen dogmatischen Beziehungen in dem vollen Ergusse jenes ihm noch unbekannten künststerischen Geistes, dem er den seinigen einzuhauchen hosste, durchaus verschwinden werden, wie es geschehn ist. Uebrigens erhellt aus diesem an sich selbst zu billigenden Gebrauche über Golches, was in Kunstwerten dem Begrisse ganz angehöret, die Meinung und Ansicht der Gelehrten einzuholen, daß in den Kunstwerten des Mittelalters die Wahl und Beziehung des Gegenstandes, auf welche neuere Kenner nicht selten alles Gewicht legen wollen, selten, ja vielleicht nirgend dem Künste ler selbst angehört.

2) Shiberti stand schon seit dem Jahre 1406. mit der Domverwaltung in Berechnung. Archiv. cit. scaffale LXVIII. Quinterno di Cassa. a di primo di Gennajo MCCCCV. (1406.)

fo. 3. a. t. MCCCCV.

Lorenzo di Bartoluccio... orafo de dare a di XII. di giennajo fior. tre den, per lui a Nosri del Forese cam. passato a suo conto a c. 8. — fior. III. den. unb gegenüber so. 4. Lorenzo di Bartoluccio oraso de avere fior. III. den. posto de dare innanzi a c. 44. etc. Bgl. bas. so. 44. 45.

3) Archiv. cit. libro Alloghagioni s. cit. fo. 4. 6. und a. t. 7. 8. a. t. fo. 14. a. t. 15. und a. t. 18. 18. a. t. fo. 32. 36. 39. wird der größte Theil der Fenster des Domes an verschiedene Glasmusaicisten verdungen.

Diese Musaicisten (man war damals wenigstens in Italien noch weit bavon entfernt, auf Glas zu malen) heißen: Guido Nicolai, plebanus s. ..... Pelagii et cappellanus in ecclesia s. Petri majoris. Bernardus Francisci magister vetrorum. Dominichus pieri de pisis, prior sci Sisti de Pisis. Carulus Francisci Zeti, civis Flor. magister senestrarum vetri. Angelus Lippi magister sac. senestras vitri. Laurentius Antonii cappellanus s. Petri majoris. Die naheren Umstånde zeigen sich besonders so. 32. 1442. XII. Martii - locaverunt - Bernardo Francisci, qui facit senestras de vetro ad faciendum et fieri faciendum et laborandum Duos oculos coloritos de illis de tribuna magna, illi vid. qui erunt declarati per operarium et cum illis designis et storiis sibi dandis per dictos operarios.

und fo. 36. die secunda Maji (1443.)

— lochaverunt — Bernardo Francisci, qui facit fenestras de vetro — Duos oculos de vetro in tribuna magna — vid.

Unum ex latere destro vid. versus tribunam corporis Christi in quo debet esse resuressio dni nri Jhs. XPI. secundum designum sibi dandum et debet fieri justa illud incoronatio.

Alium vero oculum... alia tribuna et justa dem oculum in quo debet esse quum dominus no. oravit in orto et cum designo sibi dando. quos debet bene lavorare arbitrio dnorum operariorum et boni magistri et debet abere pro suo magisterio vitreo tagliatur. \*) et aliis librar. undecim et soldi decem, picc.

Operarii predicti promictunt solvere designum, pictorem et ferramenta, facere pontes et alia occurrentia.

Aus diesem Protocoll erhellt, wie es zu deuten sen, wenn Shiberti (cod. cit.) erzählt, daß er Fenstermalerepen gezeichnet, das ist, deren Borzeichnung entworfen habe. Obige Cistate betressen zum Theil eben jene Augen und Fenster, deren Shiberti erwähnt.

4) Im Jahre 1417. übernahm Ghiberti die Anfertisgung zweyer Felder des reich verzierten Beckens von Erz in der Tauftirche der Sieneser. Sie sind gut ausgefallen, mogen indes dem Künstler selbst minder genügt haben, weil er sie in seiner Schrift nicht einzeln hervorhebt. Das Duplicat des Vertrages sindet sich Archiv. dell' opera del Duomo di Siena, Pergamene, No. 1437. 1438. Nachstehenden Auszug entnehme ich aus Nummer 1438., weil solche besser im Stande ist.

Anno domini 1417. Indict. predicta (decima) die vero XXI. mensis Maji. Actum in opera seu domo opere sce Marie de Senis etc. — Egregii et hon. viri D. Katherinus Corsini miles et operarius ecclesie cathedralis etc. — magistro Laurentio Bartholi aurifici de Florentia. —

<sup>\*)</sup> Ich mage nicht, diese Abbreviatur aufzuldsen. Tagliare, beift schneiden, zuschneiben. Gewiß also wollte der Notar sagen: für seine Arbeit, nemlich das Zuschneiden des Glases und Anderes.

Item quod magister Laurentius teneatur et debeat, conplevisse unam de dictis tabulis et ystoriis in decem menses proxime venturos cum omni perfectione ipsius et figurarum, quam sic factam et conpletam ostendere debeat dictis operario et consiliariis suis antequam ipsam tabulam deauret et postea cum auro, ut possint ipsam videre et examinare si placeat eis et si habeat omnem persectionem suam et super ipsam habere Illam Informationem de qua eis placuerit et sic visis et examinatis omnibus habeant et tencantur declarare pretium et salarium debitum et debendum eidem magistro Laurentio tam pro ipsa prima tabula quam pro alia, scilicet que per eos fuerit declarata, poni debeat ad exequtionem. Et quod ipse magister Laurentins teneatur cum deaurabit eas, ipsas deaurare ad nuotum \*), et non cum pannellis.

Item quod dictus magister Laurentius teneatur et debeat postquam dicta prima tabula fuerit facta et visa et pretium declaratum ut supra in decem menses tunc proxime sequturos fare illam tabulam seu Ystoriam cum figuris et forma sibi per predictos datis et traditis de bono Actone \*\*) et bonis figuris ad similitudinem prime et melius si fieri potest ut bene stet sicut prima et melius.

Item quod dictus Dominus Catherinus et consiliarii prefati non possint nec debeant antequam siat et videatur dicta prima tabula et storia et declaretur pre-

<sup>\*)</sup> a nuoto, S. bie Borterb.

<sup>\*\*)</sup> Ottone, Etj.

tium ut supra locare alicui sex figuris (bas Duplicat hat: figuras) que fieri debent in dicto sonte baptismi. etc.

Lorenzo erhält eine Vorausbezahlung von hundert Goldsgulden. Der Rotar: Jacobus olim Nuccini. Die übrigen Felder arbeitete in der Folge Jacob della Quercia (S. Arch. cit. Perg. No. 1439. 1450. 1473.) und Donatello.

# ft. Donatello.

Archivio dell' opera del Duomo di Siena. Libro E. 5. Deliberazioni . principiato ao. 1433. due d'Agosto.

fo. 3. et a. t. A di XVIII. di Agosto.

E (J) presati Misser lo operajo et Conseglieri, absente Andrea ragunati etc.

Conciosiacosache a loro si sia presantato Pagno di Lapo, garzone di Donato di Nicolò da Fiòrenza et abbi domandato per parte d'esso Donato, che si saldi certa ragione di denari, che 1 detto Donato a avuti da la detta opera, et di lavorii per esso Donato facti per la opera predetta, el quale saldo di ragione é ragionevole et debito; et veduto che 1 detto Donato a avuto in prestanza da la detta opera libre settecento trenta otto et soldi undici, come appare al libro giallo della detta opera a fo. 90. Et veduto che 'l detto Donato a servito la detta opera et fatto certe figure d'ottone aurate per lo baptesimo, che é nella chiesa di sancto Giovanni, le quali più chiaramente et per partito saranno specificate al libro del camarlengho, per le quali figure debba avere libre settecento vinti di den. etc. di concordia deliberarono, che I camarlengho della detta opera senza suo pregindizio o danno accenda creditore

esso donato ne' libri de la detta opara de le dette libre settecento vinti di denari, et dapoi essa quantità aconci et ponga a la detta posta del detto Donato dove é scripto debitore. Et perchè Donato detto, fatto el detto sconto, resta a pagare de la detta quantità Lib. diciotto e soldi undici, Et considerato, che esso Donato fece uno sportello per lo detto baptesimo pur d'ottone aurato, et quale non é riescito per modo, che piaccia a essi operaio et conseglieri, Et volenti usare discrezione al detto Donato, et che lui non patischa tutto il danno, che pare alquanto ragionevole e giusto, accioche lui non abbi perduto in tutto el tempo et la fadigha, deliberarono solennemente, che 1 detto camarlengho senza suo pregiudicio et danno de denari dessa opera dia et paghi a Donato predetto libre trenta otto e soldi undici di Den., nela qual somma conti e sconti le dette libre 18. et soldi undici dovute dal detto Donato alla opera predetta per resto della somma predetta. che 1 detto sportello sia libero del detto Doato. El quale sportello el detto misser Bartolommeo oparajo dè \*) et consegnò al detto Pagno di Lapo ricevente per lo detto Donato in presentia di me notajo e testimonj Infrascripti etc.

Darauf in weitlauftigen Formeln die Quittung des Beauftragten des Donato.

Von diesen Mißhelligkeiten hatte Vasari, dem, wie ich verschiedentlich bemerkt habe, in stenesischen Dingen ein fläch-

<sup>\*)</sup> diede.

tiger drelicher Forscher berichtet haben muß, eine freylich hochst umbestimmte Runde erlangt, welche er, im Leben des Donato, auf folgende Weise ins Kleine ausmalte.

"Auf dem Wege von Rom nach Florenz (wie gewöhnlich, so weiß Vasari auch hier die zusälligen Nebenumstände viel besser anzugeben, als die Sauptsache) übernahm Donato den Suß eines Thores von Erz für die Taussirche zu Siena. Als nun Alles zum Susse vordereitet war, verließ er auf Zureden eines durchreisenden Freundes (?) diese Arbeit unvollendet, ja kaum begonnen, um nach Florenz zurückzukehren. Das einzige Stück, welches er in der Bauhütte gedachter Stadt zurückzelassen, ist eine Figur des Hl. Johannes des Täusers von Erz, welcher der rechte Arm sehlt. Wan sagt, daß Donato ihn herabgeschlagen habe, weil die Domberwaltung ihm seinen vollen Lohn nicht ausbezahlen wollen."

Diese Angaben enthalten zunächst innere Wibersprüche; benn, wie konnte Donato auf Lohn Anspruch machen, wenn er die Arbeit, welche er übernommen, so muthwillig, als Bassari berichtet, verlassen håtte. Sie widersprechen ferner der unkublich begründeten Thatsache, daß Donatello der Domverswaltung einige Reliesstücke gearbeitet und wohlbeendigt abgesliesert hat, welche noch am Tausbecken vorhanden sind. Uebrisgens ist es klar, daß jenem Nährchen des Basari eine undesstimmte Kunde von jenem Sportello zum Grunde liegt, welsches die stenessische Domverwaltung dem Donatello zurückstellte, weil die Arbeit nicht nach Wunsch ausgefallen war. Sportelli sind indest kleinere Thüren, wie man sie an Schränken, Altarschreinen und Vergitterungen anzubringen psiegte; nicht porte, Thore, oder gar, wie man hier annehmen müßte, Kirchenthore.

Ob man wohl jemals dahin gelangen wird, in den Schriften des Basari den einsichtsvollen Kunstkenner, den angenehmen Schriftsteller, dom Compilator ohne Urtheil und Sewissenhaftigkeit, dom dichterischen Historiker zu unterscheiden? —

## III. Micheloggo bi Bartolomeo.

Archiv. dell' op. del Duomo di Firenze. Libro Alloghagioni etc. s. cit. fo. 57.

MCCCCXLVII. die 28. Februarii. Nobiles viri etc. locaverunt: Michelozzo Bartolomei intagliatori etc.

Gli operai aluoghano a Michelozzo di Bartolomeo intagliatore una gratichola di bronzo per l'altare, che al presente si fa nella capella di s. Stefano, la quale gratichola ricigne tutte quatro le faccie di detto altare. In questo modo.

Chella detta gratichola sia composta nelle due faccie maggiori di ventuno compassi cioé tre filari; sette per lo lungo di detto altare et tre per l'alteza come mostra uno disegnio fatto nel muro nella loggietta dell' opera di mano del detto Michelozo, et nelle due teste minori solo un filare de' detti conpassi per alteza, ricinti intorno i decti conpassi. E y detti conpassi debbano essere conposti et ornati di transfori....... ornamenti, come nostra uno modello fatto per detto Michelozo per detti compassi, il quale debba stare apresso i detti operai. E promette detto Michelozo quello lavorare bene e diligentemente a uso di buon maestro etc. Et gli operai detti gli debbino dare tutta la materia et, per insino avra, se ne gli da libre cin-

quecento cinquantasei, che avanzò dal gietto delle porte della sagrestia. Et più debbe detto Michelozzo avere per suo maestero quello e quanto sarà dichiarato per gl' operai, che per gli tempi saranno.

Dieser Auftrag einer an sich selbst handwerksmäßigen Arbeit zeigt, daß Michelozzo die Sußarbeit als Sewerbe bestrieb. In Bezug auf seine Vorrichtungen und auf seine Ferstigkeit in solchen Arbeiten ward er, wie ich vermuthe, als Sehülse des Luca della Nobbia auch ben dem Susse der Thore der Sacristen angestellt, deren obige Verhandlung erwähnt. Bgl. Belege, IV.

#### IV. Luca bella Robbia.

1) Archiv. et Libro citt. fo. 5. a. t.

Eodem anno (1438.) die vigesima mensis Aprilis etc. — Lochaverunt: Lucae olim Simonis marci della robbia Intagliatori (also nicht aurisici) et civi Floren. presenti et conducenti ad faciendum et construendum: Duo altaria pro duabus capellis s. Marie del siore intellecto modo etiam intellecto designo. vid. In capella titulata et sub titulo santi petri apostoli in dicta Ecclesia unum altare marmoris longitudinis et largitudinis secundum modellum lignaminis vid. in largitudine brach. trium cum septem octavis alt. brachii vel circha etiam illis mensuris sibi dandis et cum tribus compassis. in facie anteriori uno vid. in qualibet testa, in quibus sint storie santi Petri predicti prout dabuntur et designabuntur ei. Et in parte posteriori prout alias deliberabitur.

Secundum vero altare sit in capella titolata sub

vocabulo S. Pauli apostoli illius largitudinis et longitudinis prout sup datur de alio superiori et secundum modellum . . . . . . quod factum fuit de cera per donatum Nicholai Becti Bardi\*) quod est in dicta opera . vid. super quatuor colunis et in part. intus cum forma ovale cum storiis et figuris marmi arche santi Pauli predicti. Que altaria facere debeat ad usum boni magistri ita et taliter, quod sint prout requiritm in dicta ecclesia. Et debeat habere pro sua mercede pro dictis laboreriis pro pretio alias declarando et ordinando per operarium predictum et debeat et obligatus sit primum altare dare perfectum hinc ad quindecim menses et alium post alios quindecim menses et propterea obligavit dictis operariis bona sua presentia et futura etc.

2) Archiv. et libro cit. fo. 54. a. t.

Die XI. mensis ottobris (anno 1446. v. fo. 53.) Operarii antedicti — locaverunt et concesserunt etc. Luce Simonis della robbia scultori presenti et conducenti ad faciendum:

Unam storiam terre cocte Invetriate illius materie qua est illa posita in arcu sacrestie que storia debet esse vid. Ascensio dni nri Yhu XPI, cum duodecim figuris apostolorum et matris ejus virginis marie et quod mons sit sui coloris arbores etiam sui coloris et secundum designum factum in quodam modello parvo, qui stare debet in opera usque ad perfectionem dicti laborerii et melius, si melius fieri potest.

<sup>\*)</sup> hier haben wir die Bange Genealogie des Donatello.

Quam stotiam debet perfecisse hinc a decto menses proximos futuros \*) et posuisse super archum secunde sacrestie et pro qua storia et Magisterio debet abere et pro suo magisterio labore et industria illud quod declaratum erit per offitium operariorum venturorum in offitio existentium etc.

3) Arch. et libro citt. fo. 51. ss.

Anno domini ab ejus incarnatione MCCCCXL quinto Ind. octava die vigesima ottava mensis februarii. Actum in audientia operariorum interiori presentibus testibus etc.

Nobiles prudentes viri Ansejone Laurentii Pieri Lenzi et Matheus Antonii de Albertis operarii opere chathedralis ecclesie sante Marie del Fiore civitatis Florentiae simul in audientia et locho eorum solite congregationis pro ipsorum ossitio exercendo. Intellect, qualiter Consules artis Lane .....\*\*) Intellect. locat. facte Donato Nicolai die XXVII. martii 1417. de duabus portis pro duabus sacrestiis majoris Ecclesie Florentine et intellect. qualiter dictus Donatus dictas portas non secit et justis de causis....... unam de dictis portis removerunt a dicto Donato et concesserunt licentiam presatis operariis dictam

<sup>\*)</sup> Beachte diese kurze Frift. Das Modelliren mochte bem erfindungsreichen Kunkler schnell von der Hand gehn. Anders verbielt es sich mit Ausführungen in Marmor und Erz.

<sup>\*\*)</sup> Die Abkurzungen in dieser Lagune find mir unverftandlich. Die erfte Berschlingung scheint p t. (pro temporo? ober, preteriti?) die nachfolgende mochte bloß anzeigen, daß der Notar den Satfallen gelaffen.

portam prime sacrestie locande eis et quibus et pro es pretio prout sibi videbitur. Quiquidem operaii via predicta licentia omni modo locaverunt et concesserunt

Ad faciendum unam portam bronzi pro prima se crestia prout dic.

Michelozio Bartolomei populi sci Marci.

Luce Simonis Marci della robbia et

Maso Bartolomei

Sociis intagliatoribus dictam portam modo et forma inferius descripta prout apparet per scriptum factum mam dicti Michelozi cujus tenor de verbo ad verbum talis est. vid.

Gli operai aluoghano et danno affare

Luca et sagrestia di santa maria del fiore di quella altezza et larghezza chessaspetta et richiede alla forma gia data alla detta sagrestia. E di quella forma modo et ornamenti che mostra uno Modello al presente é apresso al detto Michelozo et conpagni di questa forma. Et quale modello debba

stare nella udientia di detti operai.

La detta porta di due pezzi. Et in ciaschuno pero cinque quadri . vid. ornati di Cornici doppie Infralle quali cornici debbano i detti Maestri fare fregi piani lavorati alla damaschina doro et dariento solo come parrà a detti operai. Et Inciaschedunchanto di detti quadri uno conpassino entrovi una testa di profeta delle quali teste ne va dodici in ciaschun lato. Et Inciaschuno de detti quadri tre fighure, cioé nel meso di ciaschuno quadro uno tabernacolo di mezo rilievo

Lavorato alla damaschina come i detti fregj. Entrovvi uma figura assedere di mezo rilievo nominata, Chosi, Chenne (che ne') primi due quadri di sopra, E nel primo da man ritta la figura di nostra donna col figliuolo in braccio, nell' altro la figura di santo Giovanni batista. Et Inciaschuno degli altri quadri, che restano otto la fighura de vangelisti e dottori della chiesa. E ciaschuno con due angioletti ritti dallato fatti di mezo rilievo. E nerovescio (nel rovescio) di detta porta i medesimi quadri che daritto Ricinti di cornici come di sopra et come mostra detto Modello senza alcuna figura o altri ornamenti.

Et promettono detti Michelozo Lucha et Maso tutte le dette cose fare et perfettamente conduciere a uso di buoni huomini infral tenpo et termine di tre anni.

Et J detti operai debbano prestare al detto Michelozo, Lucha et Maso per supplimento del detto lavorio Inanzi fior. dugento cinquanta.

Et dipoi per aumento dessa ciaschuno mese sior. venticinque.

Prout apparet in dicta scritta. Et dicti operai dare debeant dictis pro eorum magisterio et labore floren. auri Mille Centum. Et quia in dicto Modello sunt addita certa ornamenta alla damaschina seminat. circha conpassus et in tabernactilis dictarum figurarum que res non sunt conprese in superius pro qua aggiunta abere debent illud plus quod declarabitur per offitiales operariorum pro tempore existentium.

Et tenentur dicti operarii dare dictis Michelozo

Luche et Maso pro faciendo predicta Materiam opportunam vid. bronzum, Argentum et Aurum pertinent dict. port, 'etc.

4) Der robe Guß der Vorseite jenes Thores war im Februar 1447. (48.) bereits vollendet, weil man (S. Be lege III.) dem Micheloggo das übrig gebliebene Erg, Behaf einer anderen Arbeit überweiset. Indeß waren diese Theile im J. 1461. weber gelothet, noch gereinigt und nachgeputst, wie aus nachstehenbem Motar. Protocoll erhellet.

Archivio e libro citt. fo. 72.

In dei nomine Amen Anno domini ab ejus salutisera Incarnatione Millesimo quadringentesimo sexagesimo primo Ind. nona mensis Aprilis etc.

Egli é vera chosa chome

Michelozo di Bartolomeo

Michelozo di Bartolomeo

Lacha di Simone di Marcho della avendo arobbia

robbia

una allogagione alloro facta pegli operai di S. Maria del Fiore insieme con Maso di bartolomeo ancora intagliatore oggi morto insino al anno 1445. et del mese di febrajo.

Una porta della prima sagrestia cioe di due lati con piu ornamenti et lavorii come nella allogagione rogata per mano di me notaio infrascritto chiaramente apparisce.

Onde oggi questo di detto.

Michelozo et Lucha sopradetti con protestatione nel principio mezo et fine del presente contracto apposto cheglino non intendono per questo atto et contracto essere piu o meno oblighati che Erano Inanzi al

presente contracto sono contenti et di consentimento et volonta et in presentia de nobili huomini.

Giovanni di Domenicho Giugni - operai di Bartolomeo dagnolo Ciai detta opera a tutte le infrascripte cose consentienti aluoghano a

Giovanni di Bartolomeo Intagliatore presente et conducente per se et con quella conpagnia allui piacesse a

Nettare detti Telai cioe detti due lati già gittati et commettere e battitoi di detta porta. Et ristorare se alcuno manchamento fusse a detti telai et que lavorare In tutte le loro parti dallato Ritto et dallato rovescio e da tutte le sue parti bene e diligentemente a uso di buono maestro. E tutte predette chose fare Intorno a detti telai che di Nicista sara Intorno a quelli si et in tal modo che niuna chosa manchi se non Rizarli alla detta sagrestia.

Et sono dacordo detto Giovanni abbia per sua faticha et Maestero et Intero pagamento dogni chosa delle sopradette fiorini dugento correnti. E quali gloperai anno a pagare a detto Giovanni o a chi lui dicesse tempo per tempo chome lavorra (lavorerà). E annosi a porre al conto della condotta tolta delle dette porte per detti Michelozo, et Lucha et Maso.

E piu sia addare per lopera a detto Giovanni à spesa dopera quella quantita di bronzo manchasse per avergli a ristorare in alcuna parte. E simile ara (avrà) se bisogno navesse.

E debbe in vece detto Giovanni per potere met-II. tersi Inpunto di Masserizie a tale lavorio appartenenti et opportune sior. dieci.

E debbe detto Giovanni lavorare o fare lavorare dette porte nell' opera. E lopera adattarlo di luogho ydoneo.

E Detto Giovanni dar forniti detti telai come detto per di qui a Mesi sedici e quali sedici mesi cominciano adi primo di maggio futuro MCCCCLXI.

E decti operai parendo loro possino prolungare per insino a Mesi quattro in una volta oppiu.

Actum in opera dicta dicta die persentibus testibus Laurentio Lapi Johannis Nicholini, Johannis Francisci domini Johannis de Zatis, Bernardo Mathei del borra capudmagister cupole et Maso Jacobi Suchieli capudmagistro opere.

Darunter von etwas abweichender Hand:

accettarono dette porte sotto di 17. dicenbre 1463. per bene fatte.

- 5) Arch. et libro citt. so. 73. a. t. sindet sich eine neue Bereinbarung mit unserem Luca della Robbia, d. d. die IV. mensis Aghusti MCCCCLXXIV. (verschrieben sitr 1464.) welche um einige Tage später, so. 79., wiederholt wird. Ich solge dieser letzten:
- Anno Millesimo quatringentesimo sexagesimo quarto.. decimo Aghusti:

Nobiles etc. — avere inteso che l'anno 1444. fu alloghato per loro Anticessori a Michelozzo di Bartholomeo Intagliatore et a Lucha di Simone della robbia et a Maso di Bartholomeo Intagliatore detto Masaccio una porta di due pezzi e con piu orna-

menti et pacti et modi come nella alloghatione si contiene per pregio et nome di pregio di fiorini 1100 doro come apare al presente libro indietro a carta 51 inteso, che dette porte essere circha d'anni venti che niente non vi si lavoro. Et dipoi inteso che nel anno 1461... di 9. daplile di detto anno fu alloghato per gli operai con licentia et consentimento di detto Lucha a Giovanni di bartholomeo Intagliatore fratello di detto Maso a netare et raconciare detti telai et porte per pregio o nome di pregio di fiorini 200 doro come apare a detto libro alloghazione a carta Et inteso detti telai et porte essere nette et bone et in perfetione raconci per conto l'Alloghagione allui fatta Et inteso che dipoi dopo la detta alloghagione dette porte sono poste dalato et dentro non vi si fare nulla Et inteso detto Maso di bartholomeo essere morto piu anni sono Et inteso detto Michelozzo essere absentato et non essere in queste parti et non ci avere a essere di questo .... ne a questi tempi et nonne essere a Firenze se nonne detto Lucha Et inteso che In quel tempo che detti telai e porte furono alloghate a detto Lucha michelozzo et maso loro avere auti anche di fiorini quatrocento o piu Et queli glebbono Michelozzo et Maso et detto Lucha nonne avere avuto nulla come apare.. libri di proveditori di detta opera et sior. 200 dati a detto Giovanni di Bartholomeo per detta nettatura Et volendo detti operai che dette porte et telai abbino qualche volta Effetto et conciateli a persetione et inteso la volonta di detto Lucha et vedendo detto Maso morto et detto Michelozzo absintato non veggendo alchuno modo che sia migliore piu benefico della detta opera et volendo che dette porte et telai abbino efetto che lusingua uscire della alloghagione presente che altrimenti si potrebbe far nulla et starebbe sanza alchuno efetto et in danno et verghongna della detta opera. Et vedendo et considerando quello che fu etc. — — —

Allogorono a detto Lucha presenti et conducenti et in suo nome proprio a finire et conpiere dette porte che sieno. In quella forma et modo come nella alloghagione prima apare. Et questo fecono (feciono) per pregio di fiorini septecento de quali si debba fare e paghamenti a detto Lucha ...... et in quel modo et forma parra agli operai che in tenpi saranno con questo che la materia che bisonera per netare \*) ... dette porte gli sia dato. Et ongni altra cosa di suo propio. Et il quale Lucha presente conducente et consentiente alla presente alloghagione Ratificho et obligosi sotto etc.

# V. Agostino d'Antonio.

1) Archiv. publico di Perugia. Annali decemvirali. 1462. fo. 38.

<sup>\*)</sup> In der vorangegangenen Bereinbarung so. 73. a. t. heißt es su Ende: a fare conpiere et atoriare dette porte et ongni altra et qualunque cosa come nella prima alloghagione si contiene che labbino piena persetione per pregio etc. —

Da ber Guß ber Vorseite (S. IV. 4. und III.) beendigt mar, so wird die noch zu fördernde Arbeit nothwendig auf die Ruckeite zu beziehen senn, welche in der That einige köftliche Figuren entbalt, welche dem Geschmacke und der Kunft unseres Luça bep weitem mehr entsprechen, als die Arbeiten an der Vorseite.

## Die XXIII. Maji.

Priores artium civitatis Perusii mandamus vobis heredibus Vici Baldi merchatoribus de perusio depositariis pecuniae nostri communis . . . . . presenti nostro bullect. sive mandato: detis et solvatis et dare et solvere debeatis possitis et tenemini Magistro Augustino Antonii de Florentia scultori et constructori capelle santi Bernardini de Perusio pro parte satisfactionis et mercedis sibi debite pro constructione ipsius capelle florenos centum ad rationem XL. bol. pro quolibet floreno absque ulla reteptione alicujus gabelle de quibuscunque.

Am Rande: Bull. Magistri Agostini Antonii de Florentia floren. C.

Mariotti (Lett. Perugine p. 98. s. Anm. 4.) giebt einen Bertrag von 1459. ben ich nicht im Originale gesehen habe, worin: chome io Achostino d'Antonio schulptor Fiorentino abitatore in Perugia e sabrichatore dela sazata di sto Bernardino della detta Città etc. —

Er übernimmt darin die Auszierung der Kappelle s. Lorenzo in der Kirche s. Domenico zu Parugia. — In den übrigen schon von Mariotti richtig gelesenen Berhandlungen (Archiv. Xvirale. ad a. 1462. so. 10. und das. ad a. 1473. so. 48.) heißt er rundweg Magister Augustinus de Florentia.

2) Archiv. dell' op. del Duomo di Firenze, Libro Alloghagioni s. cit. fo. 78. a. t.

Anno — Millesimo quadringentesimo sexagesimo tertio Indict. XI. die XVI. mensis Aprilis.

Nobili homini — Dominicho di Giovanni Giungni Ruggieri di Tommaso Minerbetti

#### - alloghorono A

Ghostino d'Antonio di Ducco (Duccio. S. VI. 1. 100, bracco, fûr: braccio, Guliano, fûr: Giuliano und autore Musiaffungen bes eingeschobenen: J.) di Fior. scultore in suo nome propio a fare uno gughante overo Erchole per porre in sollo edifitio et chiesa di sancta Maria del Fiore di quella grandezza et altezza et che chorrisponda a quella che é sopra alla porta di detta chiesa che va a 'servi — . Et questo s'é convenuto per pregio et nome di pregio di lib. trecento trent una. E detto aghostino promesse dare fatto detto gughante per tutto el mese d'aghosto 1463. sotto la pena etc.

3) Archiv. p. di Perugia . annali X virali. ad a. 1462. (1463.) fo. 10. die veneris XII. Febr.

Venientes et existentes coram prefatis M. D. P. magister Benedictus Bonfiglj de Perusio etc. — et mag. Angelus magistri Baldassaris de Perusio etc. — pictores et magistri ut dictum electi ad videndum exstimandum declarandum et arbimentrandum anteriorem parietem sive frontem anteriorem capelle gloriosi confessoris sci Bernardini justa ecclesiam sci Francisci de Perusio — — constitutum fabricatum et fulcitum per Magistrum Augustinum sculptorem de Florentia si dictus paries et flons (sic) dee capelle fuit et est bene conglue et legaliter fabricatus et fulcitus secundum formam cedule et contractus çelebrati et celebrate inter tunc M. D. priores et camerarios civitatis Perusii ex ana parte et dem magistrum Augustinum ex alia manu

Ser Jacobi rentii de Perusio publici notarii sub anno dni Millesimo IIII cLVII. et ad referendum qui pictores et magistri ut supra electi ut dictum retulerunt prefatis M. Dnis prioribus, dictam parietem et flontem de capelle fuisse et esse bene fabricatam et fulcitam per dictum magistrum Augustinum justa et secundum formam dicte cedule et contractus celebrate manu dicti Ser Jacobi de volumptate presentia et consensu spectabilis viri Lamberti berardi de cornio et francisci Bienencasa civium provisorum etc. —

War num diese Arbeit im Februar des Jahres 1463. (gewöhnl. Rechnung) beendigt, so konnte Augustin im August desselben Jahres zu Florenz anwesend seyn und dort ein neues Wert unternehmen. Später wendete er sich wiederum nach Perugia. Ann. Xvir. Perug. 1473. so. 46. die quarta mensis Junii, ist von einem Greisen die Rede, den Augustin in Solz schnisen und vergolden sollte; zu Ende gelobt er: quod in casu quo dictum grissonem — non placeret dictis Magnis. Dom. Prioribus restituere dictos quinque ducatos et pro se retinere dictum grissonem. Um diese Beit unternahm er zu Perugia die porta di s. Pietro, s. Maristti Lett. Per. p. 96. s. und Guida di Perugia.

VI. Giuliano di Mardo da Majano.

1) Archiv. dell' op. del Duomo di Firenze. Libro, alloghagioni, s. cit. fo. 80.

MCCCCLX..... die XVIIII. aprilis. \*)

<sup>\*)</sup> In Folge einer alten Randbemertung des Buches: 1465.

Nobiles viri etc. — alloghano.

a Guliano (Giuliano) di Nardo da Majano lengnajuolo presente et conducente et in suo nome proprio le due facce della sagrestia che l'una faccia e di sopra alla quarta laltra di sopra allo armadio le quali dette facce di ..... in una la storia quando nostro singnore fa presentato nel tenpio . . con Simeon. Et nell'altra la nasciuta di nostro Singnore. Et in quel modo et forma che si dimostra pel modello dato per detto Guliano. El quale modello E apresso adegli operaj collavorio che ..... et abbasene asieme a dichiarazione degli operai che pe tempi saranno per pregio e nome di pregio di fior. cinque per ongui bracco (braccio) quadro. El quale develo avere fatto per tutto ottobre 1465. sotto pene dello . . . . . di detti o piu. El quale guliano presente et consentiente a quella etc. —

dicta die

— alloghorono a detto Guliano presente et conducente et in suo nome proprio a fare la ghirlanda la quale a stare sopra agli armadi della sagrestia — et quel modo e forma che si dimostra pel modello dato per detto Guliano. Et quale lavoro debbe aver fatto per tempo et termine di mesi sei proximi che veranno etc. —

Diese, sehr löbliche Arbeit ist noch vorhanden.

2) Arch. et lib. citt. so. 87. Anno Millesimo quadringentesimo septuagesimo primo. Ind. quarta et die vigesima mensis Septenbris videlicet vigesima secunda. Eine vorläusige Bereinbarung betress der hölzernen Einfassung bes Chores unter der Ruppel des storentinischen

Domes; berselben, welche Pollajuolo auf der Rückseite seiner Mebaille (conjuratio Pactiana) angedeutet hat, welche indeß späterhin einer Einfassung von Marmor mit Arbeiten des Baccio Bandinelli und anderer hat weichen müssen. (S. Basari, und raccolta di Lettere sulla pittura etc.) In dieser heißen:

Francesco di Giovanni di Francesco Guliano di Nardo da Majano

Francesco di Doménico detto Moncatto tutti legnajuoli — und in der Folge: maestri peritissimi. Sie verpflichten sich nur im allgemeinen jeder sur den dritten Theil der ganzen Arbeit und werden vorläusig aufgesordert, ihre Entwürse zu machen und einzugeben.

## VII. Nachtrag zu I. 3.

Wir haben oben gesehn, daß die Glasmaleren zu Florenz bis um das Jahr 1440. in nichts Anderem bestand, als in der musivischen Zusammensetzung farbiger Gläser; indes muß die Kunst auf Glas zu malen und die ausgetragenen Farben einzubrennen schon um diese Zeit, oder unmittelbar darauf auch in Tostana eingedrungen senn, wie nachstehende, sür die Geschichte dieser Kunstart wichtige Vereindarung beweiset, welche ich ihrer Reichhaltigseit willen nicht abkürze.

Archiv. dell' op. del Duomo di Siena. E. 5. Delib. fo. 56. ss. Adi XXIII. di Aprile 1440. benche qui sia scripto dapoi a di 30. di Dicembre 1442. perchè il contratto é in suruno foglio apresso di me francesco notaio.

Misser lo operaio, conseglieri, et camarlengo sopradetti, a vice et nome de la detta opera, allogarono a Ser Guasparre di Giovanni prete da Volterra, a fare di vetro l'ochio de la chiesa catthedrale di Siena, che é nela faccia che viene verso lo spedale di sca Maria de la scala et la piaza desso, sopra la porta di mezo de la detta chiesa, per prezo et con modi pacti et conditioni Infrascripti, cioé.

In prima chel detto Ser Guasparre sia tenuto et debbi fare el detto occhio secondo el disegno, che gli sarà dato per li detti operaio et suoi conseglieri presenti, o loro successori.

Item chel detto ser Guasparre debba mettare di suo proprio et ale sue spese tutto el vetro piombo stagno et saldature, che entrasse et fusse bisognevole al detto lavorio bene dipento, bene cotto et bene legato et saldato et dare el detto lavorio posto al detto occhio a le sue proprie spese et mettare di suo proprio tutte le legature di filo di rame che entrassero et fussero bisognevoli al detto lavorio.

Item sia tenuto et obligato el detto Ser Guasparre andare per lo vetro piombo stagno et filo di rame che bisognasse al detto lavorio a Venegia, o ad Ancona, o in altro luogo dove bisognasse et conduciare le dette mercantie et cose in Siena a tutte sue proprie spese et pericolo.

Item chel detto Ser Guasparre sia tenuto et debbi tessare et fare la rete di filo di Rame, con questo che la detta opara gli debbi dare l'armadura del ferro facta et el filo del Rame che entrasse ne la detta rete per lo detto occhio.

Item chel disegno che si dara al detto Ser Guasp.

debbi essare disegnato colorito et ao mbrato, et farsi a tutte spese desso Guasparre, excepto che la opara gli debba dare el panno lino et carte bisognevoli et l'armadura del legname et fiorini diciotto di lire 4. l'uno.

Item che la detta opara sia tenuta far fare a sue spese proprie tutti e ferramenti bisognevoli al detto lavorio et darli lavorati al detto Ser Guasparre quando sara el tempo che bisognaranno operare.

Item che la detta opara debba fare et far fare a sue proprie spese tutti e ponti bisognevoli per ponare el detto lavorio.

Item che quando el detto lavorio si porra la detta opara sia tenuta prestare al detto Ser Guasparre due maestri e quali autino a esso Ser Guasparre a fare le stampe per esso lavorio a pericolo proprio desso Ser Guasp. et pagando l'opara e detti maestri, et oltre, a questo darli dieci opere di manovali.

Item chel detto Ser Guasp. abbi et avere debba della detta opara per le detto lavorio fiorini quattrocento di Liro quattro l'uno. Et piu quello che parra a Misser lo operaio et conseglieri che in quello tempo saranno et quegli che sono al presente, non passando fiorini quattrocento cinquanta.

Item chel detto Ser Guasp. sia tenuto et debbi avere fornito et posto el detto lavorio in tempo et termine di quattro anni prossimi da seguire dal di che sara condotto el vetro ne la città di Siena salvo sempre giusto impedimento.

Item chel detto Ser Guasparre non possa fare ne

allogarsi ne lavorare per alcuno modo alcuno altro la vorio per infino che avra finito el lavorio soprascripto del detto occhio, a la pena di fiorini dieci per ciascuno braccio di finestre che lavorasse, e quali debba pagare a la detta opara.

Item chel detto Ser Guasp. sia tenuto tenere continuamente tre o quattro compagni o garzoni, e quali lavorino con lui el detto lavorio per infino che san fornito.

Item chel detto Ser Guasp. sia tenuto et debbi sire el detto lavorio di buono vetro et buoni coloria si militudine dell' altro occhio de la detta chiesa et degli occhi et sinestre dellabbadia di sco Galgano.

Item chel detto Ser Guasp. debbi fare el detto le vorio bene commesso etc.

Item che la detta opara sia tenuta et debbi prestare al presente al detto Ser Guasparre fiorini dugento di Lire 4. l'uno etc.

Item chel detto Ser Guasp. sia tenuto fare el detto lavorio buono et a perfettione a detto dogni buon maestro.

Item che tutte le cose soprascripte sintendino 2 huona sede et senza alcuna malitia et fraude. Et del desto contratto et allogagione appare piu distesamente — per mano di me Francesco di Stesano di Vannino notocio di Siena etc. —

Dieser Contract ward indes, in dems. Buche so. 59. 2. L. und 60., auf Antrieb der neugewählten Rathgeber des Oporajo als nachtheilig widerrusen und aufgehoben; worauf, das

künstlers eingetragen wurde. In dems. Archiv, Pergamene, No. 1503., sindet sich dieser Beschluß aussührlicher. Biels leicht widersetzen sich die Rathgeber des Operajo eben nur der Einsührung einer damals in Italien noch ganz neuen Ersindung. Sewiß geschah jener Widerruf nicht etwa, weil der Glasmaler selbst verwerslich war, da die sienestsche Domverswaltung späterhin im Jahre 1465., (Archiv. cit. E. 7. so. XIII.) denselben Ser Guasparre di Giovanni da Volterra Maestro di sinestre di vetro per uno anno sermo et uno altro a beneplacito, sur den Lohn von, siorini 36. di libre IV., ohne nähere Bestimmung der Arbeit in Gold nahm.

Die Erfindung der eingebrannten Maleren auf Glas wird dem Jan van Enck bengemessen; die Epoche der Verbreitung dieser Kunstart über Toscana ist mit dieser Angabe überaus vereinbar.

## Nachtrag zu ben Belegen ber Abhandlung VIIL

Folgendes Actenstück schließt sich in Ansehung der Kunstart den Belegen I. 1 — 5. der ersten Abhandlung dieses Bandes an. Indeß hatte ich dasselbige damals verlegt und sinde erst hier eine Stelle, sie einzuordnen.

Archiv. dell' op. del Duomo di Siena, E. 4. Memorie fo. 10. a. t.

Memoria de le spese de la sepoltura de la buona memoria de Rev. Padre misser Karlo d'Agniolino veschovo stato di Siena, il quale passo di questa vita a di XI. di Settembre MCCCCXLIIII. cioé le spese de la lapida del marmo col fregio dintorno posta sopra a

la sua sepoltura in duomo al altare de la cappella di S. Crescenzio.

Et prima, per la pietra grande etc. -

Et piu per lo marmo del fregio dintorno etc. -

Et piu a Maestro Giugliano da Como per quarantacinque di a lavorato in sulla pietra grande a spianare et chavare e tabernacoli et la fighura a trapano et scharpelli sottigli — Lire XLV.

A maestro Antonio di federigho per vinticinque di a lavorato in su la detta sepoltura a cavare a trapano et scarpelli sottigli per tutto — lib. XV.

A Lorenzo d'Andrea per tredici di a lavorato in su fregj cioé a chavare per lo fogliame del fregio ch'é intorno a la decta sepoltura da di 12. genajo insino a di 27. 1445. et impeciare — lib. V. soldi XVII.

A Francescho di Stesano per tredici di a lavorate in su fregj et impeciare (auspichen, mit schwarzen Stucto aussillen) com'é detto di sopra a Lorenzo. — lib. V. soldi IV.

A Maestro Giovanni Sabategli per nove di a lavorato in su fregi dessa sepoltura — lib. VII. sol. IIII.

A Maestro Castorio di Nanni per sette di a lavorato in su fregi de la sepoltura del mese di Gienaio lib. V. soldi V.

A Pietro da Como per tre di d'aito a 'npeciare et radere e fregj — lib. L soldi VIII.

A Maestro Pietro del Minella capo Maestro del uopara per piu tempo a dato in su la detta sepoltura in piu volte in disegniare et ordinare et inpeciare la

detta sepoltura et fregio di torno uno mese et mezo lib. XXXVIII. soldi VIII.

per soldi 2. a 15.

per soldi q. a B.

Per libre dieci di bolo per soldi 1. den. 6 a 16.

Per libre sesanta di pecie) per la confezione del nero per fare el ripieno del ca-Per vinti quatro di ciera vato de la detta sepoltura et fregio.

lib. XVII. soldi XI.

Dieraus lernen wir die Mischung bes schwarzen Stucke, mit welchem die ausgehauenen Umriffe ausgefüllt auch ist die Vertheilung dieser Arbeit unter so viel Einzelne ganz merkwurdig, da sie die Dekonomie der bildnerischen Unternehmungen sener Zeit sehr glücklich ins Licht sett.

## XIV.

Die unumgängliche Vielseitigkeit in den Bei ziehungen, die Hindernisse der Entwicke lung, die Ursachen des vorzeitigen Versalles der neueren Kunst.

Naphaels ist unter den Kunstfreunden und den Sebilden überhaupt viel umständliche Kunde verbreitet. Freylich umben die erreichbaren urfundlichen Nachrichten bisher ben weitem nicht erschödest; freylich wird Vasari auch in dieser Gesend der Seschichte noch immer als Hauptquelle betrachtt und ausgenugt. Indes ist dieser Schriftsteller, dem man der vielseitigsten Kunstssun und die feinste Beobachtungsgabe nicht absprechen kann, ben gehöriger Verückslichtigung seiner person lichen Schwächen und Befangenheiten für so neue Zeit schon als Zeuge anzusehn, weshalb die Bestätigung oder Berichtigung und Mehrung seiner spätesten Malerleben mir selbst vor der Hand mehr wünschenswerth, als bringend zu seyn schon.

Wünschenswerth ware besonders die Ehrenrettung solcher Arbeiten, welche, durch Verunglimpfungen des Basari bisher nicht nach dem vollen Maße ihres Kunstwerthes anersamt und eben daher nur selten besucht werden. Zu diesen gehi ren jene herrlichen Mauergemälde des großen Hoses im Ale ster Monte Uliveto maggiore, welches auf dem Wege von Siena nach Nom nur sechs Miglien von der Station Bunk convents entlegen ist. Von dort aus, wo man ohnehin anzus halten pflegt, führt ein gebahnter Weg nach dem wohlbeleges nen, schon gebauten Kloster hinauf, wo die gastlichen Ordenss geistlichen den Ankommenden Erfrischungen zu reichen bereit sind, das erdenklich beste Brodt, den reinsten und reisesten Wein, des köstlichen, balsamischen Deles nicht zu gedenken. Wie ware es möglich, so mannichfaltigen Lockungen zu widerstehen? Indes überlassen die meisten Reisenden die Eintheisung ihres Weges den Anordnungen der Lohnkutscher, was sie allerdings der Nühe überhebt, zu überlegen und sich selbst zu bestimmen.

Der große Hof bieses Klosters enthält sechsunddreißig bemalte Mauerstächen, Lunetten, wie die Italiener solche halbermb beschlossene Bilder zu nennen pslegen. Den größesten Theil dieser Arbeit beschaffte ein sienesischer Waler, Siovann Antonio Razzi, dessen Talent meist nach seinen späteren, flüchtigeren Arbeiten zu Rom und Siena abgemessen wird, denen allerdings der Reiz und Formensinn nicht abzusprechen ist, wohl aber Sediegenheit der Ausbildung, Styl und begeistertes Eingehn in das Wesen seiner jedesmaligen Aufgabe. Da nun auch Vasari gegen diesen Künstler, dem er einen üblen Namen gemacht hat, ich weiß nicht aus welchem Grunde gereizt war \*), so vereinigte sich Vieles, ihm in den Augen unserer

<sup>\*)</sup> Vasari, vita di Gio. Ant. detto il Soddoma. Er behauptet barin: Rassi sep nur ben dem Pobel seiner Baterstadt in Ansehn gestanden; er habe die Arbeit in Wonte Uliveto erbettelt; die Ronce dasselbst haben ihn den: Mattaccio genannt. Von seinen Arbeiten im Batican sast er: ma perché questo animale, attendendo alle sue destivole et alle baje, non tirava il lavoro innanzi etc. — In diesem einzigen Leben ist Basari unwürdig. Er selbst, oder nur sein Berichtgeber, mochte personliche Beranlassung haben, den Rassi zu hassen.

Zeitgenossen zu schaben. Indes war Razzi zu Anfang bes
sechzehnten Jahrhundertes einer der größesten Maler. Seine Abnahme vom Kreuze bep den Franciscanern zu Siena ist so sehon geordnet, als irgend ein Wert dieser Zeit, obwohl in den Formen minder ausgebildet, als gewisse Fragmente eines auf seinstem Resseltuche a tempera gemalten Bildes, desse leider unvereindare Bruchstücke in meinen Handen sind. Diese enthalten eine Darstellung der Metamorphose des Cephalus; Lage, Stellung und Ausbruck der Hauptsiguren erschöpfen alle Wünsche; die Ausbildung der Formen deutet auf bildnerische Abssichten, und wirklich können die Handgriffe der Bildnerkunst dem Razzi nicht fremd gewesen senn, da man ihm in seinen besten Jahren einen Erzguß übertrug\*), was die

<sup>\*)</sup> Archiv. dell' op. del Duomo di Siena. Libro E. 9. Delia. fo. 28. a. t. die XXII. Junii M. DXV. — operarii et commiss. etc — deliberaverunt locare et locaverunt Magistro Johanni Antonio alias Sodoma pictori ad faciendum unam figuram unius apostoli brunzii in ecclesia catthedrali in illis modis et pactis et conditionibus, prout fuit locatio Jacobo Cozzarello.

Item lochaverunt ei aliam figuram et hoc ad beneplacitum operariorum si ipsis videbitur. Aus dem Nachfolgenden: Et quod ipse Jo. Antonius . . . . . . . . . . . . (die fehlenden vier Borte habe ich nicht gelesen) des opere gratis et sine ullo pretio ad pingendum. wurde man schließen können, daß in den vorangehenden eden nur von malerischer Nachahmung der Bronze die Rede sen. Indes lehrt der Contract mit Jac. Cozzarello, auf welchen dort hinger deutet wird, daß man dem Razzi einen wirklichen Erzguß verdungen habe. S. Archiv. delle risorm. di Siena. Deliber. di Balia, Ta. XLVII. anno 1505. so. 75. a. t. die XI. Oct.

Sp. viri tres de collegio Balie super opera ecclesie cathedralis electi et deputati vigore eorum auctoritatis de qua supra sub die 24 Julii locaverunt magistro Jacobo Cossarello ad fabricandum Apostolos eneos per . . . . in ecclesia cathedrali secundum

sienesischen Topographen, wenn ich recht entsinne, bisher übersehen haben.

Rraftiger frensich und vielseitiger zeigt sich Siovann Antonio in jener Neihe von Darstellungen aus dem Leben des H. Besnedict im Rloster Monte Uliveto maggiore. Reum dieser großen Gemalde beendigte Luca Signorelli aus Cortona; sie gehören zu seinen spätesten, aber auch zu seinen reisesten und überlegtestesten Werken, in welchen Razzi offenbar an einzelnen Stellen ansgeholsen hat, vornehmlich ben jenem schönen Jüngling in buntgestammter Besleidung, welcher über den Formengeschmack des Signoresti hinauszugehen scheint. Uebrigens hatte Luca vor jenem eine größere Sicherheit in der Handhabung der Waleren al fresco voraus, besonders eine gewisse Energie der Handlung und Stärfe des Charafters. Vielleicht wählte er eben deshalb die späteren, ernsteren Lebensereignisse des Heisligen, wie dem überhanpt beide Rünstler gemeinschaftlich und

designum unius fabricati per Franciscum Georgii pro pretio flor. octingentorum de Libris 4. pro quolibet floreno (pro) apostolo quolibet, et de pretio basis et positionis et locationis in columnis sit plene remissum in dictos tres et de basamentis.

Presente dieto magistro Jacobo et acceptanti. Actum etc.

Die Erörterung dieses Umftandes ift nicht so unwesentlich, als man glauben durfte, Giovann Antonio Razi erreichte in seinen besten Arbeiten eine Schönheit und Ausbildung der Form, welche in der modernen Maleren unabertroffen blieb. Diesen Vorzug mochte er seinen bildnerischen Vorarbeiten verdanken, was uns von Neuem an den Einfluß der bildnerischen Bestrebungen auf die Entwickelung der Maleren erinnert, den ich in der vorangehenden Abhandlung verschiedentlich hervorgehoben. Einige Bekanntschaft mit den Handgriffen des Modellirens in nassem Thon, einige Verssuche, die Form als Form, nicht einzig dem Scheine nach, aufzusassen, dürften mithin der höheren Ausbildung malerischer Anlagen im Ganzen förderlich sepn.

in gutem Einverständnis mogen gearbeitet, und bie barpsk lenben Begebenheiten nach Lust und Gelegenheit unter sich vertheilt haben. Die übrigen siebenundzwanzig Darstellungn vollbrachte Razzi allein und zeigte darin einen Umfang der Beobachtung, eine Schärfe bes Sinnes für die Bedeutung bet Charafters und der Bewegung menschlicher Formen, wich in seinen späteren Gemälben einer sehr allgemeinen Borfteb lung von sinnlicher Anmuth Raum gegeben hat. Säufig be nutte er in diesen Zusammenstellungen jene heftige Bewegung jene starte, bennahe überladene Charafteristit, welche in den An beiten des Sandro Botticelli anzieht und über deren Willich lichkeiten hinaussehn macht. Wie nur der Sieneser zu dien Reminiscenzen gelangt seyn mag? Vielleicht hatte er ben F lippino gelernt, oder bemfelben als Geselle gebientseine Durchschnittsvorstellung von schöner weiblicher Bilbun eine gewisse Verwandtschaft mit den anmuthigen Weiberfopsu Indes fehlt d der Kappelle Strozzi in sta Maria novella. mir, diese Wahrscheinlichkeiten zur Gewißheit zu erheben, bis jest an urfundlichen Zeugniffen.

Siovann Antonio war auch in der Folge bisweilen hich tig und ausdrucksvoll, z. B. in den Malereyen der Kappelle der Hl. Katharina in s. Domenico zu Siena; häusiger reignd und lieblich, wie besonders in dem bekannten Semache der Farnesina zu Rom; doch unterlag er, im Sanzen angeschu dem gemeinsamen Schicksal aller großen Talente, welche das Todesjahr Naphaels überlebten. Dieser große Künstler, den man auch in den dunkelsten Spochen stets als das vorleuch tende Sestirn der neueren Kunst betrachtet, dem man indesse statt im Thun und Lassen seinem Benspiel zu solgen, mit eben in seiner unerreichbaren Eigenthümlichkeit nachgeahmet hat, Durchmaß zuerst den ganzen Umfang der neueren Malerey. In der Auffassung christlicher Motive und Aufgaben hielt er sich, nach dem Beyspiele der umbrischen Schule an jene glückliche Mischung altchristlicher Strenge und moderner Weichheit der Empsindung, deren Entstehung und Fortpstanzung uns in der vorangehenden Abhandlung beschäftigt hat. Die monchissche, theils burlest pathetische, theils schwärmerisch religiöse Nichtung blied ihm fremd; vielleicht überhob ihn seine frühe Versezung an den päpstlichen Hof der Auflösung von Aufgasden dieser Art. Dingegen zeigte Naphael, wie der poetische Stoff der antiken Kunst mit den Bestrebungen und Röglichskeiten der neueren vortheilhaft auszugleichen sen.

Dieser Stoff, welcher bald Mythus, Fabel und Poesie \*), bald Symbolik und wie immer sonst benannt wird, umschließt verschiedene einander entgegengesetzte Elemente. Aus einer mehr und minder gebundenen Begriffsbezeichnung hatte er fich bervorgebildet; später einem phantastereichen Formenspiele sich hingegeben; endlich gestrebt, von neuem gleichsam sein Bewußtseyn zu sammeln, seine ursprüngliche Bedeutung durch Doch eben Forschung und Nachbenken wieder auszusinden. diese unendliche Verwickelung des anschaulich und des abstract Aufgefaßten, des Gebundenen und Willführlichen, welche den Historiker verwirrt und ihn, gleich Irrlichtern, bald auf unzugängliche Soben, bald in niedrige Sumpfe verlockt, stempelt den symbolischen Kunststoff bes classischen Alterthumes zum allegorischen Elemente ber Maleren aller Zeiten. Was schon im Alterthume bald zu luftigem Reize sich verflüchtigen, bald eine tiefe, bald

<sup>\*)</sup> Bey den Italienern des sechsehnten Jahrhundertes, dem Pietro Aretino und A.

in gutem Einverständniß mögen gearbeitet, und bie barpste lenden Begebenheiten nach Lust und Gelegenheit unter sch vertheilt haben. Die übrigen siebenundzwanzig Darstellunge vollbrachte Razzi allein und zeigte darin einen Umfang ba Beobachtung, eine Schärfe bes Sinnes für die Bedeutung bes Charafters und der Bewegung menschlicher Formen, wich in seinen späteren Gemälden einer sehr allgemeinen Botkb lung von sinnlicher Anmuth Raum gegeben hat. nutte er in diesen Zusammenstellungen jene heftige Bewegung jene starte, bennahe überladene Charafteristif, welche in den An beiten des Sandro Botticelli anzieht und über deren Willish lichkeiten hinaussehn macht. Wie nur der Sieneser zu diese Reminiscenzen gelangt senn mag? Vielleicht hatte er ben F lippino gelernt, ober demfelben als Gefelle gedient. Es be seine Durchschnittsvorstellung von schöner weiblicher Bilbus eine gewisse Verwandtschaft mit den anmuthigen Weiberfopsu Indes fehlt d ber Rappelle Strozzi in sta Maria novella. mir, diese Wahrscheinlichkeiten zur Gewißheit zu erheben, bis jest an urfundlichen Zeugniffen.

Siovann Antonio war auch in der Folge bisweilen fichtig und ausdrucksvoll, z. B. in den Malereyen der Kappelle der H. Katharina in s. Domenico zu Siena; häusiger reignd und lieblich, wie besonders in dem bekannten Semache der Farnesina zu Rom; doch unterlag er, im Sanzen angeschuden gemeinsamen Schicksal aller großen Talente, welche des Todesjahr Raphaels überlebten. Dieser große Künstler, den man auch in den dunkelsten Epochen stets als das vorleuch tende Sestirn der neueren Kunst betrachtet, dem man indehstatt im Thun und Lassen seinem Beyspiel zu solgen, mit eben in seiner unerreichbaren Eigenthümlichkeit nachgeahmet hat,

Durchmaß zuerst den ganzen Umfang der neueren Malerey. In der Auffassung christlicher Motive und Aufgaben hielt er sieh, nach dem Beyspiele der umbrischen Schule an jene gluckliche Mischung altchristlicher Strenge und moderner Weichheit der Empsindung, deren Entstehung und Fortpslanzung uns in der vorangehenden Abhandlung beschäftigt hat. Die monchissche, theils burlest pathetische, theils schwarmerisch religiöse Michtung blieb ihm fremd; vielleicht überhob ihn seine frühe Bersetzung an den papstlichen Hof der Auflösung von Aufgasden dieser Art. Hingegen zeigte Naphael, wie der poetische Stoff der antiken Kunst mit den Bestredungen und Möglichsteiten der neueren vortheilhast auszugleichen sen.

Dieser Stoff, welcher bald Mythus, Fabel und Poesie \*), bald Symbolik und wie immer sonft benannt wird, umschließt verschiedene einander entgegengesetzte Elemente. Aus einer mehr und minder gebundenen Begriffsbezeichnung hatte er fich bervorgebildet; später einem phantasiereichen Formenspiele sich hingegeben; endlich gestrebt, von neuem gleichsam sein Bewußtsenn zu sammeln, seine ursprüngliche Bedeutung durch Doch eben Forschung und Nachdenken wieder aufzusinden. diese unendliche Verwickelung des anschaulich und des abstract Aufgefaßten, des Gebundenen und Willführlichen, welche den Historiker verwirrt und ihn, gleich Irrlichtern, bald auf unzugängs liche Soben, bald in niedrige Sumpfe verlockt, stempelt den symbolischen Kunststoff bes classischen Alterthumes zum allegorischen Elemente der Maleren aller Zeiten. Was schon im Alterthume bald zu luftigem Reize sich verstüchtigen, bald eine tiefe, bald

<sup>\*)</sup> Ben den Italienern des sechsehnten Jahrhundertes, dem Pietro Aretino und A.

wiederum eine leichtere Bedeutung einschließen durfte, gestattet, nachbem alles religibse Bebenken unabsehlich weit zurückgewichen ift, die leichtstmigste, frohlichste Auffassung und, hinstchtlich der bineingelegten Bebentung, die willführlichste Abweichung von allen den mannichfaltigen Deutungen des Alterthumes, über welche wir einige Runde besitzen. Als Naphael diesen Runft stoff werst in größerer Bulle benutzte, und in sein eigenthumliches Gebiet hinuberzog, fühlte und bediente er sich dieser Frenheit. Er selbst, (wie auch Giulio und andere, welche hierin seinem Vorbilde gefolgt sind) stütte sich seines eigenen Standpunctes eingebent, besonders auf die späteste und will führlichste Auffaffung mythischer Dinge, ben Apulejus, ben Ovid und ahnliche Schriftsteller. Erst in den neueren, gelehrteren Zeiten ist man auf die Grille verfallen, solche Aufgaben mit religidser Beachtung des Eppischen und Symbolischen aufzulosen, darin eine mussige und meift sehr bebenkliche Gelehrsamkeit auszulegen, welche ber Darlegung des eigentlich Rünftlerischen entgegenzuwirken scheint, gewiß dem Geschmacke unserer Zeitgenoffen nicht durchhin genügt und hie und da ein euts schiedenes Vorurtheil gegen moderne Behandlungen mythologischer Gegenstände hervorgerufen hat.

An und für sich soll der Künstler, in so sern er Handwerker ist und bürgerlich und häuslich zu bestehen hat, gesinnt
und möglichst gerüstet seyn, jeder ehrlichen Ansorderung seiner
Zeitgenossen zu genügen; und gewiß würde man die Frage:
ob neuere Künstler nur christliche und moderne, oder im Ses
gentheil nur antise Aufgaben behandeln sollen, nicht, ohne vers
lacht zu werden, auswersen können, wenn es nicht bey den
mannichsaltigsten Anstalten, Künstler zu erziehen und auszustatten, in unseren Tagen doch überall an dem Entschlusse,

vielleicht selbst an einem inneren Bedürfnisse fehlte, bie funk lich und absichtlich Erzogenen in der Folge auch zu beschäftigen. Derselbe Geist ber Theorie, welcher die Errichtung und Weiterung der Lehranstalten wichtiger erscheinen läßt, als die Entwickelung, Forderung, entschloffene Benutzung der Jugend. Fraft großer Talente, verleitet uns auch, über den Werth ober Unwerth von Runstaufgaben zu streiten, beren Auflosung wir fanftigen Zeiten überlaffen. Gewiß durfte, wer in die Wirf. famfeit seiner Zeitgenoffen einzugreifen wünscht, auf naherem .Wege sein Ziel erreichen, indem er begehrte, was ihn erfreut, und auf diese Weise ein Recht erwurbe, mit Runftlern gu babern, welche ihm Versprochenes und Wohlbelohntes nicht so gang, wie sie sollten, gearbeitet haben. Indeg werben wir, von den Reigungen und Bedürfniffen der Künstler absehend, in Betrachtung ziehen konnen, ob die Wünsche und Foberungen unserer Zeitgenoffen, besonders der Runstfreunde, durch einseitige Auffassung von Gegenständen ber einen, ober ber anderen Art durchaus befriedigt werden konnen.

Es ist wohl ausgemacht, daß unter allen sich darbietenben Segenständen der Kunst die christlichen der allgemeineren Bolksbildung besonders nahe stehn, daher der Menge verständlicher sind, als Solches, so schon eine gewisse Hohe der Bildung voraussest. Wäre nun die Kunst unter allen Formen
der geistigen Mittheilung die zugänglichste, weil ihre Darstellung nicht auf willsührlichen Zeichen beruht, sondern auf ursprünglichen, von Saus aus jedem offenen Sinne verständlichen; so wäre sie auch durch ihren Beruf darauf angewiesen,
durch ihren Vortheil aufgesordert, einen wichtigen Theil ihrer
Kräste und Anstrengungen der Darstellung populärer, also
christlicher Aufgaben zu widmen. Aus früheren Untersuchungen entsinnen wir uns, daß-hieburch nicht einmal die bezehrenswerthe Schönheit gesährdet werde, indem eben diese in Rumstwersen nicht sowohl aus dem Gegenstande an sich selbs, als vielmehr, theils aus der Jähigseit des Künstlers, sich sie denselben zu begeistern, theils aus der Möglichkeit entsteht, is künstlerisch auszusassen. Nach so viel tresse chen, schönen und erhebenden Leistungen, als in den beglächten spechen der neueren Kunst aus der Begeisterung sie christliche Begrisse und Vorstellungen hervorgegangen sind, word den wir mit Ueberzeugung, weder das Eine, noch das Ander läugnen können, noch, wie es geschehen ist, durch Sophisma den bezeichneten Gegenständen ühren eigenthümlichen Kunstwech entziehen wollen.

Doch eben, weil die Auffassung von Gegenständen, welch mit dem religidsen und politischen Leben unserer Tage noch im mer eng verflochten sind, nothwendig ernst, streng und gebus den, also einseitig ist, wird das Launige, Phantastereiche, sim lich Reizende, besonders aber, was einige Maler unserer 3et zu verkennen scheinen, jede willkührliche Beziehung und Das tung gänzlich davon ausgeschlossen senn. Frenlich hat die mo derne Maleren der Italiener und anderer ihnen nächahmender Nationen, vielleicht eben nur aus dem unbefriedigten Bedirf niß einer mehrseitigen Evolvirung der allgemeinen Kunfanlage, jene Elemente und Beziehungen auch in die kirchliche Maleren hinübergenommen. Indes wird durch diese Bermen gung des Widerstrebenden auf der einen Seite die begehrent werthe Strenge der kirchlichen Kunst zerstört, auf der anderen dem unbefangenen Sinne nicht einmal jener Genuß gewährt, bei man bezweckt, da es an sich selbst widrig ist, in den Kirchengo mälden verweichlichte Greise, und Jünglinge und Frauen zu sehn

welche ihre Reize unter religidsen Verzuckungen zur Schau les gen. Also dürste, höherer Forderungen nicht zu gedenken \*), schon der gute Seschmack innerhalb des Sebietes der künstles rischen Beziehungen eine Absonderung begehren, jener ähnlich, welche in der Poesse und Musik längst eingetreten ist, oder doch angenommen wird. Allein nur um so mehr werden wir dem Reize, dem phantastereichen Muthwillen, der Allegorie, ihr eigenthämliches Feld zu sichern haben.

Schon die frühesten Künstler der neuen und christlichen Welt fühlten den allgemeinen Werth der Symbole und Personificationen des classischen Alterthumes, deren sie gar Manche in die neue Runst hinübernahmen. Auch während des dunkleren Mittelalters erhielt sich ein Theil bieser Sinngebilde vornehmlich in den Malerenen der Byzantiner, doch auch in barbarisch italienischen und frankischen Denkmalen \*\*). Giotto scheint sie nebst anderen aus dem hochsten Alterthume überlieferten, aus der florentinischen Schule verdrängt zu haben; hingegen entbeckten wir in den Personificationen des Ambruogio Lorenzetti im dffentlichen Palaste zu Siena einige Zeichen ber Bekanntschaft mit ben antiten Kunstgestaltungen \*\*\*). Diese über das gange Mittelalter verbreitete hinneigung, gedieh freylich erst um die Mitte des funfzehnten Jahrhundertes jur entschiedenen, ihrer selbst deutlich fich bewußten Bestrebung.

<sup>\*)</sup> S. die vielleicht zu weit getriebenen Bedenklichkeiten bes alten Ammanati, in seinem Briefe an die florentinischen Afademiter, Raccolta di lett. sulla pitt. etc. To. III. Lett. 223. p. 364.

<sup>\*\*)</sup> S. Thi. I. Abh. III. F.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Thi. II. Abh. X.

Die Schule bes Squarcione ging hierin, so weit meis Runde reicht, allen anderen und felbst den florentinischen Ab lern voran. Die Paduaner beschränften sich indeß auf di Machahmung bes Sabituellen antifer Denfmale, welche Som cione, wenn wir dem Basari trauen durfen, gesammelt, wir allen Umständen beachtet und copirt hatte \*), wie nach im seine Schule, besonders Zoan Andrea und Mantegna. den Florentinern hingegen entstand die Hinneigung zur Fabel aus einem gewissen Bedürfniß der Allegorie. Ben den Po duanern ging die Nachahmung von halberhobenen antiku \$\mathbf{n}\$ beiten bis zur Verletzung der Stylgesetze der Maleren; ben ihr zerknittertes Gefälte, ihre schroffe Andeutung der Forma fommt aus der Nachahmung von Bildwerken und nicht, mit noch neuerlich ein Kunstfreund behauptet hat, aus einer & wissen Befangenheit in der Nachbildung des ganz anders w scheinenden Wirklichen. Die Florentiner hingegen, besondas Sandro Botticelli, übergingen in ihren mythologischen Dav stellungen das Habituelle der antiken Runstwerke und begnis ten sich, durch die bekanntesten Symbole und Personisication nen des Alterthumes anzudeuten, was ihnen jedesmal der Ap regung werth schien. In beiden Schulen ward diese Richtung durch das eben damals eintretende Bedürfniß, dem Weltstund unbefangener und gebildeter Menschen zu genügen, wenn nicht hervorgerufen, doch sicher befördert und aufgemuntert.

Bis zur anderen Hälfte des funfzehnten Jahrhundertes war die Kirche fast ungetheilt im Bestitze der besten Kräste

<sup>\*)</sup> Ein Gemälde in der wichtigen Folge venezianisch, sombar discher Bilder der ehmals Solly, jest Kon. Preuß. Sammlung mit der Aufschrift: S. MCCCCLIII. zeigt deutliche Sparen der Bekannt schaft mit antiken Denkmalen.

damaliger Kunstler. Auch die Anfoderungen der Einzelnen beschränkten sich, wie zahllose kleine Madonnen und heiligenbils ber bewähren, im Ganzen auf Gegenstände ber häuslichen Andacht, und selbst ben Bergierung ber Gale, in welchen die burgerlichen Obrigkeiten sich versammelten, mischte man firch-Liche Gegenstände unter die politischen Allegorieen, wie aus Den wohlerhaltenen Malereyen des dffentlichen Palastes zu Siena, aus dem häufigen Durchblicken des Mimbus an den überweißten Wänden des Palastes del Podesta zu Florenz, wber aus anderen Benspielen abzunehmen ift. Bu Giena ward allerdings schon in den ersten Decennien des funfzehnten Jahrhundertes dem Tabbeo di Bartolo die Darstellung großer Selben und Staatsmanner des Alterthumes aufgetragen; doch entfinnen wir uns, bag ibm diese Belben mißgluckt waren umb feinesweges mit ben Beiligen Darftellungen zu vergleichen find, welche ihnen zur Seite stehn. Nachdem aber das bis dahin unbeachtete, ober doch untergeordnete Bedürfniß erwacht war, das häusliche Leben vertheilhafter einzurichten und in der Verzierung der Wohnungen dem Lebenssinne die nothige Befriedigung zuzuwenden, mehrte sich, wie er voraus zu setzen war, die Frage nach mythisch-allegorischen Bilbern.

In Ldsung dieser neuen Anfoderungen an das Talent, sind die Bildner den Malern vorangegangen. Schon Shisberti, welcher seine Verehrung des classischen Alterthumes in seiner Schrift sehr entschieden ausgesprochen \*), zeigte auch in seinen Kunstarbeiten Bekanntschaft mit vielen eigenthümlichen Jügen der antiken Bildneren, in welche Luca della Nobbia,

<sup>\*)</sup> S. Cod. cit. ben erften die antike Runftgeschichte umfassen, ben Abschnitt und manche, jum Theil schon angeführte Andeutungen in seiner neueren Runftgeschichte.

Die Schule des Squarcione ging hierin, so weit meir Runde reicht, allen anderen und selbst den florentinischen Ab lern voran. Die Paduaner beschränften sich indes auf di Machahmung des Habituellen antifer Denfmale, welche Gow cione, wenn wir dem Bafari trauen durfen, gesammelt, unter allen Umständen beachtet und copirt hatte \*), wie nach is seine Schule, besonders Zoan Andrea und Mantegna. den Florentinern hingegen entstand die Hinneigung zur Fabel aus einem gewissen Bedürfniß ber Allegorie. Ben den Po duanern ging die Nachahmung von halberhobenen antika # beiten bis zur Berletung der Stylgesetze der Maleren; bem ibr zerknittertes Gefälte, ihre schroffe Andeutung der Forms fommt aus der Nachahmung von Bildwerfen und nicht, wie noch neuerlich ein Kunstfreund behauptet hat, aus einer & wissen Befangenheit in der Nachbildung des ganz anders a scheinenden Wirklichen. Die Florentiner hingegen, besondat Sandro Botticelli, übergingen in ihren mythologischen Dar stellungen das Habituelle der antifen Kunstwerke und begnis ten sich, durch die bekanntesten Symbole und Personisication nen des Alterthumes anzudeuten, was ihnen jedesmal der An regung werth schien. In beiden Schulen ward diese Nichtung durch das eben damals eintretende Bedürfniß, dem Weltsinnt unbefangener und gebildeter Menschen zu genügen, wenn nicht hervorgerufen, doch sicher befordert und aufgemuntert.

Bis zur anderen Hälfte des funfzehnten Jahrhundentes war die Kirche fast ungetheilt im Besitze der besten Kräste

<sup>\*)</sup> Ein Gemalde in der wichtigen Folge venezianisch, sombats discher Bilder der ehmals Solly, jest Kon. Preuß. Sammlung mit der Aufschrift: S. MCCCCLIII. zeigt deutliche Spuren der Befannts schaft mit antilen Denkmalen.

dans aliger Kunstler. Auch die Anfoberungen der Einzelnen bechränkten sich, wie zahllose kleine Madonnen und heiligenbilder bewähren, im Ganzen auf Gegenstände der häuslichen Undacht, und selbst ben Bergierung der Gale, in welchen die burgerlichen Obrigkeiten sich versammelten, mischte man firch-Liche Gegenstände unter die politischen Allegorieen, wie aus Den wohlerhaltenen Malerenen des dffentlichen Palastes zu Siena, aus dem häufigen Durchblicken des nimbus an den aberweißten Wänden des Palastes del Podesta zu Florenz, ober aus anderen Benspielen abzunehmen ist. Zu Giena ward allerdings schon in den ersten Decennien des funfzehnten Jahrhundertes dem Tabbeo di Bartolo die Darstellung großer Selben und Staatsmanner des Alterthumes aufgetragen; doch entfinnen wir uns, daß ihm diese Delben mißgluckt waren umb keinesweges mit ben heiligen Darstellungen zu vergleichen find, welche ihnen zur Seite stehn. Nachdem aber das bis dahin unbeachtete, ober doch untergeordnete Bedürfniß erwacht war, das häusliche Leben vertheilhafter einzurichten und in der Verzierung der Wohnungen dem Lebenssinne die nothige Befriedigung zuzuwenden, mehrte sich, wie er voraus zu setzen war, die Frage nach mythisch-allegorischen Bildern.

In kösung dieser neuen Anfoderungen an das Talent, sind die Bildner den Malern vorangegangen. Schon Shiderti, welcher seine Verehrung des classischen Alterthumes in seiner Schrift sehr entschieden ausgesprochen \*), zeigte auch in seinen Kunstarbeiten Bekanntschaft mit vielen eigenthümlichen Jügen der antiken Bildneren, in welche Luca della Robbia,

<sup>\*)</sup> S. Cod. cit. ben erften die antike Aunftgeschichte umfassen, ben Abschnitt und manche, jum Theil schon angeführte Andeutungen in seiner neueren Aunftgeschichte.

Die Schule des Squarcione ging hierin, so weit mix Kunde reicht, allen anderen und felbst den florentinischen Re lern voran. Die Paduaner beschränkten sich indeß auf in Machahmung des Habituellen antifer Denkmale, welche Gpm cione, wenn wir bem Basari trauen durfen, gesammelt, um allen Umständen beachtet und copirt hatte \*), wie nach im seine Schule, besonders Zoan Andrea und Mantegna. den Florentinern hingegen entstand die hinneigung zur Fabel aus einem gewissen Bedürfniß der Allegorie. duanern ging die Nachahmung von halberhobenen antiku & beiten bis zur Verletzung der Stylgesetze der Maleren; bem ihr zerknittertes Gefälte, ihre schroffe Andeutung der Forms fommt aus der Nachahmung von Bildwerken und nicht, m noch neuerlich ein Kunstfreund behauptet hat, aus einer p wissen Befangenheit in der Machbildung des ganz anders w scheinenden Wirklichen. Die Florentiner hingegen, besonder Sandro Botticelli, übergingen in ihren mythologischen Dav stellungen das Pabituelle der antifen Runstwerfe und begnis ten sich, durch die bekanntesten Symbole und Personisicatio nen des Alterthumes anzudeuten, was ihnen jedesmal der An regung werth schien. In beiben Schulen ward diese Richtm durch das eben damals eintretende Bedürfniß, dem Weltsinnt unbefangener und gebildeter Menschen zu genügen, wenn nicht hervorgerufen, doch sicher befördert und aufgemuntert.

Bis zur anderen Sälfte des funfzehnten Jahrhundertes war die Kirche fast ungetheilt im Bestiße der besten Kräste

<sup>\*)</sup> Ein Gemalde in der wichtigen Folge venezianisch, sombats discher Bilder der ehmals Solly, jest Kon. Preuß. Sammlung mit der Aufschrift: S. MCCCCLIII. zeigt deutliche Spuren der Bekaunt schaft mit antiken Denkmalen.

dans aliger Runftler. Auch die Anfoberungen der Einzelnen beschränkten sich, wie zahllose kleine Madonnen und heiligenbils der bewähren, im Ganzen auf Gegenstände der häuslichen Andacht, und selbst ben Verzierung der Gale, in welchen die burgerlichen Obrigkeiten sich versammelten, mischte man firch-Liche Gegenstände unter die politischen Allegorieen, wie aus wohlerhaltenen Malerenen des dffentlichen Palastes zu Siena, aus dem häufigen Durchblicken des Nimbus an den überweißten Wänden des Palastes del Podesta zu Florenz, ober aus anderen Benspielen abzunehmen ift. Bu Giena ward allerbings schon in den ersten Decennien des funszehnten Jahrhundertes dem Tabdeo di Bartolo die Darstellung großer Selben und Staatsmanner bes Alterthumes aufgetragen; boch entfinnen wir uns, daß ihm biese helben mißgluckt waren umb keinesweges mit den heiligen Darstellungen zu vergleichen find, welche ihnen zur Seite stehn. Nachdem aber das bis dahin unbeachtete, oder doch untergeordnete Bedürfniß erwacht war, das häusliche Leben vortheilhafter einzurichten und in der Verzierung der Wohnungen dem Lebensfinne die nothige Befriedigung zuzuwenden, mehrte sich, wie er voraus zu setzen war, die Frage nach mythisch-allegorischen Bildern.

In Ldsung dieser neuen Anfoderungen an das Talent, sind die Bildner den Malern vorangegangen. Schon Shiderti, welcher seine Verehrung des classischen Alterthumes in seiner Schrift sehr entschieden ausgesprochen \*), zeigte auch in seinen Kunstarbeiten Bekanntschaft mit vielen eigenthümlichen Jügen der antiken Bildneren, in welche Luca della Nobbia,

<sup>\*)</sup> S. Cod. cir. den erften die antike Aunstgeschichte umfassen, ben Abschnitt und manche, jum Theil schon angeführte Andeutungen in seiner neueren Aunstgeschichte.

Die Schule des Squarcione ging hierin, so weit mein Runde reicht, allen anderen und felbst den florentinischen Ab lern voran. Die Paduaner beschränften sich indeß auf di Machahmung bes Sabituellen antifer Denkmale, welche Gow cione, wenn wir bem Basari trauen durfen, gesammelt, unter allen Umständen beachtet und copirt hatte \*), wie nach im seine Schule, besonders Zoan Andrea und Mantegna. den Florentinern hingegen entstand die hinneigung zur Fabel Bey den Po aus einem gewissen Bedürfniß ber Allegorie. duanern ging die Nachahmung von halberhobenen antika 🐄 beiten bis zur Berletung der Stylgesetze der Maleren; bem ihr zerknittertes Gefälte, ihre schroffe Andeutung der Forms fommt aus der Nachahmung von Vildwerken und nicht, mit noch neuerlich ein Kunstfreund behauptet hat, aus einer & wissen Befangenheit in der Nachbildung des ganz anders w scheinenden Wirklichen. Die Florentiner hingegen, besonder Sandro Botticelli, übergingen in ihren mythologischen Dav stellungen das Pabituelle der antiken Runstwerke und begnis ten sich, durch die bekanntesten Symbole und Personissication nen des Alterthumes anzudeuten, was ihnen jedesmal der Ap regung werth schien. In beiden Schulen ward diese Richtung durch das eben damals eintretende Bedürfniß, dem Weltsinne umbefangener und gebildeter Menschen zu genügen, wenn nicht bervorgerufen, doch sicher befordert und aufgemuntert.

Bis zur anderen Palfte des funfzehnten Jahrhundertes war die Kirche fast ungetheilt im Besitze der besten Kräste

<sup>\*)</sup> Ein Gemälde in der wichtigen Folge venezianisch, sombardischer Bilder der ehmals Solly, jest Kon. Preuß. Sammlung mit der Aufschrift: S. MCCCCLIII. zeigt deutliche Spuren der Bekaunt schaft mit antiken Denkmalen.

damaliger Kunstler. Auch die Anfoderungen der Einzelnen beschränkten sich, wie zahllose kleine Madonnen und heiligenbilder bewähren, im Ganzen auf Gegenstände der häuslichen Undacht, und selbst ben Bergierung der Sale, in welchen die burgerlichen Obrigkeiten sich versammelten, mischte man firchliche Gegenstände unter die politischen Allegorieen, wie aus Den wohlerhaltenen Malerenen des dffentlichen Palastes zu Siena, aus dem häufigen Durchblicken des Nimbus an den überweißten Wänden des Palastes del Podesta zu Florenz, ober aus anderen Benspielen abzunehmen ift. Bu Giena mard allerbings schon in den ersten Decennien des funfzehnten Jahrbundertes dem Tabbeo di Bartolo die Darstellung großer Selben und Staatsmanner bes Alterthumes aufgetragen; boch entfinnen wir une, daß ihm diese helben mißgluckt waren und keinesweges mit den heiligen Darstellungen zu vergleichen find, welche ihnen zur Seite stehn. Nachdem aber das bis dahin unbeachtete, oder doch untergeordnete Bedürfniß erwacht war, das häusliche Leben vertheilhafter einzurichten und in der Verzierung der Wohnungen dem Lebenssinne die nothige Befriedigung zuzuwenden, mehrte sich, wie er voraus zu setzen war, die Frage nach mythisch-allegorischen Bildern.

In Losung dieser neuen Anfoderungen an das Talent, sind die Bildner den Malern vorangegangen. Schon Shisberti, welcher seine Verehrung des classischen Alterthumes in seiner Schrift sehr entschieden ausgesprochen \*), zeigte auch in seinen Kunstarbeiten Bekanntschaft mit vielen eigenthümlichen Jügen der antiken Bildneren, in welche Luca della Robbia,

<sup>\*)</sup> S. Cod. cit. ben erften bie antike Aunstgeschichte umfassen, ben Abschnitt und manche, jum Theil schon angeführte Andeutungen in seiner neueren Aunstgeschichte.

wie jene Tänzerinnen der Orgelverzierung bezeugen, noch ungleich tiefer eingedrungen war. Lorenzo Medici, der alte, fand demnach, als er den Porticus seiner Billa zu Poggio a Cajano durch einen Friis von gebrannter Erde verzieren ließ, welcher die Seheimnisse der Urwelt nach griechischem Mythus andeutet, die Bildner bereits darauf vorbereitet seinen Wünsschen zu genügen; weniger die Maler, deren einige, besonders Botticelli, von demselben Gönner angeregt \*\*), nun ebenfalls begannen, in frenen Allegorieen, oder gegebenen mythologisschen Vorstellungen sich zu versuchen.

Demnach entstand jene Erweiterung des Gebietes der neueren Kunst gewissermaßen nur aus der Steigerung eines Berlangens, welches selbst in den unvollkommneren Arbeiten des Mittelalters überall ausleuchtet, gegen Ende des sunfzehnten Jahrhundertes entschieden, und mit dem deutlichsten Bewußtsehn des eigenen Wollens hervorgetreten war; und Raphael ist daher nicht sowohl der erste, welcher sein Talent auf Gegenstände der Mythologie bezogen, als vielmehr derjenige, welcher den Ansoderungen mehrseitig gebildeter Männer seiner Zeit, durch seine gleichmäßig ergösliche und bedeutsame Behandlung mythischer Ausgaben zuerst durchaus genügt hat. In dieser Beziehung ist er allerdings als Stifter anzusehn. Denn er lehrte durch sein Benspiel, daß solche Ausgaben nicht, gleich den sirchlichen, mit religiöser und historischer Strenge, sondern

<sup>\*)</sup> S. Vasari, vita di Sandro Botticelli, — In casa Medici a Lorenzo vecchio lavord molte cose e massimamente una Pallade su una impresa di bronconi, che buttavano suoco. — Bergl. dens. 32 Ende dieses Lebens. Seine calunnia d'Apelle, ist nicht mehr vorhaus den, wohl aber andere Semalde dieser Art, deren Basari hier nicht erwähnt.

wie bildnerische Vorbilder, wo solche für Bekleidung, Wassnung, Charafter und anderes Historische genutzt werden sollen, nach malerischen Stylsoderungen umzugießen sind; wie man Züge des gegenwärtigen Lebens, deren der Maler nun einmal nimmer entbehren kann, den antiken Aufgaben aneignen solle. Ich überlasse dem Leser, zu entscheiden, ob es neueren Nalern besser gelungen sey, antike Eigenthümlichkeiten und moderne Nodeske zu einem Gusse zu verschmelzen.

Obwohl es nun, wie ich angedeutet habe, an sich selbst wänschenswerth ist, daß beide Beziehungen der Runst, die kirchliche und die poetische, wie in ihrer Absicht und Richtung, so auch in ihrer dußeren Erscheinung, in der Manier und Beshandlung, einen gewissen Gegensat bilden; so sobert dennoch, sowohl die Würde ihres Gegenstandes, als besonders ihre Beskimmung, der Architectur sich anzuschließen, von beiden eine gewisse Strenge und Gediegenheit des Styles; über welchen Beziss wir uns früher verständigt haben. Dahingegen entskand in den vergänglichen und beengten Wohnungen der nördelichen Länder das Bedürfnis von der Baufunst unabhängiger, beweglicher Gemälde, welche nicht so ganz denselben Ansoder rungen unterliegen, als die Hervorbringungen jener anderen, höher hinaus strebenden Richtungen.

Es war schon den Alten aufgefallen, wie die Erscheinung der Dinge, auch abgesehn von der Bedeutung und Schönheit ihrer Form, an und sür sich einen sinnlichen Reiz besitze, welscher auf leisen Undulationen des Lichtes und lieblichen Uebers gängen des Tones beruht. Daher ihre Rhyparographen, welche man zwar in jenen Zeiten unumwundener Rede nach ihren Beziehungen und Segenständen benannte, doch nichts desso

weniger liebte und theuer bezahlte. Im neueren Weltalter, besonders im Verlaufe des flebzehnten Jahrhundertes, leife ten die Hollander in dieser Schwelgeren des Auges das Um nachahmliche. Und, was man auch sagen moge, so verbanten wir doch ihren besten, (ben originellen, nicht Kunstwerke und Manieren nachahmenden) Malern die Kunst, auch ben winder schönen und fast unbedeutenden Dingen ihren Reiz abzugewim nen. Ihr genügsamer, aber tief eindringender Blick auf Land und Meer, auf frische Weiben und frohe Erndten, auf bie Blumenfülle des Frühlings und Aehnliches hat sicher schon manche trube Winterstunde erheitert. Demnach durfte es mes der befremden, noch an fich felbst zu beklagen senn, wenn auch in unseren Tagen schone Talente eine abnliche Richtung eine schlagen und oftmals entschiedener aufgemuntert werden, als solche, welche mit unzulänglichen Kräften einem boberen Ziele Leben wir boch am Ende aller Zeiten; ift es doch für uns bennahe unumgänglich, die verschiedensten Rich tungen, da wir nun einmal mit allen historisch bekannt sind, bem gegenwärtigen Bedürfniß anzupaffen. Bewahren wir uns nur vor der Vermischung des Unvereinbaren, sen es uns nur jedesmal ganz ein Ernst, so wird sich ergeben, daß alle, auf uns übergegangene Runftrichtungen, jene bes griechischen und des christlichen Alterthumes mit dieser dritten gemeinschaftlich. obwohl jebe für sich, bestehen und fortwirken konnen, ohne einander, wie man bisweilen zu befürchten scheint, hemmend, ober aufhebend entgegenzuwirken.

Uebethaupt beruhen die Hindernisse, welche in den alter ren Zeiten von Siotto bis auf Naphael von Urbino, die Entwickelung der Kunst aufgehalten haben, die Ursachen des frühen und, in Ansehung des allgemeinen Standes der Bildung, ganz vorzeitigen Verfalles der Runft, welcher fast unmittelbar wach dem Tode Raphaels eingetreten ist, auf ganz Anderem, als auf der Wahl des Gegenständes, auf der Richtung der Beziehungen. Wir wollen beide Ereignisse für sich betrachten und versuchen, aus ihrer Erklärung für die Pflege und Fdrs derung der Kunst Vortheil zu ziehn.

Unläugbar ging die neuere Runft nach Maßgabe der Anzeigen, welche ihr erftes Aufbluhn begleiteten, bem Biele, welches sie erreichen sollte, nur langsam und mit vielen Unters. brechungen entgegen. Die großen Meister bes brenzehnten Jahrhundertes, Micolas von Pisa mit seinen Gehulfen, Cimabue, Duccio, vielleicht selbst Ugolino, wenn die Madonna in Orsanmichele sein Werk ist, erreichten, auch abgesehn von der Würde und Herrlichkeit ihres Absehns, in der Ausbildung des Einzelnen, im Ausdruck und in ber Bezeichnung, verglichen mit ihren Vorgangern eine sehr hohe Stufe. Weit entfernt, diese Runftler zu überbieten, blieb Giotto und wer ihm folgte, was die Charafteristif sittlichen Genns und Wollens angeht, weit hinter seinen Vorgangern juruck; wir erinnern uns, daß. fein Ruhm theils auf Abanderung der Manier, ober der mas lerischen Handhabung, theils auch auf der Einführung einer neuen Richtung auf Pandlung und Betvegung und frenere Erfindung fich gründete, wodurch das Gebiet der fünstlerischen Beziehungen allerdings erweitert, doch der Sinn seiner Zeitgenoffen auf lange Zeit von der unumgänglichen Begrundung des Charafters abgelenkt ward. Nach Giotto blieb die Mas leren besonders zu Florenz wohl ein Jahrhundert lang, ben wenigen, theils schon von mir hervorgehobenen Ausnahmen, hinsichtlich der Manier auf der Stufe, auf welche jener Stifs ter sie erhoben hatte, hinsichtlich des Geistes, wie es überall

bey Rachahmern sich wiederholt, tief unter ihrem Berlike Als darauf, gegen die Mitte des sumszehnten Jahrhundruck Masaccio und Fiesole, undestreitbar aus einem inneren du durfniss, die malerische Darstellung durch die wichtigsten Bertheile bereichert hatten, ward ihr Bestreben nicht alsobald sie nem Ziele weiter entgegengesührt, vielmehr entstand von neum eine Lücke von einigen für den Fortschritt der Kunst verland nen Decennien. In den folgenden und dies auf Lionardo und Raphael hatten wir endlich die bestrembliche Erscheinung wahr genommen, das viele Künstler, Cosimo Roselli, Filippo Lippi Pietro Perugino, Pinturischio und andere, ihre Lausbahn auf das herrlichste begannen, hingegen in späteren Jahren in ein unerfreuliche, geist- und geschmacklose Manier versielen.

Diese Erscheinungen, welche eine zu befangene Bolike sür die Alterthümer der neueren Runst nicht selten überscha macht, entstehen, wenn ich mich nicht tausche, großenheiß aus einem zu entschiedenen Zunstgeiste, in welchen die Amstgleich anderen Sewerben, verfallen war, indem sie den die gerlichen Einrichtungen der italienischen Semeinwesen des Nibtelalters sich sügte, denen sie andrerseits unstreitig mannichsetige Forderungen verdankt. Der Ursprung dieser Verhältnistist, wie so viel Anderes über das drepzehnte Jahrhundert prückreichende, aus Mangel an schristlichen Denkmalen dunkt. Die Nachrichten und Auszuge von den Statuten der Naserzumst verschiedener italienischer Städte "), welche wir bestspelichen wir bestspelie

<sup>\*)</sup> Der Kenekschen, S. Della Valle, lett. Senesi To. I. lett. XVI.; bet gennesischen, S. Raccolta di Lett. sulla pitt. etc. To. VI. Lett. XLV. s. To. VII. Lett. XV.; ber venezianischen, das. Tom. V. Lett. CLXXIV. und an anderen Stellen. Ueber die florentinische S. Baldinutch, wenn ihm zu trauen ift; denn das Original hat sich verloren.

reichen nirgend bis in sehr alte Zeit hinauf und find wahrscheinlich durchhin-spätere, immer mehr ausgestaltete Redactios nen, welche die Aufbewahrung der alteren überflussig zu mas chen schienen. Aus diesem Berhaltniß entstand junachst eine, bem demokratischen Ginne ber italienischen Staaten allerdings angemeffene, boch den Runsten gefährliche Gleichstellung von Meistern, deren einige nur Sandwerker, andere zwar ebenfalls; wie fich's gehort, Handwerker waren, doch zugleich Manner von Geist und Streben. Wir entsinnen uns aus früher \*) mitgetheilten Auszugen, daß die Stimme großer Runftler, des Arcagno, Tabdeo und anderer, in den Berathungen der flos rentinischen Domverwaltung einer unendlichen Zahl völlig unbekannter Namen gleichgestellt worden, welche, wenn wir ber Runstgeschichte nicht alle Gerechtigkeit absprechen wollen, schwer-Eine gang lich das hohe Berdienst jener ersten erreicht haben. andere Stellung mochten die Runstler vor ganzlicher Ausbildung der Zünfte, vor gänzlicher Berdrängung aristofratischer Prinzipien, in den Gemeinwesen eingenommen haben; benn gewiß ward die Personlichkeit großer Kunstler noch im drens zehnten Jahrhundert auf eine Weise geehrt \*\*), welche nach dem Ableben des Giotto für einige Zeit aus der Geschichte verschwindet.

Ferner führten die durchgebildeten Zunfteinrichtungen unläugdar eine mehr, als zu billigende, schädliche Abhängigkeit des Lehrlings herben, welcher durchhin auf zu lange Zeit und allzu fest an den Meister gekettet \*\*\*) und eben daher in dessen

<sup>\*)</sup> S. Abh. X. und XI.

<sup>\*\*) ©. 266.</sup> XI. ©. 141. f. 145. 152.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Cennino di Drea Cennini, Cod. s. cit. wo von swolfiche rigem Lehrlingse und Gesellenverhaltniß die Rebe. Dieses mochte

Manier und Eigenthämlichkeit bis zur gänzlichen Abstumpsung seiner Fähigkeiten und eigenen Bestrebungen befangen wach Wielleicht werden einige unserer Zeitgenossen, uneingebent ihm Abneigung, sich selbst, wenn auch unter den billigsten Bedingungen irgend einem Meister anzuschließen, jene übergroße Abstangigkeit als einen der mächtigsten Hebel der neueren Amstauspreisen wollen, da es nun einmal beliebt ist, geschichtigk Verhältnisse nach Laune darzustellen und Grundsätze auszustellen, denen man keinesweges zu solgen beabsichtet. Indes dürfte es zu ihrem eigenen Besten ausschlagen, wenn sie kinstighin, einerseits eine gehörig bedingte Unterordnung unter den Meister sich gefallen ließen, andererseits der begründeten Go

rechtlich mit großer Strenge abgeschloffen seyn; es murben form liche Verträge des Meifter mit den Vormundern des Lehrlings 46 gefaßt, wie unter andern, Archiv. dell' opera del Duomo di 6im, Pergamene No. 616. eine Bollmacht bejeugt, vermöge welcher bit Bildhauer oder Steinmen-Ciolus, einen britten ermachtigt, in feir nem Namen und für ihn einen gewiffen Terius als Lehrling ange nehmen - ad recipiendum pro co et cjus nomine Terium .... Baldini de castro Florentino nunc commorantem Senis In discr pulum et pro discipulo scripti Cioli, Et ad promictendum ipsi Terio vel alie persone pro eo, quod ipse Ciolus magister tenebit eundem Terium in suum et pro suo discipulo ad termisum et terminos statuendum et statuendos a dicto Ciolo et quod eum dictam suam artem docebit et ad statuendum et promictendum salarium etc. - In ben Statuten ber genuefichet Malergunft, welche jur Beit ber Streitigkeiten mit dem Maler Paggi wiederum hervorgezogen wurden, befand sich (G. Raccolta di Lettere sulla pittura etc. To. VI. Lett. XLV.) die Berordnung, baf Niemand ju Genua die Maleren ausüben konne, ohne vorher fieben Jahre bemfelben Deifter als Lehrling gedient ju haben. — D wohl unter denen, welche in unferen Tagen bem Mittelalter fowals merisch anhängen, so fügsame und geduldige Böglinge aufjufinden maren? -

schichte zugeben wollten, daß schon jenes Vorurtheil für Sisotto, welches die Aunst so langezeit auf derselben Stufe festsgehalten, besonders aber jene bedenkliche Erscheinung, daß dis auf Naphael die großen Meister meist nur aus den Schulen der geringen, hingegen aus den Schulen der großen Meister häusig gar schwache und maßige Künstler hervorgegangen sind, durchhin nur aus der Uebermacht des Meisters, aus der Seswalt seiner Einwirtungen auf die Seele des Lehrlings ents sprungen sep.

Allein auch jener übertriebene Gewerbsgeist, welcher nicht felten, wie im Zeitalter ber sogenannten Giottesken, die leich. tere, behendere Manier der emsigeren und grundlicheren vorziehn machte, vortreffliche Talente frühe von der Bahn ernst. Iichen Strebens nach innerer Bollendung abzog, mochte eben nur daher entstanden senn, daß man die Runst, welche ihre burgerliche Bestimmung zu einseitig verfolgt und ausgestaltet hatte, nunmehr auch gang einseitig als ein Gewerbe in Unspruch nahm \*), was allerdings seine gute, aber auch seine mißliche Seite hat. Mochte man die gute, einen ermäßigten Antheil jenes innerhalb gewisser Grenzen durchaus erforderlis chen Gewerbsgeistes, wirklich in Anwendung bringen, ohne in Die bedenkliche und schlimme zu verfallen, welche hier bloß in der Uebertreibung liegt. Freylich find wir vor der Sand gleich weit davon entfernt, uns hinsichtlich des kunstlerischen Erwerbsgeistes bem Dage, ober bem Unmaße hinzugeben; und es ift ficher benen, welche bie Einrichtungen des Mittelalters

<sup>\*)</sup> Es wird in den vorangehenden Abhandlungen aufmerksamen Lesern langft aufgefallen sepn, daß die meiften der mitgetheilten Bertrage gang handwerksmäßige Berhaltniffe voraussen.

auch in biefer Beziehung für unverbesserlich und wünsches werth halten wollen, doch keinesweges um deren Wiedenspsstellung zu thun. Wie würde auch so Vieles, welches in den Runstbestrebungen unserer Tage bey scheindar entschiedenen Gegensaße doch gleichmäßig krankhaft und erfolglos ist, wie würde die vorwaltende Reigung einseitigen Begriffen nachwgrübeln und subjectiven Stimmungen sich hinzugeben, mit jo ner praktischen Rüstigkeit der mittelalkerlichen Malerbuden.) zu vereinigen seyn?

Diese dußeren Verhaltnisse hemmten den Fortschritt der Kunstler zu mehrseitiger Geistesbildung, besonders zu jener wohständigen Durchdringung und Aneignung der Gesetze des schweseltaltens und Erscheinens, welche die vollendete Darstellung genau genommen selbst die durchgebildete, deutliche Anschaumg ihrer Gegenstände, unumgänglich erheischt. Hingegen ward die, nicht minder wünschenswerthe Entwickelung des Scholersühles ben den Malern, wie besonders den Bildnern durch Abwesenheit sicherer architectonischer Grundlagen, wenn nicht durchaus gehemmt, doch verkümmert und ausgehalten.

Diejenige Eigenschaft vortrefflicher Kunstwerke, welche ich Styl nenne, und in den einleitenden Untersuchungen sowohl vom Gegenstande, als von dessen Darstellung (sogar dasserlichst Technischen) abgesondert und für sich betrachtet habe beruhet, wie wir uns entsinnen, theils auf einem sein gebild deten Gesühle für die Schönheit räumlicher Verhältnisse, des seine Anwendung nicht unmittelbar vom Gegenstande geboten wird, also meist in der Willführ des Künstlers liegt; theils aber auch auf Kenntnis und Verücksichtigung der Foderungen

<sup>\*)</sup> botteghe; G. Vasari, die Novellisten und A.

des jedesmaligen derben Kunststoffes. In beiden Beziehungen zeigt den übrigen Künsten die Baukunst den Weg, sowohl, weil sie durch ihren Beruf auf abgesonderte Auffassung und hohere Ausbildung der Schönheit der Verhältnisse, zugleich auf besondere Berücksichtigung des derben Materiales angewiesen ist, als auch, weil sie nothwendig den übrigen Künsten vorangeht. Die Entstehung des Stylsinnes läst sich, wie sichon erinnert worden, bis in das aegyptische und indische \*) Alsterthum, also auswärts die zu jenen Zeiten hin verfolgen, welche der Entstehung, oder Erfindung eigentlicher Kunst um ein Weltalter vorangehn.

Indes nahm die neuere Kunst, wie man immer das Gegentheil wünschen und behaupten möge, einen ganz anderen Lauf, als die ursprüngliche und alteste. Diese erhob sich über wohlgesicherten Grundlagen, welche bereits die Bedingungen, ich möchte sagen, die Nothwendigkeit ihrer künstigen Entwickelung enthielten. Hingegen entstand die neuere, wenn wir sie rein als Kunst und abgesondert von begeisternden Einwirkungen betrachten, aus einer allmählichen Entwirrung halbdeutslicher Neminiscenzen von den künstlerischen Absiehten und Leisstungen der classischen Vorwelt. Daher zeigte sie sich auf ihren ersten Stusen nicht, wie im höchsten Alterthume, in grossen Massen und einsachen Eintheilungen, denen eben nur noch die Ausbildung ins Einzelne sehlet, sondern zunächst überhäuft und verworren, voll einzelner Anregungen, welche ihre Stelle, ihr rechtes Maß noch nicht gefunden hatten.

<sup>\*)</sup> Das Kon. Museum ju Berlin besitt in einem bildnerischen Fragmente ein Probestuck des indischen Stylfinnes, von welchem Sppsabzusse ju haben find.

auch in dieser Beziehung für unverbesserlich und wünschenswerth halten wollen, doch keinesweges um deren Wiederhersstellung zu thun. Wie würde auch so Vieles, welches in den Kunstbestrebungen unserer Tage den scheindar entschiedenem Gegensaße doch gleichmäßig frankhaft und erfolglos ist, wie würde die vorwaltende Reigung einseitigen Begriffen nachzegrübeln und subjectiven Stimmungen sich hinzugeben, mit jener praktischen Rüstigkeit der mittelalterlichen Walerbuden Du vereinigen seyn?

Diese außeren Verhaltnisse hemmten den Fortschritt der Kunstler zu mehrseitiger Geistesbildung, besonders zu jener vollsständigen Durchdringung und Aneignung der Gesetze des sich Gestaltens und Erscheinens, welche die vollendete Darstellung, genau genommen selbst die durchgebildete, deutliche Anschausung ihrer Gegenstände, unumgänglich erheischt. Hingegen ward die, nicht minder wünschenswerthe Entwickelung des Stylgessühles den Walern, wie besonders den Bildnern durch Abwesenheit sicherer architectonischer Grundlagen, wenn nicht durchaus gehemmt, doch verkümmert und ausgehalten.

Diejenige Eigenschaft vortrefflicher Runstwerke, welche ich Styl nenne, und in den einleitenden Untersuchungen sowohl vom Gegenstande, als von dessen Darstellung (sogar vom dußerlichst Technischen) abgesondert und für sich betrachtet habe, beruhet, wie wir uns entsinnen, theils auf einem sein gebildeten Gesühle für die Schönheit räumlicher Verhältnisse, deßsen Unwendung nicht unmittelbar vom Gegenstande geboten wird, also meist in der Willführ des Künstlers liegt; theils aber auch auf Kenntniß und Berückstigung der Foderungen

<sup>\*)</sup> bottegbe; S. Vasari, die Novellisten und A.

j

des jedesmaligen derben Kunststoffes. In beiden Beziehungen zeigt den übrigen Künsten die Baukunst den Weg, sowohl, weil sie durch ihren Beruf auf abgesonderte Auffassung und hohere Ausbildung der Schönheit der Verhältnisse, zugleich auf besondere Berücksichtigung des derben Materiales angewiesen ist, als auch, weil sie nothwendig den übrigen Künsten vorangeht. Die Entstehung des Stylsinnes läst sich, wie schon erinnert worden, dis in das aegyptische und indische \*) Alsterthum, also auswärts dis zu jenen Zeiten hin verfolgen, welche der Entstehung, oder Ersindung eigentlicher Kunst um ein Weltalter vorangehn.

Indes nahm die neuere Kunst, wie man immer das Gegentheil wünschen und behaupten möge, einen ganz anderen Lauf, als die ursprüngliche und alteste. Diese erhob sich über wohlgesicherten Grundlagen, welche bereits die Bedingungen, ich möchte sagen, die Nothwendigkeit ihrer künstigen Entwickelung enthielten. Hingegen entstand die neuere, wenn wir sie rein als Kunst und abgesondert von begeisternden Einwirkungen betrachten, aus einer allmählichen Entwirrung halbdeutslicher Neminiscenzen von den künstlerischen Absichten und Leisstungen der classischen Vorwelt. Daher zeigte sie sich auf ihren ersten Stusen nicht, wie im höchsten Alterthume, in großen Wassen und einfachen Eintheilungen, denen eben nur noch die Ausbildung ins Einzelne sehlet, sondern zunächst überhäuft und verworren, voll einzelner Anregungen, welche ihre Stelle, ihr rechtes Maß noch nicht gefunden hatten.

<sup>\*)</sup> Das Kon. Museum zu Berlin besitzt in einem bilbnerischen Fragmente ein Probestuck bes indischen Stylfinnes, von welchem Sppsabguffe zu haben find.

Dieser Vorwurf betrifft zuvorderst die italienische Architec tur, welche während des zwölften Jahrhundertes, ben oft lid. licher Anlage bes Sanzen, doch in ihren Zierden nichts ift, als eine vollige Verwirrung antifer Reminiscenzen; im brevzehnten aber ohne innere Grunde und aus bloger Reigung zum Bech sel dem gothischen, ober deutschen Baugeschmacke sich anschließt. Die Einführung einer Bauart, welche, in so fern sie Lob ver dient, nur im mittleren und außersten Norden zu Saufe ift, bingegen im Guden überall gegen die elimatischen Foderungen verstößt, ist unläugbar, was Italien angeht, ein bloßes Enmptom der Schwäche und Unsicherheit \*). Gewiß fühlte man von Anbeginn, daß jene Bauart der stumpfwinkligen Unlage süblicher Dacher, bem Bedürfniß schattiger Sallen und Anderem durchaus widerstrebe, da man in Italien sich stets begnügt hat, bloß ihr Unwesentliches, mehr der Zierde, als der allgemeineren Anlage Gehorendes nachzuahmen. Die Borseiten der Rirchen, selbst jene bessere der Oberkirche des SL Franz zu Afifi, versah man mit falschen über das Dach binausragenden Giebeln; den Fenstern, welche man nicht so weit dffnen wollte, als im Rorden beliebt war, suchte man burch eine Verwickelung überhäufter Zierben den Anschein größerer Raumigkeit zu geben. Gewiß wird selbst der entschiedenste Verehrer der Architectur des deutschen Mittelalters deren its lienische Nachahmungen nicht wohl billigen können.

Schon in jener alteren, noch auf einem Gegebenen rubenden Bauart des höheren Mittelalters war den bildenden Künsten nicht überall in dem Maße ihre Stelle gesichert worden, als im classischen Alterthume; doch gab es darin noch

<sup>\*)</sup> S. Thi. 11 Abh. XI.

immer Flächen und Abtheilungen, welche zu geordneten, architectonisch zusammenhängenden Werken einluden. Jene schon berührten Wandgemalbe in byzantinischer Manier, welche das Mittelschiff der alten Basilica s. Pietro in Grado unweit Pisa verzieren, find, abgesehn von ihrem malerischen Verdienste, noch immer als wohlgeordnete Arbeiten zu betrachten. In der Folge aber, während der Herrschaft eines verstummelten deuts schen Baugeschmackes, ward es die schwierigste Aufgabe, die so häufig durchbrochenen und in die seltsamsten Figuren durchschnittenen Raume bildnerisch ober malerisch auszuzieren. Daber ein fortdauernder Rampf des Stylsinnes damaliger Runftler. welche in dieser Beziehung dem classischen Alterthume verwandt und von dem moderneren absichtlichen Ausgehn auf Verwirrung noch sehr weit entfernt waren; ein Rampf, in welchem bisweilen das Talent, ofter die außeren Berhaltniffe siegten. Ich erinnere hier an die ungeordnete malerische Verzierung der Nathhäuser zu Siena und s. Simignano und anderer Gebäude Dieser Zeit; oder an jene verworrene Abtheilung der italies nischen Altartafeln bes vierzehnten Jahrhundertes, welche die Runftler nothigte, wider Willen allen ihnen geläufigen Vortheilen der Zusammenstellung zu entsagen, ohne sie durch ents schiednere Absonderungen zu statuarischer Ausbildung der einzelnen Gestalten zu berechtigen und aufzufordern. Indeß kann der Maler auch da, wo er unvermeidlich das Stylgefühl verletet, viel andere Vorzüge geltend machen, welche ihn über jenen Mikstand hinausheben; ber Bilbner hingegen beffen Stoff nie aufhört, sich bem Gefühle aufzudrängen, mithin die Abstraction von den raumlichen Verhaltniffen gang ausschließt, mußte jene architectonischen Ungemächlichkeiten entweder verbrangen, ober ihnen gang unterliegen.

wie jene Tänzerinnen der Orgelverzierung bezeugen, noch ungleich tiefer eingedrungen war. Lorenzo Medici, der alte, fand demnach, als er den Porticus seiner Villa zu Poggio a Cajano durch einen Friis von gebrannter Erde verzieren ließ, welcher die Geheimnisse der Urwelt nach griechischem Mythus andeutet, die Vildner bereits darauf vorbereitet seinen Winsschen zu genügen; weniger die Maler, deren einige, besonders Botticelli, von demselben Gonner angeregt \*\*), nun ebenfalls begannen, in freyen Allegorieen, oder gegebenen mythologisschen Vorstellungen sich zu versuchen.

Demnach entstand jene Erweiterung des Gebietes der neueren Kunst gewissermaßen nur aus der Steigerung eines Berlangens, welches selbst in den unvollkommneren Arbeiten des Mittelalters überall ausleuchtet, gegen Ende des sunszehnten Jahrhundertes entschieden, und mit dem deutlichsten Sewußtsehn des eigenen Wollens hervorgetreten war; und Rephael ist daher nicht sowohl der erste, welcher sein Talent auf Gegenstände der Mythologie bezogen, als vielmehr derjenige, welcher den Ansoderungen mehrseitig gebildeter Männer seiner Zeit, durch seine gleichmäßig ergösliche und bedeutsame Seihandlung mythischer Ausgaben zuerst durchaus genügt hat. In dieser Beziehung ist er allerdings als Stifter anzusehn. Denn er lehrte durch sein Benspiel, daß solche Ausgaben nicht, gleich den kirchlichen, mit religiöser und historischer Strenge, sondern

<sup>\*)</sup> S. Vasari, vita di Sandro Botticelli, — In casa Medici a Lorenzo vecchio lavorò molte cose e massimamente una Pallade su una impresa di bronconi, che buttavano suoco. — Bergl. bens. Ende dieses Lebens. Seine calunnia d'Apelle, ist nicht mehr verhaus den, wohl aber andere Gemälde dieser Art, deren Basari hier nicht ermähnt.

tionen dieser einzelnen Kunstarten. Es wird daher jedes Geisstige, so überall durch Formen auszudrücken ist, eben sowohl in diesen Formen selbst, als durch deren Anschein, also eben sowohl malerisch, als bildnerisch auszudrücken senn, mithin auch eine antise Maleren, eine moderne Bildneren geben, wenn anders die classische und die moderne Zeit, oder eine von beisden, jemals für die bildende Kunst ernstlichen Beruf und ächte Anlage gezeigt haben.

In ganz Anderem lag es demnach, wenn die Bildneren neuerer Zeiten nicht so ganz die Höhe der antiken erreicht hat. Wir erinnern uns, daß bis gegen das Ende des funfzehnten Jahrhundertes die Bildner ungeachtet der Hindernisse, welche die obwaltende Bauart ihnen entgegenstellte, doch den Malern stets überlegen geblieben; daß bis dahin kein historischer Grund worhanden ist, die bildnerische Bestimmung der Neueren in Zweisel zu ziehn. Also werde ich mich hier darauf einschränken durfen, zu untersuchen, aus welchem Grunde die Maleren seit dem Jahre 1500 ein entschiedenes Uebergewicht erlangt habe; weshalb die Bildneren um einige Decennien später unweiederbringlich in die bedenklichsten Abirrungen verfallen sey.

Verschiedenes vereinigte sich, die malerische Darstellung im Zeitalter Raphaels weit über die bildnerische hinauszuhes ben. Die erste hatte eben damals in technischen Dingen eine schwindelnde Höhe erreicht, während die Vildneren noch immer der wichtigsten mechanischen Handgriffe entbehrte. Sewiß waren die Vildner des funszehnten Jahrhundertes, eben weil sie der geometrischen und mechanischen Hülfsmittel entbehrten, in der Führung und Handhabung der Eisen zu großer, vielleicht von den Späteren unerreichter Seschicklichkeit gelangt. Sie mochten das Bedürfniß abstracter Hülfswege noch nicht süh-

len, weil ihre Arbeiten meist in kleinen und mittleren Dimensionen ausgeführt wurden. Doch nachdem man, vornehmlich auf Anregung des Michelagnwolo, zum Colossalen übergegangen war, genügte das Augenmaß und die technische Sicherheit nicht einmal dem größesten Meister in dieser neuen Nichtung, welcher nach dem hier gewiß glaubwürdigen Berichte des Basari \*) sich nicht selten so verhauen hat, daß er schon vorgerückte Werke ausgeben müssen, deren verschiedene noch vorhanden sind. Die gänzliche Ausbildung des Mechanismus der Bildneren und daher entstehende Abgemessenheit ihrer Werke sällt, wie es aus Mittheilungen Winckelmanns bekannt ist, in einen sehr vorgerückten Abschnitt des achtzehnten Jahrhundertes; ein Umstand, welchen die Schriftsteller über Dinge der Kunst nicht genug berücksschtigen.

Allein auch in anderer, architectonischer Beziehung waren die dußeren Berhältnisse um das Jahr 1500 den Malern günsstiger, als den Bildnern. Die Bauart nemlich, deren erste Anregung dem Brunellesco bengemessen wird, welche sicher seit der Mitte des sunszehnten Jahrhundertes eine hohe Ausbildung erreicht hatte und allgemein in Gebrauch gekommen war, beschäftigte sich theils mit der Errichtung von Kirchen, theils mit der Anlage von Wohnungen der Reichen und Mächtigen, welche beide, nach damaligen Verhältnissen, äußerlich Stärfe und Größe darlegen sollten und alle Anmuth und Zierde dem Inneren vorbehielten. Das Innere der Wohnungen galt schon im Alterthume für das eigenthümliche Feld der Waleren; die Begünstigung dieser Kunstart erfolgte demnach nicht sowohl aus jener angenommenen Nothwendigkeit oder Bors

<sup>\*)</sup> Vita di Michelagnuolo Buonaruota.

liebe, sondern ergab sich eben nur aus dem Umstande, daß in jener neuen Bauart dem Maler ein weiterer Spielraum vorbereitet war, als dem Vildner, dessen Hervorbringungen Darin nur selten eine günstige Stelle fanden.

Als darauf, vornehmlich durch den Einfluß des Michelagnuolo \*), die Baufunst gegen die Mitte des sechzehnten

Die Erfindung der Bauverzierungen bewegt fich innerhalb fehr enger, wohlzubeachtender Grenzen, was taum zu beklagen ift, da die Durchdringung der Aufgabe und alles Gegebenen, welches fie begleitet, an fich selbft, auch wo man das hertommliche festbalt, flets neue Schwierigkeiten herbepführt, deren Beseitigung das Nachden-

<sup>\*)</sup> Michelagnusls mar von frühefter Jugend auf für die Schonbeit bes Dages unempfanglich, wie die Abtheilungen und Ginfaffungen der Dedengemalde in der firtinischen Rappelle, die wunderlichen Sarcophage und kleinlichen Gintheilungen in den medizeis schen Denkmalen der Kirche f. Lorenzo zu Florenz barlegen, welche gant feiner eigenen Laune und Erfindung angehören, ba in jener beglückten Beit für folche Unformen überall noch tein Bepfpiel vorhanden mar. Allerdings jeigte er, als ihn machtige Gonner in feis men spateften Jahren auf die wirkliche Baukunft binüberlenkten, auch in dieser Runk Ankelligkeit und Berftand, ohne jedoch jene ibm eigenthumliche Robigkeit bes Ginnes jemals gang ju verläugmen. Die Bergotterung feiner großen und chlen Perfonlichkeit verleitete die Zeitgenoffen seinem Bepfpiele, wie besonders dem verberblichen Grundsage ju folgen: baß ein großer Beift auch in ber Baufunft durch Reuheit der Erfindung überraschen muffe. ner Lobschrift auf Michelangelo (wiederabgedruckt bei Richa delle chiese di Firenze), welche bald nach beffen Tode abgefaßt worden, wird gezeigt, bag Buonarota in ber Baufunft fich großer gezeigt habe, als in den übrigen Runften, eben weil er darin gang von der gewohnten Bahn abgewichen und durchhin neu fen. In biefem Irrthume liegt der Ursprung aller jener architectonischen Undinge verborgen, welche feit dren Jahrhunderten allmählich diesen Welttheil und felbft die Sauptftadte der neuen Belt überbedt haben.

sen, weil ihre Arbeiten meist in kleinen und mittleren Dimensionen ausgeführt wurden. Doch nachdem man, vornehmlich auf Anregung des Michelagnuolo, zum Colossalen übergegangen war, gemigte das Augenmaß und die technische Sicherheit nicht einmal dem größesten Meister in dieser neuen Richtung, welcher nach dem hier gewiß glaubwürdigen Berichte des Vasari \*) sich nicht selten so verhauen hat, daß er schon vorgerückte Werte ausgeben müssen, deren verschiedene noch vorhanden sind. Die gänzliche Ausbildung des Mechanismus der Bildneren und daher entstehende Abgemessenheit ihrer Werte sällt, wie es aus Mittheilungen Winckelmanns bekannt ist, in einen sehr vorgerückten Abschnitt des achtzehnten Jahrhusdertes; ein Umstand, welchen die Schriftsteller über Dinge der Kunst nicht genug berücksichtigen.

Allein auch in anderer, architectonischer Beziehung waren die dußeren Berhältnisse um das Jahr 1500 den Malern günsstiger, als den Bildnern. Die Bauart nemlich, beren erste Anregung dem Brunellesco beygemessen wird, welche sicher seit der Mitte des sunszehnten Jahrhundertes eine hohe Ausbildung erreicht hatte und allgemein in Gebrauch gekommen war, beschäftigte sich theils mit der Errichtung von Rirchen, theils mit der Anlage von Wohnungen der Reichen und Mächtigen, welche beide, nach damaligen Verhältnissen, außerlich Stärke und Sröße darlegen sollten und alle Anmuth und Zierde dem Inneren vorbehielten. Das Innere der Wohnungen galt schon im Alterthume für das eigenthümliche Feld der Malerey; die Begünstigung dieser Kunstart erfolgte demnach nicht sowohl aus jener angenommenen Nothwendigkeit oder Vor-

<sup>\*)</sup> Vita di Michelagnuolo Buonaruota.

liebe, sondern ergab sich eben nur aus dem Umstande, daß in jener neuen Bauart dem Maler ein weiterer Spielraum vorbereitet war, als dem Bildner, dessen Hervorbringungen darin nur selten eine günstige Stelle sanden.

Als darauf, vornehmlich durch den Einfluß des Michelsagnuolo \*), die Baufunst gegen die Mitte des sechzehnten

Die Erfindung der Bauverzierungen bewegt fich innerhalb fehr enger, wohlzubeachtender Grenzen, mas faum zu beklagen ift, da die Durchtringung der Aufgabe und alles Gegebenen, welches fie begleitet, an fich selbst, auch wo man bas herkommliche sesthält, flets neue Schwierigkeiten herbepführt, deren Beseitigung das Nachden-

<sup>\*)</sup> Michelagnusls mar von frühefter Jugend auf für die Schonheit bes Dages unempfanglich, wie die Abtheilungen und Ginfaffungen der Dedengemalde in der firtinischen Rappelle, die munderlichen Sarcophage und fleinlichen Gintheilungen in ben medizeis fchen Denkmalen der Kirche f. Lorenzo zu Florenz barlegen, welche gant feiner eigenen Laune und Erfindung angehören, ba in jener beglückten Beit für folche Unformen überall noch tein Bepfpiel vorhanden mar. Allerdings zeigte er, als ihn machtige Gonner in feis men späteften Jahren auf die wirkliche Baukunft hinüberlenkten, auch in dieser Runk Ankelligkeit und Berftand, ohne jedoch jene ihm eigenthumliche Robigfeit bes Ginnes jemals gang ju verläug-Die Vergotterung feiner großen und edlen Perfonlichkeit verleitete die Zeitgenoffen feinem Bepfpiele, wie besonders dem ver-Derblichen Grundsage zu folgen: baß ein großer Beift auch in der Baufunft durch Neuheit ber Erfindung überraschen muffe. In eis mer Lobschrift auf Michelangelo (wiederabgedruckt bei Richa delle chiese di Firenze), welche balb nach beffen Tode abgefaßt worden, wird gezeigt, daß Buonarota in der Baufunft fich großer gezeigt habe, als in ben übrigen Runften, eben weil er darin gang von der gewohnten Bahn abgewichen und burchbin neu fep. In biefem Irrthume liegt ber Urfprung aller jener architectonischen Undinge verborgen, welche feit bren Jahrhunderten allmählich biefen Welttheil und felbft die Sauptftadte der neuen Belt überbect haben.

len, weil ihre Arbeiten meist in kleinen und mittleren Dimenssonen ausgeführt wurden. Doch nachdem man, vornehmlich auf Anregung des Michelagnuolo, zum Colossalen übergegangen war, genügte das Augenmaß und die technische Sicherheit nicht einmal dem größesten Weister in dieser neuen Nichtung, welcher nach dem hier gewiß glaubwürdigen Berichte des Bassari \*) sich nicht selten so verhauen hat, daß er schon vorgerrückte Werke ausgeben müssen, deren verschiedene noch vorhauden sind. Die gänzliche Ausbildung des Wechanismus der Bildneren und daher entstehende Abgemessenheit ihrer Werke sällt, wie es aus Wittheilungen Winckelmanns bekannt ist, in einen sehr vorgerückten Abschnitt des achtzehnten Jahrhundertes; ein Umstand, welchen die Schriststeller über Dinge der Kunst nicht genug berücksichtigen.

Allein auch in anderer, architectonischer Beziehung waren die dußeren Berhältnisse um das Jahr 1500 den Malern günstiger, als den Bildnern. Die Bauart nemlich, deren erste Anregung dem Brunellesco beygemessen wird, welche sicher seit der Mitte des sunszehnten Jahrhundertes eine hohe Ausbildung erreicht hatte und allgemein in Gebrauch gekommen war, beschäftigte sich theils mit der Errichtung von Rirchen, theils mit der Anlage von Wohnungen der Reichen und Mächtigen, welche beide, nach damaligen Verhältnissen, außerlich Stärke und Größe darlegen sollten und alle Anmuth und Zierde dem Inneren vorbehielten. Das Innere der Wohnungen galt schon im Alterthume für das eigenthümliche Feld der Maleren; die Begünstigung dieser Kunstart erfolgte demnach nicht sowohl aus jener angenommenen Nothwendigkeit oder Bor-

<sup>\*)</sup> Vita di Michelagnuolo Buonaruota.

liebe, sondern ergab sich eben nur aus dem Umstande, daß in jener neuen Bauart dem Maler ein weiterer Spielraum vorbereitet war, als dem Bildner, dessen Hervorbringungen darin nur selten eine günstige Stelle fanden.

Als darauf, vornehmlich durch den Einfluß des Michelagnuolo \*), die Baufunst gegen die Mitte des sechzehnten

Die Erfindung der Bauverzierungen bewegt fich innerhalb sehr enger, wohlzubeachtender Grenzen, was kaum zu beklagen ift, da die Durchdringung der Aufgabe und alles Gegebenen, welches fie begleitet, an fich selbst, auch wo man das herkommliche festbalt, stets neue Schwierigkeiten herbepführt, deren Beseitigung das Nachden.

<sup>\*)</sup> Michelagnuslo mar von frühefter Jugend auf für die Schonbeit bes Mages unempfanglich, wie die Abtheilungen und Ginfaffungen der Dedengemalde in der firtinischen Rappelle, die munderlichen Sarcophage und kleinlichen Gintheilungen in den medizeis schen Denkmalen ber Kirche f. Lorenzo zu Florenz barlegen, welche gant feiner eigenen Laune und Erfindung angehören, ba in jener beglückten Beit für folche Unformen überall noch tein Bepfpiel vorhanden mar. Allerdings zeigte er, als ihn machtige Gonner in feis men spätesten Jahren auf die wirkliche Baukunft hinüberlenkten, auch in dieser Runk Ankelligkeit und Berftand, ohne jedoch jene ihm eigenthumliche Rohigkeit bes Ginnes jemals ganz zu verläugmen. Die Bergotterung feiner großen und edlen Perfonlichkeit verleitete die Zeitgenoffen seinem Bepfpiele, wie besonders dem verderblichen Grundsage ju folgen: daß ein großer Beift auch in der Baufunft durch Reuheit der Erfindung überraschen muffe. ner Lobschrift auf Michelangelo (wiederabgedruckt bei Richa delle chiese di Firenze), welche balb nach beffen Tode abgefaßt worden, wird gezeigt, daß Buonarota in der Baufunft fich großer gezeigt habe, als in den übrigen Runften, eben weil er darin gang von der gewohnten Bahn abgewichen und durchhin neu fep. In diefem Irrs thume liegt der Ursprung aller jener architectonischen Undinge verborgen, welche seit dren Jahrhunderten allmählich biesen Welttheil und felbft die Sauptftadte der neuen Belt überbedt haben.

sen, weil ihre Arbeiten meist in kleinen und mittleren Dimenstonen ausgeführt wurden. Doch nachdem man, vornehmlich auf Anregung des Michelagnuolo, zum Colossalen übergegangen war, gemügte das Augenmaß und die technische Sicherheit nicht einmal dem größesten Meister in dieser neuen Richtung, welcher nach dem hier gewiß glaubwürdigen Berichte des Basari \*) sich nicht selten so verhauen hat, daß er schon vorgerückte Werke ausgeben müssen, deren verschiedene noch vorhanden sind. Die gänzliche Ausbildung des Mechanismus der Bildneren und daher entstehende Abgemessenheit ihrer Werke fällt, wie es aus Mittheilungen Winckelmanns bekannt ist, in einen sehr vorgerückten Abschnitt des achtzehnten Jahrhusdertes; ein Umstand, welchen die Schriftsteller über Dinge der Kunst nicht genug berücksichtigen.

Allein auch in anderer, architectonischer Beziehung waren die dußeren Berhaltnisse um das Jahr 1500 den Malern günstiger, als den Bildnern. Die Bauart nemlich, deren erste Anregung dem Brunellesco beygemessen wird, welche sicher seit der Mitte des sunszehnten Jahrhundertes eine hohe Ausbildung erreicht hatte und allgemein in Gebrauch gekommen war, beschäftigte sich theils mit der Errichtung von Kirchen, theils mit der Anlage von Wohnungen der Reichen und Mächtigen, welche beide, nach damaligen Verhältnissen, äußerlich Stärke und Sröße darlegen sollten und alle Anmuth und Zierde dem Inneren vorbehielten. Das Innere der Wohnungen galt schon im Alterthume für das eigenthümliche Feld der Malerey; die Begünstigung dieser Kunstart erfolgte demnach nicht sowohl aus jener angenommenen Nothwendigkeit oder Vor-

<sup>\*)</sup> Vita di Michelagnuolo Buonaruota.

liebe, sondern ergab sich eben nur aus dem Umstande, daß in jener neuen Bauart dem Maler ein weiterer Spielraum vorbereitet war, als dem Bildner, dessen hervorbringungen darin nur selten eine günstige Stelle fanden.

Als darauf, vornehmlich durch den Einfluß des Michelagnuolo \*), die Baufunst gegen die Mitte des sechzehnten

Die Erfindung der Bauverzierungen bewegt fich innerhalb sehr enger, wohlzubeachtender Grenzen, was kaum zu beklagen ift, da die Durchdringung der Aufgabe und alles Gegebenen, welches fie begleitet, an fich selbst, auch wo man das Herkommliche festhält, stets neue Schwierigkeiten herbepführt, deren Beseitigung das Nachden.

<sup>\*)</sup> Michelagnusls mar von frühefter Jugend auf für die Schonheit bes Maßes unempfanglich, wie die Abtheilungen und Ginfasfungen der Dedengemalde in der firtinischen Rappelle, die wunderlichen Sarcophage und kleinlichen Gintheilungen in den medizeis fchen Denkmalen der Rirche f. Lorenzo zu Florenz barlegen, welche gant feiner eigenen Laune und Erfindung angehören, ba in jener begludten Beit fur folde Unformen überall noch tein Bepfpiel vorhanden mar. Allerdings zeigte er, als ihn machtige Gonner in feis men spateften Jahren auf die wirkliche Baukunft hinuberlenkten, auch in dieser Rung Ankelligkeit und Berftand, ohne jedoch jene ihm eigenthumliche Robigfeit bes Ginnes jemals gang gu verläugmen. Die Bergotterung feiner großen und edlen Perfonlichkeit verleitete die Zeitgenoffen feinem Bepfpiele, wie besonders dem ver-Derblichen Grundsage ju folgen: bag ein großer Beift auch in Der Bautunft durch Neuheit ber Erfindung überraschen muffe. In eis mer Lobschrift auf Michelangelo (wiederabgedruckt bei Richa delle chiese di Firenze), welche bald nach beffen Tode abgefaßt worden, wird gezeigt, bag Buonarota in der Baufunft fich großer gezeigt habe, als in den übrigen Kunften, eben weil er darin gang von der gewohnten Bahn abgewichen und burchbin neu fen. In biefem Irrs thume liegt der Urfprung aller jener architectonischen Undinge verborgen, welche feit dren Jahrhunderten allmählich diefen Welttheil und felbft die Sauptstädte der neuen Belt überdect haben.

Jahrhundertes die Bahn des Zweckmäßigen, technisch Begrunbeten und nothwendig Schonen verließ, um dem Auffallenden, Geltsamen, Luftigen nachzugehn, nahm sie allerdings die bilbenden Kunste auf alle Weise in Anspruch, ward benfelben jedoch nur um so verderblicher, indem sie Bildner, wie Maler mehr und mehr an Verwirrung und Regellofigfeit gewohnte. Es wurde zu weit führen, wenn wir hier an Benspielen nachweisen wollten, wie die Styllosigkeit der modernsten Zeiten unmittelbar und nothwendig aus den Difverhaltniffen und Geltsamkeiten ber sie begleitenden Bauart hervorgegangen find. Wird es boch jedem unterrichteten Runstfreunde erinnerlich senn, wie diese Verirrung vornehmlich in solchen Runfts. werken hervortritt, welche unmittelbar an mobern barbarische Bauwerke geknüpft sind, gleich den malerischen Ruppelverzierungen, gleich ben Statuen' an den Vorseiten neuerer Rirchen und Aehnlichem; wie andererseits alle bas Stylgefühl minder verlegende Kunstwerke berselben Zeit entweder in sich selbst abgeschloffen und von umgebenden Dingen unabhängig find, oder den Eintheilungen alterer und gediegener Bauwerke nachgehn, welche sichtlich das Stylgefühl der Kunstler vorübergehend wieder angeregt haben,

Doch nur in dieser einen Beziehung unterliegt die außere Entwickelung der bildenden Kunste dem Einflusse der Baukunst; aus anderen Ursachen werden wir demnach jene um die Mitte

ken und ben Erfindungsgeift ber Kunftler gan; in Anspruch nimmt. Daher ist die Nachahmung bes Vortrefflichen in der Baukunst Pslicht; ich mochte hinzufügen: in der Bildnerkunst moglich und bisweilen wunschenswerth; in der Maleren unmöglich und versberblich.

1

bes sechsehnten Jahrhundertes überhandnehmende Vernachlässigung in der Aneignung der darstellenden Formen zu erklären haben; aus anderen wiederum die zugleich eingetretene Verzwilderung der Manier, oder Handhabung der Wertzeuge.

Jene bald nach dem Ableben Raphaels sich meldende Berschlossenheit des Sinnes für die unendliche Schönheit, für die tiese Bedeutung der Gestalten, welche die Natur in ihrer unerschöpflichen Verjüngung aus sich selbst hervorbringt, für den unbeschreiblichen Reiz, welcher deren Erscheinung begleitet, ist sicher keine ursprünglich künstlerische Rrankheit, da eine gessteigerte Empfänglichkeit sür diese Schönheiten eben daszenige ist, was den Künstler zum Künstler macht und seine Geistessanlage von anderen gleich ehrenwerthen, doch entgegengesetzten unterscheidet.

Der Runftler ift von Saus aus geneigt, mit Entzucken zu sehen und durch sinnliche Anschauung von Formen, deren Verständniß ihm näher liegt, als der Menge, sich höchlich zu be-Hingegen gelangt man auf dem entgegengesetzten Geisteswege gar leicht dahin, die Abstracta: Ginnliches, Materielles und ähnliche, auf die wirkliche, lebendige Welt zu übertragen und die lette, gleichsam als die haffenswerthe Stellvertreterin jener negativen, jeglichem Leben entgegenges setzten Begriffe mit Geringschätzung anzusehn. Diese Verblendung hatte den Künstlern von Außen her sich aufgebrängt, ihrer Trägheit und Eitelkeit sich eingeschmeichelt, wie ce aus vielfältigen Zeichen erhellt, welche ich übergebe, da ich schon in der ersten Abhandlung darauf hingedeutet habe. Doch kann ich nicht wohl umbin, in Erinnerung zu bringen, daß ich dort dem Raphael wahrscheinlich zu nahe getreten bin, da mir ben wiederholter Durchlesung seines Briefes immer mehr

einleuchtet, daß neuere Schriftsteller seine gelegentlichen mi bloß den Höflichkeiten des Castiglione ausweichenden Wat ben weitem zu systematisch und ernstlich aufgenommen haber So durfte benn auch jene oft-wiederholte Aeußerung: daß der Runstler die Dinge nicht bilden muffe, wie sie find, sonden wie die Natur sie bilden solle, (wodurch offenbar die gang m kunstlerische Restection begunstigt wurde) dem Raphael auch mit Ungrund aufgebürdet worden senn. Raphael wußte besser, als irgend ein Meuerer, daß jegliche, auch die geringste sinnliche Er scheinung, sen es als Anregung, oder auch als Gegenstand der Forschung betrachtet, für den Künstler nothwendig irgend a nen Werth besitze; daß, wo es die Darstellung einer bestimm ten Aufgabe angeht, nicht die schönste, sondern eben nur die paklichste Form die beste sen. Zudem wird uns jene, ihn untergeschobene Sentenz eben nur durch den spaten Paggi \*) verbürgt, welcher hier um so weniger als Zeuge zu betrachts ist, als er offenbar nach einer Autorität haschte.

<sup>\*)</sup> S. Raccolta di Lett. pitt. To. VI. Lett. XVII. dd. Firense 1590. — Langi, sto. pitt. läßt ben Federico Zuccaro für obigen Spruch Gewähr leiften, in beffen L'Idea de' pittori, scultori ed Architesti (Raccolta, To. cit. No. XIII.) mir nichts ber Art begth net ift, wie denn dieser philosophirende, doch geiftlose Maler uber haupt keiner solchen Autorität bedurfte, da er jegliche handlung und Leiftung der Runft unmittelbar auf die verborgenften Tiefen bet Dasenns jurudführt. Ich glaube nicht, daß die genannte Schrift jemals viele Leser gefunden habe, noch tunftig finden werde. 34 des empfehle ich die Kapitel XII. und XVII. des ersten Buches benen, welche die Begriffsverwirrung halbgelehrter Runftler jener Bell recht umftandlich kennen zu lernen geneigt find. Zuccaro verfpricht fich ju Ende seines zwepten Buches, die Rinde ber Runk burchben den und ihre Seele in ihrem ursprunglichen Glante bargefielt ! haben. — Das späterhin beliebte Bepwort: ideale, findet fic baf. lib. II. cap. XIV. p. 183.

Paggi hegte, obwohl er als Kunstler gar wenig bebeutet, boch eine hohe Meinung von der geistigen Vornehmheit des Runftlerberufes, welche er seinen beschränkteren Junftgenoffen mitzutheilen suchte. Indeß hatte auch die außere Stellung der Runftler-feit bem Anbeginn des funfgehnten Jahrhundertes eine gangliche Umwandlung erfahren, auf welche bieser Runst-Ier in seinen Briefen verschiedentlich anspielt \*). Aus durren Zunftgenossen waren die bilbenben Künstler durch unmerkliche Uebergange zu Gunftlingen großer Fürsten, Sof und Welts leuten \*\*) gediehen. Die Achtung, beren Lionarbo, Michelagmuolo, Lionardo, Tizian und andere Maler und Bildner ihrer Zeit sich erfreueten, beruhete vornehmlich auf der Größe ihres Talentes, auf der Wurde ihrer Personlichkeit. Wie ehrenvoll fie gestellt waren, erhellet z. B. aus den Briefen Tizians an Rarl V. und Philipp II. \*\*\*); wie viel Rucksicht dem Talent gewähret wurde, aus dem bekannten Briefe Julius II. an die Behorden der florentinischen Nepublik †). Dieses noch personliche Verhaltniß großer Kunftler zu geistvollen Fürsten ging indes sehr frühe auf alle Berufsgenossen über. Ihre Zünfte gestalteten sich allgemach zu frenen Genossenschaften, zu Aka-

<sup>\*)</sup> S. Racc. di Lett. sulla pitt. etc. To. VI. Lett. XVI. XVII. XLV. XLVI.

<sup>\*\*)</sup> Racc. cit. To. V. Lett. LXV., (chreibt Fra Sebastiano del Piombo an Pietro Ar. "— E dite al Sansovino, che a Roma si pescan ossizi, piombi, cappelli etc. — ma a Venezia si pesca anguille e menole e masenette; —"

<sup>\*\*\*)</sup> Raccolta cit. To. II. Lett. VI. VII.

<sup>†)</sup> To. cit. Lett. CXCV. — Der Papst schreibt: Michael Ang. sculptor qui a nobis leviter et inconsulte discessit, redire, ut accepimus, ad nos timet; cui nos non succensemus: novimus hujusmodi hominum ingenium.

Demicen, in welchen die Sebildetsten ihre Erfahrungen wie Restectionen den Uebrigen vortrugen. Diese freyen Berink sicherten ihren Mitgliedern eine gewisse Auszeichnung, beswers, wo sie vom Fürsten ausgingen, wie die florentinisk Atademie, welche 1563 von Großherzog Cosmus I. gegid det worden. Wer wüßte nicht, daß aus diesen Atademien zunächst öffentliche Studiensale, dann von Hand zu Hand de offiziellen Kunstschulen unserer Tage entstanden sind; die Winterhäuser der Kunst, welche der nächste Frühlingstag entbesplich machen wird.

Unstreitig verdanken Lionardo, Raphael und Michelas nuolo, die volle Entwickelung ihrer hohen, über alles gewöhr liche Maß hinausgehenden Anlagen dem Glücke, welches f zeitig an die Sofe geistreicher Fürsten versetzte, beren Unter nehmungen schon an sich selbst großartig, deren Anfoderungen an das Talent unersättlich waren. Indes erhoben sich jent großen Kunstler von bürgerlichen und handwerksmäßigen Grmb lagen, welche ihrem freyen, genialen Treiben einen sicheren De Ihre Schüler hingegen lernten schon in ben den gewährten. Windeln den verwickelten Zügen der Hofgunst nachzuspähn, sich den Launen der Großen anzupassen, ihnen das Geheimniß der einzigen Befriedigung abzulauschen, welche ein vielfach bewege tes, schnell dahin rauschendes Leben zu verstatten scheint: behender Erfüllung nemlich schnell aufsteigender Wünsche \*). Ehn

<sup>\*)</sup> S. Lettere sulla pitt. etc. To. III. LXXIII. mo Pietro Arte tino dem Enea Vico schreibt: "— se meglio é il viversi libero in primo grado tra gl'intagliatori degli altrui disegni in carte (man ging damals noch nicht darauf aus, in den Aupferstichen malerische Wirden nachtuahmen und begnügte sich, Zeichnungen nachtubilden)

Eben wie bort burch eine falsche Steigerung des Bewußtseyns der hohen Bestimmung der Kunst jene unbewußte Tugend und Schönheit, welche wir in den Einquecentisten und deren Vorgängern lieben, in leeren Anspruch übergegangen war, so entsstand aus dieser außeren Vornehmheit der neuen fünstlerischen Verhaltnisse eine gänzliche Umkehrung in dem Neußerlichsten der Kunst, den Nanieren, oder Handhabungen der Wertzeuge.

Georg Vafari, der ausgezeichnetste und gediegenste Schnellarbeiter seiner Zeit, giebt uns die vollständigste Auskunft über die Veranlassung, die Absicht und Forderung seiner Richtung auf eine an Frechheit grenzende technische Gewandtheit. ais Rarl V. in Florenz einziehn sollte, warb eine Menge alles gorisch verzierter Triumphbogen in größter Eile aufgerichtet; Basari, zu seinem Entzucken, vom herzog Alexander burch einen Ruß auf seine Stirne geehrt, weil er nach unermeglicher Arbeit schon am fruhen Morgen des Einzuges mit dem feinigen zu Enbe gekommen war \*). Diese Zurustungen vermehrten sich in der Folge ins Unendliche \*\*); ihre behende Beschaffung verwöhnte aber die Fürsten, welche nun bald auch das Dauernde mit abnlicher Schnelligfeit beendigt sehen woll-Vasari wußte ihnen auch hierin zu genügen; er rühmte sich selbst in einer Inschrift im Friise des Saales der Cancelleria zu Rom, das ungeheuere Gemach in hundert Tagen beendigt zu haben, und erzählt in seinem Leben, in wie furzer Zeit ihm geglückt war, den alten Palast in Florenz zur.

che di morirsi degl' ultimi, che stentano l'acquistar d'un pane sotto la strana imperiosità de i Principi."

<sup>#)</sup> S. Racc. cit. To. II. Lett. XII. s.

<sup>\*\*)</sup> S. Racc. To. cit. Die Briefe des Borghini und Care.

herzoglichen Wohnung einzurichten, deren großen Saal und dam floßendes Gemach bekanntlich ganz mit Figuren und historia bebeckt ist. Die Sunst, welche eben damals die Zuccari, spiter Arpino erfahren, die Zurücksetzung der ehrwürdigen Bestrebub gen der Caracci, des liebevollen Fleißes des Domeniching sind durch Fiorillo's treffliche Bearbeitung dieses Abschnittes Indes waren jene der neueren Kunsthistorie überall bekannt. älteren Schnellmaler zum Theil von einer gründlichen Von schule ausgegangen; ungleich abschreckender sind daher solch welche unmittelbar von dem Bestreben auf Leichtigkeit andge gangen find, Frechheit und Dreistigkeit der Manier von 918 beginn als einen wefentlichen Vorzug angesehn und absichtich Um das Jahr 1700. war die fünstlerische erstrebt haben. Aesthetik auf diese Verirrungen vollig eingerichtet, wie in ben Briefwechsel damaliger Runfiler und Gonner einzusehen ift \*). Indeß erhob fich dagegen um die Mitte des achtzehnten Jahr hundertes hie und da eine Stimme. So schrieb der ehrwits dige Zannotti, welcher von Carlo Cignani bis auf den Battoni unzählige Künstler untergehen gesehen: "es giebt nur zu vielt der schlimmen Manieren, welche den falschen Kennern gefals len und von denselben aufgemuntert werden. Zunächst mußte man dieses Wucherkraut ausreuten; wenn ce verschwunden ware, wurden die Kunstler kein anderes Vorbild mehr pu be folgen haben, als die Natur, welche sie schon auf den rechten Weg zurückleiten wurde."

Freylich kame hier noch viel Anderes in Betrachtung: Geistesanlage, sttliche Richtung, Begründung des Handwerkeb

<sup>\*)</sup> S. Racc. cit. To. VI.

Styl; besonders aber eine ganzliche Entfreyung von nur halb. wahren, oder doch falsch angewendeten Theorieen.

Der bekannteste Scheinsatz bes Feberico Zuccaro, "daß bie Runft der Natur gleichkomme, weil der menschliche Geist in der Kunft auf ahnliche Weise, nach denselben Gesetzen wirke, als die Natur," hat überall sich eingebrängt, nur zu oft den Künstler mit einer trügerischen Zuversicht erfüllt, obwohl es am Tage liegt, daß die Productionsfraft des einzelnen Menschen, wie selbst bes gangen Geschlechtes, weil sie Erfenntniß und Willen vorausset, nach gang anderen Gesetzen sich bewege, als die Natur, deren Erzeugungen nothwendig find. verwechselt man ferner die Offenbarung irgend eines Ursprunglichen und Soheren, welches man in Runstwerken wahrgenoms men, ober nur wahrzunehmen geglaubt, mit den Formen, in welchen der Kunstler eben dieses Höhere ausdrückt. Glaubt man ehrlich, daß Formen, an welchen wir nur mit Entsegen selbst die untergeordneten Organe des thierischen Lebens vermiffen durf. ten, wirklich jenen hoheren Regionen angehoren, benen wir burch Erinnerung, Ahndung und Sehnsucht verknüpft sind? Liegt es nicht naher jur hand, ben Ausbruck jenes Sohen und Gutigen, welchem ein gebildeter und richtiger Sinn in Runstwerten zu begegnen wünscht, aus der inneren Bedeutsamkeit bestimmter natürlichen Gestaltungen abzuleiten, beren Formen der Runfiler entlehnt? Doch wirkte unter so vielen Gemeinplagen der neueren Runstlehren keiner so nachtheilig auf die Runft zuruck, als jene anspruchvolle Erklärung ihres Begriffes, nach welcher die Runft überhaupt nur da vorhanden ware wo sie dem Gegenstand nach ihr Höchstes hervorbringt.

Wir haben uns im Anbeginn dieser Untersuchungen das

hin verständigt, daß die Runft, wo ihr Begriff in hinreichnba Schärfe und Allgemeinheit aufzufassen ist, ganz abgesondat von ihren vielfältigsten Beziehungen und Leiftungen, an sich selbst, in ihrer Kraft und Thatigkeit betrachtet werden misk Jene Erklarung, welche erweislich nicht primitiv, sonbern aus einzelnen theils noch streitigen, kunsthistorischen Erfahrunger abgezogen ist, wird daher schon an sich selbst unstatthaft khu Unter allen Umständen führte sie in der Anwendung zu Dieb fältigen Ueberhebungen und Aufgeschrobenheiten, deren nähm Andeutung gehässig senn dürfte; vornehmlich aber zu jenn unter den Reueren verbreiteten, heillosen Geringschätzung mit technischer Vorzüge, welche nun einmal, so weit die Kunsty schichte reicht, häufig eben von untergeordneten Geistern gesto dert worden find, was seinen inneren Grund hat. Seit kf sing ermüdet man nicht der reinen Geschicklichkeit und der bescheibenen Beziehungen stiller Talente den Frieden auszuküb digen; obwohl man langst burch Erfahrungen sich hätte belehren konnen, daß jene einseitig hohen Anforderungen an die Runft, denen es doch bisweilen an Bestimmtheit und Klarbeit fehlen mochte, entschieden mitgewirkt haben, auch ben ben Kinst lern jene Geringschätzung und Richtachtung der Geschicklichkeis ten und Hulfskenntnisse zu verbreiten, welche dem Standpundt der Letten ganz unangemeffen ist und ihrem unläugbar eblen und hoffnungsvollen Ausstreben merklich entgegenwirkt.

Gebruckt bei A. B. Schabe, alte Grunftr. Mo. 18.

## Berbesserungen.

- Seite 3 Anm. fur Leo, Dft, lies: Leo Dft.,
  - 42 Zeile 4 von unten, für jene von ihm, lies: jene von ihnen.
  - 47 Anm. Beile 4 für riduste, lies: ridusse.
  - 51 Zeile 2 von unten, fur (ch' é') liet: (ch' é).
  - 55 Beile 4 von oben, für verftohlener, lies: verhohtener.
  - 84 Zeile 8 von oben, für macchine, lics: macchine.
  - 387 Anm. Beile 7 von oben, fur durfte, lies: burfte.
  - 393 Zeile 9 von unten, für nebft anderen, lies: nebft Ansberem.
  - 395 Zeile 8 von unten, für wie er, lies: wie es.
  - 399 Beile 8 von oben, fur Angeigen, lies: Angeichen.

hin verständigt, daß die Runft, wo ihr Begriff in hinreichender Schärfe und Allgemeinheit aufzufaffen ift, gang abgesondent von ihren vielfältigsten Beziehungen und Leistungen, an sich felbst, in ihrer Rraft und Thatigfeit betrachtet werben muffe. Jene Erklärung, welche erweislich nicht primitiv, sondern aus einzelnen theils noch streitigen, tunsthistorischen Erfahrungen abgezogen ist, wird daher schon an sich selbst unstatthaft sebn. Unter allen Umständen führte sie in der Anwendung zu vielfältigen Ueberhebungen und Aufgeschrobenheiten, beren nähere Andeutung gehässig senn durfte; vornehmlich aber zu jener unter den Reueren verbreiteten, heillosen Geringschätzung rein technischer Vorzüge, welche nun einmal, so weit die Kunftgeschichte reicht, häufig eben von untergeordneten Geistern gefor dert worden find, was seinen inneren Grund hat. fing ermubet man nicht ber reinen Geschicklichkeit und ben bescheibenen Beziehungen stiller Talente ben Frieden aufzukundigen; obwohl man langst durch Erfahrungen sich hätte belehren können, daß jene einseitig hohen Anforderungen an die Runft, denen es doch bisweilen an Bestimmtheit und Rlarheit fehlen mochte, entschieden mitgewirft haben, auch ben den Runklern jene Geringschätzung und Richtachtung der Geschicklichkeis ten und Sulfstenntniffe zu verbreiten, welche dem Standpuncte der Letten gang unangemessen ist und ihrem unläugbar eblen und hoffnungsvollen Aufstreben merklich entgegenwirkt.

Gebruckt bei A. M. Schabe, alte Grunftr. Do. 18.

## Berbesserungen.

- Seite 3 Anm. fur Leo, Dft, lies: Leo Dft.,
  - 42 Zeile 4 von unten, für jene von ihm, lies: jene von ihnen.
  - 47 Anm. Beile 4 für riduste, lies: ridusse.
  - 51 Zeile 2 von unten, fur (ch' é') lief: (ch' é).
  - 55 Beile 4 von oben, für verftohlener, lies: verhohtener.
  - 84 Beile 8 von oben, für macchine, lice: macchine.
  - 387 Anm. Zeile 7 von oben, für durfte, lies: burfte.
  - 393 Zeile 9 von unten, für nebft anderen, lies: nebft Ansberem.
  - 395 Beile 8 von unten, fur wie er, lies: wie es.
  - 399 Beile 8 von oben, für Anzeigen, lies: Anzeichen.

hin verständigt, daß die Runft, wo ihr Begriff in hinreichende Schärfe und Allgemeinheit aufzufassen ist, ganz abgesondet von ihren vielfältigsten Beziehungen und Leiftungen, an sich selbst, in ihrer Kraft und Thatigkeit betrachtet werden misk Jene Erklarung, welche erweislich nicht primitiv, sondern and einzelnen theils noch streitigen, kunsthistorischen Erfahrungen abgezogen ist, wird daher schon an sich selbst unstatthast sin Unter allen Umständen führte sie in der Anwendung zu viel fältigen Ueberhebungen und Aufgeschrobenheiten, deren nähm Andeutung gehässig senn durfte; vornehmlich aber zu jent unter den Reueren verbreiteten, heillosen Geringschätzung mit technischer Vorzüge, welche nun einmal, so weit die Aunste schichte reicht, häufig eben von untergeordneten Geistern gesto dert worden find, was seinen inneren Grund hat. Seit lif sing ermüdet man nicht ber reinen Geschicklichkeit und ber bescheibenen Beziehungen stiller Talente den Frieden auszufin digen; obwohl man langst burch Erfahrungen sich hätte belehren konnen, daß jene einseitig hohen Anforderungen an bie Runst, benen es doch bisweilen an Bestimmtheit und Klarheit fehlen mochte, entschieden mitgewirkt haben, auch ben ben Künst lern jene Geringschätzung und Nichtachtung der Geschicklichkeis ten und Hulfskenntniffe zu verbreiten, welche dem Standpundt der Letten ganz unangemessen ist und ihrem unläugbar eblet und hoffnungsvollen Aufstreben merklich entgegenwirkt.

Gebruckt bei A. 2B. Schabe, alte Grunftr. No. 18.

## Werbesserungen.

- Seite 3 Anm. fur Leo, Dft, lies: Leo Dft.,
  - 42 Zeile 4 von unten, für jene von ihm, lies: jene von ihnen.
  - 47 Anm. Beile 4 für riduste, lies: ridusse.
  - 51 Zeile 2 von unten, für (ch' é') liet: (ch' é).
  - 55 Beile 4 von oben, für verftohlener, lies: verhohtener.
  - 84 Zeile 8 von oben, für macchine, lics: macchine.
  - 387 Anm. Beile 7 von oben, für durfte, lies: burfte.
  - 393 Zeile 9 von unten, für nebft anderen, lies: nebft An: derem.
  - 395 Zeile 8 von unten, für wie er, lies: wie es.
  - 399 Beile 8 von oben, für Angeigen, lies: Angeichen.

•
• 1 , • • • • · • . .

## Italienische

# Forschungen.

non

C. F. von Rumohr.

## Dritter Theil.

Berlin und Stettin, in der Nicolai'schen Guchhandlung. 1831. ώς હૈંજ εἴ τινες εὖψύχου καὶ καλοῦ σώματος γεγονότος διεδδιμμένα τὰ μέρη θεώμενοι, νομίζοιεν ἰκανῶς αὐτόπται γίγνεσθαι τῆς ἐνεργείας αὐτοῦ τοῦ ζώου καὶ καλλονῆς.

Polyb. hist. lib. 1.

## Worbericht.

Seit Basari ist für die Geschichte Raphaels und seiner Zeitgenossenschaft nichts Umfassendes, nichts Ersichöpfendes geleistet worden. Vereinzelte Briefe, Nach; richten von dis dahin übersehenen Gemälden, neue Nusslegungen von bekannten, gaben den Stoff, bald zu einem eigenen Schriftchen, bald zu erläuternden Anzmerkungen einzelner Stellen des Basari und anderer Schriftsteller der älteren Zeit; oder sie wurden den beiden Ausgaben der Künstlerbriefe bengegeben. Doch ungeachtet der versprechenden Titel vieler Kunstlächer hat Niemand bisher unternommen, in den handschriftslichen Urkunden jener denkwürdigen Zeit sich ernstlich nach neuen Thatsachen umzusehn, deren Mittheilung doch eben so lehrreich; als anziehend senn dutste.

Bahrend kinet früheren langeren Anwesenheit in Italien hatte ich mehr, um mich zu unterhalten, als in entschiedener Absicht gesammelt, was eben sich dars ώς αν εί τινες ευψύχου και καλού σώματος γεγονότος διεδδημεμένα τὰ μέρη θεώμενοι, νομίζοιεν ίκανῶς αὐτόπται γίγνεσθαι τῆς ἐνεργείας αὐτοῦ τοῦ ζώου και καλλονῆς.

Polyb. hist. lib. 1.

## Worbericht.

Seit Basari ist für die Geschichte Naphaels und seiner Zeitgenossenschaft nichts Umfassendes, nichts Erzschöpfendes geleistet worden. Vereinzelte Briefe, Nachzeichten von dis dahin übersehenen Gemälden, neue Austlegungen von bekannten, gaben den Stoff, bald zu einem eigenen Schriftchen, bald zu erläuternden Anzmerkungen einzelner Stellen des Vasari und anderer Schriftsteller der älteren Zeit; oder sie wurden den beiden Ausgaben der Künstlerbriefe bengegeben. Doch ungeachtet der versprechenden Titel vieler Kunstblicher hat Niemand bibber unternommen, in den handschriftslichen Urkunden jener denkwürdigen Zeit sich ernstlich nach neuen Thatsachen umzusehn, beren Mittheilung doch eben so lehrreich, als anziehend senn dürfte.

Bahrend einet früheren längeren Anwesenheit in Italien hatte ich mehr, um mich zu unterhalten, als in entschiedener Absicht gesammelt, was eben sich dars baden, 1815. 8., eine bloße Compilation, vornehms lich aus den Schriften der weimarischen Kunstfreunde und des verewigten Fernow. Es scheint dem Verfasser nicht allein an eigener Auschauung, nein sogar an nöthiger Bekanntschaft mit dem Zeitalter Raphaels zu fehlen.

Hierauf folgte: Iken, E. J. L., die vier italienisch. Hauptschulen der Maleren, nebst der raphaelischen, genealogisches Tableau, Bremen, 1821. Fol. Eine bloße Tabelle.

Rehberg, Friedrich, Rafael aus Urbino, München, 1824. 2 Theile mit 38 lithogras phirten Tafeln, Fol. Die eigenthümlichen Anssichten, Gefühle und Urtheile eines achtenswerthen Künstlers, welche, als für sich bestehend, von mir nicht benutt werden durften.

Quatremère de Quincy, hist de la vie et des ouvrages de Rasaël etc. Paris, 1824. 8. Dieses Werk giebt sich theils als eine historische Untersuchung, theils als eine ästhetische Kritik der Werke Raphaels. In Bezug auf die letzte bemerke ich, daß ich in der allgemeinen Aussassung des künstlerischen Charakters Raphaels ganz mit dem Verfasser übereins stimme, seine Schilderungen, vornehmlich der Bilder, welche vormals in Paris vereinigt waren, im Ganzen mit Vergnügen und Belehrung gelesen habe. Indeß ist er in der Kritik seiner historischen Autoritäten mins der glücklich. Die Manier und den Charakter des

Basari hat er nicht studirt, wie es nothig ist, um zu unterscheiden, wo er meldet, wo nur schwatzt, wo er weiß, wo nur vermuthet. Im Allgemeinen setzt er in dessen Angaben eine Zuverlässigkeit voraus, welche man, ehe sie erprobt ist, denselben nirgend einräumen darf. Budem folgt er mit blindem Glauben den neueren itze lienischen Schriftstellern, unter diesen besonders den Entscheidungen des Lanzi. Auf eine fehr zwepdeutige Stelle in dessen Kunstgeschichte, auf eine Rote der modernen Editoren des Basari, stütt er die Angabe: das Bild im Hause des Marchese Rinuccini sen das selbe, welches Raphael für den Canigiani gemalt habe; des Münchener Bildes erwähnt er gar nicht, entweder weil er davon keine Kunde erlangt hatte, oder weil er die Sache für abgemacht hielt. Doch wird seine historische Strenge besonders durch den Ums stand verdächtig, daß der Verf. für die Angabe, die bekannte Jardinière sen für Siena gemalt, den Bas sari citirt, welcher die Jardinière so wenig gekannt zu haben scheint, als die übrigen frühe nach Frankreich gelangten Bilder von Raphael, oder doch in Raphaels Geschmad. Rach bes Bf. eigener Definition (p. 135.), der ich benpftichte, versteht Basari überall ben dem Worte, Madonna, ein Brustbild der Jungfrau mit dem Rinde. Jenes Bild aber für Siena nennt er sowohl im Leben Raphaels, als in dem anderen des Ridolfo. Shielandajo (welchem letten Vasari höchst wahrscheinlich die Rotiz von diesem Bilde verbanft),

schlechthin: Madonna. Daß Vasari an jener Stelle die Jardinière bezeichnet habe, ist eine Vermuthung des Mariette, welche Bottari in den Künstlerbriefa bekannt gemacht. Mariette wollte Kunde besitzen, das Franz I. dieses Bild von stenesischen Verkäufern a standen habe, und schloß daraus (doch etwas verwe gen), es sen dasselbe, welches Vasari als von Ridolfe beendigt leichthin erwähnt. Bekanntlich wird die zu phaelische Abkunft der Jardinière in Zweifel gezw gen, hat man neuerlich ein Duplicat aufgefunden, web ches vorzüglicher senn soll, worüber nur an der Stelk zu entscheiden ist. Unter allen Umständen enthält das Werk des Vasari keine Zeugnisse für die Aechtheit det einen oder des andern Duplicats. — Ueberhaupt be fürchte ich, daß Hr. Q. sein Studium dieses wichti gen Schriftstellers darauf eingeschränkt habe, die & bensbeschreibung des Raphael zu durchblättern, wei er (p. 130. Anm.) behauptet, daß Vasari der soge nannten Madonna Franz I. gar nicht erwähne. Im Leben Raphaels freylich nicht; doch wohl im Leben des Giulio Romano, dem Vasari den größten Theil der Ausführung dieses Bildes benmißt, worin er wahr scheinlich den mündlichen Mittheilungen des Giulio ge folgt ist.

In Ansehung des Bildnisses aus dem Hause Alle toviti giebt sich der Verfasser der Auslegung des Missienis ganz ohne Einschränkung hin. Weder Missienis noch Wikar, dem die neue Conjectur eigentlich anges

hört, haben, da sie doch nun einmal auf Basari sich stützen wollen, das Bildniß sich recht angesehen, wels ches Vasari in einem sehr manierten Holzschnitte dem Leben Raphaels vorangestellt hat. Es ist abscheulich gemacht; doch sieht man, woher Vasari es entnoms men; denn die Beleuchtung, die Haltung des Kopfes, der etwas vorgedrängte, geschwellte Mund, wie ends lich die Parthieen des Haares, lassen nicht bezweifeln, daß jener unbekannte Formschneider einer sehr flüchs tigen Zeichnung nach dem Bilde des Hauses Altoviti gefolgt sen. Allein auch die Sprachgründe des italies nischen Gelehrten sind nicht so unumstößlich, als der Verfasser anzunehmen scheint. Misserini hat die Elos ention des Vasari nicht genug berücksichtigt und, zu Ende seiner Deduction, diese wieder umgestoßen, ins dem er sagt: das possessivum, um auf das Subi ject bezogen zu werden, erheische den Zusat, proprio. Denn es ist dieser Zusatz einleuchtend nur eine Bers ffärkung, keine Umwandlung des Ginnes. Dieselbe Construction umfaßt bei Vasari zwen in sehr verschies denen Epochen Raphaels gemalte Bilder; übrigens ist es nicht nöthig das: fece a Bindo, so buchstäblich zu nehmen, sowohl in Ansehung der verknüpfenden Erzählungsweise des Vasari, als besonders des Ums standes, daß in dem zwenten, der Madonna dell' impannata, von Raphaels Hand keine Spur sich zeigt. Bindo konnte beide Gemälde aufgekauft haben; dus zweyte verhandelte er an den Herzog Cosimo L

Einwendungen dieser Art, deren ich gelegentich verschiedene geltend zu machen habe, nehmen jedoch dem Werke nicht den eigenthümlichen Vorzug viele französischen, practisch angelegt zu senn, die Materia gut vertheilt, sie in eine bequeme Uebersicht gebrack zu haben. Es erfreute sich daher einer frühen lle bertragung in das Italienische, unter dem Titel: Istoria della vita e delle opere di Rafaello Sanzio da Urbino, del S. Quatremere etc. voltata in Italiano, corretta, illustrata ed ampliata per cura di Francesco Lunghena. In Milano per Frco Sansogno: 1829, XII u. 847 Geiten gr. & woraus auf eine ansehnliche Vermehrung, sep es braude harer, oder anderer Rotizen zu schließen ist. Ich kenne diese Arbeit nur durch Auszüge, welche mir in Brie fen und befonders im Kunstblatte (11. Rov. 1830.) zu Gesicht gekommen sind. Aus den letzten sehr ich daß darin behauptet wird, Raphael habe des Ingegno Sibyllen in der Kirche S. Francesco zu Afisi benuft, oder vor Augen gehabt, als er in, la pace, malt; eine der unhaltbarsten Behauptungen der Welt, da jene Sibyllen zu Asisi, wie ich gezeigt habe, geringe Produete eines Zeitgenossen, nicht des Perugino, sondern der Allori und des Vasari sind, des Adone Doni von Usist, und nur durch eine Kette von Vermuthungen, Misverständnissen und falschen Schlüssen den Ruf ers langt haben, jenem gewiß ganz alten, doch als Künst ler fast unbekannten Meister anzugehören. Emstel

lungen der Namen, z. B. "S. Domenico de' Cagli zu Urbino," für zu Cagli im Staate von Urbino, oder "S. Hortulanus," für Herfulanus, werden auf Rechnung des Auszuges, oder der Correctur zu setzen seyn. Doch schien mir nach diesen Proben nicht uns umgänglich nöthig, die angekündigten Vermehrungen zu benußen, welche ich vor der Hand auf ihrem Werthe beruhen lasse.

Demungeachtet bezweisle ich nicht, daß unter den von Lunghena nachgetragenen älteren Arbeiten Rasphaels viele die Probe halten. Manche habe ich nach eigener Bekanntschaft angeführt und halte selbst den wes nig wichtigen Sebastian des Rupferstechers Longhi zu Mayland für ächt, obwohl für das Fragment eines größeren Bildes. Dieses mag, gleich der Pietà des Grafen Tosi, gelegentlich der Versetung des Sposalizio von Castello in die Lombarden gelangt senn.

Der bezeichnete Auszug erwähnt des Gemäldes nicht, welchem Herr Longhi durch einen schon angekuns digten sauberen Rupferstich seine Sanction zu geben sucht; indeß schreibt man mir aus Italien, daß sos wohl dieses lombardische Cento, als manche andere Gegenstände der Speculation darin aufgeführt wers den, was sehn mag, doch von mir nicht geradehin zu behaupten ist.

Das Bestreben, möglichst vollständig zu verzeiche nen, was in der Welt für Raphaels Arbeit gilt, hat besonders die beiden letzten Werke nicht selten über

die Grenzen des Möglichen und Wahrscheinlichen him ausgeführt. Allein ungeachtet bes Umfanges darin vereinigter Notizen von sehr verschiedenem Werth, und meines eigenen viel eingeschränkteren Planes, habe ich das Verzeichniß der früheren Werke Raphaels noch um einige weniger beachtete Stücke erweitern können. Ueberhaupt schmeichle ich mir, die Jugendarbeiten Ru phaels in eine bessere Folge und Ordnung gebracht zu haben, als die angenommene. Eine ernstliche Bu schäftigung mit den Schulen zu Fuligno und Peru gia, von welcher im vorangehenden Bande Rechen schaft abgelegt worden, hatte mich in den Stand ger setzt, durch den Nebel zu sehen, welchen die Druck schriften seit Vasari über die Jugend Raphaels ver breitet haben. Die verschiedenen Epochen des Pietre Perugino, welche doch schon Vasari, zwar allgemein hin, doch ganz richtig bezeichnet, waren von den Ber, fassern der lettere Perugine, von Lanzi und anderen neueren Schriftstellern nie gehörig unterschieden wor: den; der Andrea di Luigi, genannt Ingegno, war, bis ich bas historisch Sichere aufgebeckt, Gegenstand ber lächerlichsten Träumereien; selbst den Pinturicchio kannte man wenig, unterschied seine eigene Arbeiten durchaus nicht von denjenigen, welche er mit Hülfe sehr ver: schiedener Künstler auf Unternehmung gemalt hat. Go wenig vorbereitet, mußte es dem Historiker, wie selbst dem Kenner schwer fallen, Raphaels früheste Arbeiten von den verwandten und ähnlichen der Schulen, an

deren Birksamkeit er Theil nahm, zu entwirren. Als lein aus demfelben Grunde wird es auch nur denen; welche, meinen Angaben im vorangehenden: Bande folgend, mit jenen Schulen sich ernstlich bekannt mas chen, ganz möglich sepn, zu beurtheilen, was ich über Raphaels Jugend Neues aufgestellt habe. Nicht mins der wird die Prüfung meiner Vermuthungen einer sehr thätigen Theilnahme des Ridolfo Ghirlandajo an der Ansführung eines der berühinteren Werke Rasphaels eine genauere Bekanntschaft mit den Arbeiten jenes Florentiners voraussetzen, als die Kunstfreunde sich zu erwerben pslegen.

Die Abhandlung, welche diesen Band beschließt, ist die abgekürzte Bearbeitung einer Untersuchung, welche, anfänglich für den ersten Band bestimmt, nunmehr in diesem letzten ihre Stelle gefunden hat. So viel als möglich habe ich darin die Wiederholung dessen vers mieden, was ich ben früherer Unterdrückung des Gan: zen in einige der ersten Abhandlungen schon aufge: nommen hatte. Gern hätte ich gelegentlich der Ums arbeitung neuere Forschungen verglichen und benutt. Indes fehlt dem neuen, interessanten Werke Boisses rée's bisher die historische Erläuterung, liegt diese übers haupt nicht im Plane der Mollerschen Denkmäler, wie unser Vaterland und Frankreich speciell ans gehender Bilder und Bilderwerke; in England, wo freylich in früherer Zeit sehr viel geschehen ist, behans belt man die Architectur des Mittelalters gegenwärtig ganz als Geschmackssache; in Italien endlich wird bie Kenntniß der Kunstbestrebungen des Wittelalters, welche man neuerlich durch einen Nachstich des Werles was d'Agincourt mehr verwirrt, als befördert hat, gegen wärtig mehr, als semals vernachlässigt. Was und Ausmontanen schon unser Alterthum, ist den Italieners, welche den Trümmern des classischen so nahe stehen, schon etwas modernes. Selbst in den früheren zu ten wurden gelehrte Benedictiner, Pfarrer, Bibliother kare, ein Muratori, Gori und andere, mehr durch sin kirchliches, oder diplomatisches, als durch ein rein kunstbissisches Interesse bewogen, Alterthümer des Mittelalters abzubilden, zu erläutern und herauszugeben.

## Berzeichniß der Abhandlungen.

#### Erster Theil'

- L Saushalt ber Kunst, Seite 1 133.
- IL Berhältniß ber Aunst jur Schönheit, 134 157.
- III. Betrachtungen über den Ursprung der neueren Kunft, 157-179.
- IV. Ueber den Einfluß der gothischen und longobardischen Einwans derungen auf die Fortpflanzung römisch-altchristlicher Kunstfertigkeiten in der ganzen Ausdehnung Italiens, 180 195.
- V. Zustand ber bildenden Künste von Karl bes Großen Regierung bis auf Friedrich L. Für Italien bas Zeitalter außerster Entartung, 196 249.
- VI. Zwölftes Jahrhundert. Regungen des Geistes, technische Fortsschritte ben namhaften Künstlern, 250 282.
- VIL Orepsehntes Jahrhundert. Ausschwung des Geistes der itas lienischen Kunst; rascher Fortschritt in Wortheilen der Darstellung. Einstuß der Gysantiner auf die Entwickelung der italienischen Malesten, 282 355.

#### 3meiter Theil.

- VIII. Duccio di Buoninsegna und Cimabne. Sieneser und Florrentiner. 1250 1300, Seite 1 38.
  - IX. Neber Giotto, 39 75.
- X. Ueber die besseren Maler des vierzehnten Jahrhunderts. Jur Mehrung und Gerichtigung ihrer Geschichte, 76 122.

ganz als Geschmackssache; in Italien endlich wird bie Kenntniß der Kunstbestrebungen des Wiltelalters, welche man neuerlich durch einen Nachstich des Werkes von d'Agincourt mehr verwirrt, als befördert hat, gegens wärtig mehr, als semals vernachlässigt. Was und Aras montanen schon unser Alterthum, ist den Italienern, welche den Arümmern des classischen so nahe stehen, schon etwas modernes. Selbst in den früheren Zeisten wurden gelehrte Benedictiner, Pfarrer, Bibliothes kare, ein Muratori, Gori und andere, mehr durch ein kirchliches, oder diplomatisches, als durch ein rein kunsts historisches Interesse bewogen, Alterthümer des Witstelalters abzubilden, zu erläutern und herauszugeben.

## Berzeichniß der Abhandlungen.

#### Erfter Theil'

- L Saushalt ber Kunst, Seite 1 133.
- II. Berhältniß ber Runft jur Schönheit, 134 157.
- III. Betrachtungen über den Ursprung der neueren Runft, 157-179.
- IV. Heber den Einfluß der gothischen und longsbardischen Einwanderungen auf die Fortpflanzung römisch-altchristlicher Aunstfertigkeiten in der ganzen Ausbehnung Italiens, 180 — 195.
- V. Zustand ber bildenden Künste von Karl bes Großen Aegierung bis auf Friedrich L. Für Italien bas Zeitalter äußerster Entartung, 196 249.
- VI. Zwölftes Jahrhundert. Regungen des Geistes, technische Fortsschritte ben namhaften Künstlern, 250 282.
- VIL Orepsehntes Jahrhundert. Aufschwung des Geistes der itas lienischen Kunst; rascher Fortschritt in Wortheilen der Darstellung. Einsus der Gysantiner auf die Entwickelung der italienischen Malesten, 282 355.

#### 3meiter Theil.

- VIII. Duccio di Buoninsegna und Cimabne. Sieneser und Florrentiner. 1250 1300, Seite 1 38.
  - IX. Ueber Giotto, 39 75.
- X. Ueber die besseren Maler des vierzehnten Jahrhunderts. Jur Mehrung und Gerichtigung ihrer Geschichte, 76 122.

XI. Urkundliche Erörterung: Weshald man den neuen Den nienen Den nienen und Siena unvollendet gelassen und sich begnügt hat, den alten schönen sichmücken und zu erweitern. Nebst anderen Bepträgen zur Geschicht der italienischen Gauhütten. Orepzehntes und vierzehntes Jahrendert, 123 — 163.

XII. Von einigen Dunkelheiten und Verwechselungen des vie zehnten und folgenden Jahrhunderts. Alberto di Arnoldo; Piero Epslini; Lorenzo da Viterbo; Gernardo Rossellini; Urbano da Contrata Antonio di Federigo, 164 — 209.

XIII. Entwurf einer Geschichte ber umbrisch toscanischen Intifchulen, für das funstehnte Jahrhundert, 210 — 383.

XIV. Die unumgängliche Vielseitigkeit in den Beziehungen, & Hindernisse der Entwickelung, die Ursachen des vorzeitigen Versalls & neueren Kunft, 384 — 420.

#### Dritter Theil.

XV. Ueber Raphael von Urbins und dessen nähere Zeitzenssel: I. Was Raphael vor allen neueren Künftlern ausgezeichnt. Seite 3 — 21.

II. Raphaels Jugendwerke, 22 — 76.

III. Raphaels Leiftungen zu Rom unter Julins II., 77-19.

IV. Raphael, u. die Kunst überhaupt, unter Les X., 121–151.

XVI. Ueber den gemeinschaftlichen Ursprung der Bauschulm bl.
Mittelalters, 158 — 228.

## XV.

Ueber Raphael von Urbino und dessen nähere Zeitgenossen.

IIL

renden Doctrin. Ben jenen blieb das Urtheil über die gel-Beren Runstler unangefochten, weil für beren fehr zugängliche Berte bas Gefühl immerfort Zeugniß ablegte. aber, wo sogar in der Sprache die lebendige Modulation mundlicher Mittheilung durch Schrift und Druck zurücker brangt, die unmittelbare Anschauung geistvoller Kunsterzeug: nisse burch ben Kupferstich ersetzt wurde, gelangten Vide, welche ben unmittelbaren Erzeugnissen bes Geistes gegenüber verstummen, weil für bas Uebersthwengliche bas Maaß ihnen versagt ist, boch bahin, bes asthetischen Materiales gleichsem im Auszuge sich zu bemächtigen, burch Umfang ber Kunde und Belesenheit sich geltend zu machen; wohingegen über bie achten Kunstwerke, ben beren weiter Verstreuung, nur Wenige ein sicheres und selbsiständiges Urtheil sich bilbeten So fonnten, in ben letten Jahrhunderten, Theorieen, bera confequente Unwendung bas Vortreffliche herabseten, hinge gen das Geringe und Schlechte hervorheben wurde, boch gegen bie richtigeren Entscheibungen eines gebildeten Gefühlet ben ber Menge Einfluß erlangen, und so lange barin sich behaupten, bis sie durch neue verdrängt wurden. Auch erlangie aus demselben Grunde Einiges, welches alte Schriftstelle poetisch, Anderes, was sie flüchtig ausgesprochen, ober sophis stisch hervorgesponnen, ein Ausehn, ja auf die Thatigkeit moberner Kunst einen Einfluß, welcher, nach dem Zeugniß der Denkmale antiker Runft, im Alterthume ihm keinerzeit in glet chem Maaße ist eingeraumt worben.

Freylich erheische auch der Senuß, besonders aber die Hervorbringung des Schönen, ein gewisses Verständniß. In des wird die Begriffsentwickelung der asthetischen Prapis, da sie unmittelbar aus dem Bedürfniß entspringt, nothwendig ist

in allen Dingen bem Bedürfniß auch fich anpassen, anwenb. bar, brauchbar senn wollen; während tie Theorie, als frenes Geistesproduct, schon burch rednerische Methodik und formelle Consequenz sich auszeichnen und selbst befriedigen kann. Im Refultat beiber Richtungen entsteht ber Unterschied vornehms lich baher: daß die Praxis auch mit der Hervorbringung des Schonen sich beschäftigt, die Theorie aber nur mit dem Schoa men selbst, wie und aus welchem Gesichtspunkt basselbe-ihr fich barbieten moge. Der Theoretiker fühlt also nicht leicht das Bedürfniß, die Schönheit, als etwas für sich Denkbares, von den schönen Erscheinungen abzusondern, befürchtet wohl felbst, bas Schone moge burch Zerglieberung in seine Eles mente in sich aufgehoben, vernichtet werben; wohingegen Die Hervorbringung bes Schonen unablassig barauf hinleitet, die Schönheit abgesondert aufzufassen, ihren abgesonderten Begriff bis in bessen verborgenste Theilungen zu verfolgen. Denn Runstwerke, wie sie gleich einem einzigen, vollen Guffe erscheinen sollen, entstehen boch aus einer langen Folge von Ueberlegungen und Handlungen, in welchen bald die Schonheit im Allgemeinen, bald ganz untergeordnete Schonheiten das Augenmerk des Kunstlers sind, wie selbst, nach geendigtem Werke, der genaueren Beurtheilung und Würdigung des Ranners.

Wer könnte bestreiten wollen, daß bei Auffassung umfassender Begriffe jedes unzeitige Hervorkehren des Untergeordsneten, als eines Beschränkteren, störend sen? Also nicht ohne Grund bescheidet sich die Praxis, in der Bestimmung des alls gemeinen Begriffes der Schönheit, mit dem Vorbehalte, in dessen innere Fülle näher einzugehen, und mit Beseitigung aller Emphase, welche sie den schönen Erscheinungen, dem

renden Doctrin. Ben jenen blieb bas Urtheil über die gro-Beren Runstler unangefochten, weil für beren sehr zugängliche Werke das Gefühl immerfort Zeugniß ablegte. Unter uns aber, wo sogar in der Sprache die lebendige Modulation munblicher Mittheilung burch Schrift und Druck zurückgebrangt, die unmittelbare Anschauung geistvoller Runfterzeugnisse burch ben Rupferstich ersetzt wurde, gelangten Biele, welche ben unmittelbaren Erzeugnissen bes Geistes gegenüber verstummen, weil für das Uebersthwengliche das Maaß ihnen versagt ift, boch bahin, bes asihetischen Materiales gleichsam im Auszuge sich zu bemächtigen, durch Umfang ber Runde und Belesenheit sich geltend zu machen; wohingegen über die achten Runstwerke, ben beren weiter Verstreuung, Wenige ein sicheres und selbstständiges Urtheil sich bildeten. So fonnten, in den letten Jahrhunderten, Theoricen, deren consequente Anwendung bas Vortreffliche herabseten, bingegen das Geringe und Schlechte hervorheben wurde, boch, gegen die richtigeren Entscheibungen eines gebildeten Gefühles, ben ber Menge Einfluß erlangen, und so lange barin sich behaupten, bis sie durch neue verdrängt wurden. Auch erlangte aus demselben Grunde Einiges, welches alte Schriftsteller poetisch, Anderes, was sie fluchtig ausgesprochen, ober sophistisch hervorgesponnen, ein Ausehn, ja auf die Thatigkeit moberner Runst einen Einfluß, welcher, nach dem Zeugniß ber Denkmale antiker Kunft, im Alterthume ihm keinerzeit in gleis chem Maaße ist eingeraumt worben.

Freylich erheischt auch der Genuß, besonders aber die Hervordringung des Schönen, ein gewisses Verständniß. In des wird die Vegriffsentwickelung der asthetischen Praxis, da sie unmittelbar aus dem Bedürsniß entspringt, nothwendig ist,

in allen Dingen bem Bedürfniß auch fich anpassen, anwend. bar, brauchbar senn wollen; während tie Theorie, als frenes Seistesproduct, schon durch rednerische Methodik und formelle Consequenz sich auszeichnen und selbst befriedigen kann. Im Refultat beiber Richtungen entsieht ber Unterschied vornehms lich baher: daß die Praxis auch mit der Hervorbringung des Schonen sich beschäftigt, die Theorie aber nur mit bem Schos nen selbst, wie und aus welchem Gesichtspunkt basselbe-ihr sich barbieten moge. Der Theoretiker fühlt also nicht leicht das Bedürfniß, die Schönheit, als etwas für sich Denkbares, von den schönen Erscheinungen abzusondern, befürchtet wohl felbst, bas Schone moge burch Zerglieberung in seine Eles mente in sich aufgehoben, vernichtet werden; wohingegen die Hervorbringung des Schonen unablässig darauf hinleitet, die Schönheit abgesondert aufzufassen, ihren abgesonderten Begriff bis in dessen verborgenste Theilungen zu verfolgen. Denn Runstwerke, wie sie gleich einem einzigen, vollen Guffe erscheinen sollen, entstehen boch aus einer langen Folge von Ueberlegungen und Sandlungen, in welchen bald die Schonheit im Allgemeinen, bald ganz untergeordnete Schanheiten das Augenmerk des Kunstlers sind, wie selbst, nach geendigs tem Werke, ber genaueren Beurtheilung und Würdigung des Renners.

Wer konnte bestreiten wollen, daß bei Auffassung umfassender Begriffe jedes unzeitige Hervorkehren des Untergeord, neten, als eines Beschränkteren, storend sen? Also nicht ohne Grund bescheidet sich die Praxis, in der Bestimmung des alls gemeinen Begriffes der Schönheit, mit dem Vorbehalte, in dessen innere Fülle näher einzugehen, und mit Beseitigung aller Emphase, welche sie den schönen Erscheinungen, dem

renden Doctrin. Bep jenen blieb bas Urtheil über die gro-Beren Runstler unangefochten, weil für beren fehr zugängliche Werte bas Gefühl immerfort Zeugniß ablegte. Unter uns aber, wo sogar in der Sprache die lebendige Modulation munblicher Mittheilung burch Schrift und Druck zurückgebrangt, die unmittelbare Anschauung geistvoller Runfterzeugnisse durch den Kupferstich ersetzt wurde, gelangten welche ben unmittelbaren Erzeugnissen bes Geistes gegenüber verstummen, weil für bas Ueberschwengliche bas Maaß ihnen versagt ist, boch bahin, bes asthetischen Materiales gleichsam im Auszuge sich zu bemächtigen, burch Umfang ber Runde und Belesenheit sich geltend zu machen; wohingegen über bie achten Kunstwerke, ben beren weiter Verstreuung, Wenige ein ficheres und selbsistandiges Urtheil sich bilbeten. So konnten, in ben letten Jahrhunderten, Theorieen, beren consequente Unwendung das Vortreffliche herabsetzen, hingegen das Geringe und Schlechte hervorheben wurde, boch, gegen bie richtigeren Entscheibungen eines gebildeten Gefühles, ben der Menge Einfluß erlangen, und so lange darin sich behaupten, bis sie durch neue verbrängt wurden. Auch erlangte aus demselben Grunde Einiges, welches alte Schriftsteller poetisch, Anderes, was sie fluchtig ausgesprochen, ober sophistisch hervorgesponnen, ein Ausehn, ja auf die Thatigkeit moberner Runst einen Einfluß, welcher, nach bem Zeugniß ber Denkmale antiker Kunst, im Alterthume ihm keinerzeit in gleichem Maaße ist eingeraumt worden.

Freylich erheischt auch der Genuß, besonders aber die Hervordringung des Schönen, ein gewisses Verständniß. Indes wird die Vegriffsentwickelung der asthetischen Praxis, da sie unmittelbar aus dem Vedürsniß entspringt, nothwendig ist,

ı

in allen Dingen bem Bedürfniß auch fich anpassen, anwend. Bar, brauchbar senn wollen; während tie Theorie, als frenes Seistesproduct, schon burch rednerische Methobit und formelle Consequenz sich auszeichnen und selbst befriedigen kann. Im Refultat beiber Richtungen entsteht ber Unterschied vornehms Kich baber: daß bie Praxis auch mit der Hervorbringung bes Schonen sich beschäftigt, die Theorie aber nur mit bem Schoa men selbst, wie und aus welchem Gesichtspunkt dasselbe-ihr fich barbieten moge. Der Theoretiker fühlt also nicht leicht das Bedürfniß, die Schönheit, als etwas für sich Denkbares, von den schönen Erscheinungen abzusondern, befürchtet wohl felbst, das Schone moge durch Zerglieberung in seine Eles mente in sich aufgehoben, vernichtet werben; wohingegen Die Hervorbringung des Schonen unablassig darauf hinleitet, die Schönheit abgesondert aufzufassen, ihren abgesonderten Begriff bis in bessen verborgenste Theilungen zu verfolgen. Denn Runstwerke, wie sie gleich einem einzigen, vollen Guffe erscheinen sollen, entstehen boch aus einer langen Folge von Ueberlegungen und Handlungen, in welchen bald die Schonheit im Allgemeinen, bald ganz untergeordnete Schänheiten bas Augenmert bes Runftlers find, wie selbst, nach geenbigs tem Werke, ber genaueren Beurtheilung und Burbigung bes Renners.

Wer könnte bestreiten wollen, daß bei Auffassung umfassender Begriffe jedes unzeitige Hervorkehren des Untergeord, neten, als eines Beschränkteren, störend sen? Also nicht ohne Grund bescheidet sich die Praxis, in der Bestimmung des alls gemeinen Begriffes der Schönheit, mit dem Vorbehalte, in dessen innere Fülle näher einzugehen, und mit Beseitigung aller Emphase, welche sie den schönen Erscheinungen, dem

Schonen, aufbewahrt, nur basjenige anzubeuten, was ohne Einschränkung und Ausnahme die Schönheit von anderen, besonders aber von solchen Begriffen unterscheibet, denen sie scheinbar näher verwandt ist.

Micht bloß burch Schönheit, auch burch Gute und Wahrheit kann ber Geist hochlich erfreut werden. Allein es zeigt sich die Gute im Wesen, die Wahrheit in der Ueberzens gung, die Schönheit nur im Scheine; weßhalb ein tiefer Denfer unserer Zeit sie die "traftlose" nennt. Also ist die Schönsbeit, auch zugegeben, daß schöne Erscheinungen (Schönes) Vorstellungen von Guten: und Wahrem erwecken können, doch an sich selbst weder Gute, noch Wahrheit; vielmehr: Ersfreulichkeit des Scheines, des Anscheins, der Apparenz, deren Ursachen verschiedene sind. Frenlich wird hiedurch dieser Begriffe nur bestimmt, nach außen begrenzt, nicht aber schon ersschöpft. Sehn wir daher unverzüglich, welche andere Begriffe die ästhetische Praxis seit den altesten Zeiten jenem allgemeisneren untergeordnet hat.

Ueberall, wo es die Fülle giebt, sucht man durch Einstheilung Uebersichtlichkeit und Ordnung zu erschaffen. Westbalb denn sollte nicht auch der Künstler die einzelnen Schonbeitsgesete, deren Gewalt und Macht ihm täglich bemerklich wird, mit Schärfe aussassen, sie unterscheiden, und jedes sür sich bezeichnen? Muß es doch dem Künstler sich ausdrängen, daß jener wohlgesällige Eindruck auf den Gesichtssinn, den er den Verschmelzung seiner Linten, Sammlung seiner Lichter, oder den Abschleifung und äußerer Beendigung seiner Formens gebilde allein bezweckt, aus ganz anderen Gesetzen beruhe, als die Uebereinstimmung in geometrischen Verhältnissen und Anreihungen, welche ben Anordnung und Zusammenstellung der

materlellen Theile bes Wertes seine Aufmerksamkeit ausschließ, lich in Anspruch nahm; daß von noch anderen Gesetzen der Eindruck abhängig sey, welchen bestimmtere, durch das Kunst, werk anzuregende Borstellungen auf das Gesühl bewirken wers den. Schönheitsgesetze aber, von denen das eine in dem des sichränkten Organismus eines menschlichen Sinnes, das ans dere, gleich der musicalischen Harmonie, in weitumfassenden Naturnothwendigkeiten, das dritte im sittlichen Gesühlte ges gründet ist, nottigen, auf durchaus und sehon in den Grunds lagen geschiedene Schönheiten zu schließen: die sinnliche Annehmlichkeit; die Schönheit geometrischer Verhältnisse und Anreihungen; die Erfreulichkeit durch sinnliche Wahrnehmuns gen mittelbar in der Seele angeregter, bestimmterer Vorstelslungen.

Indest konnen diese allgemeineren Unterscheidungen der afthetischen Praxis nicht genügen; es erheischt ihr Bedürfniß, benselben viele andere, noch speciellere Begriffe unterzuordnen. Der sinnlichen Annehmlichkeit: Schmelz, Contrast, Ton, Sals: tung, Sarmonie ber Tinten, gefällige Textur ber Korper; ber Schönheit der Naumverhaltnisse, beren verschiedene Sattungen, etwa, bas Gebrangte, Schlanke, Bewegte, Gesammelte. Enb. lich unterscheibet sie jene bestimmteren Vorstellungen, welche, burch sinnliche Wahrnehmungen in ber Geele angeregt, in biefer befriedigende Gefühle erwecken, in Anmuth, Reiz, Burbe, Erhabenheit, und so viele andere, in dem Gedachtniß ber Bes bildeten vorhandene und leicht aufzufindende Begriffe. und die übrigen ihnen verwandten Begriffe sind auch in die Runftsprache ber Theorie übergegangen, wo fie, ben gang verschiebener Ableitung, ihre richtige Stellung nicht immer zu finden wissen, baber im Wege stehen, und aus biesem Grunde

häusig jenen allgemeineren Begriffen, benen sie wahrhaft metergeordnet sind, höchst willkührlicher Weise nur bengeorinkt werden.

Aus Uebelwollen, vielleicht auch nur aus Migverständnis hat man mir eingeworfen, vielmehr mich beschuldigt, ich be zwecke, bas Schone, ober den Inbegriff ber schonen Erschik nungen, nach jedesmaligem Vorwalten ber einen Schömet über die andere in verschiedene Classen abzutheilen; etwa gkich einer bestimmten, doch schon veralteten Richtung der Theorik in ein sinnlich und geistig, außerlich und innerlich Schönck Es ist nicht schwer, einzusehn, baß hier Begriffe mit Dingen verwechselt werden, daß man auf diese überträgt, was nu jene gilt. Vielleicht veranlaßte ich die ungerechte Beschuld gung durch Benspiele, deren ich, nach allgemeinem Gebrauch mich bedient habe, um jene Begriffe zu einer gewissen M Allein selbst, wenn ich versäumt schaulichkeit zu bringen. hatte, diesen Grund, so wie die Seltenheit solcher ganz reinen Benspiele, hervorzuheben, versteht es sich doch aus sich selbs daß es der Praxis, eben weil sie, über Allgemeines versän bigt, die schönen Erscheinungen als Concretionen auffaßt, in welchen jene allgemeineren Eigenschaften auf das innigste und in hochst verschiedenem Verhaltniß verschmolzen sind, viel st. ner liege, als der Theorie, das Schone nach einem möglichen doch stets verdeckten und ungewissen Vorwalten ber eines Mo das Bedürfs Schönheit über die andere zu classificiren. niß eintritt, auch bas Schone einer übersichtlichen, orbnenbes Eintheilung zu unterwerfen, wird also die Prapis, in Erwis gung, daß die Art und das Verhaltniß des Zusammentreffend verschiebener Schönheiten zu einem schönen Sanzen nochwen dig durch dessen eben vorwaltenden Charafter bedingt wird,

beielmehr nach diesem ihr Schones unterscheiben, bestimmen, benennen wollen. Hierin ist ihr die Theorie bereits in das Dandwerk gefallen; benn was sind jene Ibeale der Alterssstusen, der Geschlechter, bestimmter sittlicher und sonstiger Charaktere Anderes, als so viele Versuche, das Schone nach dem Charakter des Sanzen zu classisciren? Doch, in Erwäsgung der unermeßlichen Mannichsaltigkeit in den Individuen denkbarer Charakterverschiedenheiten, bezweiste ich die Möglichskeit einer durchaus erschöpfenden Classiscation des einzelnen Schonen, dessen, dessen, micht sehr die Verlaupt, mit Ausnahme der Compendien, nicht sehr dringend ist.

Die afthetische Praxis also, was man auch ihr willführlich unterlegen wolle, geht bavon aus: ursprünglichen Schöns beitsgeseten Unveranderlichkeit, abstracten Schonheitsbegriffen Allgemeinheit einzuräumen, den schönen Erscheinungen aber, als einem (burch ben Charafter) Bedingten, unbegrenzbar Mannichfaltigen, unablässig Fortschreitenben, sich Berjungens den, abzusprechen, was man eben Allgemeinheit nennt. Theorie hingegen verwirft, bestreitet, bag bie Schonheit, als ein für sich Denkbares, abstract aufgefaßt werbe, bemüht sich, aus einem baher unbefriedigten Verlangen nach Allgemeinem, Durchwaltenbem, Gesetzmäßigem, bas einzelne Schone zu eis nem Allgemeinen, das Bedingte also ju einem Unbedingten, zu erheben. Wiederholte Versuche, aus bem Einzelnen, wels ches Neigung und Zufall jedesmal in Gunst gebracht, außere Grenzen und materielle Normen bes Schonen abzuleiten; Schönheitslinien und Normalformen; Definitionen bes Schos nen, welche eigentlich nur Verzeichnisse sind von willführlich angenommenen Requisiten; wem fonnten sie fremb senn?

Aus diesen Umständen nun erklärt es sich, daß, während

in der ästhetischen Praxis Raphaels Werke die böchste Stelle einnahmen, die Theorie, wohin sich ihre Vorliebe wenden mochte, boch stets an benselben zu tabeln fand. Die Praxis, welche schon nennt und als ein Schones bewundert, was Schonheiten barlegt, ben Werth und Gehalt schoner Erfchei nungen nach bem Werthe in ihnen vorwaltender Schonheiten abmist, fand in Raphaels Werfen nothwendig die größte Se friedigung. Die Theorie hingegen legte ihre abstracten Requisite, ober materielle Normen bes Schonen, welche sie freplich meist auf empirischem Wege festsetzt und ableitet, baber bar fig nach neuen Erfahrungen ober Gelusten umgestaltet, als Maakstab an jedes anerkannt Vortreffliche, also auch an Rephaels Werke, unterwarf biefe immer neuen vergleichenben Prüfungen, beren Resultat nie gunstig senn konnte, ba nicht leicht ein Einzelnes bem anderen burchgehend gleich fieht. Dieser Anwendung der Theorie begegnen wir indeß auch ben Rünstlern, welche in ben neueren Jahrhunderten nicht selten die Prazis des Gefühles theoretischen und fritischen Reigungen aufgeopfert haben.

Unstreitig besaß Vasari ein lebhaftes Sesühl für Schonbeit, für ächtes Künstlerverdienst; wir dürsen daher annehmen,
daß in seiner Künstlergeschichte Naphaels nicht alle Lobsprüche
aus Manier und conventioneller Hössichkeit entspringen. Doch
ist es unläugdar, daß in dieser unbillig gedrängten und stücht
tigen Lebensbeschreibung die allgemeine Ansicht des Versassers
seinen Huldigungen Fesseln anlegt, bisweilen zu denselben in
offenen Widerspruch tritt. Schon ben den Anhängern und
Schülern des Michelangelo Buonarota hatte die Ansicht sich
festgesest, es enthalte dessen, zwar einsichtsvolle, doch früher
zur Manier gediehene Formengebung eine unumstösliche Norm

var auch Georg Basari, ber Wortsührer bieser Schule, ganz durchdrungen. Mit bedeutungsvoller Zurückhaltung (er mochte das noch stische Andenken Raphaels scheuen) deutet er nun an zwen Stellen an, daß Raphael, was nach seiner Ansicht an ihm das Beste war, früher dem Carton von Pisa, später der Decke in der sixtinischen Capelle sich abgelauscht habe. Der Theorie nach blied also dem Raphael schon damals kaum ein eigenthümliches Verdienst.

Nachdem in der Folge die Schule des Buonarota, in immer schwächerer Wiederholung übereinkömmlicher Formen, dis zum Ohnmächtigen sich erschöpft hatte, daher nun auch andere Verdienste ersten Ranges zu billiger Anerkennung gestangten, ward im Tizian, bald auch im Coreggio, ebenfalls irgend ein absolut Schönes entdeckt und wiederum, zugleich mit jener michelangelesken Großartigkeit der Umrisse als Maaßestad an Raphaels Werke angelegt \*). Als endlich, in noch späterer Zeit, die Kunst ihre Praxis sast aufgegeben hatte, nur mit ihrer Theorie noch beschäftigt schien, sollten Raphaels Walerenen, um die Probe zu halten, sogar bildnerische Schöndeiten darlegen, wurden sie daher mit bestimmten antiken Statuen, in welchen man nunmehr endlich das Aechte, unbedingt Schöne entbeckt zu haben glaubte, ganz im Einzelnen verzglichen \*\*).

Freylich nun konnte man dem glanzvollen Localton des Tizian, den fraftigen Gegensätzen des coreggesken Helldunkels,

<sup>\*)</sup> S. Lettere sulla pittura etc. Roma 1754. To. I. p. 82. ff. Briefe Annibale's an seinen Oheim Ludwig Caracci.

<sup>\*\*)</sup> Weimarische Kunsifreunde.

in den Stylgesetzen der einzelnen Runstarten Verschiedenheiten nicht einraumen wollen.

Indes, waren nun auch biese in Raphaels Werfen vermißten Vorzüge ganz so vereinbar, als man nicht felten gewähnt hat, so burften sie boch an sich selbst bes Opfers einer großen Eigenthumlichkeit nicht werth senn. Große Dei ster sind, Tizian, Coreggio, Michelangelo, überraschenber ben erster Bekanntschaft ihrer Werke, als die meisten Raphaels. Stellen wir aber im Geiste eine großere Menge ihrer Ge malbe zusammen, ober sehen wir zufällig viele berselben vor uns vereinigt, so scheint, ba alle baffelbe Wollen ausbrucken, in gewissem Sinne eins das andere entbehrlich zu machen Auch muß es Rundigen auffallen, daß in benselben die ange wöhnten Formen nicht selten dem bargestellten Gegenstande widersprechen, daß Michelangelo auch das Zarte riesenhaft, Coreggio auch das Mannliche und Starke weich und schmelgend nimmt und behandelt; daß endlich Tizian auch in historischen Darstellungen nie zum Energischen sich erhebt.

Raphaels Bilber hingegen, wenn wir von den Logen zu ben Stanzen, von diesen unmittelbar in die vaticanische Gemalbesammlung übergehn, dort, oder im Pallast Pitti, oder im vormaligen Museo zu Paris, sie in größter Menge vor und vereinigt sehn, unterstüßen, ergänzen sich gegenseitig, erhöhen eins das Interesse des anderen, weil in ihnen das Subjective nicht in dem Maaße vorwaltet, als in jenen, weil der Wille, weil die Fähigkeit, den gerade sich darbietenden Gegenstand richtig auszusassen, ihn dis in sein innerstes Mark zu durchtingen, von der Gemüthsart und geistigen Eigenthümlichkeit des Künstlers nur im gehörigen Maaße, von angewöhnten Richtungen und Handhabungen aber durchaus nicht beschränkt

wird. Runstwerke tragen nothwendig das Gepräge des Geissies, welcher sie hervorgebracht; gewiß hat auch Raphael die Milbe seiner Gesinnung, die Ruhe und Besonnenheit seines. Geistes nie verläugnen können. Allein eben in diesen Hauptstägen seiner Eigenthümlichkeit ist jene Objectivität gegründet, welche ungeachtet so vieler Unähnlichkeit in der äußeren Ersscheinung doch Raphaels Werke deuen der Alten vergleichbar macht, ihnen, sollten sie denn auch der überraschenden Virtuosstät anderer Reister entbehren, doch so viel beschäftigende Mannichsaltigkeit, so viel tiesen Gehalt verleiht.

Doch, indem ich die Fähigkeit, gegebenen oder selbstgestockhlten Segenständen der künstlerischen Darstellung ganz sich hinzugeben, sie zu durchdringen, in ihnen neu aufzuleben, als den meist unterscheidenden Charakterzug Raphaels auffasse, darf ich nicht unerwähnt lassen, was Unspruch zu haben scheint, davon ausgenommen zu werden.

Das erste, was hier auffällt, ist jenes an Nachahmung grenzende sich Anschmiegen an die Vorbilder, welche im Laufe seines Jugendlebens ihm sich dargeboten haben, besonders an Pietro Perugino, welcher, seit Vasari, für Raphaels Lehrmeisster gilt. Diese Erscheinung indeß kann nur auf den ersten Blick befremden, da es den näherer Untersuchung sich zeigt, daß dem Lehrling, Schüler und Sehülsen im alten Sinne des Wortes die Runst und Art des Weisters für einige Zeit der Gegenstand war, den er vor anderen ins Auge faste, wetteisernd zu erreichen, man könnte sagen, darzustellen strebte. Daß Raphael hierin es weiter gebracht als, selbst den Spagna nicht ausgenommen, alle übrige Schüler und Gesellen des Perugino, begründet demnach keinen Einwurf. Zudem zeigt sich gerade in seinen frühesten Arbeiten viel unabhängiges Ur-

theil; benn bas Einzelne, ber ganzen Zusammenstellung Untergeordnete, ist darin häusig durch Vergleichungen mit dem Leben verbessert, zu gleichgültigen oder ganz widrigen Ranieren des Meisters ausgewichen, so daß man sagen dürste, Raphael habe in den Arbeiten der bezeichneten Art den Perugins zugleich erreicht und übertrossen. Da nun schon in diesen Nachahmungen umbrischer Meister (wir werden sehen, daß Perugino wohl nicht allein auf Raphaels Jugendarbeiten eingewirft hatte) so viel eigenes Urtheil, so viel selbstständiger Wille verdorgen liegt, sind die Uebergänge von ihnen zu den nachfolgenden, unabhängigeren Arbeiten Raphaels gewöhnlichen Sinnen kaum bemerklich; was wiederum erklärt, daß die Kunsigeschichte, wie sie bestand und noch besieht, der früheren Hälfte der Wirtsamkeit unseres Weisters nicht mehr als zwei Manieren zutheilt; zu viel und zu wenig.

Db man überhaupt die mancherlei Runst- und Bilbungs stufen Raphaels, nachbem sie voraussetzlich genauer aufgefaßt, scharfsinniger unterschieben worden, als gemeinhin geschieht, mit einigem Grunde Manieren (Gewöhnungen ber Sand) nennen konne, ist eine Frage für sich. Ich gebe zu, baß eine gewisse eigenthumlich markige Pinselführung seine Theilnahme an alteren Arbeiten im Geschmacke bes Perugino eben sowohl bekundet und über jeden Zweisel erhebt, als spater seine Retouchen in ben Werken seiner Freunde, ober in ben Borarbeiten und Anlagen seiner Schüler. Indeß, da die Wenbungen seines Pinsels, selbst bes vertreibenden, überall eben so geistreich, als bewußt ben Formen folgen, sichtlich durchhin vom Gegenstande herbengeführt und geboten werden, so wird uns Raphaels Modellirung nicht wohl für Manier gelten können, vielmehr als eine nothwendige Folge jener Objecti:

jectivität erscheinen muffen, welche ihn von seinen Zeitgenoffen, ich bente, gunftig unterscheibet. Eine anbere Eigenschaft seis ner Arbeiten ift die Sauberkeit in beren Ranbern, einfarbigen Grundflächen und ähnlichen Rebendingen; doch auch biese kann nicht wohl für Manier gelten, da sie aus Ordnungsliebe, Sewissenhaftigfeit und billiger Berucksichtigung ber Unspruche des Abnehmers entspringt. Endlich scheint selbst jene Eigenthumlichkeit seiner Pallette, ber weißliche Grundton in ben Lichtern seiner Carnation, ber Vorbereitung seiner Ges malbe anzugehören; benn in solchen, beren Oberfläche nicht angegriffen ist, .verbecken ihn warmere Tinten, benen er, als Unterlage ein erfreuliches Licht verleiht. Die Veranlassung führt hier bie Bemerkung herben, daß unter allen Malern ber einzige Raphael sich bemuht hat, jenen lichten Glanz zu benugen und auszudrücken, welcher im menschlichen Untlig aus bem hervortreten ber Knochenbilbung, in ber Stirne, langs ber Nase, unter ben Augen, auch wohl am Kinn, zu entstes ben pflegt. Die großen Coloristen ber lombarbischen Schulen mögen dem täglichen Vorbilde mehr fleischiger Bildungen nachgegeben, auch sonft bas Bedürfniß strenger Formen weniger gefühlt haben; benn gewiß zeigen jene Theile in ben Ropfen bes Tizian dieselbe Weichheit, benfelben Ton, als die anstos Benben Muskelbilbungen, in benen bes Coreggio aber etwas . von der unverharteten Beschaffenheit der Kinderköpfe. Dieses. jedoch ber Ehrfurcht vor unvergleichbaren Vorzügen ganz unbeschadet.

Es ist demnach der vulgären Kunstgeschichte nicht einzustäumen, daß Raphael jemals von Manieren sich habe beherrsschen lassen. Suchen wir nun zu verhindern, daß man, den Namen, nicht das Vorurtheil andernd, zum Style seine Zus

flucht nehme, dem großen Kunstler nicht mehr Manieren, sonbern verschiedene Style beymesse.

Aus ben Forberungen bes jedesmaligen Gegenstandes, bessen begeisterte Auffassung vorausgesetzt, ergeben sich in den Runstwerken viele und mehrfältige Schonheiten. Einige inbeg, und keinesweges verächtliche, aus der Runft an fich selbst, aus ber Stellung, Anordnung und Vertheilung im Raume, aus gehöriger handhabung bes Stoffes, in welchem man bilbet ober Gestalten erscheinen macht. Dem Wortgebrauche neuerer Kunstler mich anschließenb, habe ich in einer der früs heren Abhandlungen, schone Anordnung, den allgemeinen, billige Berucksichtigung, gewandte Beseitigung ber Ansprüche des Stoffes, in welchem man gerade fich ausbrucken will, ben besonderen (malerischen ober bildnerischen) Styl genannt. solche, von ben Forberungen bes Gegenstandes ganz unabhangige Runstvortheile denkbar, beachtenswerth sepen, daß beren Anwendung die Sesammtschönheit der Runstwerke bedinge, wird nicht wohl mit Zuversicht geläugnet, überzeugend wider. legt werden konnen. hingegen mag man über die Wahl des Wortes noch streitig senn, eine andere Benennung an beffen Stelle setzen, welche vielleicht ben Begriff ungleich zweckmäßis ger bezeichnen wirb, als Styl; ein Wort, welches ich eben nur, dem Gebrauche mich anzuschließen, gewählt habe.

In diesem Sinne genommen besaß nun freylich Raphael mehr Styl, als irgend ein anderer unter den größeren Kunstellern der neueren Zeit. Ein solcher Styl ist indeß nicht, wie die Style der Italiener, der Manier fast gleichbedeutend, wie diese, Gewöhnung, Unart, so oder anders mit Stoff und Sesgenstand umzugehn: sondern religiöse Unterwerfung unter allzgemeine, unveränderliche Schönheitsgesetz, sen es aus einem feinsinnigen Sesühle, oder aus deutlicher Erkenntniß.

Ben größter Verschiebenheit ber Aufgaben finden sich in seinen Werken, von ben jugenblichsten bis zu ben spätesten, boch an keiner Stelle Spuren jener Berwirrung, jener uns gleichen, Leerheiten aufdeckenben Unhäufung, welche in neueren Gemälden so gewöhnlich und selbst in sonst vortrefflichen vor-Bilbniffe, ober Zusammenstellungen von wenigen fommen. und wenig bewegten Figuren halten ohne Zwang die Mitte ber Fläche; ihre Umriffe nähern sich anmuthsvoll bem Rande, ohne ihn je zu berühren, zeichnen ihre Aus- und Ginbeugungen gegen ben Grund mit einem Liniengefühle, welches an musicalische Mobulationen erinnert. Schwieriger indeß, als im Gesammelten, wird bas Princip bieser Schonheit, ohne Beeintrachtigung bes Gegenstandes, auch im Bewegten festgehalten; baber sett nichts ben Styl Raphaels in ein glanzens beres Licht, als eben ber Tempelraub bes Heliobor in ben Stanzen bes vaticanischen Palastes. Befanntlich hatte man in der reflectirenden Runstepoche der Caracci versucht; die geometrische Anordnung ber Gemalde unter bestimmte Regeln und Vorschriften zu bringen, welche, wenn sie überhaupt aufsufinden find, nicht vielmehr dem Gefühle hier Alles zu überlaffen ift, doch gewiß bamals viel zu beschränft und beschränfend aufgefaßt wurden. Nach solchen, schwerfällige und erzwungene Gruppirungen begünstigenden Regeln, welche in ber Theorie langezeit sich in Kraft erhalten haben, warb gelegents lich auch ber Peliodor beurtheilt und angegriffen. Der leere Naum in der Mitte des Bildes, die Ungleichheit der Massen in den beiden einander scheinbar entgegengesetzten Gruppen, des Volkes und ber Krieger, schienen unvereinbar mit den angenommenen Grunbsätzen ber Composition, bes Runstausbruckes für die Zusammenstellung der materiellen Theile eines Gemaldes. Deffentlich ward dieses lange vorwaltende Urtheil zuerst im Arbinghello angegriffen, gezeigt, baß es hier galt, in bie Bewegung der Boten des rachenden Gottes die Schnelligkeit bes Blipes zu legen, baher der Raum, den sie eben durchmessen, noch unbesetzt, der Volkshaufe noch zurückgebrängt erscheinen mußte; was in ber That bas Gewaltige und Webermenschliche bes Vorganges ganz unvergleichlich Habe nun auch frenlich die Aufgabe bem Componisten, als folchem, hier eigenthumliche Schwierigkeiten entgegengestellt, fo verbiene er darum nur um so mehr Bewunderung, weil er sie mit größtem Erfolg übermunden. Denn er laffe das Bolt in schräger Richtung sich in ben Mittelgrund brangen, stelle daher nicht bieses, sondern den Pabst auf seinem Tragseffel (auch an dieser allusorischen Episode haben zu peinliche Rris tifer Anstoß genommen) ber Gruppe verjagter Rrieger gegenüber, wodurch bas etwa begehrenswerthe Gleichgewicht gang wieberhergestellt werbe. Uebrigens musse bie Mitte bes Bildes auch geleert bleiben, damit ber Sohepriester, dessen Gebet die ganze Handlung motivirt, beutlich gezeigt werden konne.

Sleiche Sicherheit des Geschmackes zeigte-Raphael in Solchem, was nicht mehr, wie jenes, dem allgemeinen, jegsliche Kunst, auch die Baukunst, umfassenden Style, sondern ausschließlich dem malerischen angehort.

In der Bildneren beruhet die Darstellung auf einer gewandten Handhabung reeller Formen. Da nun hingegen die Maleren des bloßen Anscheines von Formen sich bedient, welchen sie künstlich auf einer Fläche hervorruft, so muß einleuchtend in ihr jegliches der Apparenz Entgegenwirkende, oder sie Aushebende, sehr ernstlich zu vermeiden senn. Dahin gehören Localtone, welche durch eine ungehörige Farbe, durch zu viel Dunkelheit ober Helle, Zusammenhängendes durchschneisben, also, was als Form erscheinen soll, in Flecke verwansbeln. Dieses Gesetzes gewärtig suchte Raphael den Localton des Haares durch dessen Helligkeit mit dem Hauptlichte der Stirne in Zusammenhang zu bringen, die Lichtparthieen seiner Gewänder, ohne linearische Schönheiten zu vernichten, mit Anmuth in breitere Flächen zu vereinigen, Eindrücke und Verstiefungen durch sanste Uebergänge in die anstoßenden Lichter zu verschmelzen.

Das Resultat der eben beschlossenen Bemerkungen konnte ben Einwurf herbenführen: daß Raphael, ba fein reiner Geschmack in Dingen ber Anordnung und malerischen Behands lung nie schwanft, nie ganz sich verläugnet, ben Styl, ben ich als ein Allgemeines auffasse, in sein Eigenthamliches verwandelt habe, nach welchem fein malerischer Charakter nun eben so sicher sich bestimmen lasse, als nach der Objectivität, welche ich oben hervorgehoben. Indes fann der Styl, als etwas dem Sandwerke der Runst Gehorendes, erlernt, durch reflectirende Beobachtung und practische Nachahmung ermorben werben; Raphael bal Colle, Domenico Alfani, Giulio Romano und andere find dem von Urbino in diesem Runfts vortheile oft sehr nahe gekommen. hingegen vermochten sie nicht, die Objectivität ihres Meisters und Vorbildes zu erreis chen, weil bessen glucklichste Einigung liebevoller hingebung und deutlicher Verständigung auf Anlagen und bilbenden Les bensereignissen beruht, welche nicht wohl sich absichtlich herbenführen lassen. Das ganz Unvergleichbare in Raphaels fünftlerischem Wesen bleibt also, was ich bereits bezeichnet habe und nunmehr durch die verschiedenen Epochen seiner thatigen Laufbahn verfolgen will.

## П.

## Raphaels Jugendwerfe.

Georg Vasari berichtet uns, baß Raphael, als Knabe, unter der Leitung seines Vaters, Giovanni Sanzio, in der Malertunst den ersten Grund gelegt habe, aus dessen Schule sodann in die blühendere, berühmtere des Peter von Perugia gelangt sen. Diese Angabe stimmt zu den Sitten und Verzhältnissen jener Zeit. Denn wer dazumal der Kunst sich zuwenzdete, ward schon als Knade in die Lehre gegeben, damit er, was zum Handwerfe gehort, erlerne, ehe das erwachende Selbstgefühl, das steigende Bewustsenn ungewöhnlicher Rasturgaben gegen niedrige und trockene Beschäftigungen verderbeliche Unlust erwecke.

Seitbem, besonders durch Lanzi, auch für dasjenige Schöne und Liebenswerthe, welches altere Kunstformen so häusig in sich einschließen, die Empfänglichkeit geweckt worsden, hat man nach Arbeiten des Giovanni Sanzio sich umsgesehn, auch zu wissen begehrt, wie Naphael in frühester Jusgend wohl sich angelassen habe.

In Urbino werben verschiedene Stücke dem Vater beps gemessen, welche Herr Johann Metzger, der bekannte florentinische Kenner, mir, dem jener Ort stets unzugänglich geblieben, als anmuthsvoll und anziehend beschreibt. Das eine, Waria mit dem Kinde, von einer Mauer in Sanzio's Hause abgesägt und gegenwärtig in der Wohnung der Familie Saslozio, wenn ich den Namen richtig schreibe; in einem anderen Hause derselbe Gegenstand a Tempera; endlich in S. Francesco ein Altarblatt, Maria auf dem Throne, umgeben von vier Heiligen, Johannes B., Franciscus, Sebastian und Hieronymus. Neben dem letzten knieet angeblich die Familie des Sanzio, der kleine Naphael zur Seite der Mutter. Vielleicht war das Gemälde ein Seschenk des Künstlers an das unversmögende Lloster, was ihm das Necht geben konnte, seine Fasmilie darin einzusühren.

Durch eigene Besichtigung wurden mir zwen Gemalbe von ungleichem Verdienste, boch ahnlichem, blengrauem Tone bekannt, beibe mit Ausschriften. Deren eine, auf einem Bilbe der dffentlichen Gallerie zu Mayland, ist freylich an vielen Stellen unreinlich nachgeholt und lautet verdachtig, wie folgt: IOHANNES SANTIS VRB. P. Die Charaktere der and deren, auf dem ungleich schöneren Bilbe der königl. Gallerie zu Berlin, Nto. 215 der ersten Abtheilung, haben ein ächter res Ansehn; auch scheint der anmuthsvolle Knade zur Recheten in seinem Hemden den späteren Bildnissen Raphaels in etwas zu gleichen, was auch für die Echtheit der Ausschrift eine günstige Stimmung erweckt.

Ferner zeigt man zu Urbino in der Sacristen des Kirchleins S. Andrea ein rundes Bild auf Holz, welches Raphael
noch in der Schule seines Vaters gemalt haben soll: eine
heilige Familie, S. Joseph eingeschlossen. In diesem Bilde
glaubt Herr Metzger, ben den jugendlichsten Unvollsommenheiten, doch den Senius Raphaels und sogar bestimmte, in
späterer Zeit wiedereingekehrte Eigenthümlichkeiten, besonders
der Färbung, wahrgenommen zu haben.

Unter den Trummern einer der altesten florentinischen Sammlungen fant ich vor einigen Jahren ein rundes Bild, welches mir in diese frühe Epoche Raphaels einzufallen schien. Der Gegenstand, die Mabonna mit beiben Rinbern und zween halberwachsenen Engeln, beren einer bas Kind ber Mutter zur Berehrung entgegenhält, der andere, niederknieend, den kleinen Johannes bem Jesuskinde zu empfehlen scheint, findet sich Stuck für Stuck in einem Bilbe bes Perugino aus seiner besten Zeit (von 1480 — 90), gegenwartig im Sause ber Gra fen Mozzi zu Florenz, ben ber Brucke alle grazie. Bon die sem Bilbe ist bas unsrige eine Art Copie, boch nur ber Zusammenstellung, der Motive, nicht der Charaktere und einzelnen Ausgestaltungen in ben Lagen, Wenbungen, Ropfen unb Sanden. In biesen zeigen sich ben wenig außerer Fertigkeit so viel richtige, tiefbegründete Wünsche und Absichten, als in bieser Epoche und Schule, auf einer so bescheibenen Stufe bet technischen Entwickelung, nur bem Raphael benzumeffen find. Auch die ungemein schöne, zierliche Landschaft, ber frische Localton ber Carnation, die saubere Umranderung der Tafel in glanzendem Schwarz, scheinen für meine Vermuthung zu spres Da endlich selbst mein Berichtgeber in Dingen ber Stadt Urbino barin eine Annaherung an jenes Bildchen zu Urbino wahrzunehmen glaubte, ber Preis aber auf zwanzig Zecchinen zu bringen war; so schwankte ich nicht länger, dies ses jugenblich anmuthsvolle Bilb für die Sammlungen ber Majestat bes Konigs von Preußen zu erstehen. Im Museo zu Berlin hat es in ber ersten Abtheilung die Rummer 222.

Mit Sicherheit weiß ich nichts anzusühren, was jenen frühesten, wohl auch noch bezweifelten Jugenbarbeiten unmitztelbar sich anschlösse. Hatte Naphael, wie doch nicht ohne

Grund angenommen wird, schon in ber Schule und Werk. flatte seines Baters eigene, gang lobenswerthe Bilder beenbigt, so wird er in die Werkstätte des Perugino (wenn nicht auch noch anderer Meister) schwerlich als Lehrling, vielmehr sogleich als Geselle und Theilnehmer an ben Arbeiten bes Meis sters eingetreten senn. Als Pietro in Perugia sich nieberließ, war er bereits ben funfzigen nahe, war er, jenes eble Bes streben, welches ihn bis bahin über bie meisten Zeitgenoffen erhoben hatte, gegen einseitigen Erwerbegeist vertauschend, von einem großen Kunstler zu einem glücklichen Unternehmer von malerischen Erzeugnissen aller Art herabgefunken. Seine bas maligen und späteren Arbeiten find baher großentheils bas Werk seiner Gehülfen und Schüler. Wer aber unter so vies len hatte mehr Sulfe gewähren konnen, als eben Raphael ? Ich glaube bessen tiefeindringende, belebende Theilnahme an verschiedenen ber späteren Werke des Perugino deutlich wahrs zunehmen \*).

In untergeordnetem Maaße zeigt sich dieselbe schon in jenem Altargemalbe, welches vor etwa zwanzig Jahren aus dem Kloster zu Vallombrosa in die Gallerie der florentinischen Kunstschule gelangt ist \*\*). Der Entwurf gehört unstreitig dem Pietro, welcher eben damals, sen es, um Zeit und Ars beit zu ersparen, oder auch um den Wünschen seiner Gönner zu entsprechen (das Einbrechen einer ganz neuen Kunstzeit mochte den Vielen Bedenklichkeiten erwecken), die malerische Gruppirung seiner früheren Arbeiten gegen horizontale Auss

<sup>\*)</sup> Ich seiner voraus, daß der Charakter, die Kunskepschen des Pietro, aus einer früheren Entwickelung (Th. II. S. 336. f.) bekannt sind.

<sup>\*\*)</sup> S. diese Forsch. Th. II. S. 346. die Anmerk.

stellungen und regelmäßig figurirte Glorien zu vertauschen bes gann. Hingegen verrathen die Ropfe, Wendungen, Lagen in den Formen, wie in den Motiven an mehr als einer Stelle etwas jugendlich Raphaelisches. Besonders der Erzengel Wichael zur Rechten des horizontalen Vorgrundes, welcher, schon ausgebildeter, in dem Semälde der Karthause von Pavia von Neuem vorsommt, zeigt jenen kleinen gerundeten Mund, jene eigenthümliche Einsachheit in den Formen der Stirn und Rase, den so höchst genüglichen Ausdruck, dem wir, in Raphaels frühessen Arbeiten mehr als ein Mal begegnen werden. Hingegen ist der Sehnsuchtsausdruck in den beiden Hauptsiguren farifirt, misslungen; Beweis genug, daß Perugino in diesem Bilde nicht selbst dand angelegt, vielmehr dasselbe Jünglingen überslassen, welche Vieles erreichen, Einiges verbessern mochten, nur nicht eben dieses meist Eigenthümliche ihres Meisters.

Das bezeichnete Gemalbe zeigt bas Jahr 1500. Nach ber Aufschrift an einem Pfeiler im Wechselgerichte (Cambio) zu Perugia waren bessen Mauergemalbe in demselben Jahre bereits in Arbeit \*). Der Zeit nach konnte Raphael auch in diesem umfassenden, jenem Altarbilde an vielen Stellen nicht unähnlichen Werke die Hand angelegt haben. Wirklich ersinnern die Sibyllen und Propheten des schönsten Sildes an mehr als eine Episode in den bekannteren Arbeiten des jungen Raphael. Freylich werden diese Figuren seit einiger Zeit dem Ingegno bengemessen; indes habe ich die Grundlosigkeit dies ser Meinung, bereits aufgedeckt \*\*).

Enblich erschien mir auch bas treffliche Altargemalbe ber

<sup>\*)</sup> Ueber deren spätere Beendigung s. Mariotti lett. perugine, lett. VI. p. 258.

<sup>\*\*)</sup> Forschungen. Th. II. p. 830.

Rarthause unweit Pavia, welches Vasari im Leben des Perrugino als dessen Arbeit bezeichnet und mit Lobsprüchen übershäuft, als durchaus raphaelisitt, im Sanzen, wie in den Theilen, völlig umgegossen.

In dieser frühen Zeit ward die Kunst gewerbsmäßig sowohl betrieben, als begünstigt; weßhalb ich nicht bezweisse,
daß jenes schone Gemalbe dem weitberühmten Pietro ausgestragen worden; sein hoffnungsvoller Schüler oder Geselle war
hochst wahrscheinlich damals selbst dem Namen nach in der
entsernten Lombarden ganz undefannt. Da nun auch in der Undordnung und Fardenwahl einiger Einstuß des Meisters bemerklich wird, so erkläre ich mir, daß Basari, welcher nach
vielen Umständen die Karthause zu Pavia nur slüchtig kann
gesehen haben, den der Kunde von jener Bestellung sich defriedigte. Ueberhaupt ist Basari, den der Umsang seiner Unternehmung von genauer Erforschung des Einzelnen abgeleitet,
nie dahin gelangt, die verschiedenen Epochen des Perugino,
und in dessen späteren Arbeiten die Hand seiner vorzüglichssen Gehülsen bestiedigend zu unterscheiden.

Ben Ausbebung bes Rlosters, in seiner Gesammtheit bes größten Wunders der Lombarden, sind die größeren Abtheis Imngen dieses Altarbildes durch Antauf in das Haus des Duca Melzi übergegangen; der Karthause blied, in dem Gies delsselbe des alten Rahmens, Sott der Vater mit dem Syms bol des heiligen Geistes. Dieser Giebelschmuck fand und sins det sich noch in einem alteren Altargemälde Raphaels zu Reapel und in dem alten Rahmen der Grablegung Vorghese, in der Kirche S. Francesco zu Perugia; also war diese, frenzlich, der umbrischen Schule seit lange geläusige, Verzierung auch dem Raphael ehrwürdig und beliebt.

Unter ben übrigen Tafeln, benen im Jause Relzi, hat man bas größere Mittelbild zur Ausgleichung verkleinert, auch sonst mit Barbaren besudelt. In diesem Stücke verehrt die Jungfrau das Kind, welches ein herangewachsener Engel ihr darreicht; wie oben, in dem älteren Bilde eine Vorstellung des Perugino, doch sichtlich mit Lust ergriffen und seelenvoller entwickelt. In der Lust schweben dren Engel, der Größe nach entsernt, doch hart gezeichnet, bunt colorirt, weshald der Ressaurator versucht hat, sie durch Beschmutzungen zurückzusetzen, was jedoch den Zweck versehlt. Das Kind und der Engel sind ebenfalls retouchirt; hingegen ist der schöne Kopf der Madonna ganz wohl erhalten.

Auf bem Seitenbilbe zur Linken ber Erzengel Michael, zwar in ber Stellung jenes anberen in bem Altarbilbe aus Ballombrosa, boch die Beine weniger gespreizt und ausgebogen, nach einem besseren Modell; die Sand auf dem Schilbe sehr glücklich nach dem Leben, nicht in der angenommenen Manier des Perugino, sondern wahr und zierlich; auch sind hier die Gesichtszüge weniger kindisch, als des Georg in jenem offendar älteren Gemälde des Jahres 1500. Auf dem anderen Seitenbilde zur Rechten Sührt der Schutzengel den jungen Todias, beide Figuren trefslich aus dem Typus des Pietro zu höherer Lebendigkeit hervorgebildet. In der Färsbung ist das Sanze, so weit es den gegenwärtigem Zustande noch zu beurtheilen ist, jenem älteren Bilde der storentinischen Alfademie noch immer nahe verwandt.

Schon ungleich entschiedener scheint mir Raphael in einem anderen, kleineren Bilde sich auszusprechen, welches neuerlich aus einem Hause Baglioni zu Perugia in den Bessitz des mehrgedachten Herrn Metzger gelangt, und, wenn ich

nicht irre, verkäuslich ist. Madonna mit dem Kinde, Halbsfigur, etwa zwei Drittheile gemeiner menschlicher Sroße. Im Ausbruck größte Ruhe und Senüglichkeit; in den Formen viel Wahrheit, Ergebniß antheilvoller Beobachtung; in der Carnation mehr Impasto, als dem Perugino gewöhnlich war, schwärzliche Schatten, deren wärmere Ueberzüge die Zeit verzehrt haben könnte, da keine Firnißlage die Oberstäche besschützt. In Ansehung dieser Zeichen größerer Selbstständigkeit darf angenommen werden, daß Raphael das Bild schon auf eigene Rechnung gemalt habe, wie es denn in vieler Hinsicht von dem angeführten zu seinen Arbeiten in Città di Castello den Uebergang bildet.

Diesen letten geht indeß eine Epoche voran, die sehr viel Rathselhaftes aufzeigt, deren Erfahrungen, Reigungen, Maximen oft mussen in der Erinnerung wieder aufgestiegen senn, da sie auch in den späteren Jugendarbeiten Raphaels mehr als einmal sich verjüngt haben.

Wir entsinnen uns aus einer früheren Abhandlung \*), daß Niccold Alumo zu Fuligno einer frästigen, bräunlichen Färbung geneigt war, welche Perugino und Pinturicchio nur vorübergehend, auch dann nur bedingt, Andrea di Luigi von Asse hingegen ohne Vorbehalt angenommen. Den malerischent Charafter des Ingegno, über welchen Vasari, und, nach ihm Lanzi und Fiorillo ganz widerstrebende Dinge melden, suchte ich nach einem Bilbe zu bestimmen, welches damals ben Herrn Metzger gesehen wurde, nunmehr in den Vesitz eines storentinischen Kunstsreundes, des Herrn von Volkmann, übersgeangen ist. Von ebenfalls abweichender Aussassigung der

<sup>.\*)</sup> Th. II. S. 314. ff.

Formen abgesehn, unterschied sich diese Arbeit, wie überhaupt so besonders von den späteren Werken des Pietro durch einen braunlichen Ton, ungemeine Kraft in den dunkleren Tinta Dieselbe Eigenthumlichkeit ber Farbung zeigte sich in einigen Malerenen al Fresco zu Asisi, deren Urheber bisher unbefamt ift, welche indeß mit vieler Wahrscheinlichkeit dem einzigen damals in Asist ausgezeichneten Meister benzumessen sind. Sie setzen hier um so mehr Absichtlichkeit voraus, als & verhältnismäßig schwieriger ist, in Frescomalerenen warm und fraftige Tinten hervorzubringen. Urfundliche Rachrichten welche ich auf diese Veranlassung mitgetheilt, überzeugten und daß Andrea ben Gebrauch seines Gesichtes, ben er, nach Be sari, schon um's J. 1480 soll eingebüßt haben, noch um 1510 besaß; ferner, daß er schon 1483 zu Asist ein ansässiger Rich ster war und seiner Vaterstadt auch in der Folge treu geblie ben ist. Obwohl nun Vasari, nach so viel unnachbenklich a zählten Unvereinbarkeiten an dieser Stelle auf Glaubwurdig keit wenig Anspruch hat, so trifft doch seine, ber Zeit nach irrige Runde von pabsilichen Begunstigungen mit den geschicht lichen Urkunden im Allgemeinen überein \*), was voraussetzt daß sein uns unbekannter Berichtgeber jene Nachrichten nicht aus der Luft gegriffen, sie, wenn auch flüchtig, doch aus acht baren Quellen geschöpft habe. Demnach kann auch bem, was Vasari von freundschaftlichen Berührungen mit bem Ingegno erzählt, etwas Wahres zum Grunde liegen, woben sich bar bietet, daß jene ansehnlichen Stellen, welche Julius II. dem Ingegno sicher verliehen hat, wohl auch durch die Verwen dung Raphaels erlangt seyn mochten. Allein, da Ingegno

<sup>\*)</sup> **Lh. II.** S. 327.

schon im Geburtsjahre Raphaels ein ansässiger Meister war, muß sein Verhältniß zu Raphael, wenn ein solches je statts gefunden, nicht, wie es Vasari angiebt, als Freundschaft unter Jünglingen aufgefaßt werden, sondern als des Schülers, oder doch Sehülfen zu seinem Meister. Auch wenn es nicht in der Absicht liegt, wird doch nothwendig das Wohlwollen des erfahrenen Meisters gegen den Neuling in Nath, Anweisung, Unterricht, übergehen.

Wir besitzen keine Hauschronik bes Perugino gleich jener bes Francesco Francia, aus welcher Malvasta \*) ben Vasari in Vielem berichtigt hat; keine aufklärenden Briese, noch ans dere Urkunden, aus welchen mit Sicherheit gezeigt werden könnte, in welchem Jahre seines Lebens, unter welchen Umsständen und Bedingungen Raphael in die Werkstätte des Pietro eingetreten ist. Die unbestimmten, ich möchte sagen, leichtsinnigen Angaben des Vasari werden demnach die Rögslichkeit nicht ausschließen, daß Raphael, ehe er als Gehülse dem Perugino sich angeschlossen, eine gewisse Zeit mit dem Andrea di Luigi, als Schüler, oder als Geselle, gearbeitet habe.

Verschiebenes scheint zu bezeugen, daß eine solche Vers bindung den Berührungen Raphaels mit dem Pietro von Pes rugia vorangegangen sen. Setzen wir, daß ich richtig geses hen habe, als ich in den eben bezeichneten Bildern des Perus gino Raphaels Hand wahrzunehmen glaubte, so zeigt sich unser Künstler in diesen, das früheste vom J. 1500 etwa ausgenommen, schon ungleich reifer, mannlicher, vorgerückter, als in einigen seiner Gemälde im bräunlichen Tone. Deren

<sup>\*)</sup> Felsina pittrice, vita di Francesco Francia.

unschuldigstes, subjectiv kindlichstes, mindest gewandtes ift unstreitig jene kleine Madonna, welche zu Berlin aus ber Gols lyschen Sammlung in die Gallerie des Museums gelangte und in der ersten Abtheilung mit Rro. 223. bezeichnet ift. Die Unvollkommenheit ber Uebergange in ben nackten Formen bes Rindes, die enge Anlage der inneren Gesichtstheile, stehen sichtlich unter ber Kunsibildung, welche ein so fähiger Jungling schon in ber Schule und Werkstätte bes Perugino erlans gen konnte und wirklich barin erlangt hat. hingegen ist in ber Pinselführung, ist im Impasto ein richtigeres Princip ber Delmaleren, als Perugino je aufgefaßt hatte. — Giovanni Sanzio malte a tempera; Raphaels Bilber in Urbino, bas andere, welches ich nach Berlin gebracht, find ebenfalls a tempera gemalt. Lernte Raphael die Delmaleren vom Ingegno? Führte dieses Interesse beide Rünstler zusammen? Gewiß nas hert sich Raphael in seinen braunlichen Jugendarbeiten mehr ber Farbung bes Alunno und Ingegno.

Sche ich in biesem Bilbchen auf ben gerundeten Mund, die Rleinheit der inneren Formen, den verhältnismäßig weiten und vollen Umriß des Gesichtes, so läugne ich nicht, daß Raphael bald nach diesem Bilde in dem Erzengel jenes storentinischen mit dem J. 1500 die Hand könme angelegt haben, dessen Gesichtsformen dieselbe kindliche Weise darlegen. Sehe ich hingegen auf das Princip der Färdung, so schließt sich an das Bildchen im Museo zu Berlin ein größeres näher an, welches Raphael, nach der Angabe des Vasari, für die Ronsnen der peruginischen Kirche S. Antonio di Padua gemalt, darin das Christuskind, auf ausdrückliches Verlangen der guten Klosterfrauen, in ein weißes, rothgesticktes Hemdchen geskleidet hat. Seit längerer Zeit war dieses kraftvolle, etwas dunkse

dunkte Gemälde an das Haus Colonna verkauft, dort wahr, scheinlich, da Bottari nicht anzugeben wußte, wohin es gerathen sen, nicht aufgestellt worden; in der Folge, vor etwazwanzig Jahren, gelangte es aus diesem Hause in die königs. Sallerie zu Neapel.

Dieses große Altargemalbe ift schon ganz meisterlich gezeichnet und gemalt. Dessenungeachtet zeigt fich barin keine andere Verwandtschaft zum Perugino, als jene allgemeine, welche die umbrischen Schulen bamaliger Zeit von benen ber benachbarten ganber unterscheibet. Das Bild ift, wie bie meis sten bes Alunno, sehr schmahl und hoch; die Composition entbehrt baher jener glucklichen Verhaltnisse, welche ben Perus gino auszeichnen. Zu ben Füßen bes Thrones macht ber fleine Johannes mit dem Christustinde sich zu schaffen, wels ches die Handchen anmuthsvoll zu ihm herabreicht; auch dies fes ein Motiv des Alunno. Zu beiben Seiten S. Petrus und Paulus in tiefglühenden rothen und gelben Gewändern. Im Antlize ber Madonna zeigt sich schon hier jener, vom Perus gino gang abweichenbe Charafter, bem wir spater auch in ben Madonnen der Rappelle Ancagani, des Sauses Contestabile, felbst noch in der Kronung ber vaticanischen Gallerie begegnen werben.

Abweichung von der Art des Pietro Perugino, Rückfehr oder Hinneigung zu jener, wie ich annehme, alteren Formlichsteit des Raphael glaube ich in verschiedenen anderen Sesmälden zu entdecken, welche zum Theil unstreitig etwas jünger sind, als obige. Das alteste vielleicht jenes reiche anmuthse volle, al guazzo auf seines Leinwand gemalte Bild der Ansbetung der Könige, sonst in der Kappelle des Hauses Ancas gani zu Spoleto, jest im Handel. Diesem ziemlich analog

eine Pietà in gleicher Manier, auf gleichem Stoffe, welche in bas Museum zu Berlin gelangt ist (Iste Abtheil. Nro. 226.). Der alterthümlichen Randverzierung ungeachtet ist die Madonna im Hause Contestabile zu Perugia sichtlich schon etwas neuer.

Uns, die wir an eine langfame, fich zurückhaltenbe Bilbungsart gewöhnt find, wird es unsäglich schwer, die Bliges. schnelle in den Oscillationen der Entwickelung alter Runfiler im Auge zu behalten. Es verwirrt uns, wenn wir seben, daß Runftler von der Stufe, welche sie schon eingenommen, sich jurudwendend, altere Einbrude, welche vergeffen schienen, wieberum auffrischen, ins Leben rufen, mit bem neu Erworbenen vermählen. Selten ift die Entwickelungsgeschichte felbst berühmter Künstler umständlich bekannt; auch Raphaels zu summarisch, um schon daraus die Verschiedenartigkeit der Erscheis nungen seines Jugendlebens erklaren zu konnen. Also werden wir von der Annahme ausgehen muffen, daß er, seit seinem Austritt aus der vaterlichen Schule, unabhängiger gelebt und gewirkt habe, als geglaubt wird, baber, nach Gelegenheit, balb benm Perugino, balb wieder ben einem Anderen in Arbeit sich verbungen, abwechselnd wieder auf eigene Rechnung gemalt habe. hierin streitet nichts gegen die Sitten und Berhaltnisse jener Zeit, in welcher nur ber eigentliche Lehrling ge-Auch stehet ihm nichts entgegen, als ein Theil bunden war. des kleinen Erziehungsromanes beym Vasari, welcher in bessen Manier liegt, in allen Kunstlerleben sich wiederholt, baber auf historische Glaubwurdigkeit weniger Anspruch hat, als auf poetischen Reig \*).

<sup>\*)</sup> Der Patre Pungileoni versichert uns in seinen über ben Gisvanni Santi zu Urbino angestellten Untersuchungen, von welchen ich erf.,

Rlar ist es, daß in der Geschichte Raphaels für alle jene jugendlichsten Erscheinungen weber ein Grund, noch selbst ein paklicher Raum vorhanden senn würde, ware es unum. ganglich, bem Basari hier ohne Einschränfung benzupflichten. Er sett den Anfang der Laufbahn, der selbstständigen Wirkfamteit Raphaels in beffen Arbeiten für Città bi Caftello-Diese sind indeß schon sehr ausgebildet; wir mußten also, um die spatere Entstehung jener jugendlicheren Erscheinungen zu erklaren, Ruckschritte annehmen. Wie willkührlich! Run ist ferner bas Vorzüglichste ber Bilber für Castello, bas Sposas lizio, mit bem Jahre 1504 bezeichnet. Bon biefem Zeitpunct bis ju bem Eintritt Raphaels in einen gang neuen, jum Gewaltigsten ihn fortreißenden Wirkungsfreis (zu seiner Ankunft in Rom) blieben uns bemnach nur vier kurze Jahre, welche ohnehin schon genug der Wunder, der fünstlerischen Umwands lungen, ber verschiedensten Leistungen aufzuweisen haben; so daß also, wie oben kein rechter Grund, so hier nicht einmal ein Raum für jene kindlich jugendlichsten Arbeiten vorhanden ware, wenn wir nicht annehmen, daß solche sämmtlich vor bem Jahre 1504 gemalt worben sind.

Unter den Arbeiten für Città di Castello gilt dem Lanzi (nach einer Angabe der Einwohner, sagt er) ein Altarblatt in

nachdem Vorstehendes schon geschrieben war, nähere Kunde erhalten, das derselbe schon im Jahr 1494 gestorben ist (s. das Testament und den Todtenschein des Giovanni Santi in Pungileoni's Elogio storico di Giovanni Santi. Urbino. 1822. p. 135. ff.). Diesem dürste, wenn nicht aus den Urkunden selbst, nichts entgegenzustellen seyn. Da Raphael sich nun um diese Zeit im eilsten Jahre besand, er aber, wie wir geses hen, erst gegen das Jahr 1500 in die Schule des Pietro Perugino gestommen seyn möchte, so gewinnen durch diesen Umstand alle obige Versmuthungen ganz ungemein an Wahrscheinlichkeit.

S. Niccola di Tolentino für das alteste; es sen in seinem sieb. zehnten Jahre, also um 1500, gemalt worden. Läge es überhaupt in bes Lanzi historischer Manier, Data zu vergleichen, hieraus Folgen zu ziehn, so wurde er, annehmend, daß Raphael schon 1500 auf eigene Rechnung gemalt habe, nothe wendig auf die oben entwickelten, ober ihnen ähnliche Resultate gelangt senn. Das Bilb selbst, welches Vasari aus Flüchtigkeit, ober weil er es nicht anerkaunte, ganz übergeht, habe ich so wenig, als Castello überhaupt, gesehen; kann auch nicht angeben, ob es noch an derselben Stelle, ober gleich ben übrigen veräußert sep. Indeß, wenn auch Manches in den sehr allgemeinen Angaben bes Lanzi (bie Spruche in ben Sanden der Engel, die architectonische Einfassung bes Ganzen) die Möglichkeit nicht auszuschließen scheint, daß in jenen drtlichen Traditionen einiger Grund, das Bild also bem beschriebenen der Ronnen des heiligen Anton von Padua etwa gleichzeitig sen; fo wird doch, da Lanzi die früheren Runftstufen des Raphael nicht hinlanglich unterschieden hat, auf bessen Zeitangabe fo wenig, als auf sein Kunfturtheil zu bauen Um so weniger, ba ihm bas Bild bes Gefreuzigten, bamals noch zu Castello in der Rirche S. Domenico, beynahe gleichzeitig (circa quel tempo) zu senn schien.

Dieses Semalbe, welches gegenwartig zu Rom die Sallerie des Cardinal Fesch verschönt, zeigt am Fuße des Kreuzges die Worte: RAPHAEL VRBINAS P.; das Jahr ist nicht angedeutet. Es bildet indeß, ungeachtet der trügerischen Versicherung des Vasari und Lanzi, daß man dasselbe von den Werken des Perugino kaum unterscheiden könne, doch sowohl in der Anordnung, als in der Zeichnung und im Austrage, bereits den Uebergang zu einer bestimmten, neueren

Richtung Raphaels. Es muß baher, wenn auch nur um Monate, boch immer später senn, als bas berühmte Sposaslizio. Das lette Werk, dem Basari, Fortschritte annehmend (als wenn jedes Spätere nothwendig auch ein Bessers sen), ebenfalls den Vorzug gab, enthält an dem Tempelgebäude des Wittelgrundes die unverdächtige Ausschrift: RAPHAEL VR-BINAS MDIII. Diese Jahreszahl wird uns für das Jahr der Bollendung gelten müssen; wohl selbst für den Ansang des Jahres, da Raphael schon im Verlause des solgenden jenen ganz neuen Weg eingeschlagen hatte, zu welchem das Bild des Cardinal Fesch den Uebergang macht, und auf welschen wir später zurücksommen werden.

Ueber die Anordnung, den allgemeinen und besonderen Charafter ber einzelnen Figuren babe ich nichts zu sagen; durch beliebte Rupferstiche ist das Bild auch ben denen bekannt, welche das Original nicht gesehen haben. Rur bemerke ich, daß in dem noch wohlerhaltenen, doch leider der Sonne bismeilen ausgesetzten Originale die Pinselführung geistreich modellirend, ber Auftrag pastos und markig ist, auch bereits durch jene schon berührten, weißlichen, doch lichtvollen Tone ber Carnation sich auszeichnet, welche unter ben sparsamen außeren Rennzeichen raphaelischer Gemalbe bas standhafteste, untrüglichste senn mochten; auch, daß in den Ropfen, besonders in den ältlichen, viele Bildniffe vorkommen; enblich, daß in bem Bau ber Gestalten bereits jene Reigung zum Schlanken, ja übermäßig Berlangerten hervortritt, welche, wie ich nachweisen werbe, in ber nun bald eintretenden Epoche Raphaels wiederholt sich bemerklich macht \*).

<sup>\*)</sup> Der Padre Guglielmo bella Valle, jum Vasari, will, daß im Oratorio zu Città bella Pieve die Anbetung der Könige mit dem J. 1504,

Doch, ehe ich diese ersten Symptome einer vorübergehens den Hinneigung zum Willkührlichen, Flüchtigen, dis zum Seszierten Anmuthigen, weiter verfolge, werde ich Einiges dem Sposalizio sich näher Anschließende, ihm wahrscheinlich Sleichszeitige, oder nahe Vorangehende einschalten müssen.

Unter ben Arbeiten ber bezeichneten Classe gewähre ich bereitwillig ber Pieta bes Grafen Tosi zu Brescia die erste Stelle. Die Sohe dieser kleinen Tasel beträgt etwa fünf Viertheile eines rheinischen Fußes; die Breite drep. Nach dem Perkommen, eine entkleidete Palbsigur; die Stellung, die Lagen der Glieder und Formen, hier nach einem wunderbaren Schönheitsgefühle in den engen Naum wohl eingeordnet. Der Ausdruck in dem schönen Antlitz, die reinen, züchtigen Formen, die eble Paltung des Bildes, der rechte Arm, die zum Seslenke anliegend, von diesem aus sanst erhoben zum Segnen.

Leiber hat dieses köstliche Bildchen der Restaurator so glatt gerieben, daß nur an einzelnen Stellen, unter den Augen,

welche gemeiniglich bem Pietro bengemessen wird, von Raphaels Hand a fresco gemalt sep. Im Allgemeinen ist dem Urtheil dieses anmaßlichen Mannes wenig zu trauen; indeß giebt seine Beschreibung des Wertes, welches ich nicht gesehen, seiner Vermuthung einen Anstrich von Wahrscheinlichseit. Ein deutscher Künstler, welcher des della Balle Vermuthung nicht kannte, schried mir: "Die Andetung der Könige von Pietro gehört zu dem Minderwichtigen, welches von diesem Meister mir zu Gessicht gekommen. Nahe gesehn, erscheint es als eine farbige Kreidezeichsnung, so stark ist es schraffirt." Diese Angabe scheint jene Vermuthung zu unterstüßen. Der Künstler suchte Pietro, sand etwas von ihm Abweichendes, daher sein Mißsallen. Die Schraffirungen, welche Raphael noch in der Disputa depbehalten, sind das Zeichen eines ungeübten Masters al fresco, welcher mehr beabsichtigt, als er auf ein Mal hervordringen kann. Es verlohnte, an Ort und Stelle zu untersuchen, ob das Wert des jungen Raphael werth sey.

an der linken Hand, einige Spuren raphaelischer Modellirung wahrzunehmen sind. Auch zeigt es an vielen Stellen unwillskommene Retouchen.

Der linke Arm schließt sich, wie absichtlos ben Blick auf die Seitenwunde lenkend, dem Leibe näher an, als der segnende rechte. Mit dem glücklichsten Tact für das Angesmessene ist besonders in der Hand das Modell benutzt; sonst der Oberarm, wie es auf früheren Stusen den redlichen Zeichsnern wohl begegnet, etwas lang genommen, die einzelnen Formen zu sehr hervorgehoben. Naphael scheint eben damals ein bestimmtes jugendliches Modell sleißig benutzt zu haben, welches in den Figuren des Sposalizio, der Bestleidung ungesachtet, sich sühlbar macht, und in der besannten Sammlung von Handzeichnungen, sonst im Bestige des Malers Bosst, jest in der Asabemie der Künste zu Venedig, wiederholt, in Studien, vorkommt.

Diese Zeichnungen, gegenwärtig sieht man sie vereinzelt an den Wänden eines inneren Zimmers der Anstalt ausgesstellt, enthalten zugleich mit älteren und neueren Stücken eine nicht unwichtige Zahl von Studien Raphaels, deren ächte meist der Epoche des Sposälizio angehören. Es sinden sich unter denselben Studien zu Figuren der Libreria im Domevon Siena, zum Kopse des Johannes in der Krönung der Jungfrau, sonst in G. Francesco zu Perugia, jest in der vaticanischen Gallerie.

Schöner, tiefer, gefühlvoller, dem Bilde zu Brescia ahnlicher ist freylich die wundervolle Zeichnung der Bibliothek Ambrosiana zu Mailand, in der Sammlung des weyland Padre Resta, Fo. d. Dort wird sie dem Piero della Francesca zugeschrieben, ein Name, auf welchen Alles past, weil mit bemselben gegenwärtig keine Vorstellung zu verbinden ist; den selbst Vasari sichtlich mehr aus Patriotismus begünstigt. Indes, unangesehn, daß unsere Zeichnung im Saume ein R. zeigt, welches nicht zufällig, noch eingeschoben zu seyn scheint, bezeugt Form, Wendung, Ausbruck, Zeichnungsart, daß sie dem Raphael von Urbino, und zwar der Epoche seiner Wirkssamfeit angehöre, welche uns gegenwärtig beschäftigt.

Sie ist auf grundirtem, mit Bleyweiß überzogenem Papier in Sepla, Zinnober und Weiß schraffirt. Der Gegensstand: jugendlicher Christustops, etwas zur Seite geneigt, der Hals bis zum Ansaße der Schulter. Der Ropf ist jenem in der eben beschriebenen Pietà nicht unähnlich, doch wahrscheinslicher vorbereitendes Studium zu einem anderen Bilde, webches, aus dem Hause Inghirami veräußert, im Jahre 1818, von der Majestät Ludwigs, Königs von Bapern, für Dessen reiche Kunstsammlung erstanden wurde.

Der Gegenstand bes bezeichneten Bilbes ist die Aufersstehung bes Erldsers. Obwohl die Figur des heilands, welcher hier nicht schwebt, sondern auf dem Rande des Grades sieht, an verwandte Motive des Perugino erinnert, so ist doch das Antlit beseelter, in den Formen des nackten Oberleibes, besonders jedoch in den Handen mehr unmittelbare Beodactung und Renntnis der Natur, als selbst in den besten Arbeiten des Pietro je sich verrath. Wenn die schlasenden Soldaten ihm frey nachgeahmt sind, so ist doch der sliehende im Mittelgrunde neu, die Landschaft reicher, mehr Krast und Rlarheit in der Carnation. Auf dem Schilde des einen Wächters zeigen sich Spuren der Worte: RAPHAEL SANTIVS. Indes ist ihre Aechtheit der Uebermalung willen zweiselhast. Auch pstegen auf den Altarstasseln die Aussichristen nicht angebracht zu werden.

Mit biesem Bilbe zugleich ward ein gleich großes, die Taufe Christi, erstanden; beibe scheinen, ihrer dligen Uebers züge ungeachtet, a tempera gemalt zu senn; vielleicht, weil sie, obwohl in Del, doch wie a tempera behandelt sind, was in den früheren Arbeiten Raphaels nicht ohne Benspiel ist. Gewiß sind beide Ueberreste einer Altarstaffel von besonders sorgfältiger Behandlung und ungewöhnlicher Sohe; benn an ben Ruckseiten waren, als ich sie sah, Spuren ber Gage bemerklich, welche bas früher stärkere Brett in seiner Dicke durchschnitten hatte. Ich setze hier als bekannt voraus, daß ben Gemalben, welche von Anbeginn die Bestimmung erhals ten, in Rahmen aufgehängt zu werben, die Tafeln auch barauf eingerichtet, das ift, in gehörigem Maaße verdunnt wer-Bey verschiebenen alteren Gemalben Raphaels, benen biese Zierde vormals sicher nicht gefehlt hat, versäumte Vasari bie Gegenstände des Grabino anzugeben. Es konnen baber noch immer vergessene Arbeiten dieser Art an das Licht treten. Rurzlich brachte man solche Stucke zu Rom in ben Sanbel, beren Aechtheit, ich habe sie nicht gesehn, von Kennern anerkannt, doch ihr trauriger Zustand nur um so. mehr bedauert wurde. Auch scheint die Anbetung der Konige in der Gallerie bes königlichen Schlosses Christiansburg zu Copenhagen, obwohl sehr glatt gerieben, auch ihrer Belaturen beraubt, einem raphaelischen Grabino berselben Kunststufe entnommen ' zu senn. Dren kleine Runde, welche auf schwarzem Grunde zwen Schutheilige von Perugia (G. Lobovico und S. Erco. lano), und das mittlere eine Pietà enthalten, wurden mir, als Ueberreste des Grabino der Ardnung der Jungfrau, sonst in S. Francesco zu Perugia, von ben Vorstehern biefer Ges meinbe abgetreten. Ich hatte bas Gluck, sie ber königlichen Hoheit des Kronprinzen von Preußen darbringen zu durfen,

deffen für jedes Eble und Johe empfängliche Gemust diese Opfer zu würdigen gewußt. Der bekannteste Kunststremt, Herr Wikar, Maler, zu Rom, besitzt ein viertes Rund mit einer heiligen Ratharina, welches demselben Gradino angehört und mit den übrigen Stücken gedient hat, entweder sleine Vorsprünge zu verzieren, oder auch längere Abtheilungen von einander abzusondern. Auch dieser mit den äußeren Kemzeichen Raphaels sehr vertraute Kenner, vormals ästhetische Commissar der stalien, war der Abkunst seines Fragments breitung über Italien, war der Abkunst seines Fragments sehr gewiß, was die Vermuthung erweckt, er kenne dessa Ursprung.

Zwey Zeichnungen, beren schon Vasari allgemeinhin er wähnt, stehen nach ihrem Charakter bem Sposalizio sehr nahe; die eine im Hause Balbeschi zu Perugia, die andere unter den Handzeichnungen der florentinischen Gallerie der Uffizi; beide Entwürfe für Wandzemälde des Chordüchergemaches (libreria) im Dome zu Siena, beide in derselben Wanier, bram mit Sepia getuscht, und, kaum noch bemerklich, mit Deckweiß nachgehöht.

Hier begegnen wir von Neuem jener vorwißigen Wikktührlichkeit, welche der modernen Kunsthistorie so häusig sür Kritik und Kennerschaft gilt. Vasari, die Quelle, aus welche hier allein geschöpft wird, sagt im Leben des Pinturichio: "Raphael machte die Entwürse und Cartons sür sämmb lich e Darstellungen," und dagegen im Leben Raphaels: "Abde für jenes Werk einige Zeichnungen und Cartons gemacht." Vasari war demnach nicht gewiß, ob Raphael mur einige, oder alle Darstellungen entworsen; ob er nur Stigen und Entwürse, oder aussührliche Zeichnungen in der Größe

der Semalbe gemacht habe. Segen bas letzte sprechen zwei gleich erhebliche Umstände. Der eine: daß nun seit brenhuns dert Jahren kein eigentlicher Carton irgend einer der zahlreischen Darsiellungen der Libreria an das Licht getreten ist; der andere: daß die Semalde selbst in keinem Theile so streng, durch Beobachtung, oder ernstliche Ueberlegung ausgebildet ersscheinen, daß man genothigt, oder nur berechtigt ware, anzus nehmen, sie senen mit Hulse und nach der Vorschrift von Cartons im eigentlichen Sinne ausgeführt, deren Gebrauch überhaupt damals noch nicht allgemein war.

Es bliebe bemnach nur so viel auszumachen, welcher von beiben entgegengesetzten Angaben bes Vasari man zu solzen habe. Lanzi versichert \*): es befriedige ihn die erste mehr, als die andere; seine Gründe sind indes von so leichtem Seshalt und so leichtsertig hingeworfen, daß sie der Kritik keine Anknüpsungspunkte darbieten. Auch wird es unndthig sepn, sie ernstlich zu nehmen, theils weil sie darauf nicht Anspruch machen, theils, und besonders, weil es sich aus dem Thatbes stande ergiebt, daß jene Darstellungen aus dem Leben Pius II. in der Libreria des Domes nicht wohl sammt lich von Raphael können entworfen sepn.

Daß bisher nirgendwo andere, als die genannten Zeichnungen sind gesehn und erwähnt worden, möchte dem Zufall benzumessen senn, weßhalb ich auf diesen Grund verzichten will. Allein woher die Zeit nehmen? Sehr genau wissen wir nicht, wann man begonnen habe, in der Libreria zu malen; doch in Ansehung des Umfanges der Unternehmung und der Gewißheit, daß sie längst vor dem Lodesjahre Pius III.

<sup>\*)</sup> Lanzi, sto. pitt. scuola Rom. ep. seconda.

(1503) muß in Arbeit genommen seyn, wird es höchst mi wahrscheinlich, daß Raphael den ersten Gedanken des Ganzm gesaßt, und die einzelnen Darstellungen sammtlich entworfen habe. Wie jung mußte er seyn, als das Wert begomm wurde; wie mannichsach sahen wir ihn während eben diese Jahre beschäftigt. Indeß bedarf es, eine ganz willtührliche Annahme zu widerlegen, keiner so weit hergeholten Gründe; die Sache spricht für sich selbst; denn mit Ausnahme derze nigen Darstellungen, deren Entwürse von Raphaels hand noch vorhanden sind, widerstreben alle übrigen dem Charafter selbst seiner frühen und frühesten Zusammenstellungen durchaus, wie terbricht und verknüpft in ihnen keine Art gegenseitiger Be ziehung die quadratäre Anhäufung ihrer zahlreichen Figuren.

Vasari spricht unter allen Umständen nur von Entwirfen und Zeichnungen; boch, nicht befriedigt durch die miglichst weite Ausdehnung des Sinnes seiner Angaben, gesällt
man sich, dem Naphael selbst beren malerische Aussührung
benzumessen. Wer den naiven Localpatriotismus italienischer Städter kennt, den wird es nicht befremden, wenn auch die Sieneser einem der gerühmtesten Werke ihrer Stadt durch einen solchen Namen größeres Ansehn zu verleihen wünschen. Diese haben den Bottari überredet \*), dem wiederum Lanzi gesolgt ist. Bottari indes begnügt sich, in dem letztm, gegen die Kirche gewendeten Bilbe, der nach 1503 gemaltm Krönung Pius III., Raphaels Hand, "sogar dessen Färdung" wahrzunehmen (seine Färdung in einem Mauergemälde? woher nimmt er die gleichartigen und gleichzeitigen Gegenstände ber Vergleichung?). Lanzi aber sagt zu dieser Bemertung:

<sup>\*)</sup> S. denselben zum Vasari, in der röm. und neueren Ed.

siefe Worte kobsprüche auf das Ganze, als eines Werkes, welches dem Raphael in Ansehung seiner Jugend die größte Ehre bringe, sast unerklärlich sen, so daß er durch den Runstsvortheil weltmännisch leichter Transitionen Raphaels Theilsnahme an der malerischen Ausführung des Werkes behaupstet, ohne der Rühe sich unterzogen zu haben, sie zu zeigen und zu beweisen.

Sichtlich haben in ber Libreria viele Sehülsen die Hand angelegt; in der Krönung des Aeneas Splvius zum officiellen Poeten ist des Soddoma Hand, Geist und Seschmack unverstennbar. Man vergleiche dieses Bild mit den sast gleichzeitis gen Wandgemälden im großen Hose des Klosters Monte Uliveto maggiore. An anderen Stellen macht sich Pacchias rotto bemerklich, hier den al guazzo Gemälden auf Leinwand ähnlich, welche in der Kirche der Olivetaner außerhald des Städtchens S. Simignand gezeigt werden. Anderen, minder bekannten Sehülsen ist das Geringere in diesen Ausschhrungen benzumessen, Einiges dem Unternehmer selbst. Raphaels Hand indeß verräth sich nirgends; nicht einmal in den beiden Ses mälden, welche sicher nach seinem Entwurse sind ausgeführt worden.

Jegliche Spur jenes lebendigen, seinen Naturells, welsches in beiden Zeichnungen sich ausbrückt, jener bis in das Untergeordnete sinnvollen Absichtlichkeit, welche in beiden die Bewunderung der Renner macht, ist in deren malerischer und vergrößerter Ausführung ausgelöscht. Die zierliche Bestimmts heit in der Andeutung der Formen in Stirn und Nase, im Kinne, in den Backen, welche in beiden Zeichnungen so oft

geren Gemalben nicht allein, wie ben eigener Ausführung hatte eintreten muffen, nicht weiter gebilbet, sogar burchaus verwischt. Die jugenbliche Figur zu Pferbe, welche für Rephaels Bildniß gilt, hat in der Zeichnung (der florentinischen) eine durchaus verstandene, schon motivirte Bekleidung; in dem Gemalbe hingegen sinnloses, steismaniertes Gefälte. Besser ist allerdings die Ausführung des anderen Bildes, des seichnung zu Perugia; ich glaube, daß Pinturischio darin selbst Hand angelegt habe. Dessenungeachtet tressen auch diese manche der obigen Vorwärse, sind darin Zusätze und Abärderungen des ursprünglichen Entwurses enthalten, welche deutslich an den Tag legen, daß Raphael weder die Zeichnung selbst in Siena gemacht, noch deren vergrößerte Ausführung geleitet haben konnte.

Der Gegenstand bes letzten ist: die erste Begegnung Raiser Friedrichs III. mit seiner Braut, einer Prinzessin von Pocstugall. Dieses Ereigniß fand an einem Thore von Sienassatt, wo man zu dessen Andenken eine Saule aufgerichtet hat. Pinturicchio ließ diese Stelle, sogar das Denkmal, aufnehmen und im hintergrunde der Darstellung andringen; im Borgrunde sührte er Bildnisse ein, von ausgezeichneten sienessischen Personen. Allein die raphaelische Zeichnung im Hause Baldeschi enthält, weder die Andeutung der Bildnisse, noch im hintergrunde Anderes, als die einfachste Andeutung von Linien der Gegend von Perugia. Es hätte, wäre diese Zeichnung in Siena entstanden, nahe gelegen, alsdald den hintergrund anzudeuten, wie der Unternehmer ihn wollte. Die Composition der Figuren mußte so eingerichtet werden, daß nahe Gedaude nicht gänzlich verdeckt werden. Daß man die neuen

Figuren, daß man den Hintergrund, beide ohne raphaelisches Liniengefühl, in die Composition eingeschoben, eingedrängt habe, ist nicht schwer auszufassen.

Raphael scheint bemnach biese größte Unternehmung bes Pinturicchio nur abwesend unterstützt zu haben. Vasari hingegen erzählt: "Pinturicchio habe ben Raphael, als einen trefflichen Zeichner (verstehe, Erfinder), nach Siena berufen, wo berselbe ihm einige Zeichnungen (Entwürfe) machte. er jedoch damit nicht fortgefahren, sen baher entstanden, daß Raphael, als er von einigen zu Siena anwesenden Malern die Cartons von Michelangelo und Lionardo, für den großen Saal bes alten Palastes, habe rühmen horen, jene Arbeit beseitigend nach Florenz gezogen sey." Db Vafari, welcher ber poetischen Reigung, Uebergange zu machen, Entschließungen zu motiviren, überhaupt nachzugeben gewohnt ist, hier ebenfalls nur sich ausgebacht habe, was den Umständen angemes fen schien, ober im Gegentheil achtbaren Quellen und Trabis tionen gefolgt sen, ist nicht so leicht auszumachen. Rach Floo renz konnte Raphael eben sowohl über Siena, als auf einem anderen Wege gereiset senn, ben Freund im Vorbenziehn besucht, obwohl, nach ben Gründen, welche ich angegeben, nicht leicht an der Arbeit anwesend Theil genommen haben. Doch fragt es sich, ob die Zeit, in welcher bas Werk noch in Urbeit war, mit Raphaels erster florentinischer Reise zusammenfalle; worüber Basari weber Auskunft ertheilt, noch selbst ers theilen konnte, weil er, der überhaupt die ficheren Zeitbestims mungen nicht hinreichend wurdigte, auch in dieser Beziehung versaumt hat, sich eine Gewißheit zu erwerben, welche damals gang leicht mußte zu erlangen seyn.

Aus den Aufschriften zweper Gemalde, glaube ich, beren

ŧ

Charafter hinzugenommen, barlegen zu können, daß Raphaels erste Ausstucht nach Florenz zu Ende des Jahres 1504, obn zu Anfang des folgenden, kurz an der Grenze beider Jahre sich musse ereignet haben. Das Sposalizio, mit dem Jahre 1504, zeigt, nach meinen Wahrnehmungen, noch keine Spur der Bekanntschaft mit florentinischen Richtungen und Vorbikdern \*). Hingegen ist an dem Wandgemälde im Kloser S.

Gt

<sup>\*)</sup> S. Lett. sulla pitt. etc. ed. Mil. To. I. lett. 1. prima octobris 1504, den Brief, worin die Herzogin von Urbino den Raphael dem Sow faloniere von Florenz, Soberini, empfiehlt. Der Brief ber hengin hat in allen Formen bas Ansehn ber Aechtheit; auch ift kein Grund denkbar, weßhalb ein solcher Brief erdichtet worden sep. Unter biefen Umftänden wird man dessen Aechtheit nicht wohl um eines einigen Sages willen verwerfen können, beffen gezwungene und fehlerhafte Con fruction, auch abgesehen von der Unvereinbarfeit mit den Entbedungen bes Pungileoni, ben Verbacht erweckt, daß ber Abschreiber ihn nicht richt tig gelesen und nach seiner Ansicht barin geändert habe. Dieser Sch lautet nach dem Abdrucke der obigen Ausgabe der Lettere sulla pittura. Et perchè il padre so che é molto virtuoso et é mio affezionato et così il figliuolo discreto e gentile giovane, per ogni rispetto lo amo sommamente etc. — In dieser Lesart übeneugt mich das: so che é, keinesweges; es ist eben so gezwungen, als unrichtig; bes so, nach der Analogie damaligen' Brief : und Conversationsstyles, if sicher nichts anderes, als: suo; die Stelle aber, wo der Abschreiber che & gelesen, wenn Pungileoni's Angaben richtig find, nothwendig irgend ein praeteritum; das zweite e offenbar eingeschoben. Einem wenig go übten Leser der Schriftarten jener Zeit konnte die Abbreviatur: sta', d. i. stato, leicht als: che, erscheinen. Die Einschiebung bieset che macht aber ben ganzen Sat verworren und falfch. Allem Ansehn nach hat also die Herzogin geschrieben: Et perché il padre suo stato é molio virtuoso et mio assezionato, et così il figlipolo (sendo) discreto e gentile giovane etc. Denn unter allen Umftänden ift nach figlinolo bei Zeitwort ausgefallen, sen es in ber Abschrift, ober schon im Originale durch ein Versehen, welches nicht ohne Bepspiel ift. — Die Abschrift,

Severo zu Perugia, mit dem Jahre 1505, die Einwirfung fremder, den Schulen von Perugia, Fuligno, von anderen Städten der Oftseite Mittelitaliens durchaus nicht angehörender Vordiller ganz unverkenndar; mehr auf schon sicherer Kenntniß beruhender Schwung in der Zeichnung, in den Sewändern jenes Massige, Breite, welches unter den Neueren Masaccio zuerst versucht hat. Indeß war Naphael zu keiner Zeit ein platter Nachahmer; das neue malerische Element sand ihn schon vordereitet, ergriff ihn, weil es mit seinen eigenthümliches stem Wünschen und Absichten wunderbar übereintras, ihn über sich selbst aufflärte.

welche Bottari bekannt gemacht, ift nach einem Exemplar genommen, welches vordem in dem jest erloschenen Sause Gaddi vorhanden mar, und gegenwärtig wohl sich gang verloren hat. Es fragt sich indes, ob dieses Exemplar der Originalbrief gewesen; diesen vermuthe ich vielmehr im Archiv der Riformagioni ju Florenz, welches mir nie geöffnet worden ift. — Gewiß wird man ben Brief nicht, wie es seit Pungileoni häufig geschieht, gang verwerfen dürfen, ebe man bas Original gesehen und geprüft hat. Das der Abschreiber geändert habe, erhellt schon aus der Orthographie des Abdruckes. Quatremère de Quincy, hist. de la vie et des ouvrages de Raphael, p. 19. entlehnt aus biesem Briefe (ben er ohne Nachweisung wiederum mittheilt). das Dat einer zwenten Reise nach Florenz, welche er, nach Lanzi, aus den eingestanden verworrenen Nachrichten bes Vafari hervordeutet. Beide gehen von der Meinung aus, Raphael habe in Siena gemalt, von dort aus Floren; jum erften Male tesucht. Wie konnten fie aber hierin bem Basari glauben, nachdem sie den Beweggrund, Michelangelo's Carton, dronologisch als falsch erwiesen hatten? Ift Vasari überhaupt ein Schriftsteller, bem man auf's Wort glauben muß? Gind seine Angaben, wo sie zur Sälfte falsch find, wie hier, nothwendig zur anderen mahr? Erweislich hat Raphael in Siena nicht gemalt: erweißlich war der Carton des Nichelangels damals noch nicht vorhanden; erweislich zeigt fich in Raphaels peruginischen Werken por bem Jahr 1505 feine Spur ber Befanntschaft mit florentinischen Borbilbern: bemnach ift bes Basari leichtfinnige Angabe bier nur eben ein llebergang, wie tausend andere seines weitläuftigen Bertes.

Schon in bem Sposalizio zeigt es sich beutlich, das Asphael über ben eingeschränften Kreis peruginischer Stellungen hinausstrebte, daß er seinen Gestalten leichtere, belebtere Bentungen zu geben trachtete, mit' den Gelenken sich ernstlich beschäftigte, auf deren Kenntniß so Vieles beruht: Annuth da Lage und Wendung, gegenseitige Beziehung und richtiger Ausdruck der einzelnen Gestalten. Gelentigkeit wird aber durch einen schlanken Bau begünstigt; daher gleichzeitig selbst die zur Uebertreibung schlanke Figuren, in den Studien, wie in den ausgesührten Gemälden. Gleichzeitig streift die Annuth seiner Lagen und Wendungen nicht selten an das Gesiert. Es lag dem herrlich begabten, allein noch unersahrenen Jünglinge nahe, diese Richtung, deren endliches Ziel unverwenslich ist, vorübergehend bis über die Grenze des Möglichen und Gefälligen hinauszussuschihren.

Die außeren Grenzen der Epoche, in welcher Raphal jene flüchtigen, etwas gezierten, doch geistreich entworfmen Semalde hervordrachte, können mit Zuversicht angegeben werden. Das Wandgemälde im Rloster S. Severo zu Perugia hat das Jahr 1505 \*). Das Altargemälde der Ortschaft Pescia blieb aber, als Raphael 1508 in Rom sich niederlich, noch unvollendet zu Florenz zurück. Frenlich nun umfaßt der bezeichnete Zeitraum, von 1505 bis 1508, zugleich mit diesen etwas slüchtigen Werken jene emsigen, überlegten, gründlichen

<sup>\*)</sup> Bur linten der Ergänzungen Perugins liest man: Rasacl de Urbino domino Octaviano Stephani Volaterrani priore sanctam Trimitatem angelos astantes sanctosque pinxit A. D. M. D. V.; und gegen über Petrus de Castro Plebis Perusinus tempore domini Silvestri Stephani Volaterrani ad dextris et sinistris dive . . . . . sanctos sanctos pinxit A. D. M. D. XXI.

Studien und Gemalde, welche gemeiniglich ber florentinischen Allein es barf uns Epoche Raphaels untergeordnet werben. nicht eben befremben, bas in jener benkwurdigen Epoche bes. Ringens nach hochfier Kraftentwickelung zwen entgegengesetzte Richtungen einander sich durchfreuzend begleiten: angestrengtes Studium und frener Versuch selbsissandiger Kraft. genau genommen, sollte jegliche fruchtbare Seistesentwickelung gleiche ober ahnliche Symptome zeigen, wenn auch nicht nothe wendig, wie Raphaels, in so vielen ganzlich verschiedenen Pros Es scheint, daß Raphael, von Anbeginn barauf. bebacht, in jebem einzelnen Bilbe etwas Brauchbares und Preiswurdiges zu leisten, absichtlich vermieden habe, in dems felben Gemalbe wiberstrebende Richtungen zu vereinigen; ber Parmonie willen vorgezogen, bas eine streng und grundlich, bas andere leicht und geistreich zu behandeln; auf diese Weise zugleich den billigen Anspruchen der Besteller und bem Bes durfniß seiner kunstlerischen Entwickelung habe entsprechen wollen.

Die früheste Spur muthiger Erprobung bessen, was ber junge Meister ohne erhebliches Studium durch eigene Kraft vermöge, scheint in der bekannten Krönung der Jungfrau hers vorzutreten, welche vordem in S. Francesco zu Perugia, jest zu Rom in der vaticanischen Gallerie. Vasari erwähnt dieserer Tasel als einer, nach seiner Erinnerung, täuschenden Rachahmung des Perugino, vor allen anderen Gemälden Raphaels; doch bleibt es undeutlich, ob er sie auch, wie Lanzi ihn zu verstehen scheint, für das älteste gehalten. Das leste könnte man ihm nicht wohl einräumen, das erste ebenfalls nur des dingungsweise. Denn es vereinigt dieses Vild auf eine räthsselhafte Weise wiederaussteigende Erinnerungen aus dem früs

heren Jugenbleben bes Runftlers mit eben jenen mobernem Tenbenzen, beren erste Andeutung uns eben beschäftigt hat. In bem kraftigen Tone ber Farbung bes Gangen, in bem Antlig der Jungfrau, in dem Berhaltniß der inneren Gesichts theile zu bem vollen Umriffe vieler anderen Ropfe erinnet Manches an jene alteren und altesten Gemalbe Raphaels, welche ohne Zwang aus bem Vorbilde ober der Anweisung des Perugino nicht wohl abzuleiten sind. hingegen entwick ten sich unstreitig die Charaftere der Apostel, besonders aber die niedlichen Darstellungen im Grabino, welche gegenwärtig in eigenen Rahmen aufgestellt sind, aus Lieblings- ober Gewohnheits : Vorstellungen des Pietro; ist endlich bas Bestreben, ben Figuren mehr Schwung, Bewegung und Anmuth ju geben, als je in den Wünfchen des älteren Meisters lag, schon über die Grenze des Richtigen hinausgeführt. Man beacht nur ben enthusiastischen Wurf bes Sauptes im Evangelisien . Johannes. Rach allen biefen Anzeichen ward bas Bilb, bef sen vereinzelte Alterthumlichkeiten ich gleich, anfangs einge raumt habe, spater als das Sposalizio, also gegen Ende bes Jahres 1504, oder auch wohl zu Anfang des folgenden beendigt \*).

In dieselbe Zeit fällt benn nothwendig auch der vorers wähnte Gefreuzigte. Vasari läßt dieses Bild dem Sposaliziv vorangehn und wiederum bis zur Täuschung dem Perugino gleichen. Wahrscheinlich folgte er, als er schrieb, erlöschenden

<sup>\*)</sup> Rach den centurie Mss. des Tim. Bottonio, Dominicaners zu Perugia, soll dieses Bild erst im Jahr 1525 von Raphaels Schülern vollendet worden sepn; daselbst wird die Altarstassel einem M. Berts bengemessen. Von Lazuren und vereinzelten Retouchen verstanden, mas es mit dieser Angabe seine Richtigkeit haben.

Erinnerungen, benn es schließt sich vielmehr unmittelbar an die Lunette im Rloster S. Severo mit dem Jahre 1505. Wie in dem Sipsel dieses letzten, so auch in unserem Bilde die schwebenden Engel von wirbelnder Bewegung und seltsam verstürzter Ansicht; zudem in den Heiligen zu Füßen des Kreuzes gesuchtere Gegensähe der Wendungen und Stellungen. Uebrisgens auch hier, wie in sämmtlichen Bildern derselben Elasse, eine leichte, geistreiche Pinselsührung den geringerem, kaum das Reisbley der Umrisse verbeckendem Impasto des Austrages.

In schon berührtem Wandgemalde des Rlosters S. Severo, oben baffelbe Motiv in den herabwirbelnden Engeln, nicht glucklicher, als bort geloft; die Figuren ber heiligen zu beiben Seiten bes heilands sehr verlängert. Uebrigens barin ber erste Entwurf ber Glorie in bem vaticanischen Wandgemålde der Disputa, Christus hochst ebel, herrlich die ihm zur Seite schwebenden Junglinge, die Charaftere der sechs Seiligen erhaben, die Behandlung ber Gewandmaffen breit und ansehnlich. Dieses hochst merkwürdige Bild umschließt gleichfam ben Keim alles beffen, was Raphael um einige Jahre spater in Rom geleistet, verrath bas einwohnende Berlangen seiner Seele, zeigt, baß seine spatere, glanzende Entwickelung nicht ausschließlich begünstigenden Umständen benzumessen ist. In ben folgenden Jahren, bis ba er nach Rom gelangte, blieb freylich seine Runst den beschränkteren Anforderungen bes burgerlichen Lebens gewibmet, ober es verschlang seine Zeit bas Streben nach bestimmterem Wissen, in welchem er unablässig fortschritt.

Aus derselben Richtung, boch wohl noch später, in den Jahren 1506 ober 1507, muß jenes abweichende Madonnenbild entstanden sepn, welches zu Nom, im Hause Colonna, bann Lante, enblich im Museo zu Berlin allen Kennern sür eine ungewöhnliche Production Raphaels gilt und seit längerer Zeit gegolten hat. Unter den Bilbern Raphaels, beren Seigenstand Basari nicht umständlich angegeben, könnte es das jenige seyn, von dem er, gegen Ende der florentinischen Spoche, bemerkt: es sey nach Siena gesandt worden \*). Es sidrt mich nicht, daß man behauptet, das Bild, welches Basari hier im Sinne habe, sey die Madonna der königs. französsschen Sammlungen, welche den Namen der belle jardinière erhalten hat \*\*).

Bilber, welche, gleich der jardinière, eine gewisse Eigen thumlichkeit der Composition haben, psiegt Vasari zu beschreiden; die einfachen, häuslicher Andacht gewidmeten Madonnen hingegen rasch zu übergehen. Es ist daher wahrscheinlicher, daß er die Madonna di Casa Colonna gemeint habe, als eine Zusammenstellung, welche seiner Feder so viele seiner beliebtesten Motive darbot, wenn er ste überhaupt kannte, oder dem Naphael sie beymaß. Auch ist die Madonna Colonna dem Geschmacke der Sieneser wunderbar, und vielleicht absichtlich

<sup>\*)</sup> Vita di Rak. — ed intanto sece un quadro che si mandd in Siena, il quale nella partita di Rasaello rimase a Ridolso del Ghirlandajo, perchè sinisse un panno azurro che vi mancava. — Von die sem lenten mochte Basari seine Kunde haben. — Vita di Ridolso Ghirlandajo, erwähnt er desselben Borganges umständlicher; dort neunt et das Bild: "Quadro d'una Madonna."

<sup>\*\*)</sup> S. Bottari zur obigen Stelle, Seine Meinung ist auf Angaben und Vermuthungen bes Mariette begründet, welche (lett. salla pitt.)
in dessen Briefen entwickelt sind. Andere mögen richten, wessen Wermuthung der Wahrscheinlichkeit näher kommt. — So viel ich mich entsinne, ist sogar der Name des sienesischen Edelmannes, von dem Bottari
spricht, ganz unbekannt.

angepaßt. Ben schlanken Formen zeigt dieses Bild eine gessuchtere Grazie, als die meisten aus berselben Richtung Raphaels hervorgegangenen; übrigens dieselbe leichte und geistzeiche Pinselsührung, denselben dunnen Auftrag, welche allen Semalden dieser Classe eigenthämlich sind und aus der Art ihrer Entstehung (freyer Ergießung der Phantasie) sich bez quem erklären lassen. Dieses gewandte, kenntnißreiche, kühne Bild haben Einige für älter halten wollen, als das schon erzwähnte jugendlich naive, kindliche, beschränkte, welches dieselbe Sallerie aus der solln'schen Sammlung erworben hat.

Gleichzeitig, wohl noch um Weniges später, ist nothwendig die Radonna di Pescia, während der französischen Racht die wichtigste Zierde der Provincialgallerie zu Brüssel, nunmehr von Neuem im Palast Pitti zu Florenz. Vasari sagt davon: "die Dei, storentinische Bürger, haben ihm für ihre Rapelle in sto Spirito zu Florenz ein Semalde ausgetragen: nach Rom abgereist, habe Raphael dieses Bild unsertig zurückges lassen; herr Baldassare Turini von Pescia habe es später, unvollendet, wie es war, in der Pfarrtirche seiner Vatersladt ausstellen lassen." Gegen das Ende des siedzehnten Jahrshunderts ward diese Tasel von den damaligen Inhabern des Altares dem mediceischen Hause verkauft, in Folge bessen endlich im Palast Pitti ausgestellt. Sin duntler Waler aus derselben Zeit \*) hat versucht, dem Bilde durch Velasturen ein Ansehn von Beendigung zu geben; es würde vers

<sup>\*)</sup> Richa, delle chiese, di Firenze, T. IX. p. 28. — "dai Dei su data a sare a Rassaello d'Urbino una tavola per l'altare maggiore di q. Chiesa (Sto Spirito) ma non su terminata; e benché non condotta a persetto termine, la volle il gran principe Ferdinando nel suo appartamento, dove la sece sinire dal Cassana.

lohnen, diese Ueberzüge abzunehmen, welche besonders dem Haare und Antlit der Madonna ein fremdartiges Ansehn geben, auch sonst an vielen Stellen die hochst geistreiche Untermalung unnöthig verdecken.

Diese geräumige Tafel umfaßt mit dem heil. Petrus und anderen Heiligen und Engeln die Madonna unter einem Thron-himmel von schwerfälliger Anlage (im Geschmacke des Fra Bartolommeo). Zwey Engel umstattern den Thron in mehrs berührter verfürzter Ansicht und sich schwingender Wendung; die Jungfrau neigt das Haupt etwa gleich der Madonna Colonna, auch in den Heiligen die Wendung etwas gesucht, das Verhältniß mehr als schlant; zwey Knabenengel zu den Füßen des Thrones ohne ernstliches Studium geistreich hingeworfen; die Umrisse blicken überall aus dem dünnen Impasto hervor.

Wenn über die Abkunft zweifelhafter Gemalbe eine Deis nung, ein Urtheil mir justeht, wenn es bie Dube lobnt, ju untersuchen, ob ich in solchen Fällen richtig gesehn und geurtheilt habe, so werbe ich hier, es prufe sie der Reisende, Bemerfungen über ein Bilb einreihen burfen, beffen Entwurf Raphael in ber Madonna bi Pescia verjungt zu haben scheint. Es befindet sich über bem Hauptaltare ber Rirche S. Giros lamo zu Perugia und gilt bort, nach Traditionen, ober auch urfunblichen Beweisen, für eine Arbeit des Pinturicchio. Dies ser Kunstler hatte bekanntlich ben Erwerbsgeist ihm gleichzeis tiger Zunftgenossen noch überboten, schlug nicht leicht eine kunstlerische Unternehmung aus, zu deren Ausführung die Gesellen ihm niemals fehlten. Als Unternehmer verdungener Arbeiten hatte er Raphaels Talent bereits gelegentlich ber Wandverzierungen im sienesiischen Dome in Anspruch genommen. Weshalb benn nicht auch an biefer Stelle? Zu Beweis

sen urkundlicher Art ist frensich nicht viel Hoffnung vorhans den; die Vorzüge, der Charafter des Bildes, welche beide weit über den Pinturicchio hinausgehn, find hier die einzigen ganz sicheren Stüppuncte.

Wie in der vorigen Tafel, so sitt auch hier die Jungsfrau unter einem Thronhimmel, den Thron schmücken indeß zierlichere architectonische Theile, deren Weiß sehr rein gehalten ist. Ueber dem Throne regelmäßig vertheilte Cherubsköpse, wie sonst in dem Naphael der Münchener (Düsseldvorser) Sallerie; seitwärts umschweben den Thron Engel in jener Bewesgung und Ansicht, welche keinem der vorangehenden Vilder sehlten. Zu beiden Seiten des Thrones, auf dem Boden, stehen die Heiligen Franciscus, Anton von Padua, Johannes Baptista und Hieronymus. Der landschaftliche Grund von vortresslichen Linien, die Himmelsbläue nicht peruginess dunskel, sondern licht und strahlend, wie Naphael sie liebte. Der Kopf der Wadonna nähert sich in den Formen dem Bilde, welches die Nadonna del Granduca genannt wird.

Leider ist dieses ausnehmende Bild ganz ungemein verswaschen; der Kopf des heil. Franz bis auf die Untermalung. Doch nur um so deutlicher sieht man die pastose Helligkeit der Unterlagen. Der Kopf des heil. Hieronymus hat wenig mehr, als die Lasuren eingebüßt; er ist ganz raphaelisch, das ist, colorirt, wie Raphael in der Mitte seiner florentinischen Lausbahn färdte.

Ueber das Sanze ist so viel Schönheit ausgegossen, es zeigt sich, ben gegenwärtigem Zustande, darin so viel technisch Belehrendes, daß es, auch von dem Interesse des Namens abgesehn immer höchst beachtenswerth seyn dürfte.

Für neuer, wie bieses, etwa bem Bilbe von Pescia

gleichzeitig, halte ich eine andere unvollendet gebliebene Ru bonna mit bem Rinde, Salbfigur, in ter Sauskapelle ber Fo milie Gregori zu Fuligno, welche, wenn fie überhaupt von Raphaels Hand ist, nothwendig berfelben Richtung angehöts, als die obigen Gemalbe. Wie ben jenem von Pescia, so if auch in diesem Bilbe bem Saare ber Madonna offenbar nach geholfen, was bem Ropfe ein frembartiges, unraphaelisches Ansehn giebt. Wahrscheinlich ward in beiben Gemalben bas Daar gang weggelassen, für bie, unterbliebene, Uebermalung aufgespart. Da nun bessenungeachtet beibe, nicht als Studien aufbewahrt, sondern in einer Rappelle, in einem Saale sollie aufgestellt werben, schien vielleicht ber Saarschmuck kaum em behrlich, wurde er nach den Umständen ergänzt. Bilde Gregori blickt ber entschlossene, bewegte Umrif chem falls burch das Impasto. Doch erinnere ich, daß ich bieses Bilb nur ben Rerzenlicht, nicht am vollen Tage habe unter suchen fonnen.

Das Gemeinschaftliche in diesen und anderen, wenn es beren noch giebt, ihnen ahnlichen Benspielen schmeichle ich mir genügend ins Licht gesetzt zu haben. Es bleibt mir, pazeigen, daß Naphael von solchen Uebungen und Bersuchen selbstständiger Kraft sich unablässig zum strengsten Studienssleiße zurückgewendet habe, die Werke auszugählen, welche der studien Zeugniß ablegen.

Der strenge Studiensleiß ben Losung bescheidener haub, licher Aufgaben, wie solche dem noch wenig bekannten Jüngsling unter engbürgerlichen Verhältnissen gerade sich darboten, tritt uns zuerst in zweien häuslichen Andachtsbildern entgegen, welche Vasari, so deutlich, als wahrscheinlich, als seine florenstinische Lausbahn eröffnend bezeichnet. Vasari erzählt: "vor

Anderen habe Tabbeo Tabbei den jungen Raphael geehrt, ihn stets (oder doch oft) in seinem Hause, an seiner Tasel sehen wollen; Raphael daher, um seine Dankbarkeit zu bezeugen, habe jenem zwey Bilder gemalt, das eine in der Weise, welche er beym Perugino angenommen, das andere in der später (doch zu Florenz) durch fortgesetztes Studium erwordenen. Die Gegenstände meldet er nicht; es war darin nichts Ausschlichendes, Abweichendes; also wahrscheinlich schlichte Madonsnen, wie häuslicher Gebrauch sie damals begehrte.

Bemerfen wir zuerft, bag Bafari hier bereits in bem Ges biete florentinischer Traditionen angelangt war, in welchem er überhaupt am besten zu Sause ist. Ferner, daß jene Ungaben, bas perugineste Wesen bes einen, bas florentinische bes anderen Bilbes, genau auf zwen andere Gemalde paffen, welche seit nicht gar langer Zeit ber Bergessenheit sind entriffen worden: ber Madonna Tempi, welche König Ludwig von Bapern fürzlich erfauft hat, und jener anderen bes Stoßherzogs von Toscana. Das lette darf, seiner hohes ren Ausbildung ungeachtet, boch der Ibee und Behandlung nach für einen Rückblick auf die Richtung gelten, welche Raphael in Perugia erhalten hatte; es fann baher ben Raphaels erstem, nothwendig turzem Aufenthalte in Florenz und früher, als bas Mauergemalbe im Rloster S. Gevero gemalt Das andere aber, bie Madonna Tempi, verrath ben gleicher Jugendlichkeit bes Sinnes, boch schon bas Bestreben, ber florentinischen Grundlichkeit sich anzupassen, bas Schwierigere durch Beobachtung und strenges Studium zu überwinben, auch bas Neue zu versuchen. Das Kind, welches die Mutter mit unvergleichlicher Innigfeit an fich brudt, kommt hiedurch in eine neue, nicht so leicht bequem und faßlich barJand, auf welcher das Kind ruhet, nicht gar leicht andprorukten; mißlungen, wie sie ist, verräth sie doch Anstrengung und ernstliche Bemühung. Das Raphael eine solche Schwisrigkeit aufgesucht und doch sie nicht überwunden hatte, bezeit daß er damals in der florentinischen Richtung noch ein Ruling war. Demnach dürfen beide Bilder, den deren innigkt Sinnesverwandtschaft, und den Uebergang bezeichnen, auf wichen Basari hinzubeuten scheint.

Die Madonna del Granduca habe ich zu Würzburg in vortrefflichster Erhaltung stundenlang besehen; es ist nicht mistlich, den Pinsel geistreicher zu sühren, sinnvoller zu modelliren. Seither ist dieses schone Gemälde wiederholt gereicht der Firnis erneuert, durch Abglättung die ursprüngliche Nodellirung verwischt worden. Mehr und mehr wird es Sowohnheit, die Kunstwerke nur noch auf ihr Sanzes anzusch die einzelnen Evolutionen des Seistes, die Feinheiten aus in Augen zu lassen; und, wenn es so fortgeht, wird man aus Ende auch mit leidlichen Copien sich volltommen begnügen, der Originale ganz entbehren können. Daher die aussallichen Sleichgültigkeit dep täglich sich wiederholenden, gänzlichen Umbgestaltungen der größten Meisterwerke, das Frohlocken, da Judel über das neue Kleid, welches sie angethan.

Die Madonna Tempi hingegen hat zwar einige nicht störende Delretouchen von altem Dat, ist jedoch nicht, gleich jener anderen, glatt gerieben, der Velaturen, der Modellirung beraubt. Deutlich sieht man daher noch immer, daß sie jent Sicherheit der Modellirung nie erreicht hat, welche die Nadonna del Granduca vormals barlegte. Einige Unbehülslichteit begleitet auch bey schon gewandten Meistern nothwendig

bas Einschlagen ganz neuer Richtungen. Was übrigens dies ses herrliche Bild der Idee, dem Style, der Innigkeit nach gewähre, bedarf, seitdem es in die Sammlungen einer der besuchtesten Hauptstädte übergegangen ist, für deutsche Leser wohl keiner Andeutung.

Seit Rurgem ist im Runfthandel, ben Nocchi in Florenz auf bem Plage la Trinità, ein allerliebstes Bilbchen aufgetres ten, welches ebenfalls, wie man angiebt, dem Sause Tabbet gehort haben und burch weibliche Erben in andere Familien gelangt senn soll. Die urfundlichen Beweise sind mir nicht porgelegt worben, burften übrigens nicht so leicht überzeugend benzubringen senn, ba nicht wahrscheinlich ist, baß man in ben Acten ber Successionen und Erbtheilungen die Große, ben Gegenstand und fünstlerischen Charafter bes Bilbes gehörig werbe angegeben haben. Uebrigens ift bas Bilb, Mabonna mit dem Kinde, obwohl gegenwärtig, durch Ausfüllung ber Miffe im Fleische, etwas glatt und stumpf, boch in allen erhalteneren Theilen sehr schon und nicht unwerth, irgend einer minber bekannten Seitenrichtung Raphaels bengemeffen zu werben. Etwas fleinliche Gesichtsformen zeigt auch das Rind in dem Bilbe bes Grafen Contestabile; der volle Umriß des Gesichtes der Madonna erscheint nicht mehr so fremdartig, wenn wir ihn mit ben Ropfen in manchen alteren Bilbern Raphaels vergleichen. In der Farbe ist andererseits mehr Rluffigfeit, weniger Impasto, als in ben meisten Gemalben unseres Meisters. Malte er dieses Bilbchen vielleicht unter dem Einfluß seines Freundes Fra Bartolommeo? Vafari will, dieser lette habe auf die Farbung des Raphael eingewirft; ich wüßte nicht, aus welchem Bilbe die Wahrheit dieser Ans gabe zu erweisen ware, wenn nicht vielleicht aus diesem, wel١

ches vorzeiten wahrscheinlich dem Frate ist bengemessen werden, da zu München (s. v. Mannlichs Katalog) eine schlicht und schwere Copie besselben schon seit funszig Jahren als m Wert des Fra Bartolommro vorgezeigt wird. Verschiedmblich haben wir gesehn, wie wenig Werth in productiven Kunszeiten in solche, gewöhnlichere Arbeiten gelegt wurde, wie leicht man sich entschloß, für andere und im Namen andem Künstler zu arbeiten. Die Annahme, daß Raphael bisse Bildchen, ehe er in Florenz recht bekannt geworden, dem Fraktolommeo und in dessen Namen gemalt habe, ware dem nach nicht von aller Probabilität entblößt. In solchem sakt würde Raphael sich bemüht haben, dem Frate ähnlich zu warden, ihm sich anzuschmiegen; wir werden sehn, daß er noch ungleich später an den Arbeiten dieses Künstlers wiedenfolt Theil genommen hat.

Nichts scheint indeß ber Madonna Tempi näher zu ficht als zwen Bildniffe, Agnolo Doni und beffen Gattin. Gie wurden vor wenig Jahren zu Florenz ben ben Erben biefet Hauses wiederaufgefunden und glucklich für die Sammlung Vasari schrint des Großherzogl. Palastes Pitti angekauft. anzudeuten, daß Raphael diese Bildniffe zu Anfang seiner flo rentinischen Laufbahn gemalt habe. "Ugnolo Doni, sagt et welcher gern Kunstsachen anschaffte, doch mit möglichster Sparsamkeit bes Aufwandes, trug bem Raphael, als a 18 Florenz sich aufhielt, diese Bildnisse auf." Der neue An kömmling mochte zu wohlfeileren Preisen arbeiten, ober Bo fari es voraussetzen, als er dem Doni diesen Seitenblick pu Was nun Vafari baben im Sinne geführt haben möge, so scheint doch bas Bildniß des Gatten weniger an ziehend, als das Gegenstück. Der Rücken ber Gestalt brangt

sich unbequem an ben Rand der Tafel, beren linke Seite das her unausgefüllt und lückenhaft erscheint. In ber Farbung erinnert an eine Eigenheit der Schule von Perugia, welcher Raphael in fruherer Zeit oft nachgegeben hat: die im Unts lit ber Sohe ber Formen febr nabe gebrachte Rothe. Singes gen zeigt die Gattin einen schon vollendeten Bildnigmaler. Die Carnation ein einziger, zusammenhangender Guß, die Formen gebildet, deren Bertheilung über die gegebene Fläche hars monisch, die Sand hochst weiblich, die blauen Ermel von gewaffertem Zeuge, ber übrige Schmuck mit jener naiven, bochste malerischen Luft an den ergotlichen Spielen der optischen Erscheinung, welcher Raphael bis an sein Ende so gern sich hingegeben. Deffenungeachtet bezeugen ber Schnitt ber Betleibung, beren Ausführung, besonders einige, obwohl geringe Versehn in ber Perspective bes Gesichtes, daß er die Doni bald, wohl ummittelbar nach bem Gatten gemalt habe, zu welchem sie offenbar bas Gegenstuck bildet. Längst haben wir uns ben Raphael an die Schnelligfeit seiner Entwickelung, seiner Uebers gange gewöhnt; es kann uns baher nicht befremben, wenn wir ihn fast in bemselben Werke als Reuling auftreten, als Meister endigen sehn.

In ber berühmten Tribune ber Sallerie ber Uffizj zu Florenz hangt ein weibliches Bilbniß, welches, bis zu jener neuerlichen Auffindung, den Namen der Dame Doni führte. Ein schönes, nun offenbar dem Vasari unbekanntes, doch Rasphaels sehr würdiges Semalde. Indeß pflegen in Bildnissen Meister, welche mit solchen Arbeiten selten sich befassen, ihren Sparakter leicht zu verleugnen. Unter den Zeitgenossen der Ingend Raphaels gab es aber zu Florenz vortreffliche Anlasgen, was, zusammengenommen, Vielen nunmehr zweiselhaft

macht, ob die angebliche Dame Doni der Tribune von Resphaels Hand gemalt sen, wie bisher angenommen wurde. Obwohl von ihrer Vortrefflichkeit ganz durchbrungen, bin doch ich selbst in Verlegenheit, anzugeben, wo sie in Raphaels Werken mit Sicherheit könne eingereiht werden.

Vasari erzählt, daß Naphael für den Domenico Canigiani ein Bild gemalt habe, dessen Gegenstand er umständlich
angiebt: "Die Madonna mit dem Rinde, welches dem kleinen Johannes schmeichelt; diesen hält S. Elisabeth, zum h.
Joseph heraufblickend, welcher, mit beiden Sänden auf seinen
Stad gestützt, auf die Alte blickt." Es befand sich, als Besari schried, noch den den Erden des Canigiani. In der Folge
soll es in den Besit der mediceischen Fürsten und, als Brantgabe der Tochter Cosimus III., in das pfälzische Churhaus
gelangt sepn. Gegenwärtig sindet es sich, mit anderen Semälden der ehemals düsseldorfischen Gallerie zu München.

Manche Beschäbigung hat bieses schone Bild erlitten. Bor etwa funsig Jahren, man nennt den Thater, ward die Slorie der regelmäßig geordneten Cherubsopse über dem Haupte des Joseph der Laune ausgeopsert; diese Köpse sind ausradirt, oder abgehoden. Man sieht ihre Stelle gegen das Licht im blauen Himmelsgrunde, welcher nothwendig schon beendigt war, als Naphael die Umrisse austrug, deren Sindruck noch gegenwärtig wahrgenommen wird. In einer alten Copie der Sacristen von S. Frediano zu Florenz, sieht man, wie jene gewesen. Auch sonst ist das Bild beschädigt, Lasuren sind hie und da verwaschen, selbst das Jinpasto ist an einigen Stellen angegriffen; in den Sewändern zeigen sich Delretouchen. Dessenungeachtet bewahrt dieses Bild, besonders der Johannes, die Landschaft, von seiner ursprünglichen, von

Wasari hochbewunderten Schönheit genug, um außer Zweisel zu stellen, daß es von Raphael nicht gar lange nach der Madonna Tempi und vor der Madonna del Cardellino gemalt sep, welche lette Vasari frenlich früher ansührt, doch nicht deutlich ausspricht, ob er sie für älter halte, als die unsrige.

Man hat inbeg bem Munchener Bilbe bie Driginalität streitig machen wollen. Im Jahre 1766 hatte zu Florenz ein Bilb sich angefunden, über beffen Entdeckung zwen Roten des romischen und florentinischen Herausgebers ber Runftlerleben des Vafari Auskunft geben, welche auch der sienesische aufgenommen hat \*). Lanzi gehet auf gewohnte Weise barüber hin \*\*). "Basari, sagt er, versetze bieses Bilb in Ras phaels zweite (florentinische) Epoche; allein auf bem bes Marchese Rinuccini habe man das Jahr 1516 gelesen." Bielleicht ward schon zu Lanzi's Zeit die Aechtheit des Bilbes in Zweifel gezogen und umging Lanzi, als Hausfreund bes Räufers, die verletliche Frage. Von München aus warb ich aufgeforbert, bieses Bild, welches ber Marchese Rinuccini, wie man fagt für 16000 Kronen, erkauft hat, naher zu untersuchen, zur Entscheidung zu bringen, ob es wirklich die Driginalität bes Munchener Bilbes in Zweifel stelle.

Nach viel vergeblicher Bemühung gelang es mir im J.

1818, von den erheblichen Sammlungen des Hauses Rinuccini wenigstens dieses eine Bild besichtigen zu dürsen. Ich
hatte mindestens eine Copie aus der Zeit des Originales ertvartet, fand aber ein ungleich späteres Bild, welches auf die Hand eines niederländischen Malergesellen schließen läßt. Alpenformen in dem gläsern durchsichtigen Landschaftsgrunde;

<sup>\*)</sup> Vas. ed. Sen. Vol. V. p. 252.

<sup>\*\*)</sup> Scuola Rom. ep. sec.

statt bes Ultramarins Smalte in bem sonft auch sehr reftanrirten Mantel ber Mabonna; statt ber regelmäßigen Glorie, von welcher in bem Munchener Bilbe bie Spur, in ber Copie von S. Frediano bie Anlage zu sehen ift, in biesem verstreute Engel burch schwerfällige Wolken halb verhüllt, einige berselben fren nach Genien in ber Galathea ber Farnesina; die Charaftere verbildet, lassig, gleichgultig, zum Mobernen sich hinneigend; in den nackten Theilen der Rinder ofteologisch anatomischer Prunk; in ben Gewändern, besonders im rothen Leibgewande der Madonna bas Original ganz miß-Dieses gilt voraussetlich bie erhaltenen, alten Theile des Bildes; ich habe sie sorgfältig von den Retouchen unterschieben, welche bas Ganze auf bas Roheste besubeln. Die letten werben bes Ignazio hughford Wert senn, ber auch in bem Verfaufe bie Sand gehalten, überhaupt feiner Zeit in Dingen ber Runft großes Unsehn genoß.

Den Namen Raphaels, bessen kanzi erwähnt, konnke ich nicht auffinden, wohl aber die Worte: A. D. M. DXVI. DIE XXVII. MEN. MAR. Was damit gemeint sey, wage ich nicht zu entscheiden; schwerlich das Dat des Bildes, wahrsscheinlich auf Unkundige berechnete Täuschung. Unter allen Umständen wird ein so viel neueres, auch an sich selbst ganz unraphaelisches Gemälde keinem Besonnenen sur das Original eines Bildes gelten können, welches offenbar älter ist, mit den Angaben des Basari genauer übereintrisst, endlich auch durch seine Vorzüge Anspruch hat, dem Raphael ohne Zweisel und Anstehn bengemessen zu werden.

Früher als diese heilige Familie des Canigiani hatte Rasphael, wenn wir dem Vasari folgen, die berühmte Madonna del Cardellino, jest in der Tribune der florentinischen Gallerie

ben Uffigi, für einen anderen seiner florentinischen Gonner, ben Lorenzo Rasi gemalt. Doch bleibt es zweifelhaft, ob er hier von einem Urtheil über beibe Bilber bestimmt wurde, ober nur, nach seiner Weise, von bem einen Gonner, bem Tabbei, zu bem anderen, bem Nafi überging, ohne zu berücksichtigen, was baraus in Bezug auf die Zeitordnung beiber Bilber gefolgert werben konne. Ben naherer Bergleichung beiber Ges malde wird es sich leicht barbieten, daß das Münchner bie sichere Formengebung, ben malerischen Schmelz bes Florentis nischen nicht erreicht. Allerdings haben beibe gelitten; boch erinnere ich mich ber Mabonna del Carbellino wie sie vor späteren Wiederherstellungen beschaffen war, wie andererseits in der heiligen Familie zu Munchen die malerische Behandlung nur um so besser sich beurtheilen läßt, als an vielen Stellen die Unterlage aufgebeckt, die Beendigung verwas schen ist.

Man hat auch diesem Bilde die Originalität streitig maschen, ihm alte Copieen entgegensetzen wollen. Indeß, von seisnen Vorzügen abgesehn, wird es auch durch die Spuren eisner alten Zertrümmerung, deren Umstände ben Vasari, ungeswöhnlich beglaubigt. Den Segenstand und dessen untergeordnete Motive beschreibt derselbe Schriftsteller so tressend, als anmuthsvoll; auch ist der Kupferstich des Morghen überall bekannt.

Wenn die planlose, übereilte Aushebung so vieler Kirchen und Klöster der Kunst, wie deren Alterthümern, da man häus sig ganz kenntnißlose Personen daben anstellen müssen, im Alls gemeinen den unsäglichsten Schaden gebracht hat, so ward doch andererseits auch manches vergessene Stück durch die Versetzung von einsamen Stellen in die Mittelpunkte moders ner Kunstbildung der gänzlichen Vergessenheit entrissen. So zwen herrliche Bildnisse, deren weder Vasari, noch ein anderer Schriftsteller, deren überhaupt kein schriftliches Zeugniß ers wähnt; Brustdilder zwener Wonche, welche aus Vallombrosa in die Sallerie der swenerinischen Kunstschule gelangt sind.

Nicht leicht wird ein anderes Bild seinen Urheber beffer bezeugen konnen, als biese. Das eine hat die Umschrift: D. BALTASAR MONACO — S. TVO SVCCVRRE, welche, in rechtem Winkel gebrochen und langs bes Rahmens hingehend, bezeugt, daß beibe Bilber nicht etwa aus einem größeren geschnitten sind, sondern stets die Größe und Figur hatten, welche sie noch gegenwartig zeigen. Denn, so seelenvoll ift ihr Ausbruck, daß man wohl ber Vermuthung Raum geben durfte, fie haben vormals in einem historischen Andachts. gemälde Platz gefunden. Um den zweyten Kopf: BLASIO GEN. SERVO TVO SVCCVRRE. Die Profile dieser Röpfe stehen einander gegenüber, ihre erhobenen Augen find auf denselben Punkt, wahrscheinlich auf ein Andachtsbild gerichtet, welches vormals in beren Mitte aufgestellt war. Der eine hager, die Knochenbildung schärfer herausgehoben; ber andere rundlicher, fleischiger, gefärbter, aber auch, da bas seltene Saar sich schon zum Weißlichen neigt, viel altlicher. Offenbar hat es ben Runstler lebhaft ergötzt, diese Individualitäten einander scharf und abgesondert entgegenzustellen.

Der geistreichen Mobellirung ist in den Schatten durch Schraffirungen nachgeholfen, welche nicht stören, weil sie dem Vortrage der spärlichen Haare sich anschließen; oder auch weil das Sanze mehr als ein Formen: und Charafterstudium sich geltend macht, daher auf vollendet malerische Erscheinung keine Ansprüche erweckt. Nicht selten bediente sich Raphael auch in der Delmaleren ahnlicher Schraffirungen; boch, wie es mir vorschwebt, nur an folchen Stellen, wo die volle maslerische Erscheinung ihm entbehrlich schien, wo er die Phanstasse bloß leicht berühren, anregen wollte, wie ben Studien, Altarstaffeln und anderen Nebenwerken.

Meisterwerke, gleich diesen, können nur gegen den Ablauf seiner florentinischen Wanderzeit entstanden senn. Sie nähern sich der Charakterschärfe vieler Röpfe in der Disputa, haben ben dieser Arbeit dem Künstler wenigstens mittelbar genütz; denn ich bin nicht gewiß, ob er jene Köpfe unverändert darin ausgenommen habe.

Es sehlt uns, die Epoche zu beschließen, nur noch die berühmte Grablegung im Palast Borghese zu Rom, sonst in S. Francesco zu Perugia. Frau Atalanta Baglioni, sagt Basari, habe jenes Bild dem Raphael ausgetragen, nachdem er zu Perugia das Wandgemälde in S. Severo vollendet hatte, also ungefähr um 1506. Zu Florenz habe er darauf mit den Studien sich beschäftigt, endlich, nach Perugia zurückzgesehrt, das Bild vollendet und ausgestellt. Es schwebte demmach dem Vasari vor, daß er eine längere Zeit und mit Unzterbrechung daran gearbeitet habe. Umstände, welche er vielzleicht von dem Jugendfreunde Raphaels, dem Ridolso del Shirlandajo erfragt hatte.

Eine sehr ausgebildete, mit Quabraten überzogene Federzeichnung dieses unvergleichbaren Werfes wird mit anderen Zeichnungen Raphaels zu Florenz in der Sallerie der Uffizj ausbewahrt. Vielleicht ist es nicht zu gewagt, wenn ich derzselben, besonders in den Köpfen, mehr Schönheit, mehr lebenz diges Sefühl beymesse, als beyweitem dem größeren Theile des Gemäldes selbst. Diesem sehlt es auch in den Tinten

nicht selten an jener Durchsichtigkeit, bem Auftrage an jener Mobellirung, bem Landschaftlichen an jenem linearischen Zauber, welchen wir in Raphaels Werken biefer Zeit überall wahrzunehmen gewohnt sind. Sollte nicht Raphael, bem bereits die Aussicht auf Größeres sich eröffnete, schon in biesem Werke fremder Sulfe sich bebient haben konnen? In der mas lerischen Ausführung erinnert Manches an Züge, welche seis nem Freunde Ribolfo bis in sein spatestes Alter (als er ju Florenz agli Angeli noch bas Abenbmahl im Refectorio malte) eigenthumlich geblieben sind. Allein auch die angstlich genaue Vorbildung des Sanzen in jener trefflichen Federzeichnung, wie besonders die Quadrate, mit welchen sie überzogen ift, scheint ben einer Arbeit, welche Raphael selbst gan; burchführen wollte, minder nothig, als wenn wir ben Fall annehmen, ben ich angebeutet habe. Wie oft habe ich bas Gemalbe, feine Zusammenstellung bewundernd, mir angesehn, ohne mir erklaren zu konnen, weßhalb bas Pathetische mich so kalt laffe; auch Unbere beobachtet, welche, ohne mir, ohne es sich selbst einzugestehn, boch bas Unsehn hatten, gleich mir ben Einbruck bes raphaelischen Wesens zu vermiffen. Zudem ift in bem Auftrage der Farbe eine Glatte, eine Aengstlichkeit in der Nachachtung der vorgezeichneten Umrisse, welche in einem Bilde Raphaels immer befremblich bleibt. Doch gehe ich nicht so weit, zu behaupten, daß Raphael das Bild durchaus nicht berührt habe. Im Gegentheil ich sehe seine Hand uns widersprechlich aus mehr als einem Zuge hervorleuchten; obwohl nirgends ganz so beutlich, als in den grau in grau gemalten bren christlichen Tugenben, welche vordem den Gras bino bes Bilbes geziert haben, jest in der vaticanischen Gals lerie in eigenem Rahmen aufgestellt sind.

Moge diese Bermuthung, welche ich mit einiger Scheuausgesprochen, mir nicht ungünstig ausgelegt werden. Man
bedenke, daß selbst Basari an der Stelle, welche ich oben ausgezogen habe, wunderbar um den Segenstand herumgeht, abbricht, wiederantnüpft, als habe er noch etwas zu sagen,
was er am Ende verschweigt; daß er sowohl im Leben Raphaels, als in dem späteren des Ridolfo diesen als den vertrautesten Jugendfreund Raphaels darstellt, meldet, daß der
letzte jenen vergeblich ausgesordert habe, an seinen römischen Arbeiten Theil zu nehmen, auch eines bestimmten Bildes erwähnt, dessen Beendigung Raphael dem Ridolfo überlassen
habe. Unter solchen Umständen durfte ich, dem Bilde gegenüber, mir eine Conjectur gestatten, welcher an sich selbst nicht
alle Prodabilität ermangelt und genau genommen nichts Positives entgegensteht.

Wenn ich einen Theil ber Ausführung bieses vortrefflischen Bilbes nicht bem Raphael, sondern einer fremden Hand benzumessen geneigt bin, so muß ich hingegen in einem besstimmten Bilbe des Fra Bartolommeo di S. Marco auf Rasphaels Hand aufmerksam machen. Bon diesem Kunstler beswundert man zu Lucca in S. Romano über einem Seitensaltare des Schisses der Kirche einen Gott den Bater von Engeln umgeben, auf dem Boden die beiden heil. Ratharinen. Ein Maler, der fürzlich das Gemälde copirt hat, will barauf die Zahl 1509 gelesen haben, welche nur auf die Beendigung sich beziehen kann, daher nicht ausschließt, daß Raphael an dem Entwurfe, wie an einzelnen Theilen der Ausschlrung könne Theil genommen haben. Nun sindet sich auf der Galzlerie der Ufsiz zu Florenz (ansangs unter den Zeichnungen bes Lionarto) eine ausschließte Federzeichnung der Slorie

dieses Bildes, nicht in der eigenthumlich knickerigen Art bes Fra Bartolommeo (man hat von ihm'eben dort einen ganzen Band intereffanter Handzeichnungen), sonbern in Raphæls florentinischer Weise die Feber zu führen. Schon hieduch wird der Antheil des letten an der Gesammtproduction bochf wahrscheinlich. Sieht man nun ferner bie schwebenben, hab wüchsigen Engel in ber mittleren Sohe bes Bilbes jenen ba Lunette in S. Severo, ber Glorie in ber Disputa so genen entsprechen, benselben allgemeinen Zug ber Gestalt, baffeibe Schönheitsgefühl, so kann es nicht fehlen, daß man baben an Raphael-frinnert werbe. In früheren Jahren beschnitt Fra Bartolommeo seine Formen, in spateren gab er ihnen zu viel Ausladung; zn keiner Zeit war seine Zeichnung gan fren von Willführ und Manier. Wie hatte er benn eben bier ein Gefühl, eine Renntniß ber Formen barlegen konnen, welche, waren sie sein Eigenthum, ihn bem Raphael gang gleich stellen würden? Allein es kommt auch die malerische Behandlung in Betracht. Beibe Engel find gegenwärtig ihrer Beleturen ganzlich beraubt, so daß zu Tage liegt, wie die Unterlagen Behandelt worden. Ihre Schattenseiten, in der Carna tion, sind stark impastirt, leicht grau im Tone. Dieß ift Rephaels Methobe; Fra Bartolommeo aber ging in ben Schats ten ber Carnation von braunen Lazuren aus, welche er auch in der Folge durch Halblazuren und Lazuren verstärfte, nie mit einem sie gang verbeckenden Impasto überlegte.

Raphael hat noch zu Rom eine andere Arbeit des Frate beendigt, mit diesem zu Florenz in den freundlichsten Verhälts nissen gelebt, mit ihm über technische Dinge sich ausgetauscht; es ist demnach in den eben mitgetheilten Vemerkungen nichts mit den Nachrichten des Vasari Unvereindares. Dem letten

aber dürfen wir glauben, was er über Raphaels Verhältniß zum Frate erzählt, weil es hinsichtlich des h. Petrus im Quisrinal augenfällig ist, sonst aber mehr als wahrscheinlich, daß er in allen Raphaels Aufenthalt in Florenz angehenden Dinsgen mündlichen Mittheilungen des Ridolfo Shirlandajo gesfolgt sen, welcher in hohem Alter noch lebte, als Vasari die erste Austage seiner Malerleben vorbereitete. Unverzeihlich, daß er eine so treffliche Quelle nicht dis auf den Grund ausgesnutzt hat.

In dieser Ueberficht habe ich mich auf solche Stude beschränft, welche ich zu untersuchen Zeit und Gelegenheit gefunden. Allein es werden verschiebene anderweitige Jugend. werke Raphaels genannt. Vafari nennt zu Perugia in ber Servitenkirche, Rappelle Unsibei, eine Madonna mit S. Joh. Baptista und S. Nicolaus. Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts (Morelli, guida di Perugia) glaubte man dies ses Bilb noch zu besitzen, welches ich nicht mehr aufgefunden habe, noch beffen Schicksale kenne. Es mochten hier Berwechselungen bie Dunkelheit vermehren. — Für ben Berzog von Urbino, melbet er ferner, habe Raphael bren fleine Bilber gemalt: zwen Mabonnen, einen Christus im Garten. Den letten glaubte man in ber Gallerie Orleans zu besitzen, welche nun auch verstreut ist. Ob eine ber bekannteren Madonnen pormals dem Herzoge gehort habe, ist ungewiß. masso hatte ber herzog von Urbino auch ben heil. Georg beseffen, welcher, nach ber wohlerhaltenen Bause unter Raphaels Zeichnungen in der florentinischen Gallerie um bas J. 1504 gemalt senn mußte. — Malvasia, Felsina pitt., im Leben des Francesco Francia p. 44. führt zu Bologna verschiedene bem Basari unbefannte Arbeiten Raphaels auf, beren eine

wohl seiner früheren Zeit angehören dürste: "bas berühmte presepe (Anbetung bes Kindes durch die Hirten oder die Konige), von welchem Baldi schreibe, daß es schon vor der Vertreibung des Gio. Bentivoglio den demselben sich do sunden habe." Ich fann mich der Vermuthung nicht erwehren, daß jenes wunderherrliche kleine Bild des Francesco Francia in der königlichen Gallerie zu Dresden, die Anderung der Könige, eine freye Copie, oder Nachahmung der genansten raphaelischen Bilder sein. Es fällt in die beste Zeit des Francia, in der Manier mit den lucchesischen Vildern zusammen, denen es zum Gradino gedient haben könnte. Vergl. Malvasia, welcher ebenfalls zu vermuthen scheint, daß Francia das Presepe copirt habe. Wo das Original sich besinde, ist unbekannt.

In Perugia giebt es in ben Kirchen, wie in ben Privathäusern manches Bild, welches mehr und weniger ber Hand Raphaels bengemeffen zu werden Unspruch hat. Hause ber Grafin Alfani, eine sigende Madonna, bas Rind stehend, im blauen Felde zwen Cherubsköpfe, in einem aufgerichteten Oblongo. Das Verhältniß ber Tafel, die Dunkelheit ber Farbung, die Stufe ber Zeichnung, scheinen biefes Bild in die fruheste Zeit der peruginischen Epoche zu versetzen. Der Ropf ber Mabonna ift sehr geistig; im Saume ihres Gewandes halb verwischte Buchstaben: R. VP. B..... P., was vorzüglich im VRB, unzwendeutig erscheint. — In S. Agostino, an der Wand links vom Altare des Sacraments, Madonna auf bem Throne, vier heilige, zwen Engel in der Luft. Die Aufschrift A. D. M. CCCCC. VIII. K. A. S. I. Im K. ist ein L verschlungen; wohl KAL. AVGV-STI zu lesen. Das S. hat ein Zeichen ber Abbreviatur;

vielleicht: SANZIVS INVENIT. Dem Jahre nach kann bas Bild, bessen burchscheinenbe Anlage geistreicher ist, als bie Beendigung, unsertig in Perugia zurückgeblieben, von eis nem anderen Rünstler übermalt seyn. — In casa Donnini, eine Federzeichnung zur Anbetung der Könige in der vaticas nischen Gallerie.

Micht so ganz absichtslos habe ich die Jugendwerke Rasphaels nach bestimmten historischen Gründen und allgemeinen Analogieen, sowohl den Zeitpunkt ihrer Entstehung, als ihre Classe fesststellend, in diese Uebersicht zusammengedrängt. Denn, indem aus seiner Jugendzeit historisch so Weniges, auch diesses nicht umständlich bekannt ist, giebt es kein anderes Mitztel, das Princip seiner künstlerischen Entwickelung zu entdetsken, aus welchem für die Segenwart, wie für alle kommende Zeiten unschäsdare Lehren sich ableiten lassen.

Wir haben gesehn, daß Raphael nicht, wie die gemeine Kunsthistorie ihn darstellt, in einer ersten und zweyten Manier befangen war, daß er vielmehr die Erfahrungen alterer, übershaupt anderer, Meister für sein eigenes Bestreben benugend, ohne sich selbst je auszugeben, zu verläugnen, jene auf das Mannichfaltigste in sich abspiegelte, daher in so viel verschiesdenen technischen Umwandlungen sich zeigte, daß man wohl auch mit der doppelten Zahl nicht auskommen dürste, wollte man durchaus darauf beharren, seine Jugendarbeiten nach Manieren abzutheilen. Wir haben ihn in die Richtung ungemischt umbrischer Maler, auf welche Niemand disher Rückssicht genommen, mit größter Hingebung eingehen gesehn; zusgleich, oder auch um etwas später, in die Richtung des Piestro Perugino; bald wiederum selbstständiger; darauf von Reuem hingerissen, theils von den alteren, theils von neueren

Meistern der florentinischen Schule, an welche er übrigens sich nicht anschließen konnte, ohne auch auf sie zurückzuwirken.

Die Gegenstände aber, welche die Bunfche und Beduf: niffe ber Gonner ihm zuführten, sahen wir ihn stets mit lebhafter Theilnahme umfassen. Die Richtung bes Alunno, bes Pietro und anderer Maler beffelben Bezirkes stand, wie ich früher gezeigt habe, in genauer Verbindung mit dem ascetis schen Streben bes heil. Franz von Afist. Für dieses fand Naphael die Empfänglichkeit noch lebendig, als er im Um freise von Perugia zu wirken begann; baber wieberholte Versuche, im Leiden des Erlosers tiefe Schmerglichkeit mit hoher Wurde zu einigen, was ihm in der Pieta des Grafen Tofi, und sonft trefflicher gelungen ift, als jemals bem Pietrs, Alunno, ober anberen Malern berselben Richtung. Grine Matonnen, seine Jesustinder waren, so lange er ben Gegen fand in diesem Sinne nahm, wehmuthig, schmerzlicher Abebung voll. Hingegen gestalteten sich, als er später bem practischen, im Gegenwärtigen wurzelnden. Sinne der Floren tiner zu genügen hatte, seine Madonnen in heitere Familien scenen voll naiven Ausbruckes gefunder Lebensfreude. Größeres schwebte ihm vor, wie es die Wandmaleren in dem Rloster S. Severo uns gezeigt. Indeß brangte er es seinen Gonnern nicht auf, bewahrte es still in seinem Busen, bis endlich zu Rom, unersättliche Ansprüche eines kühnen und geistvollen Beschützers selbst ben vermessensten Bunschen von nun an unbegrenzten Spielraum gewährten.

## III.

Raphaels Leistungen zu Rom unter Julius II.

Bis zur Mitte bes Jahres 1508 hatte Raphael bemnach für verschiedene Stäbte Italiens so viele und treffliche Werke vollbracht, daß wir auf eine frühe Verbreitung seines Runftlernamens schließen burfen, aus welcher seine Berufung nach Rom sich hinlanglich zu erklaren scheint. Wer benn auch uns ter ben gleichzeitigen Malern wurde mit Raphael, wie er schon bamals war, sich haben vergleichen lassen? Etwa Michelans gelo, oder Lionardo da Vinci? Der erste hatte um das Jahr 1508, nach wenigen, zum Theil nicht gelungenen Versuchen, bie Maleren fast aufgegeben; bes anberen grubelnber Sinn kaum jemals die hochste Erwartung nicht getäuscht. Perugino und andere gealterte Maler des funfzehnten Jahrhunderts? Wie benn überhaupt, ben allgemeinem Fortschreis ten, Niemand ungestraft burchaus benm Alten bleibt, so was ren auch diese Runstler schon seit dem Jahre 1500 (seitbem werst Lionardo allein, bann auch Michelangelo ber Kunst durch anatomische Forschungen neue Sulfswege eröffnet hatten) in die gleichgultigste Mittelmäßigkeit zurückgesunken. hingegen empfahl ben aufblühenden Raphael nicht allein die schönste Anlage, nein, auch die vielseitigste technische Entwickelung, Anstelligkeit, Gewandtheit, Rustigkeit. Julius II., dessen Ruhms

begier die Kunst umfaßte \*), welcher schon früher das Umgestüm seines Temperaments, die Hartnäckigkeit seines Cherafters gebeugt hatte, um durch Nachgiebigkeit den Nicht angelo von Neuem an sich zu kesseln, mochte baher den Künstler gesucht haben, nicht dieser einen neuen Gönner.

Indeß erzählt uns Vasari, Bramante von Urbino, ber Baumeister bes Pabstes, habe aus Rücksicht auf Blutsver wandtschaft und gleiches Vaterland, hier ben Vermittler gemacht, die Ausmerksamkeit seines Herrn auf Raphael gelenkt.

Nach ber Analogie des Geschäftsganges bey andern Hösen dursen wir annehmen, daß Bramante die Runflen, beren man eben bedurste, dem Pabste in Vorschlag bracht und im Namen seines Herrn mit ihnen unterhandelte. In so weit mag Vasari, aus welcher Quelle es sey, doch recht berichtet seyn. Wenn er indes hat andeuten wollen, daß Rephael einzig persönlichen Rücksichten (an Hösen, wie in der Gemeinwesen freylich ein mächtiger Hebel) seine Beförderung verdante, so würde er hiedurch nicht den Raphael selbst, ehn seine Gönner verunglimpsen. Ueberhaupt scheint Raphael auf ganz anderem Wege dem Pabste angenähert zu seyn. Von Jugend auf hatte die Herzogin von Urbino ihn begünstigt \*\*), und gerade im Jahre seiner Versetzung nach Rom beward sich Raphael um eine Verwendung des Francesco della Ro-

<sup>\*)</sup> Man liest ben Namen des Cardinal Julian della Rovere per Grottaferrata und an anderen Stellen an verschiedenen schönen Sausstücken. Schon vor Raphaels Ankunft hatte er in Rom viele der sähies sten Maler versammelt.

<sup>\*\*)</sup> S. den schon angef. Brief, Lett. sulla pitt. To. L. 1. (so in allen Ausgg.).

vere ben der storentinischen Obrigkeit \*). Er suchte Arbeit im öffentlichen Palast zu Florenz. Dieses Gesuch mag seinen Sonner auf den Gedanken geseitet haben, den Künstler nach Nom zu ziehn, was ihm seichter fallen und erfreulicher senn mußte, als die nachgesuchte Verwendung ben dem Machthas ber eines fremden Staates.

Die Versetzung Raphaels nach Rom, beren nähere Umsstände unbekannt sind, muß im Spätjahre 1508 erfolgt seyn. Nach dem angeführten Briefe verweilte er noch in der Mitte des Jahres 1508 zu Florenz, lag ihm damals der Wunsch, oder doch die Hoffnung, noch sern, nach Rom zu gelangen, dort Beschäftigung zu sinden. Doch verlieren wir schon in den nachsolgenden Wonaten zu Florenz seine Spur, während verschiedene dort unsertig zurückgelassene Gemälde auf eine ungewöhnliche Beschleunigung seiner Abreise schließen lassen. Der Umfang und Inhalt der Werte, welche er darauf dis um die Mitte des Jahres 1511 zu Rom vollbrachte, nöthigt uns, anzunehmen, daß er bald, nachdem er Florenz verlassen, also noch im Jahre 1508, in seinen neuen Wirkungstreis eins getreten sey.

Raphael begann seine rdmische Laufbahn in bem Zimmer des vaticanischen Palastes, welches, nach seiner practischen Bestimmung, den Ramen der camera della segnatura führte. Vasari vermischte in seiner Beschreibung dieses Zim-

<sup>\*)</sup> S. Vasari, ed. Senese, To. V. Proemio della vita di Raff. d'Urb. p. 236. ss. das Ende des bort mitgetheilten Briefes, dessen, obswohl unvollständiges, sacsimile ben Quatremère de Quincy hist. de la vie et des ouvrages de Raphaël, an den Tag legt, daß der sienesische Herausgeber nicht überall richtig gelesen hatte. Vergl. den dem letzen p. 47. aus jenem Briefe abgeleitete Folgerungen.

mers die Schule von Athen mit Vorstellungen aus der gegens überstehenden Disputa; und da es in Folge ber Undeutlich. keit seiner Erinnerungen nicht erhellt, welches von beiden Bilbern ihm für bas ältere gegolten, so scheint man in bieser Beziehung in ber Folge geschwankt zu haben. Segenwärtig indes bestreitet Niemand, daß unter ben romischen Arbeiten Raphaels die Disputa nothwendig die älteste ist. Richtig bemerkt Lanzi, es sen bieses Gemalbe zur Rechten (von ber Glorie zu verstehen) begonnen worden und zeige, wenn man von bort gegen die Linke sich wende, erhebliche Fortschritte; verstehe, technische; benn Raphael, welcher bis dahin nur selten in der Maleren auf nassem Ralk sich versucht hatte, war eben baher genothigt, dieses Werk a tempera, ober mit Leimfarben, auf bem Trockenen zu übergehen, bessen er ben zunehmender Fertigkeit mehr und mehr fich überheben burfte. Hievon abgeschnt, hatte ber Runftler schon bamals eine so hohe Stufe erreicht, daß Viele in Zweifel ziehn, ob er jemals in späteren Jahren, was ben Abel ber Auffassung, bie Reinheit bes Styles angeht, Größeres geleistet habe, als eben Andere freylich setzen dasselbe Werk, als trocken, hart und steif, eben so tief unter bie späteren, malerisch bes handelten, Arbeiten Raphaels.

Für

<sup>\*)</sup> Lanzi, sto. pitt. Sc. Ro. Rass. — "Nondimeno chi ne riguarda ogni parte da sè, la trova d'un esecuzione così diligente e mirabile, che sin si é preteso, doversi questo quadro anteporre a tutti gli altri. " Er sielt auf bella Balle. Bergl. die entgegengeseste Ansicht ben Roscoe, lise of Leo X. Ed. III. p. 240., wo in der Beurtheilung unseres Gemäldes die Ausdrücke: sormality of design, barbarous custom of gilding some parts of the work, the soloecism of introducing a soreign light etc. — In lester Besiehung habe E. Zucchero das Rechte getrossen.

Für den Partheylosen und Gleichgültigen müssen ahns liche Widersprüche in den Geschmacksurtheilen über denselben Gegenstand höchst befremdend seyn, häusig selbst ihn veranslassen, vom Schönen ganz sich abzuwenden. Indes werden sie weder durch subjective Laune, noch durch objective Zweisselhaftigkeit des Schönen herbeygeführt, gehen vielmehr nothswendig hervor aus Abweichungen in der Wahl des Standspunktes, aus welchem das Schöne zu verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Personen ausgefaßt wird.

Im classischen Alterthume ward bie Bewegung und was man ben Ausbruck nennt, auch ber Schmelz und anderweitige Sinnesreiz, ben allen vorkommenden Verknüpfungen von Linien, Figuren und Formen einem ursprünglichen (mathematis schen) Harmoniegefühle unterworfen, welches, bamals noch voll Frische und Lebendigkeit, unter ben Neueren allgemach erloschen ist und gegenwärtig nur etwa noch in der Musik und Metrik sich behauptet. Run verlor sich, wie in so viel ans beren Beziehungen, so auch in bieser, bas Eigenthumliche bes classischen Alterthumes nicht so plotzlich, als man vorzeiten angenommen hat. Denn es zeigen bie Bauwerke bes Mittelalters sammt ihren bildnerisch = malerischen Zierben, obwohl sie ben Bergleich mit ben classischen nicht aushalten, boch, wenn man sie mit ganz modernen zusammenstellt, noch immer ein gewisses mit technischem Ungeschick und geistiger Befangenheit ringendes Verlangen, schone Configurationen hervoraubringen. Diese eine Unalogie mittelalterlicher und antis fer Kunstbestrebungen erflart, daß in Folge täglich zunehmender Bekanntschaft mit den Eigenthumlichkeiten achtgriechischer Kunst die Versuche und Leistungen des Mittelalters, welche man langezeit burchaus verachtet hatte, nunmehr billiger Be-

rucksichtigung gewürdigt, auch wohl, ba ein Extrem bas andere hervorruft, überschäßt werden. Frenlich ward jenes ans tife Bestreben nach Schönheit der linearischen Andrbnung schon im funfzehnten Jahrhundert, ober in der Epoche fortgehender Erweiterungen bes Kunstgebietes, in verschiebenen Schulen, vornehmlich den florentinischen, durch Theilung der Aufmertsamkeit in ben hintergrund gedrängt; indes bewahrte es perugino in großer Reinheit, ward es durch ihn auf Raphael fortgepflanzt, bessen Jugendwerke, wie in vielen anderen Beziehungen, so besonders in dieser, wie ich bereits erinnert habe, wahrhaft bezaubern. In ber Disputa und in ben Gemalben an ber Decke beffelben Zimmers ließ Raphael jene antike Ges meffenheit jum letten Male über jebe andere Berücksichtigung vorwalten, unterwarf ihr noch ein Mal seine der erreichbaren Sohe schon nabe stehende Meisterschaft. Also mußten Werke, welche auch in anderen Dingen bereits die fühnsten Bunsche erfüllen, benen, welche ben antifen Sinn für schöne Abgemessenheit in sich belebt, ober ihn von der Natur empfangen hatten, nothwendig die schönsten, vollkommensten Leistungen ber neueren Runft fenn.

Run erheischt die Hervorbringung dieser Schönheit sicht: Ich ein deutliches Hervorheben der Linie, Absetzen der Fläschen, also eine gewisse an Härte grenzende Bestimmtheit, welche Allem, was der sinnlichen Erscheinung malerischer Kunstwerke Annehmlichkeit giebt, häusig geradehin entgegenssteht. Für diese letzte ward aber durch Umstände, welche um einige Zeilen später uns beschäftigen werden, eben als Nasphael an der camera della segnatura fortarbeitete, der Sinn lebhafter, als jemals in den vorangegangenen Zeiten, angeregt. Es erlangte daher jene rein sinnliche Annehmlichkeit,

welche ans breiteren Licht und Schattenmassen, mannichsachen Abstusungen und Uebergängen entsteht, Schmelz, Harmonie, Ton, Luftperspectiv, Hellbunkel und anderes dem malerisch en Reize Untergeordnete von nun an die größte ästhetische Wichstigkeit, ward in der Theorie sogar dem Charakter, dem Aussdruck, überhaupt solchem, was in Runstwerken den äußeren Sinn kaum noch berührt, hingegen schon den Seist erfüllt, das Semüth hinreißt, ganz gleichgestellt. Aus diesem neuen Sesichtspunkte angesehen, mußten Raphaels ältere Arbeiten hart, gezwungen, ungefällig erscheinen, nur die späteren, mas lerischen, vollen Benfall erlangen.

Nichts liegt mir entfernter, als bem malerischen Reize seinen eigenthumlichen Werth abzusprechen, zu bestreiten, baß er schon für sich selbst, wie ben ben Hollandern der guten Schule, hochlich erfreuen konne. Allein, wie die Einführung dieses neuen Schönheitselementes jene antife Abgemessenheit, welche die Disputa in so großer Vollkommenheit barlegt, nothe wendig aus der neueren Kunst verdrängen mußte, so wirkte fie auch im Einzelnen nicht burchhin gunftig. Einleuchtenb vermag man Uebergang und Schmelz nur durch einen fluchtigeren Zug der Hand, die breiteren Massen von Licht und Schatten nur burch erhebliche Vereinfachungen in ber Eintheilung ber Flächen hervorzubringen. Also konnte ber Kunst-Ier dem neuen malerischen Bestreben sich nicht hingeben, ohne zugleich, wie es geschehen ift, von ben schlanken, gelenkigen Gestalten zu schweren und gebrangten überzugehen; in der fluche tigeren Behandlung aber mußten unumgänglich viele Feinheiten der Absicht sich verlieren. Freylich hat Raphael selbst in seis nen spätesten Arbeiten höhere Eigenschaften nie ganzlich bem malerischen Reize aufgeopfert; verglichen mit seinen Zeitgewohl seiner früheren Zeit angehören dürste: "bas berühmte presepe (Anbetung bes Kindes durch die Hirten oder die Rdnige), von welchem Baldi schreibe, daß es schon vor der Vertreibung des Sio. Bentivoglio den demselben sich des sunden habe." Ich kann mich der Vermuthung nicht erwehren, daß jenes wunderherrliche kleine Bild des Francesco Francia in der königlichen Gallerie zu Oresden, die Andetung der Könige, eine frene Copie, oder Nachahmung der genannten raphaelischen Bilder sen. Es fällt in die beste Zeit des Francia, in der Manier mit den lucchesischen Vildern zusammen, denen es zum Gradino gedient haben könnte. Vergl. Malvasia, welcher ebenfalls zu vermuthen scheint, daß Francia das Presepe copirt habe. Wo das Original sich besinde, ist unbekannt.

In Perugia giebt es in den Kirchen, wie in den Privathäusern manches Bild, welches mehr und weniger ber Hand Raphaels bengemeffen zu werden Anspruch hat. Im hause ber Grafin Alfani, eine sigende Madonna, bas Rind stehend, im blauen Felde zwen Cherubstopfe, in einem aufgerichteten Oblongo. Das Berhaltniß ber Tafel, bie Dunkelheit ber Farbung, die Stufe der Zeichnung, scheinen bieses Bild in die früheste Zeit der peruginischen Epoche zu versetzen. Der Ropf ber Mabonna ift sehr geistig; im Saume ihres Sewandes halb verwischte Buchstaben: R. VP. B..... P., was vorzüglich im VRB, unzwendeutig erscheint. — In S. Agostino, an der Wand links vom Altare des Sacraments, Madonna auf dem Throne, vier heilige, zwen Engel in der Luft. Die Aufschrift A. D. M. CCCCC. VIII. K. A. S. I. Im K. ist ein L verschlungen; wohl KAL. AVGV-STI zu lesen. Das S. hat ein Zeichen der Abbreviatur;

vielleicht: SANZIVS INVENIT. Dem Jahre nach kann bas Bild, bessen burchscheinenbe Anlage geistreicher ist, als bie Beenbigung, unsertig in Perugia zurückgeblieben, von eisnem anderen Künstler übermalt seyn. — In casa Donnini, eine Federzeichnung zur Anbetung der Könige in der vaticasnischen Sallerie.

Richt so ganz absichtslos habe ich die Jugendwerke Rasphaels nach bestimmten historischen Gründen und allgemeinen Analogieen, sowohl den Zeitpunkt ihrer Entstehung, als ihre Classe kesstellend, in diese Uebersicht zusammengedrängt. Denn, indem aus seiner Jugendzeit historisch so Weniges, auch diesses nicht umständlich bekannt ist, giebt es kein anderes Mitztel, das Princip seiner künstlerischen Entwickelung zu entdeksten, aus welchem für die Gegenwart, wie für alle kommende Zeiten unschäßbare Lehren sich ableiten lassen.

Wir haben gesehn, daß Raphael nicht, wie die gemeine Runsthistorie ihn darstellt, in einer ersten und zwenten Manier befangen war, daß er vielmehr die Erfahrungen alterer, überhaupt anderer, Meister für sein eigenes Bestreben benutzenb, ohne sich selbst je aufzugeben, zu verläugnen, jene auf das Mannichfaltigste in sich abspiegelte, daher in so viel verschies denen technischen Umwandlungen sich zeigte, daß man wohl auch mit der doppelten Zahl nicht auskommen dürfte, wollte man burchaus barauf beharren, seine Jugendarbeiten nach Manieren abzutheilen. Wir haben ihn in die Richtung ungemischt umbrischer Maler, auf welche Niemand bisher Rucksicht genommen, mit größter Hingebung eingehen gesehn; zus gleich, ober auch um etwas später, in die Richtung bes Pietro Perugino; bald wiederum selbstständiger; darauf von Reuem hingeriffen, theils von den alteren, theils von neueren wohl seiner früheren Zeit angehören dürste: "bas berühmte presepe (Anbetung bes Kindes durch die Hirten oder die Ronige), von welchem Baldi schreibe, daß es schon vor der Vertreibung des Sio. Bentivoglio ben demselben sich des sunden habe." Ich kann mich der Vermuthung nicht erwehren, daß jenes wunderherrliche kleine Bild des. Francesco Francia in der königlichen Gallerie zu Dresden, die Andetung der Könige, eine frene Copie, oder Nachahmung der genannten raphaelischen Bilder sen. Es fällt in die beste Zeit des Francia, in der Manier mit den lucchesischen Vildern zusammen, denen es zum Gradino gedient haben könnte. Vergl. Malvasia, welcher ebenfalls zu vermuthen scheint, daß Francia das Presepe copirt habe. Wo das Original sich besinde, ist unbekannt.

In Perugia giebt es in ben Kirchen, wie in ben Privathäusern manches Bild, welches mehr und weniger Hand Raphaels bengemeffen zu werden Unspruch hat. Im hause ber Grafin Alfani, eine sitzende Madonna, bas Rind stehend, im blauen Felde zwen Cherubsköpfe, in einem aufgerichteten Oblongo. Das Berhaltniß ber Tafel, die Dunkelheit ber Farbung, die Stufe ber Zeichnung, scheinen biefes Bild in die fruheste Zeit der peruginischen Epoche zu versetzen. Der Kopf ber Madonna ist sehr geistig; im Saume ihres Sewandes halb verwischte Buchstaben: R. VP. B..... P., was vorzüglich im VRB, unzwendeutig erscheint. — In S. Agostino, an der Wand links vom Altare bes Sacraments, Madonna auf dem Throne, vier heilige, zwen Engel in der Luft. Die Aufschrift A. D. M. CCCCC. VIII. K. A. S. I. Im K. ist ein L verschlungen; wohl KAL. AVGV-STI zu lesen. Das S. hat ein Zeichen ber Abbreviatur;

vielleicht: SANZIVS INVENIT. Dem Jahre nach kann bas Bild, bessen burchscheinende Anlage geistreicher ist, als die Beendigung, unsertig in Perugia zurückgeblieben, von eis nem anderen Künstler übermalt seyn. — In casa Donnini, eine Federzeichnung zur Anbetung der Könige in der vaticas nischen Gallerie.

Richt so ganz absichtslos habe ich die Jugendwerke Rasphaels nach bestimmten historischen Gründen und allgemeinen Analogieen, sowohl den Zeitpunkt ihrer Entstehung, als ihre Classe fesststellend, in diese Uebersicht zusammengedrängt. Denn, indem aus seiner Jugendzeit historisch so Weniges, auch diesses nicht umständlich bekannt ist, giebt es kein anderes Witztel, das Princip seiner künstlerischen Entwickelung zu entdeksten, aus welchem für die Gegenwart, wie für alle kommende Zeiten unschätzare Lehren sich ableiten lassen.

Wir haben gesehn, daß Raphael nicht, wie die gemeine Kunsthistorie ihn darstellt, in einer ersten und zweyten Manier befangen war, daß er vielmehr die Ersahrungen alterer, übershaupt anderer, Meister für sein eigenes Bestreben benutzend, ohne sich selbst je auszugeben, zu verläugnen, jene auf das Mannichsaltigste in sich abspiegelte, daher in so viel verschiesdenen technischen Umwandlungen sich zeigte, daß man wohl auch mit der doppelten Zahl nicht auskommen dürste, wollte man durchaus darauf beharren, seine Jugendarbeiten nach Manieren abzutheilen. Wir haben ihn in die Richtung ungemischt umbrischer Maler, auf welche Niemand disher Rückssicht genommen, mit größter Hingebung eingehen gesehn; zusgleich, oder auch um etwas später, in die Richtung des Piestro Perugino; balb wiederum selbstständiger; darauf von Reuem hingerissen, theils von den alteren, theils von neueren

Meistern der florentinischen Schule, an welche er übrigens sich nicht anschließen konnte, ohne auch auf sie zurückzuwirken.

Die Gegenstände aber, welche die Bunsche und Bedurf: niffe ber Gonner ihm zuführten, saben wir ihn stets mit lebhafter Theilnahme umfassen. Die Richtung bes Alunno, bes Pietro und anderer Maler beffelben Bezirkes stand, wie ich früher gezeigt habe, in genauer Berbindung mit bem afcetis schen Streben bes heil. Franz von Afist. Für bieses fand Raphael die Empfänglichkeit noch lebendig, als er im Umfreise von Perugia zu wirken begann; baber wiederholte Versuche, im Leiben des Erldsers tiefe Schmerzlichkeit mit hoher Burbe zu einigen, was ihm in ber Pieta bes Grafen Tofi, und sonft trefflicher gelungen ift, als jemals bem Pietro, Alunno, ober anderen Malern berfelben Richtung. Geine Mabonnen, seine Jesustinder waren, so lange er ben Gegenstand in diesem Sinne nahm, wehmuthig, schmerzlicher Ahndung voll. Hingegen gestalteten sich, als er später bem practischen, im Gegenwärtigen wurzelnben. Sinne ber Moren tiner zu genügen hatte, seine Mabonnen in heitere Familienscenen voll naiven Ausbruckes gefunder Lebensfreude. Größeres schwebte ihm vor, wie es die Wandmaleren in dem Rloster S. Severo uns gezeigt. Indeß brangte er es seinen Gonnern nicht auf, bewahrte es still in seinem Busen, bis endlich zu Rom, unersättliche Ansprüche eines kühnen und geistvollen Beschützers selbst ben vermessensten Bunschen von nun an unbegrenzten Spielraum gewährten.

## III.

Raphaels Leistungen zu Rom unter Julius II.

Bis zur Mitte bes Jahres 1508 hatte Raphael bemnach für verschiedene Städte Italiens so viele und treffliche Werke vollbracht, daß wir auf eine fruhe Berbreitung seines Runftlernamens schließen burfen, aus welcher seine Berufung nach Rom sich hinlanglich zu erklaren scheint. Wer benn auch uns ter ben gleichzeitigen Malern wurde mit Raphael, wie er schon bamals war, sich haben vergleichen lassen? Etwa Michelans gelo, ober Lionardo da Vinci? Der erste hatte um bas Jahr 1508, nach wenigen, zum Theil nicht gelungenen Versuchen, bie Maleren fast aufgegeben; bes anderen grübelnber Ginn faum jemals die hochste Erwartung nicht getäuscht. Perugino und andere gealterte Maler bes funfzehnten Jahrhunderts? Wie denn überhaupt, ben allgemeinem Fortschreis ten, Niemand ungestraft durchaus benm Alten bleibt, so was ren auch biese Künstler schon seit bem Jahre 1500 (feitbem zuerst Lionardo allein, bann auch Michelangelo ber Kunst durch anatomische Forschungen neue Hulfswege eröffnet hatten) in bie gleichgultigste Mittelmäßigkeit juruckgesunken. hingegen empfahl den aufblühenden Raphael nicht allein die schönste Anlage, nein, auch die vielseitigste technische Entwickelung, Anstelligkeit, Gewandtheit, Rustigkeit. Julius II., dessen Ruhms

begier die Kunst umfaßte \*), welcher schon früher das Umgestüm seines Temperaments, die Hartnäckigkeit seines Charakters gebeugt hatte, um durch Nachgiebigkeit den Richelangelo von Neuem an sich zu kesseln, mochte daher den Künsteller gesucht haben, nicht dieser einen neuen Sonner.

Indeß erzählt uns Vasari, Bramante von Urbino, der Baumeister des Pabstes, habe aus Rücksicht auf Blutsvers wandtschaft und gleiches Vaterland, hier den Vermittler gemacht, die Ausmerksamkeit seines herrn auf Raphael gelenkt.

Nach ber Analogie des Geschäftsganges bep anderen Hösen durfen wir annehmen, daß Bramante die Künstler, deren man eben bedurfte, dem Pabste in Vorschlag brachte und im Namen seines Herrn mit ihnen unterhandelte. In so weit mag Vasari, aus welcher Quelle es sep, doch recht berichtet seyn. Wenn er indes hat andeuten wollen, daß Rephael einzig persönlichen Rücksichten (an Hösen, wie in den Gemeinwesen freylich ein mächtiger Hebel) seine Vesörderung verdante, so würde er hiedurch nicht den Naphael selbst, eher seine Gönner verunglimpfen. Ueberhaupt scheint Raphael auf ganz anderem Wege dem Pabste angenähert zu seyn. Von Jugend auf hatte die Herzogin von Urbino ihn begünstigt in, und gerade im Jahre seiner Versetzung nach Kom beward sich Raphael um eine Verwendung des Francesco della Ros

<sup>\*)</sup> Man liest ben Namen bes Carbinal Julian bella Aovere zu Grottaferrata und an anderen Stellen an verschiedenen schönen Bansstücken. Schon vor Raphaels Ankunft hatte er in Rom viele der sahigsten Maler versammelt.

<sup>\*\*)</sup> S. den schon angef. Brief, Lett. sulla pitt. To. I. 1. (so in allen Ausgg.).

vere ben der florentinischen Obrigkeit \*). Er suchte Arbeit im diffentlichen Palast zu Florenz. Dieses Gesuch mag seinen Sonner auf den Gedanken geleitet haben, den Künstler nach Rom zu ziehn, was ihm leichter fallen und erfreulicher seyn mußte, als die nachgesuchte Verwendung ben dem Machthas ber eines fremden Staates.

Die Versetung Raphaels nach Rom, beren nähere Umsstände unbekannt sind, muß im Spätjahre 1508 erfolgt sepn. Nach dem angeführten Briese verweilte er noch in der Mitte des Jahres 1508 zu Florenz, lag ihm damals der Wunsch, oder doch die Hossnung, noch sern, nach Rom zu gelangen, dort Beschäftigung zu sinden. Doch verlieren wir schon in den nachsolgenden Wonaten zu Florenz seine Spur, während verschiedene dort unsertig zurückgelassene Gemälde auf eine ungewöhnliche Beschleunigung seiner Abreise schließen lassen. Der Umfang und Inhalt der Werke, welche er darauf dis um die Mitte des Jahres 1511 zu Rom vollbrachte, nöthigt und, anzunehmen, daß er bald, nachdem er Florenz verlassen, also noch im Jahre 1508, in seinen neuen Wirkungstreis einsgetreten sey.

Raphael begann seine rdmische Laufbahn in dem Zims mer des vaticanischen Palastes, welches, nach seiner practis schen Bestimmung, den Namen der camera della segnatura führte. Vasari vermischte in seiner Beschreibung dieses Zims

<sup>\*)</sup> S. Vasari, ed. Senese, To. V. Proemio della vita di Raff. d'Urb. p. 236. ss. das Ende des dort mitgetheilten Briefes, bessen, obswohl unvollständiges, sacsimile ben Quatremère de Quincy hist. de la vie et des ouvrages de Raphaël, an den Tag legt, daß der sienesische Herausgeber nicht überall richtig gelesen hatte. Bergl. den dem letzen p. 47. aus jenem Briefe abgeleitete Folgerungen.

wortlich wiederholt und hinzusetzt: "genug, daß er auf in eine oder andere Weise mit dem Pabste sich überworsen hatte." Vasari wollte offenbar seinen früheren Irrthum nicht grade hin eingestehen, ihn nur bemänteln. Denn an mehr als inn Stelle kommt er auf seine erste Angabe zurück \*), hat se demnach zu keiner Zeit ganz zurückgenommen.

Auf irgend eine Weise wollte er das Substantielle alle jener Andeutungen, Raphaels Nachahmung des Nicht elangelo, behaupten. Denn, ohne alle Berücksichtigung früherer und ganz entgegengesetzter Bersionen, erzählt na einer anderen Stelle: "nachdem die Decke der Sixtina pur Halfte beendigt war, wollte der Pabst, daß sie aufgebett werde. Sanz Nom eilte herben und der Pabst hatte nicht einmal die Seduld, den Staub, welchen das Abwersen der Serüste erregt hatte, sinken zu lassen, den welchen Gelegns heit auch Naphael von Urbino sie sah und gleich darauf seine Wanier veränderte und, um sich zu zeigen, die Sibyllen in

<sup>&</sup>quot;) Vas. ed. P. cc. p. 731. "Per la qual cora nacque il disordine, come s'é ragionato, che s'hebbe a partire di Roma non volendo mostrarla al Papa (die Maleren der Sirtina); und p. 73. (viu di Raff.). Avvenne adunque in questo tempo, che Michelangelo seca al Papa nella cappella quel romore e paura, di che parleremo nella vita sua. "Roscoe (lise of Leo X. Ed. III. p. 245.) versichert, dies lette Stelle sen mit anderen eden dahinaus zielenden dess. Ledens und aus Versehen stehen geblieben, hingegen im Leden des Nichelangelo die salsche Angade ganz ausgemerzt und zurückgenommen worden, was salsche des Angade ganz ausgemerzt und zurückgenommen worden, was salsche verlassen. — Vasari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; was sein verlassen. — Vasari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; was sein verlassen. — Vasari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; was sein verlassen. — Vasari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; was sein verlassen. — Vasari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; was sein verlassen. — Vasari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; was sein verlassen. — Vasari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; was sein verlassen. — Vasari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; was sein verlassen. — Vasari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; was sein verlassen. — Vasari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; was sein verlassen.

la Pace malte. Bramante aber versuchte, bem Raphael bie andere Hälfte ber Sixtina zuzuwenden \*)."

Dieser neuen Version läßt die Wahrscheinlichkeit nicht sich absprechen; benn Raphael kann dem Anblicke eines so merkwürdigen Werkes nicht sich entzogen haben, dem Eindruck desselben nicht ausgewichen seyn. Doch ist darin noch immer eine hochst mißliche Allgemeinheit. Denn, ohne ausgemacht zu haben, wann Raphael zuerst jene Arbeit in der Sixtina gesehen, und in welchen bestimmten Einzelnheiten er dieselbe nachgeahmt habe, dürsten wir der Sefahr, etwas ganz Falssches zu meinen und zu behaupten, gar nicht ausweichen können.

Die Versöhnung Julius II. mit dem Buonarota kann frühestens gegen Ablauf des Jahres 1506 stattgefunden haben, da nicht früher Vologna in den Besit des Pahstes gelangt ist. Wendete nun der Künstler, nach der Angabe des Vasari, darauf sechzehn Monate zu Bologna auf die colossale Statue des Pahstes, so konnte er, unumgängliche Seschäftszögerungen und eigene Angelegenheiten hinzugenommen, nicht wohl vor dem Jahre I509 nach Rom zurückgekehrt seyn. Unternahm er nun underzüglich die malerische Verzierung der Decke der sirtinischen Rappelle? Wir wissen davon durchaus nichts Besstimmtes und Sicheres. Indes versetze Vasari die Beendisgung dieses Werkes unstreitig in das letzte oder vorletzte Jahr der Regierung Julius II. \*\*). Sab er nun ferner der mas

<sup>\*)</sup> Vas. ed. P. cc. p. 731. s.

<sup>\*\*)</sup> Id. ib. p. 737. — "Dove che finita la cappella (Sistina) ed innanzi che venisse quel Papa a morte, ordinò S. S. se morisse, al Cardinale etc. che facesse finire la sua sepoltura — al che fare di

lerischen Ausführung im Ganzen zwanzig Monate, so mußt wenn es mit der letzten Angabe seine Richtigkeit hat, dies Arbeit in die Jahre 1511 bis 1513 einfallen.

Diese Bestimmung trifft auch mit ben Beispielen uber ein, burch welche Vafari die Einwirkung ber Sixtina auf As phaels malerische Entwickelung überzeugender zu machen sucht: ben Sibyllen ber Kirche la Pace, bem Isaïas ber Kirche & Agostino \*). Denn schwerlich wurden diese Werke, bem Zeit ungewiß, schon unter Julius II. gemalt, da sie mit du Stanzen wenig Uebereinstimmung zeigen, da es auch nicht wahrscheinlich ist, daß Julius II. gestattet haben würde, bie Arbeit in den Zimmern des Vaticans durch andere, ums sende Werke zu unterbrechen. Der Raïas mochte freglich, wegen technischer Verwandtschaft zum Heliodor, gleich nich diesem unter dem Regierungswechsel gemalt senn, welcher ba Runftlern einige Muße gewähren mußte. Indeß ist biese & gur in dem Maake Raphaels flachste Production, das man stets geneigt senn wird, sie für eine seiner spätesten Arbeiten zu halten. Ueberhaupt scheint ber Versuch, mit bem Dickel angelo in die Schranken zu treten, erst in die letzten Lebens, jahre Raphaels einzufallen. Denn ein brittes Benspiel bes

nuovo si messe Michelangelo — Di che egli alla sepoltura ritornato — volse la fortuna invidiosa, che di tal memoria non si lasciasse quel fine — perche successe in quel tempo la morte di Papa Gindo etc." — Wir sehn hieraus, daß Vasari von der Beendigung der striv nischen Kappelle dis zum Tode Julius II. (1513) nichts ampsühren wußte, als einige Vorbereitungen zur Fortsetzung des früher begonnenen Gradmals dess. Da Michelangelo die erste Ausgade der Lebends beschreibung des Vasari noch erlebt hat, so dürsen wir annehmen, daß Vassari in diesem Leben aus der ersten Quelle geschöpft.

<sup>\*)</sup> Vas. ed. P. cc. p. 73. 86. unb 731.

Vasari, die nackten Figuren im Burgbrande \*), fällt unbes stritten in so späte Zeit.

Unter biesen Umständen kommen die Anachronismen des Wasari, deren Ausgleichung uns oben beschäftigt hat, genau genommen gar nicht in Erwägung. Nur so viel wollte und konnte er behaupten: Raphael habe des Michelangelo großarstige und massige Behandlung irgend ein Mal (der Zeitpunkt kümmerte ihn hier so wenig, als an anderen Stellen) voll Bewunderung sich angesehen, und versucht, in dieser Beziehung seinen Nebenduhler einzuholen. Mit gehöriger Einschränkung seiner Uebertreibungen \*\*), werden wir ihm hierin beppslichs

<sup>\*)</sup> Vas. ib. p. 86. — "E se Raffaello si susse in questa maniera sermato, ne avesse cercato di aggrandirla e variarla, per mostrare ch' egli intendeva gli ignudi così bene come Michelangelo, non si etc. — perciochè gli ignudi, che sece nella camera di Torre Borgia, dove é l'incendio di Borgo nuovo, ancora che sieno buoni; non sono del tutto eccellenti "— Seinem Wessen nach konnte dieser Wettstreit methodischer Virtuosität erst bep absnehmender Fruchtbarkeit, eintretender Resserion, Raum sinden.

beschulbigt, Andere haben in dieser Frage den Vasari der Partheplichkeit beschuldigt, Andere haben ihn davon fren sprechen wollen; beides mit einigemt Grunde. Als einer der seinsten, vielseitigsten Kenner aller Zeiten, liebte Vasari unstreitig die Bilder des Raphael mehr, als jene seines Meisters; die einen beschreibt er auf das anschaulichste, die anderen überhäust er mit allgemeinen, leeren Lobsprüchen. Als Methodiser, als Theoretiser, verachtete er aber den Raphael, begegnete ihm mit einem, besonders in seinem Munde lächerlichen Ueberlegenheitsgesühle (S. vita di Raff. besonders p. 86., doch auch sonst), erhob er hingegen den Michelangelo zum höchsten und allgemeinen Vorbilde. Vita di M.A. ed. P. cc. p. 736. "O veramente selice eta nostra, o beati artesici, che den cost vi dovete chiamare, da che nel tempo vostro havete potuto al sonte di tanta chiarezza rischiarare le tenebrose lucid egli occhi" und so sort in ähnlichen Hyperbeln.

ten, sogar seine eigenen Benspiele noch vermehren dürsen, in dem wir darauf hinweisen, daß Raphael des Buonarota midbertreffliche Auffassung des erzväterlichen Wesens als vorbildelich, typisch, angesehn und den verwandten Aufgaden (in den Logen, an der Decke der zwenten Stanza) ihr sich augeschlossen habe. Allein es ist an' dieser Stelle unsere ausschließliche Aufgade, zu sinden, ob, und in wiesern Richaus gelo, oder im Segentheil Raphael, die Entstehung und Ausbildung der schönen neuen Ranier thätiger gefördert habe.

Wer nun von beiden wird dem anderen in der Aussubung eines rein malerischen Princips vorangegangen som! Der Bildner, welcher nur als Dilettant die einzige Manier a tempera getrieben? ober vielmehr der Maler von Zunft und Gewerb? — Wir besitzen einige malerische Versuche be Michelangelo, welche in die Jahre 1500 bis 1506 fallen: das Rund a tempera in der florentinischen Gallerie (1503); das (wohl altere) schönere, halbbeendigte Gemalde a tempera, sonst im Besitze ber Madame Dan zu Rom, jest in England; ben Carton einer Mabonna, Vorbereitung zu einen Gemälde, benm Cavaliere Buonaroti zu Florenz; das Blatt bes Marcanton, ein anderes vom Veneziano, nach Theilen bes untergegangenen Carton von Pisa. Diese Arbeiten god ren indeß, was die Maleren angeht, sammtlich bem strengen Style. Hingegen verrath sich bas Hereinbrechen bes malais schen Geschmackes bereits in Raphaels Glorie von 1505, in dessen flüchtigeren, vor seiner Versetzung nach Rom entworft nen, ober ganz beenbigten Gemalben, besonders in ber camera della segnatura, welche der sixtinischen Kappelle vorangeht; während in dieser nicht der Spiegel des Gewölbes (noch wendig, was Vasari die ältere, zuerst vollendete und vorlän

fig aufgebeckte Salfte bes Werkes nennt), sonbern erst bie colossalen Figuren der Hohlkehle in malerischer Beziehung ganz entwickelt find.. Die Zeitfolge biefer Thatsachen zwingt uns, gegen ben Ausspruch bes Wasari, Raphael als ben eis. gentlichen Erfinder des malerischen Geschmackes anzusehen. Wenn barauf Michelangelo in der Vereinfachung der Maffen gegen bas Enbe seines Werkes bas Aeußerste erreichte, also in diesem einzelnen Stucke auch ben Raphael überbot, so leis ftete bieser hingegen in ber Harmonie, in den Uebergangen, in einer geistig behenden Pinselführung, was bem Buonarota fets unerreichbar blieb. Uebrigens mußte ber Wetteifer zwenet gleich außerorbentlichen Geister bie Ausbildung ber neuen schönen Manier nothwendig beschseunigen, vielleicht auch bewirken, daß sie nicht lange ben bem Vortrefflichen stehen blieb, das Ziel unmittelbar, nachdem es erreicht war, schon überschritt. Auch war unstreitig ber mächtigste Debel einer Manier, welche darauf berechnet war, theils die Arbeit zu beschleunigen, theils die Gesammtwirkung zu verstärken, bas Ungestum der Bunsche eines noch jugenblich heftigen, aber als ternben Fürsten, vereint mit ber materiellen Ausbehnung ber Unternehmungen, welche Julius II., seines herannahenden To: bes boch wohl nicht burchaus uneingebent, in möglichst abgekurzter Zeit beendet sehen wollte \*).

<sup>\*)</sup> Vasari vita di Michelagnuolo. — Era Papa Giulio molto desideroso di vedere le imprese che saceva — und an einer andern Stelle: dimandandogli il Papa importunamente, quando egli sinirebbe — rispose il Papa: che satisfacciate a noi nella voglia, che haviamo di sarla presto (die Kappelle). Diese und ähnliche Aeuseruns gen des Pabstes, welche viel Physiognomie haben, mochte Vasari aus dem Nunde des Nichelangelo überliesern.

ten, sogar seine eigenen Benspiele noch vermehren durfen, indem wir darauf hinweisen, daß Raphael des Buonarota unsübertreffliche Aussassien des erzwäterlichen Wesens als vorbildzlich, typisch, angesehn und ben verwandten Ausgaben (in den Logen, an der Decke der zwenten Stanza) ihr sich angeschlossen habe. Allein es ist an dieser Stelle unsere ausschließliche Ausgabe, zu sinden, ob, und in wiesern Wichelangelo, oder im Segentheil Raphael, die Entstehung und Ausbildung der schönen neuen Wanier thätiger gefördert habe.

Wer nun von beiden wird dem anderen in der Auffinbung eines rein malerischen Princips vorangegangen sepn? Der Bilbner, welcher nur als Dilettant bie einzige Manier a tempera getrieben? ober vielmehr ber Maler von Zunft und Gewerb? — Wir besitzen einige malerische Versuche bes Michelangelo, welche in die Jahre 1500 bis 1506 fallen: das Rund a tempera in der florentinischen Gallerie (1503); das (wohl altere) schönere, halbbeendigte Gemalde a tempera, sonst im Besitze ber Madame Dan zu Rom, jett in England; ben Carton einer Mabonna, Vorbereitung zu einem Gemalbe, benm Cavaliere Buonaroti zu Florenz; bas Blatt bes Marcanton, ein anderes vom Veneziano, nach Theilen bes untergegangenen Carton von Pisa. Diese Arbeiten gebo. ren indeß, was die Maleren angeht, sämmtlich bem strengen Style. Hingegen verrath sich bas Hereinbrechen bes maleris schen Geschmackes bereits in Naphaels Glorie von 1505, in bessen flüchtigeren, vor seiner Versetzung nach Rom entworfenen, ober ganz beenbigten Gemalben, besonders in ber camera della segnatura, welche ber sixtinischen Rappelle vorangeht; während in dieser nicht der Spiegel des Gewölbes (noth. wendig, was Vasari die altere, zuerst vollendete und vorlaus

fig aufgebeckte Salfte bes Werkes nennt), sonbern erst bie colossalen Figuren der Hohlkehle in malerischer Beziehung ganz entwickelt find.. Die Zeitfolge bieser Thatsachen zwingt uns, gegen ben Ausspruch bes Vafari, Raphael als ben eis. gentlichen Erfinder bes malerischen Geschmackes anzusehen. Wenn barauf Michelangelo in der Vereinfachung ber Massen gegen bas Ende seines Werkes bas Meußerste erreichte, also in biesem einzelnen Stucke auch ben Raphael überbot, so leis stete bieser hingegen in der Harmonie, in den Uebergangen, in einer geistig behenden Pinselführung, was bem Buonarota ftets unerreichbar blieb. Uebrigens mußte ber Wetteifer zwenet. gleich außerorbentlichen Seister bie Ausbildung ber neuen .schonen Manier nothwendig beschleunigen, vielleicht auch bewirken, daß sie nicht lange ben bem Vortrefflichen stehen blieb, das Ziel unmittelbar, nachdem es erreicht war, schon überschritt. Auch war unstreitig ber mächtigste Sebel einer Manier, welche darauf berechnet war, theils die Arbeit zu beschleunigen, theils die Gesammtwirkung zu verstärken, bas Uns gestum der Wünsche eines noch jugendlich heftigen, aber als ternden Fürsten, vereint mit der materiellen Ausbehnung ber Unternehmungen, welche Julius II., seines herannahenden To: bes boch wohl nicht durchaus uneingebent, in möglichst abgekürzter Zeit beendet sehen wollte \*).

<sup>\*)</sup> Vasari vita di Michelagnuolo. — Era Papa Giulio molto desideroso di vedere le imprese che saceva — und an einer andern Stelle: dimandandogli il Papa importunamente, quando egli sinirebbe — rispose il Papa: che satissacciate a noi nella voglia, che haviamo di farla presto (die Kappelle). Diese und ähnliche Aeuseruns gen des Pabstes, welche viel Physiognomie haben, mochte Vasari aus dem Runde des Nichelangelo überliesern.

Uebrigens braugt hier nichts, ber Zeit vorgreifend, p entscheiben, ob, was man ben strengen Styl nennt, ober viel mehr diese neue, malerische Manier, an sich selbst die beste Weise sen, Runstwerke vor den Sinn zu stellen, da Raphad in beiden Formen dargelegt hat, was sein Bestes ist: Fille und Tiefe bes Geistes, Reinheit und Innigkeit bes Gemuchel Indeß zeigen seine Werke, da in ihm nichts jemals zur lean Gewöhnung ausgeschlagen ift, burchhin ben Charafter ber le bensstufe, welcher sie angehoren. Mit bem Junglingkalter verließ er das Gebiet des heiter Naiven und schwärmersch Madonnen, heilige Familien, Bilber bes le Schmerzlichen. benden, fich hingebenben Erlofers, Gegenstände, in welchen a bis dahin sich unübertrefflich gezeigt hatte, mußten, im bor gerückteren Alter, ihm nicht mehr so ganz dieselbe Theilnahme abgewinnen. Hingegen zeigte er ben Losung ber Aufgaben, welche seine neue Stellung nunmehr herbenführte, mannlicht Reife des Geistes. Durch Gluck, ober Bestimmung, beges nete er auf jeglicher Stufe seiner Kunstlerlaufbahn Anfords rungen, benen er gerade ganz gewachsen war. Am Fuße des heiligen Hügels von Asist war er ganz so schwärmerisch, als Niccolo Alunno, als Pietro in seinen besseren Tagen, unter den guten Bürgern bes gewerbfleißigen Florenz, naiv, bauße lich, verständig, am Hofe der Fürsten des Geistes, Julius II., Leo X., energisch, umfassend.

Raphael gelangte nach Rom, als die hierarchische Größestem Wendepuncte schon nahe, ihren höchsten Sipfel erreicht hatte. Nie hatte sie ein weiteres Landgebiet, mehr friegerische Wacht besessen; ihr geistiger Einfluß ward kaum bestritten. Run dämmerte eben damals, wohl durch Einwirfung des Cardinal Siovanni de' Medici, der Sedanke aus: das hie

rarchische Rom solle, musse aller Geistesentwickelung gemeinssamer Mittelpunct senn. Durch eine sinnreiche, mit allen Reizen der Malerkunst geschmückte Vergegenwärtigung dieses schönen Traumes eröffnete Naphael in den vaticanischen Stansen seine römische Laufbahn.

Diese Zimmer werden durch Krenzgewölbe, welche sie überspannen, jedes in vier gleiche Theile gesondert. Die camera della segnatura war, als Raphael darin seine Arbeit begann, bereits durch gemalte Gesimse abgetheilt. Diese benz behaltend, erfüllte der Künstler oberhalb in jedem Viertheil des Gewöldes eines der vorgefundenen größeren Runde durch eine weibliche Figur, welche der ganzen Abtheilung gleichsam zum Titel dient \*).

Beginnen wir mit der Theologie, einer, gleich den übrisgen, von Senien umgebenen, würdevollen Sestalt. Auf diese folgt unterhalb im Zwickel desselben Sewöldtheiles ein kleisner gehaltenes Bild, worin der Sündenfall, das negative Prinscip der christlichen Glaubensansicht. Diesen einleitenden, vorsandeutenden Bildern entspricht, in der weiten Halbrundung der anstoßenden Wand, das Seheimnis der Sühne: die Hosstie auf einem erhöheten Altare ausgestellt, von den Kirchenslehrern älterer und neuer Zeit umgeben; in den himmlischen Räumen Christus von Engeln umschwebt, deren Schönheit

<sup>\*)</sup> Die Stanzen sind oft beschrieben, in Kupser gestochen, besehen worden. — Bellori, Descrizione delle immaggini dipinte da Rass. d'Urb. nelle camere del palazzo Ap. Vat. Roma 1659. Die größeren Bilder gestochen von Aquila, von Bolpato; die Runde der Decke von Morghen; die Nebenbilder und die Decke des zwepten Zimmers in Umrissen von Francesco Giangiacomo, Rom 1809. Einiges noch von Santi Bartoli.

mehr als irbisch ist, umgeben von den Evangelisten, Erpdien, ersten Blutzeugen der Kirche; alle in regelmäßiger, doch mit ungemeiner Feinheit sanst abgeänderter Anordnung. Wunder, dar geistig ist die Sestalt des Heilands, in den Vätern und Heiligen eine Süte und Milde des Charafters, welche sin anderer Künstler jemals erreicht hat. Man nennt dieses Dilh nach einer Andeutung des Vasari \*), die Disputa.

In der folgenden Abtheilung die Wissenschaft und practische Aufrechterhaltung des Rechtes. Die allegorische Figur erfüllt, wie dort, das größere Rund; darauf im Zwickel das Urtheil Salomons, und in dem Halbrunde über dem Fensin dren allegorische Figuren, die Tugenden, ohne welche die Rechtswissenschaft für die Menschheit ohne Nuzen bleibt, wohl selbst ihr verderblich wird. Den ausfallenden Raum zu bei den Seiten des Fensters erfüllen zwen Handlungen, des rie mischen, des canonischen Rechts Sicherung durch Justinian, durch Gregor IX.

In der dritten Abtheilung zuerst die Philosophie, dam keine symbolische Handlung, sondern eine zweyte Allegorie, die Astronomie, oder Astrologie. Das weite Haldrund der anstossenden Wand enthält, was man gemeinhin die Schule von Athen nennt. Wer zu diesem berühmten Werke den allegemeinen Sedanken dem Künstler angedeutet hat, wollte offen dar die Philosophie theils als Kunst, die Wahrheit zu ersassen und zu behaupten, theils auch als Inbegriff menschlichen Wissens ausgedrückt sehn.

Die Poeste beschließt den Eyclus. Die weibliche, einer

<sup>\*)</sup> Vas. vita di Rass. d'Urb. — "e sopra l'ostia, che é sull'altare, disputano." Indes liegt dies nicht in dem Sinne der Aufgabe.

Muse ahnliche Figur ber Allegorie erscheint Vielen als die schönste Sestalt, welche die neuere Runst im Einzelnen hervorzgebracht. In dem Zwickel besselben Sewolbtheiles der Sieg des Edlen über das Semeine, die Strafe des Marspas. Im Palbrunde über dem Fenster der Parnaß, in welchem neben den alten Dichtern auch neuere ihre Stelle gefunden. In dem noch übrigen Raum dieser Wand die zierlichsten Sesimsbilder, voll anmuthiger Beziehungen auf Dinge der Poesse.

Verschiebentlich hat man über ben allgemeinen Gebanken Dieses allegorischen Enclus mit Raphael gehabert, ben Rünstler, nicht allein für die Ldsung, nein auch für die Aufgabe an sich selbst zur Verantwortung gezogen. Vielleicht übersah man, daß die Aufgabe damals (wie fich's gehort) noch immer von benen ausging, welche bie Gemalbe begehrten unb belohnten; unter allen Umständen aber verkummert man sich ganz unnothig ben schonsten Genuß, indem man Angesichts bes Vortrefflichen mit den Ansichten rechtet, in welchen das felbe einen Stutpunct gefunden hat. Runftlerisch augesehn, mochte indes die früheste der vaticanischen Stanzen dem Label unterliegen, daß sie durch ihre Bulle blende. Denn mit welchen Vorsätzen wir eintreten mogen, so wird boch ben dies fem Reichthum schöner und anziehender Gemalde nicht leicht die Dufe gewonnen, mit bessen untergeordneten Vildern sich zu beschäftigen, aus vielen hunderten ein neues, bis bahin unbeachtetes Antlig hervorzuheben. Die erdrückende Wirkung dieser Gestaltenfülle scheint Raphael aufgefallen ju senn. Denn er vereinfachte in seinen späteren Wandgemalben die Eintheilungen, und gab im Fortgang der Zeit mehr und mehr der Ansicht Raum, ben Mauergemalben das Architectonische burchgehend vorwalten zu lassen.

kommenheit. Um Bieles später war Tizian noch immer in dem glatten, buntleuchtenden Schmelze der alteren Rania seiner Schule befangen, auch in der Maleren a fresco, als er in einer Brüderschaftskappelle am Platze des heil. Auton zu Pabua verschiebene Bilder malte, seine Arbeit, gegen die Messe von Bolsena gehalten, bochst schülerhaft. freylich kam zu spät nach Rom, als daß man annehma könnte, er verdanke der unmittelbaren Anschauung dieses Bar fes die Anregung ober Entwickelung ihm eigenthumlicher Ab sichten. Indest scheint Giorgione, wenn das Urtheil Salamons in der Gallerie des Grafen Mareschalchi zu Bologna seine Arbeit-ist, wie man sagt, und ich für möglich halte Rom früh besucht zu haben, was die Vermuthung, daß et von bort aus die neue Manier nach Venedig gebracht, wem auch nicht begründet, doch zuläßt. Unter allen Umständen war Rom seit des Michelangelo, seit Raphaels Ankunst in dem Maaße der Mittelpunct damaliger Kunstbestrebungen, bas nichts unwahrscheinlicher senn durfte, als zu Venedig eint ganzliche Unkunde dessen anzunehmen, was in Rom geschehm war und noch täglich geschah. Genug also, daß die Rest von Bolsena um sieben bis zehn Jahre ber vollen technischen Entwickelung der venezianischen Schule vorangeht

In gleichem Sinne, boch schon um etwas lässiger, hat Naphael die Bildnißgruppe in dem anstoßenden Halbrunde des Heliodor behandelt. Sie pranzt noch immer in aller Kraft und Frische ihrer ursprünglichen Färdung, während die erschreckten Weiber in dem Volkshausen des Mittelgrundes unter den Händen ihrer Bewunderer allmählich erblichen sind. Wehr hat man das Volk in der Resse von Volsena geschonts obwohl die weiblichen Formen, da sie ebenfalls leicht und voenhin behandelt sind, auch hier dem kunstbestissenen Reisens den als eine leichte Beute sich darbieten, also zum Nachzeichen nen auffordern mußten. Mit Recht bewunderte schon Vasari in dem überraschten Weßpriester die Vieldeutigkeit des Aussbrucks, ergötzte andere die südliche Lebhaftigkeit der Auswallung in den Figuren, welche den wunderbaren Vorgang aus der Nähe wahrnehmen.

Er scheint hier an seiner Stelle, eines Entwurfes jum Heliodor zu erwähnen, welcher zu Berlin in der, auch sonst sehr beachtenswerthen, Sammlung von Sandzeichnungen bes Geheimenrathes von Savigny enthalten ist, da Solcher auf die Technik der Vorarbeiten zu malerischen Ausführungen im Sinne der neuen schönen Manier einiges Licht wirft. In dies fer Pandzeichnung sind die Feberumrisse nur in den architectonischen Theilen acht, ober boch in Raphaels Auftrag und nach seiner Angabe von irgend einem seiner Gehulfen am Lineale und mit bem Cirkel ausgezogen, hingegen in ben Figuren durchhin von einer spaten und ungelehrten Hand hineingetragen, wie es sich theils schon aus dem verschiedenen Tone und Alter der Tinte, besonders aber aus der Beschaffenheit ber Feberzüge, leicht ergiebt. Also wird nur, was hier mit bem vollen Wafferpinsel in Sepia schnell, boch besonnen, bingeworfen ist, mit Sicherheit für Raphaels eigene Sand zu nehmen senn. Dieses aber beschränkt sich auf eine einzige Tuschlage, welche, hochst geistvoll langs ber Schattenseite ber Figuren und Gruppen hingeworfen, keinen anderen achten Umriß zeigt, als ben aus der Schattengrenze von selbst sich ergebenden. Un der Lichtseite verfließen diese Figuren in bas helle Feld bes Grundes.

Bey diesem Entwurfe war die Absicht des Kunstlers, die

errege. Zu seiner Zeit, aber auch noch späterhin, besand et sich in der Sacristen der Kirche S. Maria del Popolo pu Rom; doch um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wuste Bottari nicht mehr anzugeben, wohin es gerathen sen. Rauglaubt, es in Florenz zu besitzen.

Das Bild Julius II. in der Tribune der Gallerie da Uffizi ift allerdings ein schones und altes; bemungeachtet wird beffen Originalität seit kurzem von einigen, vielleicht ju 90 nauen Kennern in Zweifel gezogen. In ber Gallerie Pitti berfelben Stadt giebt es zwen Copieen beffelben Bildes, ban eine für geistreicher gelten darf, als jene der Tribune, ibri gens einen späteren Pinsel verrath; eine britte ist im hank Corsini zu finden. Gewiß entspricht das Bild in der Tribunt ber Charafteristif des Vasari nicht sonderlich; der Ausbruck ist nicht gebieterisch, noch Furcht erregend, entspricht vielmck Vergleichen wir ber grämelnben Kraftlosigkeit bes Alters. dieses Bildniß mit denen der Messe von Bolsena und be Seliobor, so erscheint uns weber ber Gegenstand, noch ba Rünftler, ganz berselbe. Sehen wir endlich auf die Behand, Jung und den Auftrag der Farbe so scheint allerdings, de Manches, z. B. das weiße Untergewand, kein richtiges Va standniß der Motive darlegt, vielmehr angstlich, stumpf, ab schauungslos gemalt ist, jener Zweifel, über welchen ich mich selbst noch unentschieden bekenne, mehr und mehr Bestand p gewinnen. Ihn zu losen, mochte eine ausgezeichnete, vielleicht von Sebastian Piombo herrührende Copie behülflich son for nen, welche aus der Sammlung Giustiniani in die öffentliche Gallerie zu Verlin gelangt ist. Ohne diesem Bilde vor ben florentinischen einen hoheren Kunstwerth einzuräumen, bes fürchte ich doch, daß es in Allem, was dem mechanischen

Copistensteiße erreichbar ist, dem Originale naher stehe, als jene.

In diese Zeit fällt denn auch nothwendig das berühmte Bildniß Raphaels, sonst zu Florenz im Hause Altoviti, jetzt in der Gallerie Gr. Maj. des Königs von Bayern. Auch über dieses Gemälde sind die Kenner unter sich uneinverstanden. Einige halten es zwar für Raphaels Bildniß, wollen jedoch in der Arbeit die Hand des Giulio Romano erkennen; Andere halten das Bild zwar für eines der schönsten Delges mälde Raphaels, doch nicht für dessen eigenes Bildniß. Mit beiden kann ich nur zur Hälfte übereinstimmen.

Die erste dieser Meinungen stützt sich auf die Wahrnehmung einer gewissen Verwandtschaft im Colorit mit ber Altartafel des Giulio Romano in der Kircht all' anima. beß hat Niemand bisher beibe Gemalbe nebeneinandergestellt, fie auf ber Stelle mit einander verglichen. Auch find fie in ber That kaum vergleichbar, indem das eine, wie man sagt, ein ibealisches Bild, in ben Tinten viel Allgemeinheit, wenig Uebergange zeigt, bas andere, ein sehr genaues Bildniß, die mannichfaltigsten Abstufungen bes Localtons. Allein, ware nun auch die Färbung ganz übereinstimmend, so möchte ein solches raphaelistren ber früheren Bilder bes Giulio (besonbers ber Steinigung bes Stephanus in einer Kirche zu Genua) uns boch nicht wohl bestimmen können, die eine ober die andere, ober alle spåteren Arbeiten Raphaels, bem Giulio benzumeffen. Denn offenbar unterscheibet fich ber Schuler von seinem Meister nicht durch solches, worin er mit ihm übers einstimmt (was er von ihm angenommen hat), sondern burch sein Eigenthumliches. Es wird bemnach nur bas Hervortreten eines solchen Eigenthumlichen zu der Entscheidung be-

stimmen können, daß irgend ein Werk Raphaels bes Sinlin Hand verrathe. Wird man aber behaupten wollen, das in bem Bildniß bes Hauses Altoviti irgend etwas sich zeige was mit ber Eigenthumlichkeit bes Giulio, wie sie lange nach Raphaels Lode, nach allmähligem Erlöschen ber Einbrück bes Meisters auf den Schüler, sich gebildet hat, auf einige Weise übereinstimme? gewiß nicht. Zubem verweiset bas Co ftum, welches mit jenem ber Bildniffiguren im Deliobor p sammenfällt, ferner bas Lebensalter bes bargestellten junga Mannes, von dem wir annehmen, es sep Raphael selbst, in die Jahre 1511 bis 1513; aus so früher Zeit aber ist über die Lebensumstände und die künstlerische Bildungskufe bes Giulio durchaus nichts bekannt. Unter solchen Umfländen werben wir sicherer gehn, une bem Vasari anzuschließen, mach beffen Zeugniß das fragliche Bild nun schon seit Jahrhmber ten für Raphaels Arbeit gegolten hat. Go leichtsinnig biese Schriftsteller rein historische Dinge behandelt, so selten int sein Rennergefühl, unangesehen, daß er von dem Besitzer bes Bildes, dem Bindo Altoviti, welcher die erste Ausgabe ba Runstlerbiographieen noch erlebte, die naheren Umstände, oda wenigstens doch vernommen haben konnte, aus welcher hand und unter welchem Namen es ihm zugekommen sep.

Die andere Meinung: das Gemälde sey nicht des Nathphael eigenes, sondern des Bindo Altoviti Bildniß, ward schon gelegentlich der Versetzung des Bildes von Floren; nach München in Anregung gebracht, erhielt indeß erst neuerlich durch eine Schrift Bedeutung, in welcher der Abbate Wisser dem bekannten Künstler und Kenner, Drn. Wikar, seine Feder gelieben hat.

Viele Bildniffe erwähnt Vafari; ben allen bezeichnete a

bas Object, die bargestellte Person, auf die gelegenste, unzwens beutigste Weise. So sagt er im Leben Naphaels: Fece un quadro grande, nel quale ritrasse Papa Leone etc. (er machte ein großes Bild, worin er ben Pabst Leo X. abbilbete); ferner: Fece similmente il Duca Lorenzo e il Duca Giuliano etc. (er machte gleichfalls ben Herzog u. f. w.); enblich: Agnolo Doni — gli fece fare il ritratto di se e di sua Donna etc. (Agnolo Doni ließ ihn bas Bilbniß von sich und von seiner Frau machen). Wie in diesen Fällen, so wurde Vasari auch von dem unsrigen, hatte er es für bas Bilbniß bes Altoviti gehalten, sagen konnen und muffen: Fece, ritrasse, Bindo Altoviti. Indeß sagt Bafari vielmehr: a Bindo A. fece il ritratto suo, quando era giovane, che é tenuto stupendissimo (bem Bindo A. machte er sein Bild, wie er jung war, aussah u. s. w.). Verstehen wir nun, mit Missiri, jenes suo, als, di lui, bessen, so entstehet die Frage: wie benn kam Bafari, ber stets so ungezwungen schreibt, zu biefer seltsamen Weise, einen hochst einfachen Sinn auszubrut. fen? Mehmen wir hingegen an, baß er ein ganz neues Berhaltniß ausbrucken wollte: ben Runstler, welcher bem Freunde sein eigenes Bildniß malt, so erscheint die Construction eben so naturlich, als richtig, das lette, weil auch nach dem Gebrauche der italienischen Sprache das possessivum auf das Subject des Sates sich beziehen soll. Wie nahe es dem Italiener liege, den Vafari in diesem Sinne zu verstehen, erhellt aus bem spaten Auftreten ber entgegengesetzten Auslegung.

Freylich nun giebt es zu Florenz, in dem Saale der Künstlerbildnisse, ein Gemälde, welches dem Vasari nicht bestannt geworden, doch nunmehr seit etwa anderthalb Jahr-

hunberten für eine Arbeit Raphaels und für bessen Bilbus gilt. Er hat dunkle Haare und Augen, erinnert im Uebrigm allgemeinhin an jenes vom Vafari in der Schule von Aha angebeutete. Ist bieses, gegenwärtig sehr erneute Semälde Maphaels durchhin achtes Bildniß, so giebt es nur bieses cin zige; find hingegen die übrigen bessen achte Bildnisse, so wird dieses entweder eine ganz andere Person barstellen, ober von einer späteren Sand in den Saaren und Augen übergangen fenn. Für dieses lette giebt es verschiedene Grunde. Dem es ähnelt in der Behandlung den späteren florentinischen An beiten Raphaels, fonnte bemnach ebenfalls unfertig in floren zurückgeblieben und später von einer anderen Hand übergan Auch in ber Madonna di Pescia, auch in ben Madonnenbilde der Hauskappelle Gregori zu Fuligno, sw die Haare von einer späteren Hand erganzt. hinzu, daß derfelbe Prinz, welcher die Madonna von Pefcie erstanden und vom Cassana die Haare der Madonna hat a gangen \*), das Uebrige wenigstens lastren lassen, auch bit Malerbildnisse ber florentinischen Gallerie ber Uffizj größeren theils vereinigt hat; so wird die Vermuthung einer flatige fundenen ähnlichen Ergänzung des Haarschmuckes und ba Pupillen in jenem leicht und bunn angelegten Bildniffe Ro phaels an Wahrscheinlichkeit gewinnen. In der That jeigt sich in diesem dunklen Haare, in diesem undurchsichtigen Augt teine Spur eines pastosen Auftrages bestimmter, flar berstan dener

<sup>\*)</sup> S. Vasari, vite, ed. Senese, T. V. p. 326. ff. in der Anmerk. des röm. Editor und in den Zusätzen des sienesischen, was diesen Cassan und seine Arbeit in dem genannten Bilde angeht.

dener Licht: und Formenspiele. Also hatten wir auch diese Schwierigkeit beseitigt.

Daß Raphaels Haar blond gewesen, mit den Jahren leicht zum Braunlichen sich hingeneigt habe, erhellt aus einer Folge von Bildnissen, welche man selten im Seiste zusammensstellt.

Das eine bietet uns, in ber Libreria bes Domes zu Siena, die Darstellung ber Canonisation der heil. Katharina von Siena, in welcher unter bem Saufen, neben bem Pintus ricchio, auch Raphael eine brennende Kerze halt. Diese Bilbnisse scheinen nach leichten Undeutungen flüchtig auf die Mauer gemalt zu seyn; mit dem Bildnisse bes Pinturicchio in einer Rappelle ber Sauptfirche bes Städtchens Spello verglichen, erscheint bas entsprechenbe in Siena sehr roh und flüchtig, fast ganz aus der Erinnerung gemalt. Das Bilbniß Raphaels ift nicht besser, nicht genauer nach bem Leben ausgeführt, zeigt indeß, ben erheblicher Altersverschiedenheit, ben allgemeinen Charafter und die langen blonden Saare des unsrigen. Sehr überraschte mich in biefer Beziehung ein gemalter Teller aus der Fabrik von Urbino, auf welchem ein ganz ähnlicher, blonder Jüngling, von schöner, jugenblich raphaelischer Zeichnung, auf einer Bank ein neben ihm sigens bes Mabchen umarmt halt; gegenüber eine andere Figur, auf einer ähnlich verzierten schräg vorgezogenen Bank, beschäfs tigt einen Teller zu bemalen; ihr zur Seite ein Schemel mit ben Werkzeugen und Farbennapfen; bas Gange, ungewöhns lich, auf violettblauem Robaltgrunde. Es giebt eine alte, spåter ganz verworfene Tradition von einer Liebschaft Naphaels mit der Tochter des Topfers zu Urbino, welche durch diesen Teller Bestand erhalt. Denn es trifft auch das Costum ber Viguren in die Jahre, als er, nach Basari, noch ehe er nach Rom ging, seine Baterstadt mehr als einmal besuchte, wie endlich aus dieser frühen Theilnahme an der Industrie seiner Baterstadt sich erklären möchte, daß in der Folge so vicke Gefäse von Majolica höchst geistreich im Charakter der Schule Raphaels bemalt worden sind. Denn, anstatt der gewöhrtlichen Erklärung zu folgen, es haben einige seiner Schule zufäsig nach Urbino sich verloren, dort um des Erwerds willen auf diese Arbeit sich geworfen, könnte man, nach jenem Schspiel, vielmehr annehmen, daß Raphael absichtlich dasür einige Individuen angelehrt und ausgebildet habe. Die Veredlung der gestaltenden Sewerbe lag durchaus in seinem Sinne.

Ein brittes jugenbliches Bildniß besselben Charafters be sitt die Zeichnungssammlung des wensand Herzogs zu Sachten. In dem lithographischen Werte, welches die wichtigeren Stücke dieser Sammlung publicirt, trägt diese sichnung den Namen eines anderen Künstlers. Indes wird Niemand lange blättern, um den schönen langlockingen Jüngling, mit wenigem Pflaum am noch rundlichen Kinne, hervorzusinden, in welchem der volle, nur jugendlich unentwickelte Charafter des Bildes enthalten ist, welches und beschäftigt.

Nicht leicht wird man behaupten wollen, daß in allen diesen, dem unsrigen verwandten Bildnissen immer wieder jener Bindo Altoviti ausgedrückt sen, welcher noch unter Paul III. zu Rom Geldgeschäfte machte, den Benvenuto Cellini das mals in Erz gegossen. Indeß hat Hr. Wikar diese Bilder theils nicht gekannt, theils wenigstens nicht zu Nathe gezogen. Im Gegentheil beschränkt sich seine Untersuchung auf eine eins dringende, zergliedernde Vergleichung unseres Bildes, von der

einen Seite mit dem Bildnisse Raphaels in der Schule von Athen, von der anderen mit der Buste des Bindo Altovits von Benvenuto Cellini. Er scheint mir, wie sehr er sucht an den Thatbestand sich streng anzuschließen, doch hier einer unsreywilligen Selbstäuschung nicht entgangen zu seyn.

Die Vergleichung eines Gemalbes mit einer Buste, eines Jünglings mit einem Funfziger, einer Copie (benn Wifar konnte in Rom nur schlechte Rupferstiche, wie Morghens, ober Copien, ober bestens eine Bause vom Bilde bes Hauses Alto, viti zur Hand haben) mit einem Originale, eines Raphaels mit einem Cellini, unterliegt schon an sich selbst den größten Mißlichseiten. Wer konnte mit Zuversicht sagen, diese oder jene andere Anochenbildung, welche der manierte Cellini in seiner Buste angedeutet, war genau die Anochenbildung des Bindo, wer, daß eben diese Anochenbildung im Verlause von sünfundbreißig Jahren sich durchaus nicht geändert habe? Allein nun auch angenommen, es sepen beibe Bildnisse ein genaues facsimile der Person, welche sie barstellen, welcher Auswand der Einbildung ist selbst dann noch ersorderlich, sie einander ganz ähnlich zu sinden!

Eins noch erschwert die Vergleichung: Raphaels Bildniß (ein großes hinderniß der Behauptung jener Conjectur)
ist ein Spiegelbild; der Spiegel aber, dessen der Künstler sich
bedient, war sichtlich nicht ganz plan. Daher sind in dem Bilde einige Formen leicht verschoben, andere, auf welche Missiri besonderes Sewicht legt, durch eine alte, ins Violette
gehende Delretouche vom Auge bis in den Mundwinkel unbeutlich geworden. Es ist daher mehr als wahrscheinlich,
daß Raphaels Antlit in manchen Zügen planer und milder
gewesen, als es hier sich zeigt. Uebrigens sind die Bilduisse dieser guten alten Zeit duch bin so gemächlich ungezwungen, daß in dem Bildnisse de Hauses Altoviti die Spannung in dem Blicke, die Wendung des Ropfes über die Schulter hin, nicht anders zu erklärn ist, als eben aus der nothwendigen Stellung und Lage de Künstlers, welcher sich selbst darstellen mußte, wie er sich sah: mit künstlerischem Scharfblicke, in einer etwas gezwungenn Stellung, sich selbst ins Auge fassend. Muß ich nun ablich Wikars Behauptung, daß Raphaels Bildniß in de Schule von Athen dem unsrigen ganz ungleich sey, edensalls durchaus ablehnen \*), so wird nichts weiter der Uebezeugung entgegenstehen, welche die Schrift des Missei zu abschütern sucht.

Vasari sagt gelegentlich und summarisch: "Raphael makt die Beatrice aus Ferrara und andere Frauen, besonders seine eigene Geliebte, aber auch viele andere." Es scheint, das viele dieser Bildnisse, als Studien, theils unvollendet geblieden, theils von seinen Gehülsen ergänzt worden sind. Dem es zeigt das schone jugendliche Vildniss der Fornarina, pu Florenz in der Tribune der Gallerie, wo im verdunkelten Grunde das Jahr 1512 gelesen wird, im Antlie, in Stust und Hand, eine rasche, augenblickliche Behandlung, hingegen in dem Gesälte des weißen Hemdes kleinliche Emsigkeit ohne deutliches Verständnis. Auch jene beiden Fornarinen der Gallerieen Sciarra und Barberini sind blose Studien des

<sup>\*)</sup> Hr. Vinc. Camvecini sandte vor längerer Zeit eine Chalke bei genannten Kopfes nach München, welche ben genauerer Vergleichung in allem Wesentlichen mit dem Bilde Altoviti übereinstimmte; dieset Mogeachtet der nothwendig allgemeineren Behandlung der Nebensigur eines historischen Bildes.

Rackten und der Carnation, das eine vielleicht (wenigstens in der Hand) von Raphael retouchirt, im Uebrigen hochst wahrsscheinlich unter des Meisters Auge angestellte Uebungen nach der bereits etwas veralteten Modella. Denn in so später Zeit bedurfte Raphael schwerlich noch eines Studii dieser schülers mäßigen Art, welches weder durch den Segenstand an sich selbst, noch durch geistreich neue, poetisch schone Auffassung Antheil erweckt. Hossen wir, daß einige andere jener vom Vasari angedeuteten Studien weiblicher Köpfe noch immer sich erhalten haben und noch einmal wiederum an das Licht treten werden.

Einige Spur ber noch jugenblichen Züge ber Fornarina glauben die Runstler und Renner auch in der befannten Mahonna bella Seggiola, jest in ber Gallerie bes Palast Pitti, in so weit die Allgenieinheit des Gegenstandes solches gestats tet, wiederaufzufinden. Ueberhaupt scheint biefes Bild in ber Zeit gemalt zu senn, als Raphael, mit ber Schule von Athen beschäftigt, an schweren Zeugen und vollen Gewandmassen; auch an breiten Formen und weichem Vertreiben, vorübergehend Geschmack gewonnen hatte. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Rom nahm die Maleren auf der Mauer, eben weil sie ihm neu, die Unternehmung unermeßlich, sein Gonner voll Ungeduld war, ihn sicher eine langere Zeit ausschließlich in Unspruch. Zeigt nun die Madonna della Seggiola, ben so feinem Verständniß der Formen, doch eine gewisse Schuchternheit des Pinsels, so mochte die Vermuthung nicht so gewagt senn, Raphael habe sie, nach langerer Versäumniß ber Delmaleren, etwa im Jahre 1510 gemalt. Wie bald indeß er bieser Manier (wenn jene Vermuthung haltbar ist) bie alte Fertigkeit wieder abgewonnen, bezeugt, nachst jenen

schon angesührten Bildnissen, besonders die Madonna von Fuligno.

Sie ward von einem Hoffing Julius II., Gismondo Conti \*), ursprünglich für die Kirche Ara Coeli zu Rom bestellt, gelangte aber von bort, wie die Aufschrift am untam Rande des Bildes melbet, im Jahre 1565 in die Kirche bes Rlosters S. Anna zu Fuligno, von welchem Orte-sie ben Bennamen erhalten. Die Siege ber Franzosen verpflanzten ste nach Paris, die der Allierten zurück nach Italien. Sie warb barauf in ber Gallerie des Appartamento Borgia, im Batk can, aufgestellt. Marcanton hat die Glorie nach einer hand zeichnung Raphaels gestochen, französische Rupferstecher bas Bild, über welches ich, da es so vielseitig in Evidenz gesom men, nur die Bemerkungen mir gestatte, daß vom strengen Style barin nur etwa die reine Rundung der Glorie, sonk wenig übrig ift, hingegen viel Gesammtwirkung, Kraft, har monie, allgemeiner Ton, besonders eine sehr markige malerische Behandlung. Im heiligen Franciscus bereits jener Ausdruck schwärmerisch schmerzlicher Verzückung, welcher von nun an mehr und mehr ben früher beliebteren einer ruhigen, befriedi genden Seeligkeit aus ben Rirchengemalben ber Italiener ver-Die Ausführung dieses Bildes fällt in so stühe brangte. Zeit, daß man die Vermuthung nicht unterdrücken fann, daß Coreggio, wenn anders seine noch dunklen alteren Lebensum stånde solches zulassen sollten, es gesehen haben, davon ango regt senn fonnte.

Doch werbe ich hier die Visson Ezechiels nachtragen

<sup>\*)</sup> P. Casimiro Ro. memorie d'Araceli, p. 242. Bergl. Vasari, Ed. Senese, T. V. p. 269. bie Anm. bes röm. Ed.

muffen, welche nach Malvasia \*), schon im Jahre 1510 bezahlt worden, also nothwendig um etwas älter ist. Zu Bologna ist dieses kleine Bilb nun längst nicht mehr aufzufinden; Einige halten bas Exemplar ber Gallerie Pitti für bas Dris ginal; andere begunstigen die Replif, welche wahrend ber Revolution aus der Gallerie Orleans nach England sich ver-Ioren hat. Das florentinische Exemplar ist außerst pracis und correct, doch fürchte ich, daß es von einem jener in neueren Zeiten zu sehr vernachlässigten Bologneser ber Mitte des sechzehnten Jahrhunderts gemalt sen. Denn in der Farbung ift unstreitig Vieles moderner, als selbst die spatesten Arbeiten Raphaels; diese aber gehort zu ben alteren. Im Lichte gehet die Carnation ins Violettliche, an der Grenze ber Formen und Flachen fehlt bie Leichtigkeit ber Meisterhand,. in ber Mobellirung bas Mark. Enblich verrath ber Rupfers stich bes garmessin, nach bem Exemplare ber Gallerie Orleans, eine gewisse raphaelische Milbe, welche boch nicht wohl dieses mäßigen Rupferstechers Zugabe senn kann, und die Vermuthung, daß eben das lette das Original, jenes florentinische eine hochst meisterhafte Copie sen, fast zur Gewißheit erhebt \*\*). Ueber die Darstellung an sich selbst ist die Bemerkung bes Vasari ganz beachtenswerth. Er sagt, es zeige: un Cristo a uso di Giove, Christus nach Art Jupiters. In der That gleicht dieser Christus, wenn nicht Gott der Vater gemeint ist, manchem Jupiter ber Antikensammlungen.

<sup>\*)</sup> Felsina pittrice, vita di Francesco Francia, gegen das Ende.

<sup>\*\*)</sup> Quatremère 1. c. läßt es auf sich beruhen, ob das Bild ber Gallerie Pitti, oder das andere, dem er jedoch mehr Glauben benzumessen scheint, das Original sep.

gelangen nun schon an die Grenze der ganz modernen Zeit, da mehr und mehr die Ansicht auffam, daß man, den Dars stellung von Ideen, diese mit jeder an sich berställigen, wem auch ganz fremdartigen Form bekleiden dürse. Bis dahin ließ man, auch ohne des Grundes sich bewußt zu werden, die Formen aus der Idee sich ergeben, organisch sich herver bilden, wie es jedesmal die Nothwendigkeit gebot.

Noch fällt in die Epoche, deren Uebersicht ich hier boschließe, die Aussührung der heil. Edcilia, sonst in der Kiche S. Siovanni a Monte unweit Bologna, jetzt, aus Paris purückgekehrt, in der bolognesischen Sallerie. Bestellt ward diese schöne Semalde wahrscheinlich schon im J. 1510, gelegentlich der Einrichtung der Rappelle der heil. Edcilia, doch, nach Malvasia \*), um einiges später vollendet und aufgestellt Aus der Verzögerung erklärt sich das Zusammentressen eine fast alterthümlichen Einfalt der Anordnung mit später, malerischer Manier des Vortrages und nicht undeutlichen Spurm häusiger Theilnahme der Sehülsen und Schüler. Segenwärtig ist freylich dieses Wert (zu Vologna und einige Jahr nach seiner Rücksehr aus Paris) so durchhin von einem Nostaurator besudelt, daß es mehr einer Copie, als noch sich selbst gleicht.

4

<sup>\*)</sup> Felsina pitt. l. c. — Quatrem. sagt, dieses Gemälde set est 1513 bestellt worden, was auf einem Misverständnis des Malvasia peruhen scheint.

## IV.

Raphael, und die Kunst überhaupt, unter 'Leo X.

Als Julius II. verschieb, blieben in bem später unternominenen Zimmer des Baticans zwen Wände unbemalt,
beren Bestimmung, wenn dieser Pabst die Bollendung erlebt
hätte, unbekannt ist. Die Zimmer dienten vormals zu dffents'
lichen Geschäften, weßhalb der neue Fürst deren Beendigung
ungesäumt anordnete, die nach der Ausschrift \*) schon im
zwenten Jahre seiner Regierung zu Stande gekommen ist. Leo
wünschte darin angedeutet zu sehn, was in seiner eigenen politischen Wirksamkeit ehrenvoll zu sehn schien: durch das Gesfängniß Petri, seine Standhaftigkeit in der Gesangenschaft,
seine an das Wunderbare grenzende Bestreyung nach der
Schlacht von Ravenna; durch den Attila\*\*), die Vereitelung
ber Pläne Ludwigs XII. auf Italien.

Unter diesen Gemälden ist jenes, worin der heil. Leo (Leo X.) den Attila (Ludwig XII.) von der Verwüssung

<sup>\*)</sup> Leo X. año Chr. MDXIV. pont. sui II.

<sup>\*\*)</sup> S. Roscoe, life of Leo X. Ed. c. p. 249. s., unb appendix, No. CCVIL

Italiens und Roms abmahnt, unstreitig eines der unerrichtsbarsten Meisterstücke der Maleren a fresco. Zur Rechtm das erobernde Reitervolk, Roß und Mann voll ungebändigtn Wildheit, unruhig, flackernd bis auf die Haarfarbe seiner Pferde; zur Linken bildet der Pabst, auf weißem Zelter, von seinem Hofe umgeben, durch weichliche Ruhe zum Hunner fürsten den stärksen Segensaß, aber auch zu seinem rüstigen Vorgänger in der nahen Gruppe des anstoßenden Bildes.

Julius II. gehört ber Entschluß, einem frischen, jugmb, lichen Talente, bessen Fruchtbarkeit, bessen innere Harmonie a ahnbete, voraussah, die Verzierung dieser Reihe von Zimmem anzuvertrauen. Der Reichthum an Vorstellungen, die Gründslichkeit ihrer malerischen Ausbildung, bezeugt, daß Inlius durch angemessene Belohnung, durch lebhaste Theilnahme am Gelingen des Werkes, durch Ungeduld und Langmuth, den Künstler dahin zu lenken wußte, daß er sein Höchstes leise. Also sind die beiden Halbrunde, welche Naphael dalb nach dem Tode seines wahres Sonners unter Leo X. gemalt hat, eine nothwendige Nachwirkung des Anstoßes, welchen der Künstler unter der vorangehenden Regierung erhalten hatte. Ueberhaupt wird Leo von den Schriftstellern, welche ihm Dank schuldig sind, als Beförderer der bilbenden Künste viel höhn gestellt, als er es verdient.

Den großartigen Ansichten, dem standhaften, krästigen Willen Julius II. verdanken die bewundertsten Werke der neueren Kunst, die vaticanischen Stanzen, die sixtinische Kapspelle, ihre Entstehung. Dieser Herr führte die Kunst, welche er nur halbentwickelt vorgefunden, im Verlaufe seiner nicht langen Regierung auf jene unerreichbare Höhe, zu welcher die Nachwelt bisher nur schüchtern ihre Blicke zu erheben ges

wagt. Freylich besaß er wenig gelehrte Bildung; allein Gesnialität und Energie des Willens brachte dafür in sein Vershältniß zu Naphael, zum Buonarota: Voraussicht dessen, was ihrem Talent erreichbar, Glauben an die Mög!ichkeit des noch Unerprobten, Muth zu den größten Unternehmungen, endlich die Kraft, vor Zersplitterungen sich zu bewahren, welche sür das Große schwachen Charakteren die Mittel entziehn.

hingegen war der Gunftling der Literargeschichte, Leo X., zwar ein vielseitig gebildeter herr, allein weber, gleich jenem, ein politischer, noch überhaupt ein Charafter \*). Neben gelehrten Forschungen, Musik und bildender Kunst ergotte ibn gelegentlich auch die Thorheit; in dem Gedränge der für die firchliche Stiftung erfolgreichsten Begebenheiten behielt bas beschränkte Interesse seines Sauses für ihn mehr Wichtigkeit, als mit ben Pflichten seiner Stellung, mit Gerechtigkeit unb Dankbarkeit verträglich war. Die Zersplitterung seiner Theilnahme, mit baraus hervorgehender Vergeudung seiner unermeklichen Bulfsquellen, hinderte ihn, seinen funstlerischen Unnehmungen in der Anlage Großartigkeit, in der Ausführung Machbruck zu geben. Wenn baher Julius die Zeit und Pros buctionsfraft Raphaels, wie wir gesehen haben, gang in Uns spruch genommen, für kleinere Arbeiten ihm wenig Muße ges. lassen hatte, verwendete hingegen der Kunstler unter Leo seine besten Rrafte ganz an untergeordnete Werke für entlegene Rirchen und begüterte Ginzelne.

Nachdem Raphael die Unternehmung Julius II. im Sinne der ersten Anlage erganzt hatte, malte er bis zu- seis

<sup>\*)</sup> S. seine Lobredner, den Ammirato, opuscoli, vita di Leone X., oder Roscoe, lise of Leo X.

nem Tobe für ben neuen Pabst nichts Anderes, als die Logn, einige Mauerverzierungen, das britte Jimmer im Vatican, welches nach dem Brande des Borgo benannt wird, sown das Bildnis des Pabstes, die farbigen Vorzeichnungen (Car. tons) zu den berühmten Tapeten. Suchen wir aus diese Werten den Standpunkt zu ermitteln, aus welchem der Pabst die Kunst auffaste, und die Art, wie er sie begünstigte.

Die Logen des vaticanischen Palastes sind, als architels tonisch malerische Verzierung aufgefaßt, allerdings ein höchk ausgezeichnetes, in seiner Art unvergleichbares Werk. Im Einzelnen angesehn, bieten fie bie Wunder bes Giovanni be Ubine, und, innerhalb ber Stuccogesimschen, kleine Figura, welche sogar in ber Ausführung Raphaels werth find. wie schätzbar, an sich selbst genommen, die biblischen Darkel lungen der Deckengewolbe, besonders die Geschichten bes Doses und Joseph, senn mogen, so ift boch ihr Auftreten au diefer Stelle und in folcher Unterordnung unter Dinge, welche burchaus nichts bamit zu schaffen haben, bebenklicher, als Es scheint mir man an ber Stelle sich einzuräumen pflegt. ein heuchlerisches Spiel mit Vorstellungen, beren Bebeutung sich verloren hatte, im Sinne des Hoses, dem der Kunftler diente, doch nicht in dem eigenen Raphaels, dem auch die mals nichts entfernter lag, als ein solches, aller Ernstlichkeit entbehrendes sich Abfinden mit ben Ideen, deren Darstellung ihn eben beschäftigte. Die Wände und Pfeiler enthalten eine wundervolle Verflechtung von Formen der Natur und der künstlerischen Willkühr; was in den Deckengemalden Annuth und Liebreiz zuläßt, ist mit Lust behandelt; die übrigen, bor, nehmlich die neutestamentlichen Gegenstände, überließ der Kunst, ler seinen minbest begunstigten Schülern.

Noch mehr vernachlässigte Raphael die vier Darstellungen im Zimmer des Incendio del Borgo. Ihre Ausführung ift unstreitig seinen Schülern größtentheils benzumeffen; boch habe ich ein Blatt mit Figuren aus der Bestrafung der Seerauber gesehn, welche schon in ihrem ersten flüchtigen Ents wurfe ohne Sorgfalt gezeichnet waren. Ernstlicher freylich durchbachte Raphael seine Aufgabe in den berühmten Cartons von Hamptoncourt; in diesen vortrefflichen Compositionen ist auch ber seine Sinn für die Anforderungen des Stoffes (ber gewirkten Arbeit) beachtenswerth; es ist nicht zufällig, baß er daben des Masaccio und Filippino sich erinnert, das Massige eben hier mehr, als an anderen Stellen, gesucht hat. mit Ausnahme jener beiben ersten Salbrundungen ber Stangen, malte er für diefen Pabst nur ein einziges sorgsam und liebevoll beendigtes Werk, bas Bildniß Leo X. mit ben Cars dinalen de' Rossi und de' Medici, auf welches wir zurücksommen werben.

In diesem Bildnisse, wie in den zwen Halbrunden der Stanzen, ward der Personlichkeit des Pabstes geschmeichelt; in den vaticanischen Logen, in jenem anderen Zimmer dessels ben Palastes, huldigte Raphael dem Geschmacke seines Sonners an abwechselnden Thier- und Pflanzensormen, an seiner Menagerie \*), seinen Gärten; die überaus kostdaren Tapeten (für 70000 Scudi wurden sie, nach Vasari, gewirkt) waren, was den Pabst angeht, eine Schöpfung seiner Prachtliebe. Doch nicht allein diese Seitenbeziehungen, auch die Vernach-

<sup>\*)</sup> Vasari, P. c. p. 82. — Fece una sala — e per Giovanni da Udine — fece fare in ciò tutti quegli animali, che papa Leone aveva, il Cameleonte etc.

lässigung in der Aussührung des größten Theiles der genamten Werke wirft auf die geseyerte Kunstliede Leo X. ein wernig günstiges Licht. Da Raphael gleichzeitig für entlegene Kirchen, für Privatpersonen, viele seiner herrlichsten Bilder gemalt hat, so muß die Ursache seiner Vernachlässigung dessen, was er für den Fürsten gemalt, in dem Geschmacke, oder in der Gleichgültigkeit dieses letzten liegen. Diese Vermuthung trifft mit einer Andeutung des Vasari überein, daß Leo, welcher dem Künstler große Summen schuldete, diesen mit der Hossinung auf reiche Pfründen und kirchliche Auszeichnungen hingehalten habe \*).

Unter den Werken Raphaels, auf welche der Fürst keinen Einfluß ausgeübt, behaupten die Sibyllen in la Pace die erste Stelle. Ich habe bereits gezeigt, daß die Gründe, nach welchen man dieses Werk schon unter Julius II. entstehen läßt, ganz unhaltbar sind; es bleibt mir, zu zeigen, daß sie in den ersten Jahren der Regierung Leo X., um 1515, ges malt seyn müssen.

Der Hauptgrund ergiebt sich aus dem Technischen. Noch in der Messe von Bolsena, im Heliodor, tritt, der Form, wie besonders der Farbe nach, das Einzelne nicht selten als ein für sich Bestehendes, für sich Durchgebildetes, aus dem Ganzen zum Nachtheil der Gesammterscheinung zu deutlich hervor. In viel späteren Jahren wiederum überließ Raphael die Aussührung der Mauergemälde seinen Sehülsen, welche befanntlich sehr sleckig und wenig harmonisch a fresco ges

<sup>\*)</sup> Vasari, P. c. p. 87. — Perche, avendo tanti anni servito la corte, et essendo creditore di Leone di huona somma, gli era stato dato indizio, che alla fine della sala (di Costantino) — il Papa gli avrebbe dato un capello rosso.

malt haben. In jenen Halbrunden aber, welche er in ben Jahren 1513 und 1514 gemalt, dem Attila, der Befreyung Petri, gelang es ihm zuerst, den allgemeinen Ton durchaus zu beherrschen, die Erscheinung des Einzelnen mit dem Sanzen völlig in Uebereinstimmung zu setzen, was bekanntlich in der Walerep a fresco sehr schwierig ist, ungemein viel Erfahrung und auf sie gegründete Methodik voraussetzt. Stehet nun in dieser Beziehung unter den Mauergemälden Raphaels keines den gedachten Halbrunden näher, als das Werk in la Pace, zeigt dasselbe zugleich in der Beherrschung der Wendungen, Stellungen und Formen der Figuren den Künstler auf der größten Höhe seiner Meisterschaft: so wüßte ich nicht, wie man, in Ermanglung aller anderen Zeugnisse, anstehen könne, es in die ersten Jahre der Regierung Leo X. zu versetzen.

Vier Altargemalbe entstanden damals ohne seine Mitwirkung, jedes in seiner Art das Herrlichste der Kunst Raphaels, der Kunst überhaupt: die Madonna mit dem Tobias, die andere mit dem heil. Sixtus, die Kreuztragung, die Transfiguration.

Die Madonna del pez, wie die Spanier sie nennen, seitdem sie die Kunstschäße des Escorial vermehrt, hat Rasphael für die Kirche S. Domenico, in Neapel, gemalt. Sie ward, nach einer Handseichnung von Marcanton, nach dem Bilde von Desnoyers gestochen, ihre Anordnung ist daher, ungeachtet der Entlegenheit der Stelle, sehr bekannt. Die storentinische Sammlung von Handzeichnungen in der Gallerie der Uffizj zu Florenz enthält einen vollständigen Entwurf des Bildes in Nothel, vielleicht die Zeichnung, nach welcher Marscanton jenes vortressliche Blatt gestochen hat.

Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts veranlaßte

ber spanische Hofmaler Amiconi, indem er Zweifel gegen bie Originalität des Bildes erhob, welches der Zeit nach wahrscheinlich großentheils schon von den Gehülfen ift ange legt und beendigt worden, einen englischen Reisenden, die Dotive der Composition schriftlich zu entwickeln \*). "Die Jungfrau, sagt dieser, halt bas Rind Jesus auf bem Schooke Dieses hat einer Vorlesung des heil. Hieronymus zugehötz welcher seinen Vortrag unterbricht, als er ben Erzengel mit bem jungen Tobias eintreten, ben letten ber Jungfrau vor: stellen sieht. Während nun die Madonna die Vorbitte be Engels (um Erstattung bes Gesichtes bes alten Tobias) wil Gute angehört, blickt der junge Tobias mit verlegener Schuck ternheit zum Jesuskinde auf, legt biefes wiederum die kink auf bas Buch, aus welchem Hieronymus vorgelesen, gleich sam die Stelle festzuhalten, ben welcher die Unterbrechung eingetreten war. Hieronymus aber halt die rechte hand an Blatte und blickt über bas Buch auf die Ankommlinge, gleich einem, der bereit ist, nach Ablauf der Störung in seinem Geschäfte fortzufahren." Das Maive, Herzige, Geschäftige in den Motiven dieses Bildes ward durch die Aufgabe herbengeführt; die Eigenthümer der Kappelle, in welcher Augenkranke Trost und Hulfe suchten, hatten die Heiligen no mentlich aufgegeben, aus beren Charakter das Trauliche ba Handlung und der gegenseitigen Beziehung der Figuren sch gleichsam von selbst ergab. Hingegen forderte die practische Bestimmung der Mahonna di S. Sisto, für die Kirche glei ches Namens zu Piacenza, der Jungfrau eine übermenschliche

<sup>\*)</sup> S. de la Puente, viage de España, P. II. p. 78.

Hoheit zu verleihen, hiedurch die Schauer des Wunderbaren und Seistigen anzuregen.

Schon im vorangehenden Bande habe ich bemerkt, baß die Madonna di S. Sisto, der erhabenste Schmuck ber Dres. bener Gallerie, nothwendig von einer Brüderschaft (compagnia), und für den Zweck bestellt worden ist, ben festlichen Tagen, an zwen Stangen befestigt \*), in Procession durch die Rirche, ober auch in der Stadt umher getragen zu wer-Alles spricht für biese Vermuthung; die Dandlung ber beiden Nebenheiligen, denn die heil. Barbara empfiehlt die -Berehrung ber Madonna, ber heil. Sixtus hingegen die Brus berschaft, welche nach ihm benannt war, ber Obhut ber Jungfrau; das Bild ist auf Leinwand gemalt, deren die ros mischen und toscanischen Schulen damals hochst selten, und nie ohne Veranlassung, sich bedienten; bas Ganze ist ohne Boden, schwebt in der Luft, eine Unschicklichkeit in welche weber Raphael, noch sonst ein Zeitgenosse, ben Altargemalben jemals verfallen ist; nicht zu gebenken, baß auch ber Guido der Münchener Gallerie, welcher sicher einer Brüders schaft gehart und ben fenerlichen Umzügen getragen worden, gleich unserem Bilde als eine Lufterscheinung aufgefaßt, bes Bobens ermangelt, ber feststehenden Altargemalben nothig ift. Diesen, mir scheint, überzeugenben Grunben kann man ents gegensegen, daß Wasari \*\*) sage: "Raphael habe für bie

<sup>\*)</sup> Ich hatte bas Kunstwort! drapellone, in: Fahne überset; man hatte, aus Unkenntnis der Gebräuche, die Kirchenfahnen weich und flatternd sich vorgestellt, gleich den Regimentssahnen, und darauf Einwürfe gegründet. Processionsbilder werden aber von zwen, vier und mehr Perssonen an zwen Stangen getragen.

<sup>\*\*)</sup> Vita di Raffaello, ed. c. p. 82. — Fece a' monaci di Sa III. 9

Monche bes h. Sixtus zu Piacenza die Tafel des Hamptaltzres gemalt, welche die Madonna, mit den Heiligen Sixtus
und Barbara enthalte." Indeß muß Bafari die Nachricht
aus zweyter Hand erhalten haben, weil er davon nichts Ums
ständliches aussagt, auf ein allgemeines Lob sich beschränkt;
besonders aber, weil er sogar den Stoff, auf welchem das
Bild gemalt ist, falsch angiebt, es eine Tafel (tavola) neum,
nicht anzeigt, daß es auf Leinwand, in tela, gemalt sen, was
er ben Bildern dieser Zeit und Schule doch sonst nicht leicht
versäumt.

Wer, diesen Andeutungen burch dreliche Untersuchungen einen historischen Boben zu geben, sich fünftig einmal bemis ben follte, moge beachten, daß es hier mehr darauf ankomme, auszumachen, ob man bas Bild jemals in Procession umbergetragen habe, als, wo es in ben 3wischenzeiten aufgestellt Unter allen Umständen erklärt sich das Visionäre der Darstellung nur aus biefer Bestimmung bes Bilbes, versteht fich bie gange Gewalt bes Einbruckes, ben es bewirken mußte, nur indem man dasselbe als mit dem Zuge langsam fortschreis tend sich vorstellt. — Die Rünftler der guten alten Zeit pflegten für bas Poetische ihrer Entwürfe ben Anknüpfungspunct, ben positiven Boben, in ben Wünschen und Anforderungen berer zu suchen, welche ihnen Vertrauen schenkten und ihre Leistungen nach ben Umständen belohnten. Runstwerke waren dazumal überhaupt mehr ein allgemeines, ein wesentliches, als ein rein asthetisches Bedürfniß; man wollte Begriffe, Borstellungen, Dinge, über welche man mit sich selbst ein-

Sisto in Piacenza la tavola dello altare maggiore dentrovi la nostra Donna, S. Sisto e S. Barbara, cosa veramente rarissima e singulare.

verstanden war; dieses brachte in die Behandlung der Aufgaben sowohl Ernstlichkeit, als Wechsel. Der achte Geschmack
findet daher in den Kunstwerken dieser Zeit und Art mehr Befriedigung, als in den Dingen, welche die eite, selbstgefällige Bildung späterer Jahre nach übereinkömmlichen ästhetischen Grundsähen für ein meist nur eingebildetes Bedürfniß
hervorgebracht hat. Ganz wie im Leben, wie in der Natur,
ist in der Kunst nichts schon, was nur der Schönheit willen
schon seyn will. Die nothige Wesenheit ertheilt aber dem
Kunstwerke dessen unmittelbarer Zusammenhang mit dem gesammten Leben der Zeit, aus deren ächtem, tiefgefühltem Verlangen und Bedürfen dasselbe hervorgegangen ist.

Unter den späteren Bildern Raphaels zeugt keines stärker von unmittelbarer Theilnahme des Rünstlers. Bisher ward keine Handzeichnung zu diesem Bilde bekannt, zeigte sich kein Worstudium desselben, noch selbst ein altes Rupferstich, welches bezeugte, daß solche vorzeiten einmal vorhanden gewesen. Sehn wie diese Abwesenheit von Vorarbeiten, welche den Sehülsen zur Richtschnur hätten dienen können, so lehrt auch der Vortrag der Waleren, daß jenes große Werk ein unmittelbarer Wurf des Seistes sen. Vielleicht gab es davon nie einen anderen Entwurf, als die Röthelvorzeichnung, welche vor der letzten Restauration durch Abblätterungen der Farbe war sichtbar geworden. Leider sind die geistwollsten Jüge der Hand des größten Reisters durch die letzte angebliche Wiederherstels lung an vielen Stellen bewölft worden.

Ueber diese hat die defentliche Meinung längst sich gessstaltet. Lange bevor ich die Madonna di S. Sisto nach vieslen Jahren wiedergesehn, wußte man in Dresden, wußte man in der Welt, das Palmaroli ben der Reinigung sich des Mess

fers bedient, das Bilb schonungslos (nach dem Runstandbrucke italienischer Restauratoren) harmonisirt habe; also war es weder mein Verdienst, noch meine Schuld, daß ich in eine schon allgemeine Rlage einstimmte. Dessenungeachtet ward ich auf Veranlassung einer, mir durchaus fremden Kritik diese Arbeit von Personen, welche in der eigenen Sache zu Richtern sich ausgeworfen, indirect mit Vitterkeit angegriffen. Ich habe diese Angrisse damals mit Schonung beantwortet, mus mehr längst vergessen, doch nicht den Schmerz, den ich empfand, als ich die geistreichen Jüge der Meisterhand, die seine lenvoll modellirten Lichtslächen, auf das grausamste beschmutzt verwischt, entstellt sah. Es ist zu wünschen, daß dep bereinsstiger Reinigung des Vildes unter dem Geriesel ungewisser Keinigung des Vildes unter dem Geriesel ungewisser kreinigung des Vildes unter dem Geriesel ungewisser kreinigen das alte Werf minder beschädigt wiederum hervord treten werde, als ich zu hossen wage.

Das berühmte Spasimo di Sicilia, die Kreustragung malte Raphael für das Olivetanerkloster Sta. Maria dello Spasmo zu Palermo; also ward auch hier der schmerzlich erhadene Gegenstand durch eine locale Richtung des Eultud geboten. Die Zusammenstellung ist aus dem Blatte des Augustin von Venedig und aus dem neueren bekannt, einzelne Röpse aus französischen Rupferstichen, Vorbildern sür Zeichenschulen. Eine Zeichnung der storentinischen Sammlung ents hält Figuren und Gruppen dieses Vildes in süchtigem Röstelentwurse.

Großartigkeit des Entwurfes wird endlich auch der Transsiguration nicht abzusprechen senn, deren Beendigung nach Naphaels Tode nicht durchhin dem ersten Gedanken entssprechen, daher dem Tadel unterliegen mag, welcher in den letzten Zeiten an die Stelle einer früher gewöhnlichen, viels

leicht übertriebenen Bewunderung getreten ist. Vasari läßt dieses Bild, welches er bereits sehr hoch stellt, von Naphael selbst in allen Theilen beenbigen, während aus anderen Nachrichten bekannt ist, daß ben dieser Arbeit der Tod den Meis ster überrascht hat, und aus dem Werke selbst erhellt, daß Wieles barin von anderer Hand gemalt sey. Merkwürdig ist in diesem Bilde die Beybehaltung des uralten Typus in der Glorie. Dem Wesen nach findet sich diefelbe ganz, wie hier, in dem kleinen Musis des neunten Jahrhunderts, welches Gori aus der Sacriften des florentinischen Domes bekannt gemacht, spater wiederum in einem ber Bildchen von Siotto, welche zu Florenz früher in der Sacristen der Kirche Sta. Eroce, spas ter in der Afademie aufbewahrt wurden. Freylich hielt sich Raphael nur an ben Entwurf, warf er bie Berkummerungen einer halbbarbarischen Zeit ganz aus, suchte er im Vortrage Alles dem Kunstverstande und der Methodik seiner Zeit geborig anzupassen.

Wie diesen größeren Kunstwerken, so gewährte Raphael unstreitig auch anderen Staffelengemälden seine Ausmerksan:, keit und thätige Theilnahme, den Bildnissen nothwendig, aber auch den spanischen Madonnen, besonders doch jener Franz I., zu welcher aussührliche Vorstudien auf einem Blatte der florentinischen Sammlung von Handzeichnungen und an anderen Stellen vorkommen. Doch den weitem der größere Theil aller Gemälde in Raphaels späterem Seschmacke ward bald in seiner Werkstätte, bald schon außer derselben, von eisnem oder dem anderen, oder verschiedenen Sehülfen des Meissters, nach dessen Entwurf, oder nach eigenem, ausgeführt.

In den Delgemalben, beren Anlage und Ausführung ans bere Künstler besorgt haben, unterscheidet man Raphaels Nach.

hulfe, seine Hand, an einem eigenthumlich markigen, ber Ab sicht beutlich sich bewußten, daher nicht suchenden, sondern treffenden Auftrage ber Farbe. Seine Sehulfen glätteten, verwischten, holten nach, wie Alle, die ben der Arbeit etwas suchen und berücksichtigen, was außer ihnen liegt. Der Dei ster hingegen vermieb, besonders in der Carnation, deren Tertur in der Natur leicht rauh, pords ist, selbst in den weiblichen Köpfen jene geleckte Glatte, welche die Italiener frühe an ben tramontanen Runftlern mißbilligt haben. kann es ben bem Bemühen, die eigenthümliche Pinselführung Raphaels aufzufaffen und zu unterscheiben, von Ruten sept, das Bild des heil. Petrus von Fra Bartolommeo sich recht ins Auge zu fassen, welches Raphael, nach Basari, burchaus retouchirt hat. Wie Blige leuchten die mannhaften Züge seis ner Hand aus der verblasenen Lasurmanier seines Freundes bervor.

Verschiebene Vilber mißt Vasari bem Raphael bey, welche von dieser Eigenthümlichkeit nicht die geringste Spur zeigen; unter diesen auch die heil. Familie mit dem Papiers senster (dell' impannata), jest in der Gallerie Pitti, zu seinner Zeit aber in der Hauskappelle des Herzogs Cosimo im alten Palaste, und zwar in dem Quartier, welches Vasari selbst ausgemalt hatte; was den Verdacht erweckt, er habe, während der Herzog lebte, seine Ansicht über dieses Vild nicht rein herausgesprochen. So viel kann man ihm indeß glauben, daß Vindo Altoviti, von welchem der Herzog das Vild

<sup>\*)</sup> Vas. vita di fra Bartolommeo di S. Marco — ed. P. ec. p. 38. — Il S. Pietro, il quale tutto ritocco di mano del mirabile Raffaello. —

gekauft, basselbe aus Raphaels Werkstätte erhalten hatte; wors aus folgen wurde, daß unser Meister in seinen späteren Jahren die Erzeugnisse seiner Werkstätte, gleich dem Pietro Perrugino, für eigne Arbeit zu geben pslegte. Ben verschiedenen, namentlich ben den französischen Bildern, erwähnt Vasari des Siulio Romano Mitwirfung, in dessen, ausdrücklich. Ben anderen mochte er, wie ben dem erwähnten, Rücksichten zu nehmen haben.

In der Sammlung der florentinischen Gallerie der Uffizi wird eine wundervolle Rothelzeichnung Raphaels aufbewahrt, der Modellact eines Junglings von schöner Form und Proportion. Einen fluchtigeren Mobellact, fast in berselben Stellung, und nach bemselben, schon etwas mehr ausgebilbeten Jüngling, sah ich in ber kostbaren Sammlung von Handzeiche nungen, welche herr Wifar vor einigen Jahren zu Florenz vom Maler Febi erkauft hat. Aus diesen Actzeichnungen hat man, bisweilen wohl die Matur hinzunehmend, die zahlreichen, meist guten, boch nie ganz fehlerlosen Gemälbe bes Johannes in der Bufte hervorgebildet, welche die italienischen und ans dere Gallerieen aufzeigen. Vasari giebt das florentinische ber Tribune \*) für das Original; das landschaftliche im hintergrunde hat allerdings etwas mehr Alterthumlichkeit, als in den übrigen bemerkbar ist; doch hat auch dieses Bild im Nackten, ben großen Vorzügen, auch sehr empfindliche Man-

<sup>\*)</sup> Vasari ed. P. cc. p. 83. Fece al Cardinale Colonna un S. Gio. in tela. — Der einzige storentinische ist auf Leinwand gemalt. In diesem Bilde ist indeß die zwepseitige Ansicht des verkürzten Fußes perspectivisch unmöglich, auch von beiden Handzeichnungen abweichend. In dem Pariser und Berliner Exemplare entspricht dieser Theil den erwähnten Zeichnungen.

gel. Ich befürchte baher, daß Raphael wohl jenen Act gezeichnet, wohl gebilligt habe, daß er von seinen Sehülfen und Schülern, vielleicht im Wetteiser, malerisch ausgeführt werbe, doch ohne an irgend einer dieser zahlreichen Replifen thätigen Antheil zu nehmen. Einige gehören sicher seiner Schule an \*); allein das Berliner Exemplar galt zu Florenz, wo ich es erstanden, nicht ohne Gründe für eine Jugendarbeit des Francesco Salviati \*\*).

Die Gleichgültigkeit bes Ausbruckes, die unbestimmte Allgemeinheit der Charaktere, die Schwächen der Zeichnung, welche in diesen Bildern häusig wahrgenommen werden, brachte in den letzten Decennien den alten Vorwurf \*\*\*) wiederum in Amregung, daß Raphael in seinen letzten Lebensjahren zurückgeschritten sen. Unstreitig befriedigen die Werke, welche Raphael ganz mit eigener Hand zu Ende gebracht, unter die sen sogar seine altesten, ungleich mehr, als jene Schülerars beiten. Wie sollte auch der unmittelbare Erguß eines so

<sup>\*)</sup> Bu Florenz, Paris, Gologna, zu Rom auf bem Capitol.

<sup>\*\*)</sup> So schließt man aus der sicheren, schulmäßigen Zeichnung, den ohne pastose Unterlage lasirten Schattenseiten, der generellen Behandsung der Landschaft.

bes Tadels, dem er in späteren Jahren ausgesetzt war, theils in einem seinem Naturell unangemessenen Wetteiser mit dem Nichelangels (per mostrare ch' egli intendeva gl' ignudi cosi dens come Michelagnuolo), theils, gelegentlich der Psuche, aus dem Umstande, daß er die Aussührung seiner Entwürse mehr und mehr seinen Gehülsen überließ (l'havergli satti colorire ad altri col suo disegno). Das Geräusch muß groß gewesen sen, da Vasari wagen konnte, zu sagen: non si saredde tolte parte di quel duon nome, che acquistato si haveva. — Also sehr mit Unrecht hält man diese alte Bemerkung sür ein Paradoron der Romantifer.

edlen Geistes jemals im Wesentlichen bemjenigen nachstehn Konnen, was untergeordnete Talente nach seinem Entwurfe, ober nach eignem unter seiner Leitung gemacht haben. solchen Arbeiten aber werben wir den Meister an sich selbst nicht beurtheilen durfen, vielmehr nach anderen ihn beurtheis Ien muffen, deren Ausführung ihn selbst ernstlich beschäftigt hat, gleich ber Madonna di S. Sisto, ober bem Spasmo. Wird auch in diesen vielleicht das jugendlich Raive seiner als teren Arbeiten vermißt, nunwohl, so gewährt ber Schwung mannlicher Kraft vollen Ersat, sucht man aber technische Fortschritte, so wende man fich zu seinen spätesten Bildnissen. In diefen kann und will ber Meister keinen Ersagmann, keis nen Gehülfen einstellen; er muß die erheblichsten Theile solcher Bilber eigenhandig malen. Nun fällt bas Bilbniß Leo X. nothwendig nach 1517, da erst in diesem Jahre de' Ross, eine ber beiben Figuren im Grunde, zum Carbinal erhoben wurde; trägt der berühmte Rlavierspieler der Gallerie Sciarra Colonna zu Rom die Jahreszahl 1518 \*). Zeugen nun biese Bilber von technischen Rückschritten? Satte Raphael, als er bas Bildniß des Hauses Altoviti ober die Fornarina malte, den allgemeinen Ton schon so sicher, als hier, beherrscht? Satte er schon bamals die Formen in gleichem Maake verstanden, die Stoffe und Nebendinge bis zur Täuschung vergegenwärtigen tonnen, wie in bem Bilbniffe bes Pabstes? Anberer Bildniffe bieser Zeit erwähnt Vasari, bes Lorenzo und

<sup>\*)</sup> Am oberen Nande des Gestelles oder Sockels ist die Jahreszahl M. D. XVIII. in das Impasto hineinvermalt. Obgleich in diesem Bilde das Haar, und in der Stirne die Lasur des Schattens verputt ist, so darf es doch im Sanzen, besonders in Vergleich des Pabstes, für ganz wohl erhalten gelten.

Siuliano be' Medici (von Remours und Urbino Herzogen), welche seinerzeit zu Florenz benm Seschäftssührer des Hausch, dem Ottaviano de' Medici, ausbewahrt wurden, doch zu Florenz nicht mehr vorhanden sind; die berühmte Johanna von Aragonien, welche er indeß, mit Ausnahme des Ropfes, dem Siulio Romano benlegt \*). Doch übergehet er die Bildnisse der Cardinale Inghirami und Carandolet, einige andere, welche nach neueren Urtheilen für Raphaels Arbeit gelten, aber gutentheils seinen Sehülsen und Schülern angehören, wie der Cardinal mit langem Unterarm der Gallerie Pitti vielleicht dem Girolamo da Cotignola.

Ein anderes Zeugniß jener Thatigkeit und Regsamkeit bes Geistes, welche den Raphael dis an sein Lebensende bes gleitet hat, gewährt jene Bereicherung des Gebietes der moddernen Kunst durch mythologische Aufgaben, denen unser Meisster nicht früher, als unter dieser Regierung, die für neuere Zeiten geeignete Seite abgewonnen, die pasliche Form verlieden hat. Unstreitig leitete der Seschmack des Pabstes, die classische Bildung seiner Umgebung, den Künstler auf solche Gegenstände hin, deren Darstellung die dahin ihn, wenn überzhaupt, doch nur selten beschäftigt hatte. Bekanntschaft mit dem Costume alter Zeiten, Bemühung um solches, was den historischen Aufgaben dienen kann, den Kunstsreund zu orienstiren, zurechtzuweisen, zeigt sich bereits in der Schule von Athen \*\*), in den Musen des Parnaß, in den Nebenbildern

<sup>\*)</sup> Vas. P. c. p. 325.

<sup>\*\*)</sup> Quatremère de Quincy, vie de Raph. p. 61. sagt gelegentlich bieset Werfes: "Après les innombrables découvertes dont Raphaël ne put même pas avoir le pressentiment, et qui ont sait reparoître l'antiquité iconographique presque entière; après cette multitude d'ob-

derfelben Wand; etwas spater in ben hunnen des Attila, beren Bekleidung Raphael, wie schon Bafari bemerkte, aus ber Colonna Trajana entlehnt hat. Doch nicht früher, als nach ber Erhebung des Cardinal Johannes de' Medici auf den pabstlichen Stuhl, jenes frene, bald anmuthvoll naive, balb lustern sinnliche Spiel mit alten Mythen, jene sinnreiche Berwebung alter und neuer Bebeutungen, durch welche der Kunst. Ier die griechische Fabel recht eigentlich zu einem modernen Runstelemente umschuf. Wie Julius durch feurige Theilnahme, ungeheuchelte Bewunderung, nothigen Aufwand, so mag Leo den Kunstler durch Rath und gelehrte Andeutungen unterstützt haben. Bekanntlich erhob der Pabst ben Kunstler zum allges meinen Aufseher aller romischen Alterthumer \*), womit des Wasari etwas weitschichtige Andeutungen über Raphaels ans tiquarische Sammlungen und Arbeiten in Verbindung zu bringen find.

Allein selbst in diesem Gebiete ber Runft, in welchem

jets originaux reconvrés depuis trois siècles, et qui ont opposé aux inventions de l'Ecole d'Athènes tant de parallèles, et d'aussi périlleux, le style de cette composition a gardé sa place dans l'opinion des artistes et les figures de beaucoup de personnages antiques qui y sont représentés, ont continué de passer pour classiques, même à côté de celles que le ciseau des Grecs nous a transmises: tant Raphaël eut le don de deviner l'antique." Trennen wir die letzte fühne Annahme von diesen Bemerfungen, so werden diese so viel sagen und anersennen: daß Raphael den neueren Künstlern gezeigt, auf welche Weise antise Ausgaben, in wie weit der Habitus der alten Kunst mit den Anssprüchen der Raleren überhaupt, besonders der modernen, sich ausgleichen lassen. Bor ihm nahm man diese Dinge doch zu willsührlich, zu bizarr, später, doch eigentlich erst in den neuesten Zeiten, mit zu viel Aengstlichsteit der Berücksichtigung des Historischen und Positiven.

<sup>\*)</sup> S. ben bekannten Brief Raphaels.

ber Pabst, nach ber allgemeinen Richtung seines Geschmades, boch sich heimischer fühlen mußte, als in jenem, ward fein einziges Runstwerk auf beffen Rosten, in beffen Auftrag ausgeführt. Das erheblichste und bekannteste ift bie Geschichte ber Pspche an bem Spiegelgewolbe ber gegen ben Sarten gerichteten Loge in ber Villa bes reichen Augustin Chigi, welche, nach späteren Besitzern, gegenwärtig bie villa Farnesina genannt wird. Marcanton und Caraglio haben einige bieser schonen Erfindungen in Rupfer gestochen; bas Sanze hat Dorigny rabirt \*). Die Ausführung, in welcher schon Wafari die gewohnte Lieblichkeit und Anmuth Raphaels ver-, mißte, fiel, nach bemfelben, großentheils feinen Gehulfen, be sonders dem Giulio, anheim. Vor etwa zwanzig Jahren habe ich einige, in dren Kreiden fleißig gezeichnete Kopfe geseichen, welche bamals mir das Ansehn hatten, schoner zu senn, als beren malerische Ausführung \*\*). Und bennoch gehörten fie zu einer Gruppe, welche ihrer befferen Ausführung willen gewohnlich bem Meister bengemessen wird: ben zurnenden Gdt tinnen.

In der anstoßenden, gegen die Tiber gerichtete Loge, der selben, in welcher Chigi dem Pabste ein verschwenderisches Sastmahl ausgerichtet, wo die Decke ganz von Baldassare Peruzzi ausgemalt ist, befindet sich jenes Bild, welches, seit Vasari, für eine Darstellung der Salathea gehalten wird, viels leicht dem Künstler selbst nur unter diesem Namen geläusig

<sup>\*)</sup> C. (Bellori) Delle immagini dipinte da Raffael d'Urbine, nel palazzo Vaticano e nella Farnesina alla Lungara. Roma 1751.

<sup>\*\*)</sup> Diese Zeichnungen befanden sich damals im Besitze des Malers, Professor Abel, welcher später zu Wien verstorben ist.

war \*), doch, wie ich nicht läugne, einen ganz anderen Gesgenstand barzustellen scheint. In der Abhandlung eines Unsgenannten \*\*) über den eigentlichen Gegenstand dieses Bildes ist besonders der Gedanke hochst benfällig, daß Raphael durch die angebliche Galathea einen neuen Epclus habe beginnen wollen, welcher, mit dem der äußeren Loge zusammenhängend, diesen erst ergänzt haben würde. Sewiß war es nicht des Rünstlers Absicht, diese Maleren verloren auf eine übrigens wüste Wand zu werfen.

Aus dem Umstande, daß der beabsichtigte Eyclus unvolstendet geblieben, schließe ich andererseits, daß die Salathea, oder Liebesgöttin, nicht, wie man bisweilen behauptet, schon unter Julius II., vielmehr selbst später gemalt sen, als die Fabel der Psyche in der Decke der Sartenloge. Würde der Eigenthümer des Sartenhauses, würde der Künstler selbst ein so glänzend begonnenes Wert ganz aufgegeben haben, um zu einem ganz neuen überzugehn? Ich bezweiste es um so mehr, als ein solches Abschweisen nicht mit den Sewöhnungen Rasphaels übereinstimmen würde. Auf der anderen Seite erklärt

<sup>\*)</sup> S. Raphaels Brief an Castiglione, lett. salla pitt. etc. Der Ungenannte beseitigt diesen Brief zu leicht, indem er annimmt: Raphael sep eben damals mit einer anderen Galathea beschäftigt gewesen, von welcher man nun eben nichts wisse.

<sup>\*\*)</sup> Alcune riflessioni di un Oltramontano su la creduta Galatea di Raffael d'Urbino. Palermo 1816, ohne Seitenzahlen. — Dieser Forscher zeigt, daß Raphael in der Geschichte der Pspche Wort sür Wort dem Apulejus gefolgt sep, und schließt, da auch die angebliche Galathea in allen Stücken der Schilderung des Apulejus der Erscheinung der Amphitrite entspricht: daß in dem Bilde diese letzte gemeint sep, und in ihr ein neuer Epclus anhebe, welcher, wie jener die himmlischen, so hier die tellurischen Gegebenheiten der Fabel habe zusammensassen sollen.

fich bie eigenhandige Ausführung der Salathea sehr befriedis gend aus bem Tabel, ben bie Fehler ber Gehulfen in ber Decke ber anstoßenben Loge, nach Vasuri \*), bem Meister erworben hatten. Allein auch bie malerische Ausführung verweist in ungleich spatere, als jene von Quatremere angenommene Zeit. Verglichen mit den Musen im Parnaß, beren malerische Behandlung weich und schmelzend, beren Charafter lind und lieblich ist, zeigt sich in der Galathea eine gewisse an Sarte grenzende Festigkeit bes Vortrages, ein neues Roth, und in ben Formen bereits ein Anklang jener Derbheit, zu wels cher Raphael bekanntlich sehr spåt allmählig übergegangen ift. Die Gegenstände habe ich schon im vorangehenden Abschnitte geprüft, und an vielen Stellen gezeigt, daß man die zufällige Affociation von Erinnerungen, welcher Bafari überall fich bingiebt, nicht wohl als eine sichere Richtschnur für Zeitbestimmungen benuten tonne.

Mehr als die Malereyen der Farnesina verwittert sind die verwandten Darstellungen in einer Loge jenes Gartenhausses, welches über den Kaiserpalästen, unweit der farnesischen Sarten und des Klosters S. Bonaventura belegen, in den letzten Jahren so oft den Besitzer gewechselt hat, daß ich dessen gegenwärtig gültigen Namen nicht anzugeden weiß. Dessenungeachtet werden sie von den Kennern aufgesucht, die Composition, besonders schönen Köpfe, bewundert, welche Raphael mit eigener Hand könnte übergangen haben. Man hat diese Ersindungen frühe nach ihrem Werthe geschätzt, denn Marco

<sup>\*)</sup> P. c. p. 86. — Daß Vasari nach dieser Bemerkung unmittels bar auf die Transsiguration übergeht, liegt an seinem Geschmacke an Transitionen im Conversationstone.

di Navenna hat sie mit besonderer Liebe und glücklich in Rupfer gestochen.

Noch vor dem Tode des Meisters mochte dem auch dessen Gartenhaus durch kleinere, in leichte Berzierungen versstochtene Bilder geschmückt worden senn. In diesen ist die Ausführung sehr stüchtig, die Ersindung, besonders der Hochszeit der Norane, so anmuthsvoll, daß ich ihrer nie ohne Lust gedenke. Von diesem Bilde giebt es ein älteres Blatt vom Meister mit dem Würfel, ein neueres von Volpato, welches zu dessen gelungeneren gezählt werden darf.

Diese neue Richtung ber Kunst hat, nach Raphael, befonders Siulio Romano fortgebilbet, mit ihr in der Villa Lante die Allegorie verbunden, sie in der Villa Madama zur Architectur in ein untergeordnetes Verhältniß gesetzt, endlich zu Mantua barin jegliches, auch bas Unmögliche, mit geist reicher Ruhnheit gewagt. Vafari und Bendenuto Cellini haben ben großen, die gute Beit, gleich einer ruftgen Giche, um Jahrzehende überdauernden Runftler beibe zu Mantua besucht, und erwähnen \*) seiner umfaffenben, schöpferischen Thatigteit, als Augenzeugen, mit beachtenswerthet Warme. Was Giulio zu Mantua im Palast del T \*\*) classisches geleistet, hat Seinrich Meyer, in ben Propylaen, portrefflich untersucht unb Leiber verliert das unvergleichbare Werk von Jahr zu Jahr burch theilweisen Verfall bes Gebäubes und bebenkliche Restaurationen. Uebrigens ist darin wohl nur wes ' niges von Giulio gemalt, bas meifte von seinen Gehalfen,

<sup>\*)</sup> Vasari im Leben des Giulis, gegen das Ende; und Cellini, vita, ed. Colonia per P. Martello, 4. p. 53.

<sup>\*\*)</sup> Cellini sagt: al Ti. — Der Palast erhielt den Namen des Basstions, auf welchem er angelegt war.

obwohl nach seinen Entwürfen. Im Archiv der Gonzaghi zu Mantua sah ich einige Blatter mit ben Wochenrechnungen bes Meisters, in welchen zehen bis zwanzig, theils wenig bekannte Runstler für ihre untergeordnete Arbeit im Schloffe und im T als bezahlt angeführt werden; andererseits ben einem Runftfreunde ausführliche Vorzeichnungen, besonders zum Riefensturze, welche unendlich correcter, schöner, geistreicher sind, als beren malerische Ausführung, in so weit sie unter ben Retouchen zu erkennen ist. Wie früher Raphael, so hat anch Giulio Vorwürfen sich ausgesetzt, welche eigentlich nur bie geringe Fähigkeit ober die Uebereilung seiner Sehulfen treffen. Inbest ist ber Meister, welcher für Genua die Marter bes h. -Stephanus und für Raphael ben Erzengel Michael und bie Mabonna Franz I. gemalt, Studien, Entwürfe gemacht hat, wie man sie hie und da in ben Sammlungen sieht, boch mur zu oft mit der größeren Zahl der Schulzeichnungen in seinem Geschmacke vermengt wird, kein Manierist zu nennen Wic gang anders verwilderten die übrigen Schüler Raphaels, vornehmlich die Colonie, welche in Genua fich niedergelaffen!

Wir haben uns erinnert, daß während der Regierung Leo X. zwar Naphaels Methodik, Kunsteinsicht, Productionstraft an sich selbst ihre hochste Stuse erreicht hatte, wie es, nächst den Bildnissen, die Dresdener Madonna, die Krenzschleisung und andere Gemälde bezeugen; auch, daß die Kunst in dieser Epoche durch ein neues Element, die Fabel, bereichert, hiedurch zuerst in das häusliche und gesellige Leben einzgesührt wurde. Doch haben wir auf der anderen Seite auch die Vorboten sich nachenden Verfalles nicht übersehen. Im Nausche des ersten Erstaunens über die plötzlich in ungeahndeter Schönheit und Fülle aus dem Dunkel auftauchende

Runft

Runst, hatten die Großen ihr gehuldigt, ihr sich gefügt. Bald aber ging man zu einer falschen Zuversicht über, bediente sich ber neuen Eroberung als eines sicheren Besiges, ber, einmal erworben, nicht mehr entgehen konne, unterwarf baber bie Kunst, ber man anfangs mit Chrfurcht gedient hatte, nunmehr ben kaunen und Gelüsten der Macht. Hieraus entftand ohne Verschulden des Kunstlers: Zusammenstellung des Unvereinbaren (die Logen), Aufopferung des Soheren für Untergeordnetes (Saal der Thierbildungen), endlich, in Folge ber Ungebuld nach schneller Befriedigung, der Spärlichkeit ber Belohnungen, fluchtigere, vernachlässigte Ausführung (bie Logen, die Farnesina, andere Villen, ungahlige Staffelengemalbe, selbst die Cartons zu den Tapeten). Die Zeit, in welcher Lionardo da Vinci durch den Abel und das Tiefsinnnige sehr vereinzelter Leistungen, burch seine mannichfaltigen Forschungen, die Gunft und den frengebigen Schutz großer Fürsten sich erwerben konnte, war nun vorüber. Man wollte in furger Zeit befriedigt senn, ben mäßigem Unfwand große Raume durch mancherlen Andeutungen ausgefüllt sehn; für die innere Fulle und gangliche Unerschöpflichkeit bes Gehaltes wahr. haft vollendeter Kunstwerke verlor sich die Empfänglichkeit mehr und mehr. Es war nicht mehr weit bis zu ber Epoche, da Vasari in Aufschriften und in Büchern der Kurze ber Zeit sich rühmen durfte, in welcher seinem haltlosen Talent geluns gen war, ungeheuere Sale und mächtige Triumphbogen durch Riguren ohne Charafter, Leben und Bedeutung auszufüllen. Ben abnehmender Runstliebe ber Menge warben die Runstler um gegenseitigen Neib, ober Benfall; baher entstand wieberum, ben Untergang der Runst zu beschleunigen, Schulpebanteren und Wetteifer im Paradoren und Grillenhaften.

Unter solchen Umständen mußten die Arbeiten, welche in den letzten Lebensjahren Raphaels aus dessen Werkstätte hers vorgegangen sind, mehr durch den Seschmack in- der Anordnung, die Anmuch der Manier, den allgemeinen, seine Schule stets empsehlenden Habitus sich auszeichnen, als durch jene begeisterte Anschauung des eben sich darbietenden Segenstandes, welche seinen früheren, ganz, oder doch noch größtentheils eigenhändigen Arbeiten ein so tieses und nachhaltiges Interesses verleiht.

Von so viel schonen Talenten, als jenes fruchtbare Zeitalter hervorgebracht, stellten sich einige zu Raphael, andere zu Michelangelo in ein untergeordnetes Berhaltniß, verfolgten bie Lombarden und Venezianer, obwohl auch diese von Rom aus einen neuen Schwung erhalten, boch im Gangen ihre eigene Bahn, suchten Einzelne, bem akten Runftwege treu bleibenb, ben sanften Ideen, beren Ausbruck sie allein beschäftigte, burch überlegtere Zeichnung, zarteren Schmelz ber Farbe, neuen Glanz zu geben, wie Francesco Francia besonders in seinen lucchesischen Bilbern (bie besten jetzt im herzoglichen Schlosse), oder Siovanni Spagna in dem Akarblatte der · Unterkirche bes heil. Franz zu Asist mit dem Jahre MDXVI. \*) Innocenzo da Imola, Andrea di Salerno, besonders aber der Peruginer Domenico Alfani, bemuhten sich, ben Gemalben ber Mittelstufe Raphaels in ber außeren Erscheinung nahe zu kommen; von dem letzten befindet sich ein Madonnenbild auf bem Pauptaltare ber Rirche ber Universität, mit seinem

<sup>&</sup>quot;) Am Sockel des Bildes in der Kappelle des heil. Stephanus. Andre Werke dess. Meisters in degli Angeli, in S. Giacomo, auf dem Wege von Trevi nach Spoleto, an ditsem letten Orte.

Namen im Saume des Gewandes, welches aus Raphaelischen Handzeichnungen entnommen ist, und wohl so viel Anspruch hat, für Raphaels Arbelt geltend gemacht zu werden, als so viele andere Bilder dieser Art.

Bei geringeren Ansprüchen, erhielt sich unter dem Namen Raphaels in der Tribune der dssentlichen Sallerie zu Florenz eine Madonna, welche, mehr noch dem Andrea del Sarto, als dem Raphael nachgeahmt, ein Cento der lucchesischen Schule ist; in der Düsseldorfer Sallerie langezeit jener Johannes, dessen alte Copie zu Rom, im Capitol, für Salviati gilt, wie jest in München das Original.

Mit besserem Grunde werden Schulbilder, welche oft, besonders in den Madonnen, dem Typus des Meisters sehr nahe kommen, für dessen Arbeit ausgegeben; so die vierge aux candelabres, jest im Schlosse zu Lucca, sonst, nebst jener, welche den Schleper aushebt, im Besitze des Fürsten von Canino; so ein zierliches Bildchen der Jungfrau dei Herrn Vincenz Camoccini, so eine andere, welche Ebelink, und spätere unter dem Namen, la vierge au diadème, gestochen haben.

Solche Aneignungen raphaelischer Neußerlichkeiten sind nicht selten glücklich ausgefallen. Doch einen Genius, welcher dem raphaelischen dem Wesen nach gleichzustellen wäre, durfte man in dem gesammten Zeitalter vergedens aufsuchen, zeigte er sich nicht etwa in den Jugendwerken des Andrea del Sarto. Der einförmig heitere, oberstächliche Glanz der späteren Arbeiten dieses Meisters hat seine Bewunderer ihm häusig entfremdet. Leichtsinn, oder äußerz Unfälle, brachten ihn zeitig in häusliche Bedrängnisse, woraus entstand, daß er, seiner angebornen Leichtigkeit nachgebend, endlich in eine slüchtige, gehaltlose Manier versiel. Allein seine Mauergemalbe im Hofe ber Runziata zu Florenz, vornehmlich bie beiben letten Darstellungen ber Wunder des heil. Filippo Benizzi, auf deren einer das Jahr M.D.X., nähern sich auffallend jener lebendigen Vergegenwärtigung der Aufgabe, der Wilde, der glücklichen Anordnung, welche in den Werken der Mittelstuse Raphaels dewundert werden. Die Chiaroscuri des Hoses der Compagnie dello Scalzo, ein paar tleine Bilder, Theile einer alten Zimmerverzierung, jetzt in der Gallerie Pitti, machen den Uebergang von jenen zu seinen späteren Arbeiten, denen ich den Reiz nicht abspreche.

In den vorangehenden Zeilen habe ich für darin aufgestellte Urtheile und Meinungen, Autoritäten selten, Gründe nicht immer angegeben. Um so williger wird man vielleicht den alten, seit einiger Zeit oft in Erinnerung gebrachten Ausspruch: daß nur Künstler fünstlerische Leistungen beurtheilen können, auch gegen mich in Anwendung bringen.

Ich verkenne nicht, daß man den Rünstlern diesen Nothund Hülfsruf von verschiedenen Seiten abgedrängt hat. Denn es wird selten erwogen, daß lebenden Künstlern durch in den Druck gebrachte strenge, ungerechte, oder unverständige Beurtheilungen ein ganz unersetzlicher Schaden gebracht werden kann. Nur in sehr großen Mittelpuncten bildet sich über den Werth oder Unwerth von Kunstwerken, unabhängig von der Journalistik, eine auf eigene Anschauung sich gründende Meinung, sind die Druckschriften in dieser Beziehung mehr deren Organ, als Quelle. Also nur in Paris oder in London ist die diffentliche Beurtheilung von Künstlern und Kunstwerken ein ehrlicher Rampf, ein Rampf mit gleichen Waffen. Denn in Ländern ohne Mittelpuncte der ersten Größe vermag der Künstler der Publicität literärischer Organe nichts entgegenzusetzen, welche oft genug durch ein unmuthig, oder nur unbedachtsam hingeworfenes Wort gegen Personen, Schulen, Senossenschaften, Vorurtheile verbreiten, deren Folgen nicht zu berechnen sind.

Durch diese Berückstchtigung wird aber in der Frage: ob nur Künstler Kunstwerke zu beurtheilen wissen, durchaus nichts verändert.

Was nun verstehet dieser alte Spruch unter dem Worte Künstler? Große Meister? oder dehnt er es auch auf solche aus, welche mit geringem, oder auch gar keinem Erfolg um die Kunst sich bemüht haben?

Rehmen wir an, er verstehe: große Meister; wodurch benn und worin würden diese besonders erfähigt seyn, die künstlerischen Leistungen anderer gerecht und richtig zu beurstheilen? Ob durch ihren Genius? oder vielmehr durch ihre technischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Hülfskenntnisse?

Rehmen wir an, durch ihren Genius; so stellet sich dem entgegen, daß große Künstler einer verstächenden Allgemeins beit und Vielseitigkeit eben nur durch entschiedene Hingebung in ihre Eigenthümlichkeit entgehen können, daß daher jene Abgeschlossenheit, Einseitigkeit, harte Abstoßung alles ihnen Fremdartigen und Entgegengesetzen entstehet, welche alle Künster von großem Naturell zu gegenseitigen Ungerechtigkeiten zwingt. Also dürste, auch ohne niedrige Beweggründe, welche ebler Seelen unwerth sind, in die Berechnung zu ziehn, für Künstler und Kunstwerke wenig Aussicht auf eine reine, und bestochene Würdigung vorhanden seyn, gälte jener Ausspruch

in bem Sinne, daß nur Männer von ächtem Senius wahre Kunstwerke beurtheilen können.

Setzen wir hingegen, burch ihre technisch-scientifische Bilbung, so wurde biese allerbings wohl ben großen Künstler in die Lage versetzen, zu beurtheilen, zu würdigen, was in Runstwerken ihrem Producenten besondere Schwierigkeit gemacht, also in so fern es gelungen ift, von Tuchtigkeit, Rrafts aufwand und Kenntniß zeugt. Wie in jeber menschlichen Thatigkeitsbeziehung, so findet auch im Kunstleben jener Proceß gegenseitiger Anerkennung und Habilitirung Raum, welcher vom Benfall bes Gefühles burchaus verschieben ift und gang bem eigenthumlichen Zunftleben angehort. hierin ben Deistern die Vorberechtigung ihres Urtheils abspreihen zu wollen, ist wohl bis bahin Niemand in ben Sinn gekommen. sind diese Erfahrungen und Renntnisse wohl für bas Gebeihen der Runst von größter Wichtigkeit, doch nicht schon die Runst selbst, vielmehr nur die Mittel deren sie sich bedient, ihrem eigentlichen Siele naber zu kommen. Der tuchtige Runfiler aber ist stets geneigt, zu überschätzen, was ihm bie größte Unstrengung gefostet: die Herrschaft über sein Rüstzeug. ist mir nicht erinnerlich, ob man es jemals ganz sich beutlich gemacht habe, daß der Verfall der neueren Runft, in so fern er von der Schule des Buonaroti ausging, durch überhandnehmende Zunftpedanteren, durch Ueberschätzung von bloßen Hulfstenntnissen, durch Prunt und Wetteifer in deren Dats legung, herbengeführt wurde. Es hat demnach diese einzig einzuräumende, ausschließlich künstlerische Kennerschaft boch ihre migliche, ihre gefährliche Seite, fann von bem richtigeren Bestreben ableiten, auf das menschliche Dasenn, durch Antegung der Phantasie, durch Stimmung des Gemuthes und

Erhebung ber Seele, einen wohlthätigen Einfluß zu erlangen. Eine Runft ohne allgemeinen Werth wird aus Vorurtheil ober Sewöhnung, als ein conventionelles Erforderniß der Sitte und des Luxus geduldet, doch nicht geliebt, nicht herangepflegt werden, wie die neuere Runft bis-Naphael von einer ungelehrt empfänglichen Wenge.

Rehmen wir aber an, ber Spruch umfasse die stets zahlreiche Classe der mißglückten Künstler, der Klimperer und Stümper, so beruht offenbar deren Competenz zum ausschließelichen Kunsturtheile nicht, wie bey jenen, auf eigenem Productionsvermögen, sondern auf den Beobachtungen und Resslectionen, zu welchen ihre vergeblich gebliebenen Bemühungen die Beranlassung herbeigeführt haben. Sie stehen demnach, als bloße Empiriter, dem warmen, sunvollen Kunstsreunde, der eben sowohl mit Schärse beobachtet, mit Rachdenken gessehen haben könnte, eigentlich ganz gleich.

Ich billige nicht, daß man ohne angebornen Beruf zur Kunst, ohne hinreichenden Umfang der Runde, sich daran mache, wie es geschieht, Runstwerke zu beurtheilen, für welche man keinen Standpunkt gefaßt hat, dschetische Gemeinpläße, deren. Verbreitung in unseren Tagen dem Geschmacke mehr Nachtheil bringt, als man denkt, auf die ersten sich darbietenden Gegenstände anzuwenden. Gegen den Vorwiß der Reulinge, ich räume es aus Ueberzeugung ein, können selbst die versehltesten Künstler. von Beruf vielfältige Erfahrungen und selbstausgefaßte Grundsäße geltend machen. Doch gegen den ernstlichen Kunstsreund, den erfahrenen Kenner, hat der versehlte Künstler nichts voraus, als den größeren Zeitauswand, welcher eigentlich doch kaum in Frage kommt, da hier nicht die Länge der Zeit, sondern die Art ihrer Verwendung

entscheibet. Gilt es ben absoluten Werth eines Runstwerts, so wird hochst wahrscheinlich ber geringe und versehlte Künstler zuversichtlicher, als der Renner, rein technische Mängel oder Vorzüge zu beurtheilen wissen. Silt es hingegen den allgemeinen Eindruck, den ein Runstwert bewirtt, die Originalität, die Spoche, die Schule, den Meister, so glaube ich demerkt zu haben, daß der Runstsreund im Allgemeinen den ersten mit ungleich mehr Unbefangenheit in sich aufnehme, zur Beurtheilung der Originalität und Abkunst der Runstwerte im Allgemeinen mehr historische und kritische Bildung hinzubringe, als der Rünstler von Beruf inmitten gehäuster mechanisch technischer Arbeiten Zeit sindet, sich zu eigen zu machen.

Gehr oft ift, was Junglinge zur Kunst hinüberzieht, nicht sowohl der Beruf zur Production, als Lust und Freude am' Producirten, also eigentlich ber Beruf zum Kunstfreunde und Renner. Ich läugne baber keinesweges, daß unter ben verfehlten Runstlern vortreffliche Renner sich bilben konnen und häufig bilden. Uebrigens zeigen vielfältige Erfahrungen, daß nicht alle, sepen es mäßig gute ober ganz mißgluckte Runk ler zu Rennern sich bilben. Es ist nicht lange, daß bes-hochseeligen Konigs von Bayern Majestat (boch nicht ohne Zuziehung bazu berufener Kunstler?) eine Copie, welche bet berühmte Guarena vor den Augen von ganz Venedig nach einem Bildniß des Paris Bordone gemacht, für hohen Preis als ein Original erstanden. Hunderte von Künstlern haben es in der königl. Gallerie zu München gesehen und bewundert; wenige haben gezweifelt. Freylich ist dieses Bild in den Lasurparthieen gut nachgeahmt; in so weit ist ein venes

zianisches Original erreichbar. Allein in der Carnation vers rath sich die Tonsolge der modernen, von den französischen ausgehenden Schulen: Neapelgelb im Lichte, Rrapplack in den Mitteltinten, was vornehmlich der Brust ein höchst inodernes Ansehn giebt. — Gleichfalls erinnere ich mich eines Originalitätzeugnisses der florentinischen Asademie für eine Copie nach einer alten Copie eines Bildes von Fra Bartos Iommeo, welche vor nicht zwanzig Jahren von einem Bos Iogneser zu Siena in dem Hause eines meiner Bekannten ges malt worden. Weniger grobe Selbstäuschungen kommen tägslich vor, und schlagen nicht immer zum Vortheil derer aus, welche dem künstlerischen Kunsturtheile bei Ankäusen ein aussschließliches Vertrauen schenken.

Sind nun endlich die technischen Erfahrungen und Feinspeiten, die Einsichten und Hulfskenntnisse, welche, da selbst der Genius derselben nicht entbehren kann, für den Rünstler gewiß eine hohe Wichtigkeit haben, das letzte Ziel, der eigentsliche Zweck der Kunst? Sind sie nicht vielmehr bloße Hulfssmittel der Versinnlichung dessen, was jede offene, edle, gebildete Seele erfreuen, begeistern, hinreißen soll? Wer denn hat ein Recht zu entscheiden, wo es das Allgemeine, das rein Menschliche gilt? Nicht der Zunstgenosse als solcher, wie hoch, wie niedrig er im Handwerke stehen möge, sondern der unbefangenste, reinste, besonnenste Mensch, möge er Künstler, möge er dem dußeren Beruse nach seyn, was er ist.

Den ganzen Werth, die belebende Kraft eines solchen Benfalls können freylich nur solche Künstler ermessen, denen jemals die Freude zu Theil geworden, durch deutliche Verzegegenwärtigung würdiger Aufgaben unbefangen empfängliche

Personen zu erfreuen und hinzureisen. Doch lehrt die Geschichte, daß eine verbreitete, populäre Empfänglichkeit dieser Art für die Kunst die erste Bedingung einer gedeihlichen Entwickelung, hingegen: eine Kunst bloß zur Befriedigung der Künstler, ein unerhörtes Unding ist.

## XVI.

Ueber den gemeinschaftlichen Ursprung der Bauschulen des Mittelalters.

| ·<br>· |    |   |   |   |   |   |
|--------|----|---|---|---|---|---|
| •      |    |   |   |   |   |   |
|        |    | • |   |   |   | • |
| 1      |    |   |   | • |   |   |
|        | ·. | • |   |   |   |   |
|        |    | • |   |   |   |   |
|        |    | • |   |   |   |   |
|        |    |   |   | · |   |   |
|        |    |   |   | • | , |   |
|        |    |   |   |   |   |   |
|        |    |   |   |   |   |   |
|        |    |   |   |   |   |   |
|        |    |   |   |   |   |   |
|        | •  |   |   |   | • |   |
|        |    | , |   |   |   |   |
| •      |    |   | • |   |   |   |
|        |    | • |   |   |   |   |
|        |    |   | • |   |   | t |

Die ndrblichen Bolter, für beren Abkömmlinge wir gelten, bauten ihre Wohnungen, selbst ihre Befestigungen, aus Holz und vergänglichen Materialien. Die Unsicherheit ber Niebers lassungen, ober die specifische Wärme und leichtere Bearbeitung des Holzes, welche in den ndrblichen Segenden diesen Stoff noch immer in Gunst erhält, erklärt, daß sie nicht früsder, als in späten, schon historischen Zeiten, den Vortheilen einer dauerhaften Baufunst Ausmerksamkeit zugewendet haben. Hingegen reicht die Erfindung, in dichten, minder vergängslichen Stoffen zu bauen, im Orient und in den Segenden des Mittelmeeres weit über die Grenzen der deutlichen Gesschichte hinaus, weßhalb man seit alter Zeit ostmals durch künstliche Conjecturen ihren Ursprung hat erklären wollen.

Seschichtlich ift in bieser Beziehung nur so viel: baß man nicht alsobald alle benkbare Vortheile ber Construction aufgefunden und in Anwendung gebracht. Denn es blieb unzweiselhaft den alten Indern und Aegyptern die Möglichteit der Vertheilung und Ablenkung des Druckes durch Geswölbe und Vogen eine lange Zeit verborgen, in welcher sie ihre wundervollen Anlagen ganz auf Mächtigkeit und Stärke des Gesteines begründeten. Hingegen mag die Bewältigung

eines schlechteren Materiales, bes Backsteins, in den weiten · Stromgebieten bes affprischen Reiches frühe auf eine fünstlichere Construction geleitet haben; boch läßt die Unbestimmts heit alter Nachrichten, die Formlosigkeit der Trümmer, uns über ben Grab ihrer Ausbildung im Dunkeln. Wir dürfen also annehmen, es sen ben Griechen und Romern bestimmt gewesen, wie in andern, so auch in dieser Beziehung ben Sieg bes Geistes zu vollenden, den Stoff der Runst burchaus zu unterwerfen. Unter allen Umständen hätten wir bei Ableitung ber verschiebenen Baufchulen bes Mittelalters nicht weiter aufwarts zu fleigen. Denn in Ansehung, daß bem Mittelalter ber fritisch seclestische Geist unserer Tage burchaus, und nothwendig fehlte, kounten die Erfindungen, die Grundsage, selbst die Launen der Baukunftler des höheren und hochsten Alterthumes nur practisch, und burch bas Mittelglich ber griechisch-römischen Architectur auf die nachfolgenden Bauschulen übergehen.

Griechisch römisch nenne ich die Baufunst der Römer unter den Casarn, weil sie auf griechische Schultraditionen sich gründete, doch, andererseits, viele neue, theils locale und climatische, theils geschichtliche Anforderungen berücksichtigend, von ihrem Vorbilde häusig abzuweichen gezwungen war.

Bei einem Volke, welches, gleich den Hellenen, minder durch Verträge und Satzungen, als durch das geistigere Band der Sage, der Meinung und der Gesinnung verbunden war, mußte die Verherrlichung religiöser Ueberlieferungen, die Versfolgung patriotischer Zwecke die allgemein wichtigste Aufgabe, wie jeglicher anderen, so auch der Kunst zu bauen seyn. Im Tempelbau war, nach den Forderungen des Cultus und des Hersommens, die freistehende Stütze, oder die Säule, fast

unungänglich; baher beren erbenklich schönste Ausbildung, was in der Baukunst den unvergleichbaren Sinn der Grieschen für Raß und Verhältniß fast ausschließlich in Anspruch nahm. Theater und Serichtspläße bedurften unter dem heistersten Himmel nicht durchhin der Verdeckung, wurden häussig der Gelegenheit und natürlichen Lagerung des Gesteines abgewonnen. Die übrigen Gemächlichkeiten und Zierden der Städte, Zugänge und abgeschlossenen Versammlungsorte, entwickelten sich in verschiedenen Formen aus den Elementen des Tempelbau's, dessen höchst vollendete Ausbildung der Besmühung um dürgerlich Rückliches und häuslich Bequemes um Vieles vorangegangen war.

Dingegen melbete sich innerhalb ber Grenzen bes rds mischen Weltreiches bas Bedürsniß bedeckter und gegen die dußere Lust wohl abgeschlossener Raume in eben dem Maße dringender, als die Bildung der alten Welt immer weiter gen Rorden sich ausbreitete, hatte dieses häusigere Anwendung, vielseitigere Ansbildung des Gewöldes zur Folge. Ferner lenkte zu Rom die Anhäufung einer unermeßlichen Bevölkerung auf früher ungewöhnliche Erhöhung gemeiner Wohnungen, also auf vielsätige Eintheilung in der sentrechten Ausschung dieser Classe von Gedäuden, oder auf Stockwerke. \*) Den griechischen Säulenbau, welcher seit den ältesten Zeiten auch zu Rom heimisch geworden, mit diesen neuen Zwecken und Forderungen auszugleichen, war eine schwierige, nie so ganz zu erledigende Ausgabe. Aus einer durchaus entgegen-

<sup>\*)</sup> Als Nothbehelf, als polizeplicher Misbrauch, kommen Stockswerke schon in den griech. Städten vor; s. Böck, Staatshaushalt zc. I. S. 70. sf. — In architectonischer Ausbildung mit Gewisheit erst ben kömern; s. Vitrus und die Denkmale.

gesetzten war die Säulenstellung hervorgegangen, da sie urs
fprünglich bestimmt war, ein vorspringendes Dach zu unterstützen, abgeschlossene Räume von beschränktem Umfang durch
lustige Hallen zu umgeben, also nicht darauf angelegt, der
zunehmenden Ausdehnung der inneren Räume ins Unbegrenzte
nachzusolgen, noch der Zerstückelung der Stockwerke sich anzupassen. Da sie nun demungeachtet, als an sich selbst denfällig, oder auch bloß als herkömmlich, in die Bauart der
späteren Römer überging, mußte sie häusig ihre eigentliche
Bestimmung, ihre wahre Stellung ausgeben, aushören, ein
wesentliches Glied der Construction zu seyn, also zur nackten
Zierde herabsinken, was antike und moderne Kunstrichter miss billigt haben.

Der Uebergang zu bieser Umgestaltung der griechischen Baufunst dürfte in Alexandria zu suchen seyn. In dieser ersten übervölkerten Stadt griechischer Gründung ward, nach alten Kunden, die Sewöldsconstruction unter ähnlichen Umständen bereits in Anwendung gebracht. Die Formlosigseit der alexandrinischen Trümmer erweckt die Vermuthung, daß man hier, wie in Babylon, häusig lufttrockner Ziegel sich bedient habe; hieraus weiter zu schließen, wäre freylich gewagt.

Unstreitig nun offenbarten die alten griechischen Architecten, ben Losung ihrer doch meist hochst einfachen Aufgaben, einen feineren Sinn für die Schönheit der Verhältnisse, als jemals die rdmischen, wenn wir die Baufünstler des Reiches der Casarn überhaupt rdmische nennen dürsen. Indes wollen diese letzten nicht aus dem Sesichtspuncte der griechischen Kunst beurtheilt seyn. In dieser war Schönheit der Hauptszweck, das Practische aber so einfach, daß keine Schwierigskeit, kein Hindernis der Schönheit daraus entstehen konnte.

Ben den Nomern hingegen waren praktische Zwecke, oftmals fehr verwickelter Art, die eigentliche Aufgabe der Baufunst, entstand die Schönheit, wenn überhaupt, theils aus der Groß. artigkeit ber Anlage, bem robusten Ansehn ber Ausführung, theils (und barin eben nur stehet die romische Architectur gegen die griechische im Nachtheil) aus Verzierungen, welche, aus ihrer ursprünglichen Verbindung geriffen, nicht immer ohne Zwang neuen Eintheilungen und Constructionsweisen angepaßt wurden. Unbefangene werden indeß selbst in bieser letten Beziehung-ben Romern zugeben muffen, baß fie in ihren Theatern und Amphitheatern, in ihren Palasten, Villen und Babern, die Saule bald als ein bedingt verstärkendes, bald als ein bloß bezeichnendes und verzierendes Glied ber Construction, mit Feinheit unterzuordnen gewußt. Und wenn fie daben nicht immer angstlich auf das herkommen der Mage und Eintheilungen Rücksicht genommen, so wissen wir nunmehr, daß solches auch ben ben Griechen beweglicher war, als die Theorie zu gestatten pflegt, so werden wir mehr und und mehr einsehen lernen, daß in Bezug auf Schonheit keine Linte, feine Form, fein Berhaltniß in einer neuen Berbins dung noch gang dieselben sind. Durch vermehrte Aufmerks samteit auf die Denkmale des griechischen Alterthumes ward unstreitig ber Geschmack moberner Architecten, was Berhalts niffe, was linearischen, was gerundeten Schmuck angeht, gang ungemein verfeinert und zugeschliffen. Doch wie gefährlich es sen, bas romische Alterthum, welches zu ben Beburfnissen und Anforderungen unserer Tage ben Uebergang bildet, unter solchen Studien gang zu verachten und zu vernachläffigen, zeigt bas Benspiel ber mobernen englischen Baufunst.

Also war das Eigenthümlichste, das meist Durchgebildete

ber griechischen Architectur schon sehr frühe in einer neuen Bauart aufgegangen, welche, nach ber inneren Einrichtung bes romischen Staates über alle Provinzen bes Reiches sich ausbreitete. In dieser mußte die Saulenstellung bei Anlage unermeklicher Villen, Palaste, Thermen, ober von Casernen, Gerichtshofen, großstädtischen Wohnungen, überall ben Umstånben sich anfügen, konnte sie nur etwa noch in Tempeln und Sacellen, in Zugängen und Höfen, nach ihrer ursprünglichen Bestimmung in Anwendung kommen. Allein auch biese Foc. men wurden in der Folge durch neue Gebräuche verbrängt, weil beren Feyer Erweiterung ber inneren Raume erforberte, also nicht in den engen Zellen und geräumigen Vorhallen der altgriechischen Tempel, sondern in den Bafiliken, Galen und überwolbten Hallen ber römischen Architectur bas Worbik ihrer Ecclesien aussuchte. Ein Hauptmoment für die sämmtlichen Bauarten des Mittelalters wurde aber die Stellung ber Bogen auf Gäulen, welche erft in ber späteren Zeit ber rdmischen Architectur in Gebrauch gekommen und von antiken Gebäuben in ber größten uns bekannten Ausbehnung fich am Palast des Raisers Diocletian zu Spalatro angewandt findet.

Viele Abweichungen von den griechischen Schönheitsgessehen, welche in den Bauwerken der Raiserzeit auffallen und gewöhnlich ganz aus dem Verfalle des allgemeinen Seschmadites, oder besonderer Kunstsertigkeiten abgeleitet werden, dürften demnach oftmals näher und billiger aus jener fortschreitenden Veränderung in den Iwecken und Aufgaben der Baufunst zu erklären seyn. Allein auch in der Architectur der früheren Christen entstand nicht Alles, was abweicht, aus der eben damals hereinbrechenden Verwilderung. Wohl die Uns

gleichheit und schlechte Bearbeitung verzierender Theile; hins gegen bezeugt die frene, oft sinnreiche Anlage des Sanzen, daß Erfindung und richtige Beurtheilung der Aufgabe den christlichen Architecten des Alterthumes nicht in dem Maße fehlte, als häufig angenommen wird. \*)

Unter allen Umständen haben sie die Handgriffe, Runstsvortheile und Zierden der römischsgriechischen Baukunst zuerst in jenes neue Sanze umgegossen, welches der Baukunst des Mittelalters langezeit zum Vordilde gedient. Bis in das zwölfte Jahrhundert erhielt sich in Italien, zum Theile auch in anderen frühe christlichen Landschaften, Einiges von römisscher Technik, antiker Eintheilung und Verzierungsart, ich entsscheide nicht, ob mehr durch Schultradition, ob mehr durch Nachahmung der Denkmale. Im Sanzen also wird die Seschichte der Baukunst des früheren Mittelalters als ein fortgehender Rampf der christlich römischen Bauschule gegen äußere, sie hemmende, oder doch verkümmernde Umstände sich darstellen lassen.

Allerdings haben zeitliche und locale Ursachen die Architectur der barbarischen Jahrhunderte mehr und weniger modissicitt. Es wird baher, wo, aus diplomatischen Gründen,
die Unterscheidung dieser Modificationen Bedeutung und Wichtigkeit erhält, in Frage kommen, ob man sie zweckmäßiger
nach dem Zeitalter, oder nach der Localität classiscire. Das
Benspiel des classischen Alterthumes, in welchem man die
ägyptische, griechische und römische Bauschule geographisch

<sup>\*)</sup> S. Guttensohn et Knapp, mon. di religione Christiana, ossia raccolta delle antiche chiese di Roma dal quarto Secolo etc. Roma 1822, gr. Fol. Heft II. u. III. bas. 1824. Bgl. die Monum. Ravennati etc. (d. i. das Rupserwert des Titels).

unterscheibet, mag bie Kunsthistorifer ber barbarischen Zeiten verleitet haben, beren Baugeschmack, wie bort, nach ben Bol. fern und Staaten einzutheilen. Sothische, longobarbische, byzantinische, arabische Bauart, sind daher geläusige Kunstausbrucke, welche eine vorangegangene Unterscheibung von Eigenthumlichkeiten der Bauart bieser Bolker und Staaten voraussegen laffen. In den Gebäuden sogar der bunkelsten Zeiten bes Mittelalters zeigen sich freylich allerlen locale Eis genthumlichkeiten, welche zu jenen Benennungen auf ben ersten Blick zu berechtigen scheinen. Das Vorwaltende aber ist bas Zeitliche; nach ben Hauptepochen ber Geschichte werben wir bemnach jene meist sehr leichten Mobificationen ber driftlicherdmischen Bauart unterscheiben muffen; erft nachben biese allgemeineren Unterscheibungen gesichert find, werben wir auf locale Verschiedenheiten eingehen durfen. Denn, wie sollte man, ohne vorher bes Allgemeineren fich versichert zu baben, bein Speciellen seine ihm zukommende Stelle anweisen konnen? Daß man jenes versäumt hat, brachte so viel Schwankendes und Jrriges in die Begriffe gothischer, low gobardischer, byzantinischer, arabischer Architectur, als ich nach ben Umständen festzustellen, ober gang auszumerzen versuchen will. \*)

<sup>\*)</sup> Die englischen Alterthumsforscher unterscheiben sächlische, normännische und neugothische Bauart, nach den Epochen ihrer eigenen Geschichte. Diese Unterscheibungen, deren erste wir carolingisch, die zwepte, nach dem bisherigen Gebrauch, vorgothisch nennen würden, gehen nur England an, kommen daher hier nicht in Betrachtung.

Bauart der in Italien angesiedelten Ost: '

In unseren Zeiten barf es wohl kaum noch in Frage kommen, ob die Gothen in der Baukunst Ersinder gewesen, oder nur genutt haben, was sie an römischen Kunstsertigkeisten in Italien vorsanden. Denn es ist Niemand in Dingen der Kunst und ihrer Geschichte so unersahren, nicht zu wissen, daß die germanischen, daß die nordlichen Volker übershaupt, ehe sie mit den römischen Künsten bekannt geworden, nirgend aus dauerhaften Stossen gebaut haben, \*) daß ans dererseits die Denkmale \*\*) der gothischen Perrschaft über

<sup>\*) &</sup>quot;Die aneinander gekehnten Steinsparren in den Höhlungen alter Gräber (worüber Costenoble Abschn. 3. §. 14.), die seltsamen und räthselhaften Erscheinungen zu Stonehenge in England, das sog. Lager des Attila im Elsaß verrathen allerdings Tendenzen entgegengesetzter Art, welche den ältesten griech. Constructionen sich entsernt anzunähern scheinen. Doch wissen wir nicht, welchem Volke sie angehören, hinsgegen, daß diese kunstlosen Versuche ohne Folgen geblieben sind."

<sup>\*\*)</sup> S. bep den Topographen von Ravenna Theodorichs Grabmal, die arianische Taussappelle und s. Vitale. Ueber die Zahl und
Erheblichseit ähnlicher goth. Gebäude, Agnellus (bep Murat. scr. T. II.),
im Leben des heil. Agnellus. — Den Palast Theodorichs aus einem
mus. Gemälde in S. Apollinare, auf dem Titelblatte der Urkundensammlung des Fantuzis (mon. Rav. T. I.). In Ermangelung d. W.
s. d'Agincourt. — Von der Archit. d. Westgothen meldet La Borde,
Alex. voy. pitt. en Espagne, introduction, p. 44. "L'architecture des
premiers Goths ressembloit à celle des Romains; elle étoit seulement d'un goût moins pur et généralement plus massive. — Neber
die Vauart der Westgothen in Frankreich s. oben Abth. V. die Anmerkungen.

Italien in allen wesentlichen Dingen \*) mit anderen des sinkenden Reiches übereintressen. Es bleibt demnach nur etwa zu zeigen, wer zuerst die Benennung gothischer Architectur auf eine Bauart übertragen habe, welche nicht früher hervortritt, als um viele Jahrhunderte nach Auflösung beider gothischer Reiche, welche Gründe, oder, wenn diese sehlen, welche Bersanlassungen dazu verleiten konnten, gothisch zu nennen, was sicher weder den Gothen seinen Ursprung verdankt, noch jemals bei ihnen üblich war.

Die Bauart, welche unter uns die gothische genannt wird, unterscheibet sich von ben anderen bes Mittelalters burch die Anwendung von spiß zulaufenden, oder aus zween Segmenten zusammengesetzten Bogen, von entsprechenben, meist sehr complicirten Gewölbconstructionen; burch eine ents schiebene hinneigung zum Pyramidalen und Schlanken, sowohl im Sauptentwurfe, als in ben Nebenformen; endlich auch burch eine größere Eigenthumlichkeit in ben Bergieruns gen aller Art, benen bie Einheit bes Guffes, die Uebereinstimmung nicht abzusprechen ist. Diese Bauart nun, welche nach bem übereinstimmenden Resultat aller neueren Forschungen nicht früher, als um bas Jahr 1200, ihre ersten, eins fachen Grundformen zu entwickeln beginnt, und noch ungleich spåter, im Verlaufe bes breizehnten Jahrhunderts, vielmehr in beffen zweiter Salfte, auch in ber Ausgestaltung ihrer verzierenden Theile eine gewisse Vollendung erreicht, läßt Georg

<sup>\*)</sup> Unwesentlich nenne ich Abweichungen der Berzierung vom Antiken, welche nicht nothwendig gothischer Erfindung sind, oft erweislich den Architecten des sinkenden Reiches angehören, oder, wie einiges an dem Denkmahle Theodorichs, mit den Verzierungen altgriechischer Geräthe zusammenfallen, daher ebenfalls entlehnt seyn könnten.

Vasari, der Stifter der Geschichte und Theorie neuerer Runstsbestredungen, an vielen Stellen seines Werkes von den Deutschen ersinden und sehr spät nach Italien verbreiten. \*) Hierin solgte er theils begründeten Angaben, theils auch eisgenen Wahrnehmungen. An einigen anderen Stellen aber widerspricht er sich selbst, indem er mit einer Vergeslichkeit, welche überhaupt seine eigenthümliche Unart ist, die Ersindung derselben Bauart, deren Bepspiele er bereits ganz richtig in das dreizehnte und spätere Jahrhunderte versetzt hatte, ohne alle historische Begründung, gleich als wenn es längst ausgemacht wäre, den Ostgothen beymist. \*\*)

Lapo, und proemie delle vite, p. 77., wo, nach dem eilsten Jahrhundert: ne' garbi di quarti acuti, nel girare degli archi accondo l'uso degli atranieri di que' tempi. — Er hatte von der Einwirfung deutscher Architecten und Steinmeten auf viele Bauwerke Italiens Aunde erlangt, welche ich, Thl. II. S. 142. s., um einige urfundlich bewährte Benspiele vermehrt habe. — Vasari proemio, p. 76.: Edifizi, che da noi son chiamati Tedeschi. — Diese traditionelle Benenung ist offendar die ältere. — Gothisch nannte man die deutsche Bauart nicht früher, als nachdem sie (durch Brunelleschi und andere) in Berachtung gekommen, verdrängt worden war.

<sup>\*\*)</sup> Das. Introduzione, dell' arch. p. 26. nach ben Worten: Ecci un' altro specie di lavori, che si chiamano Tedeschi, die vollständige Desinition dessen, was man noch immer gothische Architectur nennt, und darauf: Questa maniera su trovata da' Gotthi, che per aver ruinate le sabbriche antiche e morti gli architetti (wie Shiberti) secere dopo coloro che rimasero le sabbriche di questa maniera; li quali girarono le volte di quarti acuti etc. Bgl. proemio p. 76. und vita d'Arnolso, we verschiedene Werke des avolsten u. solgenden Eh. (nach unserer Art zu reden, theils im vorgothischen, theils im sothischen Style), als: satte alla maniera de' Gotthi bezeichnet werben. Aus den solgenden Ann. erhellt, das Vas. schon unter Theodoborich eine bedingte Rücksehr zum Alterthume annahm. Aus ist denn

Manche, welche von dem außersten Leichtsinn des Vafari noch immer nicht sich überzeugen wollen, werden vielleicht auch hier sich bemühen, unvereinbare Widersprüche auszugleichen; boch ist es unmöglich, ohnehin nicht der Beruf ber historischen Kritik, flüchtige und fahrlässige Schriftsteller burch fünstliche Conjecturen zu entschuldigen, sondern in ihren Angaben bas Rechte vom Falschen zu unterscheiben. Was in jenen verwirrten und einander widersprechenden Angaben bes Bafari mit ben Denkmalen, und mit allen gewissen Daten übereintrifft, ist erstlich, baß bie zuverlässigen Denkmale bes gothischen Reiches einen leicht barbarisirten spat = romischen Charafter zeigen; \*) zwentens, baß jene spate Bauart, welche man unstreitig auf Beranlassung bes Bafari, noch gegenwärtig die gothische nennt, nicht früher, als um das brenzehnte Jahrhunbert, nach Italien gelangt ser. Was hingegen fowohl jener befferen, richtigeren Kunde bes Vasari, als allen sicheren Thatsachen, ja selbst ber allgemeinen Wahrscheinlichkeit in dem Maße widerspricht, wie die sinnlose Behauptung, "baß die alten Gothen eine so moderne Kunftform ausgesonnen haben," verwirft bie gesunde Rritit als ein leeres Geschwäß, und halt sich nicht baben auf, zu ermitteln, ob Vasari baben eben nur einen gerabe aufsteigens den Einfall hinschreiben wollen, ober vielmehr der Autorität

474 Million 11, 2,232

die Zeit, in welcher jene angebliche Erfindung der Gothen statt finden konnte?

<sup>\*)</sup> Das. proemio delle vite p. 76.— sinchè la miglior forma e alquanto alla buona antica simile trovarono poi i migliori artesici; come si veggono di quella maniera per tutta Italia le pia vecchie chiese e non antiche, che da essi surono edisicate, come da Teodorico Re d'Italia un palazzo in Ravenna un altro in Pavia etc.

eines Vorurtheiles gefolgt sen, vermdge bessen die italienischen Annalisten, und selbst spätere Schriftsteller, alles Frembartige, alles, was die Alten barbarisch zu nennen pflegten, seit vies len Jahrhunderten gothisch nennen, und den Ostgothen bensenssen. \*)

Erwägen wir aber, daß Vasari der neueren Kunstsprache alleiniger Schöpfer ist, daß die meisten, vielleicht alle neuere Kunstbegriffe dis auf seine Schriften sich zurücksühren lassen, diese allgemein gelesen, wenigstens durch die Auszüge des van Wander, Sandrart und neuerer bekannt sind: so wird die Entstehung des historisch ganz widersinnigen Kunstwortes, gothische Architectur, ohne Iwang aus jenen verweges nen Behauptungen abzuleiten seyn. In Ansehung aber, daß schon Vasari, der Stifter dieser historisch widersinnigen Besnennung, sie nicht sestgehalten und häusig zu der besser gründeten, maniera Tedesca, hinüberschwanst; in Erwägung ferner, daß wir gegenwärtig mit größter historischer Sichers

<sup>&</sup>quot;) Seit Muratori und Massei (b. i. seit Entstehung genaner, ersschöpsender, kritischer Forschungen im Gebiete der Geschichte des ital. Mittelalters) haben bald die Gothen, bald die Longobarden, bald die germanischen Einwanderer überhaupt, in Italien ihre Vertheidiger gessunden, hat man andererseits in den Vorurtheilen älterer Zeiten (welche eigentlich aus Religions-Dissernzen entstanden sind) einen allgemeinen Entschuldigungsgrund für alles Verkehrte und Ueble zu sinden gesglaubt, welches Vasari und so viele andere den Gothen nachgesagt, der auf sie geschoben hatten. — Ich sordere nicht, daß Vasari, dem historische Kritik fremd war, über die Vorurtheile seiner Zeitgenossen sich hätte erheben sollen. Allein, um die Unvereinbarkeit dieser Vorurtheile mit den sicheren Thatsachen, von denen er Kunde hatte, einzusehen, bedurfte es nichts weiter, als eines sehr gemeinen Grades von Ausmerksamkeit und Gedächtnis. Sehr oft umschließt bei ihm ein einz ziger Saß gegenseitig sich Aushebendes, Wahres und Falsches.

heit die Segenden, die Wolfer und Zeiten kennen, welche jene eigenthümliche Bauart allmählig hervorgebildet haben: mochte ich vorschlagen, den willführlichen Ramen gothischer Architectur, welcher nicht aushören wird Unsundige auf irrige Meinungen zu leiten, gegen den historischen, germanischer Architectur, zu vertauschen. Ich würde, deutsche, sagen, was bereits ohne Rachfolge in Anregung gekommen ist, wenn nicht die Franzosen und Engländer in dieser Bauart eigenthümliche Formen entwickelt und hiedurch Ansprüche erwerzben hätten, welche das Wort, germanisch, weniger auszusschließen scheint, als das localere, beutsch.

## Bauart ber Longobarden.

Sleich anderen Volkern germanischen Ursprunges bedienten sich die Longobarden des Holzbaues, den sie auch in Italien eine längere Zeit, besonders in ihren ländlichen Riederlassungen, beybehielten. \*) Uebrigens, wie ich bereits gezeigt habe, bewohnten ihre Könige zu Pavia den Palast Theodorichs, erhielten sie die Mauern dieser Stadt in gutem Stande,

<sup>\*)</sup> S. oben, Abth. IV. Agl. Muratori antt. Dies. 21. — 31 den Bepspielen des Holphaues den Franken und Burgundionen, süge: Greg. Turon. lid. IV. c. XLI. 11. lid. V. c. II. — ad dasilicam S. Martini quae (Rothomagi) super muros civitatis ligne is tabulis sadricata est. — Jenes erste Dat ganz übereinstimmend mit den häusigen Berbrennungen der nordischen Sagengeschichte.

bauten ihre Fürsten und Machthaber in der Folge Kirchen und Palaste aus festen Materialien, beren Behandlung und Construction die Longobarden nothwendig erft in Italien erlernt, wahrscheinlicher jeboch altitalienischer Rünftler und Hand. werter sich bedient haben. — Es ist in dieser Beziehung beach. tenswerth, daß schon in den Gesetzen der longobardischen Rd. nige ber Ausbruck: magister Comacinus, ganz wie im vorgerückteren Mittelalter, allgemeinhin Maurer, Steinmet, Baufünstler bezeichnet. \*) Ein Theil ber romischen Bevolkerung des Landes hatte ben erster Einwanderung der Longobarden nach Como fich zurückgezogen, bort zwanzig Jahre lang seine Unabhängigkeit behauptet, doch nach langer Umlagerung sich auf Bebingungen ergeben muffen, welche bem Befehlshaber, also wahrscheinlich auch ben Einwohnern, gehalten wurden. \*\*) Daher mogen zu Como häufiger, als in ben offeneren Gegenben, romische Runstfertigkeiten sich erhalten haben. jedoch, als diese Conjunctur, wird eine ernstlichere Prufung der Denkmale dahin führen, die unbegründeten Meinungen zu . zerstreuen, welche Compilatoren ohne Fleiß und Urtheil liber diese Gegend ber mobernen Kunstgeschichte aufgestellt und werbreitet haben.

Häusig sucht man die Denkmale der longobardischen Herrschaft eben nur innerhalb des Landstriches, den man noch gegenwärtig die Lombarden nennt; sen es, weil man den

<sup>\*)</sup> S. Legg. Longob. Rotharis L. 144. vgl. Tiraboschi sto. della lett. It. To. V. lib. II. c. VI. S. 2. u. Murat. antt. Diss. 24. 3u Anfang.

<sup>\*\*)</sup> S. Paul Diac. hist. Long. lib. III. c. 26.

bistorischen Begriff, longobardisch, mit dem geographischen, lombardisch, verwechselt, oder auch, weil man in den Sitzen der Könige, zu Pavia und Monza, die vorzüglichsten Leistungen jener Zeit voraussetz; oder endlich, weil Paul Warnefried, dem man in longobardischen Dingen allein zu folgen liebt, überhaupt nur der königlichen Stiftungen gesdenkt.

Indes war die Stellung eines longobardischen Königes minder beneibenswerth, als jene eines Herzoges von Spoleto, ober von Benevent; hat andererseits Pavia, während bes eilften und zwölften Jahrhunderts, ber Epoche bes Steigens und der hochsten Bluthe der lombardischen Städte, so viele Erweiterungen und Aenderungen erfahren, bag man befürchten barf, bie Rirchen, beren alte Melbungen als longobarbischer Stiftungen erwähnen, seven schon langst nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form vorhanden, vielmehr umgebaut, erweitert, ganz ober boch zum Theile erneuert worden. lles berhaupt kann es als Regel angenommen werben, daß sehr alte, unscheinbare und in engeren Dimensionen angelegte Den fmale besonders an solchen Stellen vorauszusegen und aufzusuchen find, welche in ben nachfolgenden Zeiten feiner Zumahme bes Wohlstandes und ber Bevolkerung sich erfreut haben. Nichts aber ift ber Bewahrung ber historischen Dent. maie gunstiger, als ganzliche Verdbung.

l

Ueber jene Bebenklichkeiten hat die moderne Runstgesschichte bisher sich hinaussetzen wollen. Sewiß hat die Aufstählung der Angaben des Paul Diaconus, welche überall bis zum Ueberdruß wiederholt wird, bisher keine ernstliche Unterssuch ung des gegenwärtigen Zustandes jener alten Stiftungen lonzsobardischer Könige veranlaßt. Die Bilderwerke geben

uns hochst naiv Abbildungen ihrer gegenwärtigen Sesialt als Bepspiele ber Baufunst unter den Longobarden.\*)

Ihrer Oberflächlichkeit ungeachtet zeigen schon die Abbilbungen ben b'Agincourt, daß unter ben Kirchen zu Pavia keine einzige ber Zeit angehoren kann, welche unmittelbar auf die gothische folgte, daß sie vielmehr in ihrer gegenwärtigen Gestalt bem eilften und zwölften Jahrhundert angehoren muß sen. Hingegen konnte bie Abbilbung eines anderen Gebaus des, der Kirche S. Tommaso in Limine, \*\*) einige Miglien von Bergamo, da alles Untergeordnete barin gang falsch angegeben, ber Plan aber altformig ift, selbst ben Renner vorübergebend tauschen. Mir wenigstens floßte biese Abbilbung einigen Glauben ein, bis ich, im J. 1829, ben Besichtigung ber Rirche, so viele Zeichen einer spateren Entstehung auffand, daß ich ihr angeblich hohes Alter gang verwerfen muß. \*\*\*) Dem Plane, nicht ben Dimensionen, noch weniger ber Berzierung nach, scheint diese kleine Rirche jener bes heil. Witalis zu Navenna nachgebilbet zu senn. Doch fand ich, baß fie aus kleinen, sehr unvollkommen behauenen Bruchsteinen und mit vielem Mortel gemauert ist, daß sie zudem an ben Außenseiten bereits jene bunnen, bis zum Kranze hinauflaus fenden Halbsaulen, jenen Kranz aus fleinen halbrunden Bogen bat, welche im westlichen Europa (auch in Italien) erft um bas Jahr 1100 aufgekommen und überall als Vorzeichen ber germanischen Architectur aufzufassen sind.

<sup>\*)</sup> Seroux d'Agincourt, hist. de l'art etc. T. I. Archit. Pl. XXIV. N. 1. 7.

<sup>\*\*)</sup> Das. Pl. cit. No. 16. 17. 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Lupi, Marius, codex Dipl. civ. et ecclesiae Bergomatis. Vol. I. Berg. 1784. fol. p. 209. (cap. XI. §. VIII.) — vanum tamen est de hujus templi antiquitate eruditorum judicium.

Hingegen entbeckte ich Spuren alter Technik an den Ruinen einer anderen, von jener nur eine Miglie entfernten Kirche, S. Giulia, deren Gründung Lupi mit viel größerer Zuversicht in die Zeit der Königin Theodolinda versetzt. \*) Nuch dieses Gebäude ist im vorgerückteren Mittelalter mit unregelmäßiger Vermischung alter Werkstücke und schlechter Bruchsteine erneuert, erhöht, und erweitert worden. Allein demungeachtet zeigt sie auswärts am Sockel der drey Tribunen verschiedene Reihen schön behauener und trefslich gefügter Werkstücke von bedeutender Größe, denen man einräumen darf, daß sie der alten longobardischen Construction angehören. \*\*

Spuren berselben technischen Behandlung zeigen sich in ben unteren Theilen verschiebener theils erweislich longobardischer Anlagen. So zu Brescia im Rloster S. Siulia, welches gegenwärtig zur Raserne eingerichtet ist, an einer alten, nur gegen die Seitenstraße hin offenen, sonst rings von dem neuen Bau eingeschlossenen Rappelle. Ihr Grundriß bildet ein Quadrat, dessen Wintel nach oben abgestutzt sind, um zu der neueren Ruppel den Uebergang zu bilden. Von der Straße her sieht man bis auf drei Viertheile der ganzen Hohe viele antife Wertstücke von bedeutender Größe, darunter eins mit einem Bruchstücke römischer Inschrift. Sie sind indess genau auf einander gepaßt, unterscheiden sich hierdurch von jenem Uebergange zum Sewolbe der Ruppel, welcher um

<sup>\*)</sup> S. bers. das. Nr. 204.

<sup>\*\*)</sup> S. das. Tab. I. et II. In dieser übrigens ziemlich genauen Abbildung sondert sich indes die alte Construction nicht hinreichend von der neueren.

einige Jahrhunderte neuer zu senn scheint. Die Unterkirche, auf deren Dasenn die Fenster schließen lassen, blieb mir unzugänglich; die obere enthält an dren Seiten Altarnischen.

Aehnliche Grundlagen von wohlgefügten Werkstücken zeigt außerhalb der Stadt das Kirchlein S. Siacomo, deren Plan von alter Form ist, deren Erneuerungen aber in der Wanier des eilsten oder folgenden Jahrhunderts entworfen sind.

Unter diesen Umständen befremdete es mich nicht, auch zu Pavia, längs der Außenseite der Kirche S. Michele, derselben, welche in allen Rupserwerken die Bauart der Longobarden repräsentirt, ganz ähnliche Grundlagen zu entdecken. Freylich träumt man hier schon seit lange von Ueberresten einer noch älteren christlisch-römischen Construction. Indeß bewährt sich die Erneuerung, welche die Kirche zur Zeit der Größe und Nacht der sombardischen Städte betroffen hat, durch eine Inschrift, welche die Forscher nach modernen Alterthümern unverantwortlich übersehen haben. \*) Diese und alle ähnlichen Erneuerungen erklären sich daraus: daß die

Quis cuperet refici testudo maxia templi
Tibunum et allas verteret eximias.
Instauravit opus niger hoc tu Btolomeus
Phano huic canoni cus vel pie Syre tibi.

Die canonici reg. sind bekanntlich eine ziemlich späte kirchliche Stiftung. — Die Inschrift aber verweiset, den Sprach, und Schriftsformen nach, in's eilste oder zwölste Jahrhundert. — Ob man ausssudig gemacht, wann der niger Bartolomeus der Inschrift Canonicus der Kirche gewesen, ist mir unbekannt. Was die Inschrift wichtig macht, ist deren ausdrückliche Beziehung auf das Gewölde.

<sup>\*)</sup> Sie befindet sich unter ber Wölbung der Haupttribüne und lautet wie folgt:

longobardischen, wie überhaupt die ältesten Basiliken von oblongem Grundriß, ursprünglich auf einen holzernen Dachfinhl angelegt waren. Als man nun um bas Jahr 1190 begann, bie Schiffe auch in ben alten Kirchen zu überwolben, bedurfte man neuer, auf biese Einrichtung berechneter Stuten und Wiberlagen, beren herstellung nothigen mußte, einen erbeblichen Theil des alteren Gemauers abzutragen. fam bisweilen bas Beburfniß ber Erweiterung bes Raumes, durchgehend der Erhöhung des mittleren Schiffes, nach dem Geschmacke ober Bedürfniß damaliget Zeit. Ich erwähne auf biese Veranlassung, bas Millin, \*) welcher in einem frik heren Werke ben ber Kirche zu Corbeil in Frankreich die bandeauartigen Pilaster und Halbsaulen an den Bor- und Seis tenansichten ber Kirchen als eine Eigenthumlichkeit bes zwolften Jahrhunderts anerkannt hatte, ben ber Kirche S. Michele in coelo aureo zu Pavia uns die verwandten Pilaster ihrer Vorseite, als die Bauart der Longobarden charafterifirend, umständlich heschreibt. Millin beschreibt in dieser Reise auch einen antiken Triumphbogen zu Mailand als von ihm gesehn und beobachtet, welcher, ba er schon vor seiner Geburt abgetragen, nur aus alteren Beschreibungen ihm bekannt seyn Vielleicht hatte er gleich wenig Zeit und Gelegens heit, die Kirche S. Michele zu sehn, und wahrzunehmen, was an ber Stelle sogleich in die Augen fällt: daß jenes anlies gende Saulengestänge ber Vorseite in bas altlongobarbische Gemauer ber Unterlage eingelassen ift, baß man bemfelben in den alterthumlichen Werkstücken mit ziemlich roh

<sup>\*)</sup> Voy. dans le Milanés, T. II. p. 21.

wendetem Meißel Raum gemacht hat. Richts kann das spåtere Datum dieser Verzierungen besser ins Licht segen, als diese Thatsache.

Die römische Schule ber longobardischen Architecten wird indeß deutlicher, als durch jene unscheinbaren Ueberreste, durch einige besser bewahrte Denkmale der Größe der alten Herzoge von Spoleto in das Licht gestellt.

Durch historische Redlichkeit und rege Theilnahme an vaterländischen Dingen gelangte schon im siedzehnten Jahrshundert der Graf Campello \*) zu der Einsicht, welche neues ren Forschern zu sehlen scheint: daß gediegene Arbeit, Wachstigseit der Construction, den völliger Schmucklosisseit, der Charakter derjenigen Bauart sep, welche unter der Herrschaft der Longodarden in Italien den diffentlichen Werken in Answendung kam. Den longodardischen Ursprung der wunderswürdigen Wasserleitung zu Spoleto erhod er zu großer Wahrsscheinlichkeit, \*\*) indem er die Arbeit daran mit den colossalien Substructionen der Kirche und des Klosiers S. Pietro di Ferentillo verglich, über deren Stiftung kein Zweisel obswaltet. \*\*\*) Er sah noch Ueberreste des alten herzoglichen Palasses, †) und die Kirche S. Sabino zu Spoleti.

<sup>\*)</sup> Bernardino de' Co. di Campello, Hist. di Spoleti etc. To. I. Spoleti 1672. 4.

<sup>\*\*)</sup> Derf. das. lib. XII. p. 359. Dieses gilt von den alten, der , ersten Anlage des Werks angehörenden Theilen (Grundlagen, Pfeilern); denn Bieles ist darin, nach Kriegen, ergänzt worden.

<sup>\*\*\*)</sup> Das. p. 373., 381. Anm. und lib. XIII. ju Anfang. — Eine etwas freze und malerische Abbildung dieser merkwürdigen Substruction, welche in der Folge auf jene des heil. Franz zu Asisi geleitet haben mag, in dem großen Kupserwerke des Piranesi.

<sup>†)</sup> Das. lib. XII. p. 361.

Die Spuren bieser eigenthumlichen Bauart werben in bem Bezirke bes alten Perzogthumes sich weiter hinaus versfolgen lassen; vornehmlich in den verddeten Benedictiner-Absteyen seiner Geburgszüge. Dahin gehört auch die Unterstirche bes Domes von Asis, deren uralter Malereyen ich im ersten Bande erwähnt habe. \*)

Auch Toscana besaß nnter ben Longobarden viele Pfartstirchen, \*\*) welche in Ansehung ihrer ländlichen Verstrenung, Wirfung longobardischer Lebensweise, nicht durchhin den älteren römisch christlichen, oder gothischen Zeiten benzumessen sind. Unter diesen behauptet der alte Dom, oder die Johannistirche, zu Florenz eine ansehnliche Stelle. Gewiß reicht ihr Andensen \*\*\*) dis in die longobardischen Zeiten hinauf; doch ist es nicht gleichmäßig ausgemacht, ob sie in diesen,

<sup>\*)</sup> S. Th. I. Abh. IV. S. 194. In einer Recension Dieses Their les (Sallische Lit. Zeitung, 1828.) wird zu der ang. Stelle gefagt: "In Afifi giebt es einen Dom, und die Kirche S. Francesco; wahrscheinlich meint Wf. die lette." Worauf der Rec. diese Wahrscheinlichkeit begründen will, weiß ich nicht anzugeben. Da in einer und berselben Stadt fets nur ein Dom, also feine Verwechselung möglich und bentbar ift, so pflegt man ben heiligen, dem irgend ein Dom geweiht ift, bochft selten namentlich anzugeben. Giebt es aber einen alten, verlas senen Dom, so unterscheidet man etwa den alten vom neuen. Auf eine so eminente Unkunde, als Rec. hier darlegt, konnte ich nicht vorbereis tet fepn. Judes hatte er nur die Anmerkung beff. Blattes ansehen dürfen, wo der Name des S. Aufino ausgeschrieben stehet, um sich zu überzeugen, daß von dem Dome S. Rufino die Rede sep und feinesweges von einer Klosterkirche, welche nach dem Herkommen der driftlichen Welt überhaupt niemals ein Dom seyn kann. Nur der Sache willen.

exp. III. p. 247. ff. und p. 261. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ders. das. S. 9. p. 255.

ober in noch älteren Zeiten gegründet sein. Ich beziehe mich hier nicht etwa auf die Meinung, daß sie ein heidnischer Tempel gewesen, was Schriftsteller des späteren Mittelalters ausgesonnen und verbreitet haben. \*) Für christlich religiöse Zwecke ward sie unstreitig errichtet. Also könnte nur in Frage kommen, ob in römischen, gothischen oder in longo-bardischen Zeiten.

Bieles spricht für das letzte. Einmal reicht die Runde von ihrem Bestehen nicht weiter zurück; serner wurden auf Anregung der Königin Theodolinda dem heil. Johannes Bapt. überall viele Kirchen erbaut; endlich scheinen die ältesten, als lein in Frage kommenden Theile des Gebäudes nicht durchs hin mit den christlich römischen und gothischen Bauwerken übereinzustimmen, im Entwurse, in den Verhältnissen, in der Stellung des Untergeordneten, schon in die Bauart der caros lingischen Epoche überzugehn.

Im Berlaufe von mehr als eintausend Jahren hat diese Kirche mehrfältige Aenderungen erlitten. Die kleine Tribune Aber dem gegenwärtig nach Westen gerichteten Altare kam im zwölsten Jahrhunderte an die Stelle des ehemaligen Eingansges; dieser ward gleichzeitig an die entgegengesetzte Seite verslegt. \*\*) Schon ungleich früher hatte man die Außenseiten der Kirche in mehrfardigem Marmor bekleidet, und was das mals unbedeckt geblieben, soll Arnolso beendigt haben. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Malispini (cap. XXXVIII.) giebt diese Kirche noch nicht für einen heibnischen Tempel; erst G. Villani (storie, lib. I. c. XLII.) Agl. Richa delle chiese di Fir. T. VI. p. III. der Introduz. und Vinc: Follini zum Malispini, Cap. cit. Anm. 12.

<sup>\*\*)</sup> S. die Abh. V.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Vasari, vita d'Arnolfo, ed. c. p. 93. — Gio. Villani, sein 12\*

Allein der Plan der Kirche ist, mit Ausnahme des erwähnten westlichen Anbaues, noch unverändert der alte, und die Bertheilung der größeren Säulen an den inneren Wänden nebst allen darüber aufgerichteten Bogen und Sewölben gehört ebenfalls zur ersten Anlage.

Doch selbst ohne die Benhülfe dieses nicht ganz erweise lich longodardischen Denkmales wird das voranbemerkte aus fer Zweisel stellen, was vorauszusetzen war: daß Alles, was mit einiger Sicherheit für ein Bauwerk longobardischer Zeiten auszugeben ist, den ostgothischen Denkmalen sich unmittelbar anschließt und zu denen der carolingischen Spoche den Uebergang bildet.

## -Bauart der Italiener unter den Caro: lingern.

In einer der früheren Abhandlungen habe ich gezeigt, daß in den Bauwerken Carls des Großen und gleichzeitiger Pählte der allgemeine Plan, die größeren Dimensionen der Theile, besonders aber die technische Aussührung, dem classischen Alterthume noch immer viel näher steht, als dem nachsfolgenden, späteren Mittelalter. Indeß möchte es hier an

Sewährsmann, spricht nur von einzelnen Theilen der Außenseite, welche er, gheroni, nennt, Orepecke, also nothwendig die Zwickel über den Bögen und unterhalb des Gebälkes. Arnolph baute im fogenannten gothischen Geschmacke; das Ganze der Bekleidung entspricht aber, zusteich mit der Sculptur an den Ausgängen der Ableitungsrinnen, der florentinischen Bauart des eilsten Jahrhunderts.

seiner Stelle seyn, die allgemeine Kunde von einigen Gebäuden nachzutragen, welche theils noch der longobardischen, theils schon der carolingischen Spoche angehören, worüber nicht immer mit Zubersicht zu entscheiden ist.

Dahin burfte bie alte forentinische Bafilica G. Piero Scheraggio zu versetzen son, beren bie Annalisten als eines Versammlungsortes für bürgerliche Verathungen häufig erwahnen. Seit bem brenzehnten Jahrhunderte ward fie ftuckweis abgetragen, ber lette Ueberrest unter ber Regierung Peter Leopolds mit dem anstoßenden Gebäude der Uffizi auch bem Zwecke nach verbunden. Indeß giebt uns Richa, \*) gu beffen Zeit dieser Rest noch vorhanden war, einen Grundriß ber Rirche, nach welchem sie bren Schiffe, jedes mit seiner Tribune, enthielt; melben andere Schriftsteller, bag bie Caulenschafte, sogar ein Theil ber Rapitale, aus antifen Gebauben entnommen waren. Nach Siovanni Villani \*\*) ent, beckte man seiner Zeit in der Rirche häufige Ueberreste antiten Pflafters. Demungeachtet burfte biefes Gebaube mahrscheinlicher ben longobarbischen, als ben vorangegangenen Zeis ten angehören, weil sie schwerlich bie sturmische Epoche bes gothischen Krieges, ber longobarbischen Ginwanderung so unversehrt wurde überdauert haben, als wir sie frühe in der Geschichte auftreten sehn. Im Kriege unterlag bie Holzverbachung ber alten Basiliken bem Feuer, ben lange bauernber Zerrüttung ber Vernachlässigung. Aus romischer Zeit haben

<sup>\*)</sup> Delle chiese di Firenze, To. II. p. 3. seq. Ags. Osservatore Fiorentino, Vol. V. p. 223. der n. Ausg.

<sup>\*\*)</sup> Storie univ. lib. I. c. 38. — ed ancora oggi del detto smalto si trova cavando, massimamente nel sesto di S. Piero Scheraggio.

solche Sebäude baher nur zu Rom und Ravenna sich erhalten. Endlich scheint auch der Beyname der Airche eine deutsche Wurzel zu haben. \*)

Demselben Grundriffe begegnen wir in der Kirche S. Piero in Grado, auf dem Wege von Pisa nach Livorno, des ren Andenken sehr weit zurückreicht. \*\*) Diese Kirche war im Berlause des zwölften Jahrhunderts durch ihre Heiligs thumer zu großem Ansehn, daher, nach der Sitte der Zeitz durch milde Gaben zu vielem Reichthum gelangt. \*\*\*) Hieraus erklären sich die Spuren gleichzeitiger Erneuerungen des Dachstuhles, des Kranzes und anderer Stellen der Rauersstächen. Mit Ausnahme dieser späteren Ergänzungen, vielzleicht auch der ganzen Westseite des Gedäudes, welche Morrona nicht ohne Grund für einen Zusat hält, †) ist alles Uebrige so alterthümlich, daß nichts entgegensteht, es den letze

<sup>\*)</sup> Sie erhielt biesen Bepnamen von einem nahegelegenen Wogung von Unreinigkeiten. Es mag ihm daher das Wort: Kehren, Kehricht, zum Grunde liegen, wenn es überhaupt erweislich, in diesem Sinne, altgermanisch ist. — Die Crusca hat bisher dessen Wurzel nicht aussindig gemacht. Der Abzug selbst mag übrigens der Rest einer antisen Cloaca gewesen sehn, da in der Nähe viel altes Pflaster von Zeit zu Zeit aufgedeckt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Branetti cod. dipl. Tose. T. I. p. 269. wird S. Piers mit ben sieben Pinien schon im Jahre 763 erwähnt; mit den Pinien aber mußte auch der Benname absterben und einem neuen Raum geben, welcher auf eine spätere Erweiterung der Kirche, gegen den Arno hin, gegründet scheint.

<sup>\*\*\*)</sup> Morrona, Pisa illustrata, To. III. c. XIX. §. 6. (Ed. sec. p. 393.)

<sup>†)</sup> Ders. ebendas. Doch kann dieser Theil nach seinen technischen Merkmalen nicht wohl so neu seyn, als jener Specialforscher ohne bestimmte Gründe annimmt.

ten longobardischen, ober frühesten carolingischen Zeiten benzumessen.

Der Grundrist dieser Rirche unterscheibet sich von demsjenigen anderer Basiliken der alteren Zeit nur etwa durch eine größere Breite des Hauptschiffes und durch ein gedrückteres Berhältnist der dren ganz halbrunden Tribunen oder Akarsnischen. In beiden Stücken zeigt sie eine gewisse Uebereinsstimmung mit der Kirche S. Saba zu Kom, deren sehr eigensthümliche Backsteinverzierungen an der außeren Mauer der dren Tribunen vom Sarten der sichtbar sind, doch häusig ganz übersehen werden.

Ausgezeichnetet ist, als Benspiel später Nachwirkung antifer Vorbilder, der Vorhof der Kirche S. Ambruogio zu Manland. Nothwendig fällt er in die Zeit der kostbaren Begunstigungen, welche Lubwig ber Fromme biefer Rirche anges beihen ließ. Der Architect, welcher biesen Bau geleitet, verfolgte barin, was im Mittelalter hochst ungewöhnlich ist, bas Motiv jener romischen Verbindung der Saulenstellung mit ber Bogen . Construction, welche bie moderne Runk, die Arcabe, Diese alte, in einer weiten Ebene belegene Stabt befaß in so früher Zeit die Mittel nicht, aus entlegenen Steinbruchen Baumaterialien herbenzuschaffen, bediente sich baher in ihren hoch mittelalterlichen Bauunternehmungen eines schlecht gebrannten Backsteins. Unter biesen Umständen mar bie Aushulse, welche der Architect aufgefunden, ganz sinnreich, zeugt fie von Beobachtung und Nachbenken. Uebrigens zeigt bie technische Ausführung von barbarischer Ungeschicklichkeit.

Die Kirche selbst zeigt an ihrer dstlichen Seite noch einige musivisch verzierte, halbrunde Nischen von sehr alter, wohl spat-romischer Anlage. Im Uebrigen ist ihr Schiff seit dem zwölften Jahrhundert in verschiebenen Bauarten erneuert worden, was denen, welche nach Abbildungen sie beurtheilen, viele Schwierigkeiten macht, \*) deren Beseitigung an Ort und Stelle gar leicht fällt.

Bis um die Mitte bes neunten Jahrhunderts blieb bemnach die Architectur neuerer Italiener dem chriftlichen Alterthume verwandt, zeigte fie, im Entwurfe, in den Eintheilungen, in ber Ausbildung bes Einzelnen, ihre Abkunft aus ber romischen Schule, ihr Bestreben, bem Antiken moglichst nabe ju kommen, noch immer mit überzeugender Deutlichkeit. 21. lein auch die nachstfolgende Epoche, von ber Mitte des neum ten, bis zum Ende bes zehnten Jahrhunderts, blieb in bet allgemeinsten Anlage ben überlieferten Formen getreu, wenn auch anbererseits Alles, was barin zur Ausführung und Ausbilbung bes Einzelnen gehort, von stets zunehmenber Berwilberung zeigt. In Vieser Zeit wurden fleine, schlecht behauene Bruchstücke durch häufigen Mortel verbunden, die Verzierungen mit größter Uugeschicklichkeit bearbeitet, so daß selbst ben einfachsten Sesimsen in Ranten und Flachen die nothigste Scharfe fehlt.

Architectur im oströmischen Reiche, ober byzantinische Baukunst.

Für die Geschichte der Baukunst im neugriechischen, oder dstlichen Reiche ist bisher hochst Weniges geschehen. Die

<sup>\*)</sup> S. Fiorillo, Gesch. ber zeichnenden Künste, Thl. II. S. 378. und, von der Hagen, Briefe in die Heimath, Bd. L. S. 285.

alteren 'Sammler byjantinischer Alterthumer waren Priefter, richteten baher ihre Aufmerksamkeit ganz auf kirchliche Dinge; \*) auch wurden damals kunsthistorische Forschungen durch bie Umstände nicht eben begünstigt. Denn bis gegen bas Jahr 1790 war bekanntlich in gam Europa kein Baukunstler ges. neigt, ober fähig, von alten Werken, welcher Zeit und Schule fie angehoren mogen, gang zutreffenbe Bermeffungen und genaue Zeichnungen zu machen. Man beachte nur bie Abbilbungen in ben Reisen bes Mointel und Choiseul, welche in ihrer Zeit bereits als ein Wunber genauer Verfinnlichung aufgenommen wurden. Ich vermuthe, baß Piranefi, feiner schwas chen Perspectivik ungeachtet, zuerst auf die Möglichkeit und ben Werth genauerer Abbildungen hingewiesen, besonders die Englander angeregt habe, welche in diefer speciellen Beziehung, in ben Werken bes Stuart, des Murphy, der englischen Alterthumsforscher, ben übrigen Zeitgenoffen vorangegangen find. Spätere Reisenbe in ben levantischen Gegenben: wurden burch wichtigere Gegenständer, durch die antiken noch immer unerschöpften Denkmale, von ber Untersuchung bes griechischen Mittelalters abgezogen.

Doch so weit wir noch immer von dem Zeitpunkte entsfernt seyn mögen, in welchem auch denen, welche die Levante nicht besucht haben, vergönnt seyn wird, eine Geschichte der Künste im dstlichen Neiche zu compiliren, so ist doch über diesen Gegenstand wenigstens so viel bekannt, als hinreicht, um zu untersuchen, mit welchem Grunde von vielen Neueren die

<sup>\*)</sup> Wie bändereich die Lit. der Untersuchungen des kirchlichen Zustandes der neueren Griechen schon vor einem Jahrhunderte war, zeigt fich bep, Elsner, neueste Beschreib. ber griech. Ehristen, Berlin 1737. 8.

Bauart der westlichen Europäer in einem bestimmten Abschnitte des Mittelalters die byzantinische genannt wird.

Zuerst werden wir zu untersuchen haben, ob byzantisnische Architectur überhaupt ein bestimmter, sicher begrenzter Begriff sen, sobann, ob während des Mittelalters in irgend einer Zeit, ob an allen, oder nur an bestimmten geographischen Puntten, einzelne, oder vielmehr alle Eigenthümlichkeiten der byzantinischen Architectur ben den westlichen Europäern Einzang gefunden haben.

Ift, byzantinische Architectur, ein bestimmter Begriff! Richt mehr, als lateinisch-christliche, ober westeuropäische Architectur, welcher Namen, Angesichts so großer Berschiedenheit der successib hervortretenden Kunstformen, Niemand sich jemais bedienen wird. Während seiner tausendjährigen Dauer war das byzantinische Reich, wenn auch in geringerem Maße, als ber Westen, boch immer ebenfalls jenem Wechsel ber Schick. fale, der Ansichten, der Launen des Geschmackes unterworfen, welcher bas neuere Weltalter vom hohen Alterthume unters scheibet. Seine Baufunft fonnte baber im eilften Jahrhunbert nicht dieselbe senn, als im fünften, ober funfzehnten; byzantinische Bauart also wird nichts ausbrücken, nichts bebeuten konnen, als eine lange Reihe sehr verschiedener Bauarten, welche innerhalb des Umfreises bes dflichen Reis ches einander nach und nach gefolgt find und verbrangt haben. Unsere geringe Renutniß von biesen verschiebenen Bauarten, unsere Unwissenheit, verleitete uns, fie in eins zu faffen, wie benn ben allem weit Entlegenen die Theile in einander übers zugehn, in größere Massen sich zu vereinigen den Anschein haben.

Jegliche Vergleichung ber Bauarten beiber Salften ber

Christenheit muß von der Thatsache ausgehn, daß beide Schus Ien gleichzeitig aus ber romischen bes sinkenben. Reiches ents sprungen find, baber voraussetlich viel Gemeinschaftliches bewahrt haben, welches aus späteren Einwirkungen zu erklären oftmals gang unnothig ift. Ueberhaupt war die Bildung ber ersten christlichen Jahrhunderte eine gemischte griechisch - rdmische, Rom längst schon die prachtvollste Stadt der Welt, bas unmittelbare Vorbild ber Gründung Constantins. Diese romische Colonie erhob sich während des vierten Jahrhunberts faum über die Mittelmäßigkeit einer großen Provinzialstadt, weil die Raiser, an das Feldlager, ober strategisch wichtige Punkte gebunden, beide Hauptstädte zu vernachlässigen ges ndthigt waren. Allein selbst, als im fünften Jahrhundert bas neue Rom, Constantinopel, ber flåndige Wohnsig beglückterer Kursten ward, bieses in nothigen ober prachtvollen Bauunternehmungen größere Thatigkeit herbenführte, entwickelte. sich bort noch immer kein neuer, vom romischen Derkommen abweichenber Geschmack. Denn aus hochst unverbächtigen Zeuge niffen erhellet, daß von Theodofius bis auf den ersten Justis nian die Bauart der dstlichen Romer in allen wesentlichen Dingen berjenigen entsprach, welche gleichzeitig in Italien ublich war. Noch gab man den byzantinischen Münzen lateis nische Umschrift, bisweilen selbst die romische Wolfin.

Obwohl bilbnerisch untergeordnet, werden die Gebäube an der Säule des Arcadius \*) uns doch den allgemeinsten Charafter damals zu Constantinopel üblicher Architectur versinnlichen können. Sie erhalten indeß durch das Zeugniß

<sup>\*)</sup> S. Banduri, Imperium orient. To. U. Tab. I. II. III. XI. XVI. XVIII. — niegend unter so vielen eine neue, fremdartige Grundform.

bes ungenannten Topographen von Constantinopel, \*) bem in Bezug auf christliche Akterthumer Blick und Auffassung bes allgemeinen Charafters nicht abzusprechen sinb, ein größeres Gewicht. Dieser ziemlich spate Schriftsteller war mit bem rdmischen Ursprung ber byzantinischen Bauschule bekannt und vertraut; benn er melbet ohne Zeichen ber Befrembung, bas Juliana, Schwester Theodosius des Großen, eine Rirche von romischen Runftlern \*\*) habe erbauen laffen. Ueberhaupt fett er die einfache, romisch schristliche Anlage der alteren Rirchen dem complicirten Entwurfe ber späteren wiederholt und mit " Gemeinschaftlich ausgesprochener Absichtlichkeit entgegen. fagt er, \*\*\*) mit seiner Mutter Helena erbaute Constantin bie Apostelfirche in langlichtem Viereck und gab ihr einen bob zernen Dachstuhl." Diefe allgemeine, burch Anschauung ber rdmischen und ravennatischen Basiliken zu erganzende Charakteristik umfaßt zugleich einige andere früher von ihm erwähnte Rirchen. Denn er kommt in ber Folge auf bieselben zurück, wo er von einer, der jesigen Sophienkirche vorangegangenen

<sup>\*)</sup> S. ben bems. To. 1. ben anonymus de ant. Constantinop.

<sup>\*\*)</sup> Anon. cit., lib. II. (Banduri, ed. Paris. p. 37. Ven. p. 33.)

— των τεχνιτων ἀπό Ρώμης ελθόντων. — Wie sehr man sich daran gewöhnt hatte, Jegliches dem Stosse ober der Kunst nach Köstliche mit Kom in Berbindung zu densen, zeigt sich unter anderen Benspielen auch in der Abh. de sepulchris, quae sunt in templo ss. Apostolorum (ap. Bandur. To. I. p. 122. 164.) — λάρναζ ἀπό λίθου τιμίου Ρωμαίου, und stüher: λαρνάνια τρία πορφυρά Ρωμαία, wodurch die Steinart näher bestimmt wird.

Anon. c. lib. II. (p. 32. ober 29.) Bgl. die Beschreibung der Kirche zu Bethlehem durch Mariti (viaggi, T. IV.); deren Abbildung den, Amico, piante etc. — Diese Kirche wird ebenfalls der Mutter Constantins zugeschrieben.

Kirchen S. Agathonikus und Isaacius, \*) benselben, beren Anlage er früher, doch minder bestimmt, bezeichnet hatte. Als eines Werkes desselben Constantinus erwähnt er der gleichfalls oblongen Kirche des Evangelisten Johannes, und um wenig später einer von Theodosius dem Großen erbauten, überwölbten Rotunde, deren Anlage, da unser Berichtgeber keine Aufsenwerke anzeigt, wohl alterthümlich einfach war. \*\*) Allein auch in einigen noch vorhandenen Denkmalen, dem Hippodrom, der großen Cisterne, bewährt sich die römische Abkunst der byzantinischen Bauschule.

In dieser erhielt sich eine gewisse alterthumliche Einfachs heit ber allgemeinen Anlage bis zu den früheren Jahren der Regierung des ersten Justinian, dessen zahlreiche Bauwerke von einem Zeitgenossen in einer eigenen Wonographie verzeichsnet worden sind. \*\*\*) In diesem Werte, dessen übrigen Inshalt ich, als schon benutzt und höchst zugänglich, übergehe, sinden sich einige Angaben über zwen der frühesten Werte des genannten Kaisers, der Kirchen S. Peter und Paul, und S. Sergius und Bacchus, deren erste ein länglichtes Viereck einsnahm, die andere hingegen ins Runde gebaut war. Syllius giebt von der letzten, welche er noch in gutem Stande gessehen hatte, eine gedehnte, obwohl nicht ganz befriedigende Beschreibung. †) "Die Kirche S. Peter und Paul, sagt er, ist nicht mehr vorhanden, wohl aber S. Sergius und Bacz

<sup>\*)</sup> Id. lib. IV. (p. 65. ober 57.)

<sup>\*\*)</sup> Id. lib. III. (p. 56. ober-49.)

<sup>\*\*\*)</sup> Procopius, de aedificiis Justiniani.

<sup>†)</sup> Petrus Gyllius, de topograph. Constantinop. lib. II. c. XIV. (ben Banburi).

dus, beren Titel die heutigen Griechen noch festhalten, ob gleich sie, indem die Turken ihrer sich bemächtigt haben, längst aufgehort eine christliche Rirche zu senn. Sie ist ins Runde gebaut; ihre Ruppel von Backsteinen ruht auf acht Pfeilern (ob ein Octogon?). Im Innern (schließe ich aus bem Fok genben) find an ben Pfeilern zwen Reihen ionischer Saulen vertheilt; die untere besteht aus sechzehn Gäulen, welche auf dem Fußboben ruhen (etwa, feinen Gockel, kein Basament baben?); bie obere Reihe besteht aus zwenundzwanzig Sam Ien." Hierauf beschreibt er die Rapitale beiber, ber unteren wie der oberen Ordnung; boch versiehe ich aus seinen Angaben nur so viel, daß die obere Reihe von der unteren verschieben und nicht, wie Syllius sagt, von ionischer, sondern von fren componirter Ordnung war. \*) So ungenügend bie Beschreibung ift, so läßt sie immer boch so viel errathen, bas jenes Gebäube ben romischen und ravennatischen bes fünften Jahrhunderts der Anlage nach gleicht.

Bis dahin also war im dstlichen Reiche, wie mit Sicher heit sich behaupten läßt, die Bauart berjenigen ahnlich, welche aus den römischen und ravennatischen Denkmalen des vierten

<sup>\*)</sup> Dets. bas. — "capitula inseriorum (columnarum) echinos kabent circumdantes imam partem; reliqua pars est tota vestita soliis. Superiorum volutae ex quatuor angulis capitulorum eminent, echini vero ex latere prominent; reliqua pars solia egregie expressa continet." — Die Urkunde des Baues, eine Inschrift im umlausenden Friese der unteren Säulenstellung, sindet sich dei Du Canga, Constantinopolis Christiana lib. IV. — Ben Ritter, Erdbeschreibung, Thl. s. der zwepten Ausg. S. 873. hält ein Reisender einige Trümmer unweit Abussprin in Unterägnpten sür Ueberreste der Bauwerke, durch welche Iustinian (nach Procop) die Stadt Taphosiris geschmückt hat; was mir indes gewagt scheint, wenn sie wirklich "dorische Säulenreste" enthalten sollten, wie gesagt wird.

und fünsten Jahrhunderts höchst bekannt ist. Und wenn dies selbe im Laufe der langen und beglückten Regierung Justisnians I. aus verschiedenen Ursachen theils glänzender, als nach dem gothischen Kriege, nach der longobardischen Einwandes rung, in Italien noch möglich war, theils aber auch in neuen Formen sich entwickelte, welche die rituellen Anordnungen des Kaisers im Kirchendau nothwendig machten; so ward hiedurch noch keinesweges das technische System, noch selbst die Verzierungsart der christlich zömischen Schule ganz verdrängt, oder ausgehoben.

Die Sophienkirche, beren Kern, wenn gleich seiner viels fältigen Vorhallen und anderer Aussenwerke beraubt, bis auf unsere Tage sich erhalten hat, zeigt sowohl, daß die Baukunst im dstlichen Reiche unter Justinian die verwandte der gers manisirten Provinzen des westlichen an Kühnheit und Hülfss mitteln aller Art weit überbot, als auch, daß sie schon das mals begonnen, im Grundrisse der Kirchen vom allgemeinen Herkommen der Christenheit abzuweichen.

Die überwölbte Rotunde, welche die römischen Architecten der classischen Zeit zu großer Bollendung durchgebildet hatten, diente nicht selten schon den früheren Christen zum Vordilde ihrer Kirchen. Von Anbeginn mochte sie nur etwa der practische und asthetische Werth dieser Grundsorm gewonnen haben. Allein in der Folge erhielt das Rundgewölbe eine bestimmte Bedeutung, welche sie in der griechischen Chrisstenheit zu einem unumgänglichen Erfordernis des Kirchensbau's erhob, \*) und ihm über dem Heiligthume (iepaxelov) seine Stelle anwies.

<sup>\*)</sup> S. Goar, R. P. F. Jac., Edgológior, sive rituale graecor. etc.

Diese Bebeutung starker hervorzuheben, sie eindringlicher zu machen, vielleicht auch das zu jener Zeit bewundertste Bandwert, das römische Pantheon, zu überdieten, \*) gab man der Rotunde, welche den Kern der Sophienkirche ausmacht, eine überwiegende Größe, welche die übrigen, gleich wesentlichen Theile (die geschiedenen Bersammlungsorte für die verschiedenen Abtheilungen der Gemeinde) als bloß bergeordnete erscheinen läßt. \*\*) Ich vermuthe, daß die weite Ausbehnung unter der Kuppel ursprünglich ganz isquerzion, war, wie die abgeschlossenen Logen zu den Seiten in ihren verschiedenen Stockwerken \*\*\*) zur Aufnahme der Semeinde beider Seschlechzer und des Hoses; in Kirchenbusse Begriffene werden in den Idnigst abgetragenen Vorhallen ihre Stelle gefunden haben. †)

Lutetiae. Paris. 1647. fo. 13. 15. not. — Bgl. anonym. s. c. lib. IV. (p. 72. 83.) und, sür die neueren Zeiten, Allatius, Leo, de Templis Graecor. recent. ad Jo. Moriuum etc. Col. Agripp. 1645. 8. Ep. II. No. 3. — Mariti, viaggi, To. IV. p. 166. von S. Saba, unweit Zertusalem. "Essa é di una sola navata, con una bella cupoletta, che corrisponde al etc."

<sup>\*)</sup> Amm. Marcellin. lib. XIV. — Pantheon, velut regionem teretem speciosa celsitudine fornicatam — aliaque decora urbis acternae. —

<sup>\*\*)</sup> S. die Grundrisse u. Durchschnitte ben Du Cange, Const. Chr.

<sup>\*\*\*)</sup> S. dens. das. oder, d'Agincourt, welcher seine Abbildungen aus jenem entlehnt hat.

<sup>†)</sup> So verstehe ich (anon. c. p. 77. ober 67.) die, plras rov raon, welche Justinian den in Kirchenbuße Begriffenen anwies. — Die spitteren nennen diese Vorhalle: raodit, den Ort sür die Gemeinde: raost. Unter lettem Ausdrucke verstand also der anonymus wahrscheinlich jene Räume und Logen, welche nur an zwen Seiten sich erhalten haben (S. den Ou Cange, den Ourchschnitt). In diesen waren die Geschlechster nothwendig gesondert, wie noch durchhin im Orient; s. Mariti viagzi, To. I. von Larnica in Eppern.

Berstehe ich ben Plan, verstehe ich die Schriftsteller, welche mir eben zu Gebote stehen, richtig, so dürfte aus den Anordnungen des Raisers zu erklären seyn, daß sein Archistect der schwierigen Aufgade sich unterzog, eine Ruppel von so großen Dimensionen über vier, durch weitgespannte Bosgen verbundenen Pfeilern auszurichten. Ungeachtet der Borzsicht, welche er in der Wahl seines Materiales, vielleicht auch in den Grundlagen, angewendet hatte, brachte er sein Werkdoch nur mühsam und vermöge vieler Nachhülse zu Stande.\*) Iene weltgespannten Bögen eröffneten den abgesonderten, nied driger angelegten Theilen des Gebäudes, so wie den Gallerieen, welche in einem zweiten Geschosse des Gebäudes darzüber angebracht waren, die Durchsicht auf den Raum unter der Ruppel und die rituellen Handlungen, welche darin vors genommen wurden.

Ungeachtet bieser ganz neuen Vertheilung bes Raumes, welche mehr und weniger allen späteren Kirchen ber griechischen Christen zum Vorbilbe gebient hat, zeigen sich in St. Sophia noch immer viele, noch lange nicht zur Unkenntlichkeit entsstellte Elemente ber älteren römischen Baukunst. Die Rupppel unterscheibet sich nur durch ein gedrückteres Verhältnis, nur durch ihre Stellung über vier mächtigen Pfeilern von den älteren antiken und christlicherdmischen. In den Dimensionen der Theile zeigt sich noch immer antike Mächtigkeit; denn ein Theil der aufgewendeten Säulenschafte gehörte zu den gröskesten bekannten. \*\*) Auch in der umsichtvollen Auswahl

<sup>\*)</sup> S. die Compilation des, Du Cange, Constant. Christ. lib. III. p. 35. ober ben Splius.

<sup>\*\*)</sup> S. Procop. de aedisiciis Justiniani, ober Gibbon und and bere, welche ihn benutt haben.

bes Materiales, aus welchem die Kuppel construirt worden, erkennt man die romische, in der Verarbeitung des Backsteisnes unerreichte Bauschule. Auch entspringt Alles, was in der Anlage des Ganzen als neu, oder als abweichend vom Alterthümlichen erscheint, ganz offenbar aus der Aufgabe, jenen äußeren Anforderungen zu genügen, welche die Umstände eben damals herbengeführt hatten.

Unter veränderten Umständen konnten diese Anforderuns gen, welche langezeit in Kraft geblieben, doch nicht mehr so ganz dasselbe Resultat herberstühren. Schon um Vieles kleiner war die Rotunde des Kaisers Basilius, im vorgerückten Mittelalter die einzige, welche, in so fern, als sie den vorherrschenden Theil des Ganzen bildete, der Sophienkirche wohl noch zu vergleichen stand.\*) Aus der Beschreibung des Photius wird indeß nicht klar, ob sie, gleich der Sophienkirche, Seitengallerieen besaß; doch erwähnt er der Apsis und der Vorhalle. Nach dem Reichthum der Incrustationen und mustvischen Malereyen, war das Ganze mehr auf eine glänzende Ausbildung verzierender Theile angelegt, als auf Größe in den Dimensionen.

Ueberhaupt schlse es dem späteren Mittelalter nothwens big sowohl an der Kunst, als selbst an den Mitteln, Rotuns den zu erbauen, welche in der Sröße der Sophientirche vers gleichbar wären. Die Ausdehnung der, als shmbolisch, ers forderlichen Rotunda mußte nach Maßgabe der Umstände immer nicht sich verengen, hingegen die früher untergeordneten Seitentheile anwachsen, dis endlich, was in der Sophientirche

<sup>\*)</sup> S. Photii, novae SS. Dei genitricis in palatio a Basilio Kacedone extructae descriptio. ap. Bandur. Imp. or. T. L.

ben eigentlichen Körper, den Haupttheil des Ganzen zu bil. den scheint, zur nothbürftigen Bezeichnung und Andeutung des geheiligten Mittelpunktes eingeschwunden war.

Von Herrn Professor Hubsch zu Frankfurth erhielt ich, kurz nach Beenbigung seiner fruchtbaren Reise burch Griechenland, die Seitenansicht einer Kirche in den Umgebungen von Athen, mit dem Bedeuten, daß in jenen Segenden dies seibe Anlage sich häusig wiederhole. In der Mitte des Ses däudes erhebt sich eine Ruppel von geringem Durchmesser auf einer Trommel, welche über die Seitentheile ansehnlich erhöht und durch angelehnte, vielleicht antife, Säulen geziert ist. Kirchen von dieser Anlage werden, vornehmlich wenn sie viele Fragmente antifer Bauwerke enthalten, im Durchschnitt einer älteren Epoche des Mittelalters benzumessen seinen siehen, die Seitentheile übers wöllte sind, wahrscheinlich den späteren, schon ungleich mehr barbarisirten Jahrhunderten. Ein Beispiel dieser letzten Art zu Misstra. \*\*)

Dieser Gebrauch bes vorgerückten griechischen Mittelal-

<sup>\*)</sup> Spon, voyage etc. T. II. p. 77. vom Kloster des heil. Encas, unweit des alten Stiri: "l'Eglise est dien datie en croix Grecque,
avec un Dome médiocre au milieu — Asmanus Sohn Constantin VII.
habe sie gegründet. Spon sah: une vieille pancarte, qui parloit de
cette sondation.

<sup>\*\*)</sup> S. Chateaubriand, Itin. de Jérusalem, Vol. 1. 1811. p. 97. s. — "Misitra — église de l'archeveché — Quant à l'architecture, ce sont des dômes plus ou moins écrasés, plus ou moins multipliés. Cette cathédrale a pour sa part sept de ces dômes." VIII. Willmann, travels, und Olivier, über ein Kloster in Chios. Mit Ausnahme bes Mariti, lassen die levantischen Reisenden den Grundriß, auf welchen es ankommt, ganz aus den Augen.

ters, die Seitenabtheilungen der Rirchen, gleich der mittlenzun überwölben, entstand nicht aus einer kaume des Geschmackes, vielmehr aus dem Bedürsniß; denn in vielen kandschaften des dstlichen Reiches sehlte es an Hochwald, mußte daher jede Holzenstruction kostbar, oftmals unerreichbar seyn. Wir sehen im Ronigreiche Sicilien noch gegenwärtig die kandkirchen, wie zu Procida, Theil sür Theil überwölben, und bei den christlichen Nubiern des Mittelalters, \*) und in einigen kandsstrichen des Orients, becken Gewölbe alle, selbst die gemeinssten Gebäude. In diesen Gegenden überzog und überzieht man noch immer die Gewölbe unmittelbar mit Cament von einer oder der anderen Mischung; allein auch die neueren Griechen, wenn ich verschiedene mir vorliegende Zeichnungen und Andeutungen recht verstehe, legten ihre Ziegelbedeckung unmittelbar auf das Gemäuer in haltbaren Mortel.

Also hatten wir vom vierten zum eilsten Jahrhundert, nach oben versammelten Angaben, in der oströmischen, oder byzantinischen Kirchenbaufunst drey Spochen zu unterscheiden: die eine, von Constantin dis auf Justinian I., in welcher, wie ich gezeigt habe, die byzantinische Bauart mit ihrem Vorsbilde, der christlich-römischen, noch durchaus übereinstimmte; die andere, unter Justinian und den zunächst folgenden Kaissern, welche theils im Technischen sich glänzender entwickelte, als in Italien nach dem gothischen Kriege noch möglich war, theils aber auch den neuen rituellen Anordnungen zu entssprechen, den bis dahin üblichen Grundriß der Kirchen in eisnen complicirteren, mehr durchschnittenen verwandelte; die

<sup>\*)</sup> S. Ritter, Erdbeschreibung, wo a. s. St. die Nachweisungen; die Reisen durch Persien ze.

britte, etwa vom 10ten bis zum 12ten Jahrhunderte, welche zwar, da jene Anordnungen bis in die späteste Zeit in Kraft geblieben sind, im Wesentlichen die Eintheilungen und Abssonderungen des Justinianeischen Zeitalters bezwehielt, doch in den Dimensionen, in der Pracht und Soliditat der Ausssührung immer mehr sich verengen und beschränken mußte.

Bon keinem einzigen, geschmückteren Gebäube bes grieschischen Mittelalters hat die Vorberseite sich vollständig ershalten. Nach alten Angaben waren indes die Säulengänge und anderweitigen Außenwerke der Sophienkirche von stattlischen Dimensionen.\*) Ueberhaupt werden wir annehmen dürssen, daß die auf das zwölfte Jahrhundert zu Constantinopel die ursprüngliche Bestimmung der alten architectonischen Elesmente und Theile nie ganz in Vergessenheit gekommen ist. Denn es haben die dahin viele, ja die meisten Bauwerke des vierten die sechsten Jahrhunderts, sich in gutem Stande ershalten, die Paläste sogar in bewohnbarem.\*\*) Auch in Itaslien erhielt sich das Alterthümliche länger, ward später das ganz Abweichende aus dem Norden eingeführt, wo die Selstenheit der Vorbilder die Entwickelung des Geistes neuer und willkührlicher Ersindung begünstigt hatte.

<sup>\*)</sup> S. Du Cange, Const. Christ.

<sup>\*\*)</sup> S. die bys. Historiker und Topographen; Villehardouin, bist. de l'Empire de Const. sous les François. (Ed. 1657. so. p. 51. 72. 81. 99. 132.) — Bergl. Schlosser Sesch. der bilderstürmenden Kaiser. — Ben, Canisius, lect. ant. To. V. ist auch Guntheri hist. Const., einzusehn.

## Byzantinische Architectur,

als neu aufgekommene Benennung irgend einer Bauart bes westeuropäischen Mittelalters.

Welche nun von jenen brei Epochen ber byzantinischen Kirchenbaukunst halt man für das Vorbild irgend einer der im westlichen Europa während des Mittelalters gebräuchlichen Bauarten? Ich bezweiste, daß man jemals diese Frage sich vorgelegt habe; denn es bezeugt die häusig wiederholte Behauptung, daß S. Vitale zu Navenna, S. Marco in Venedig und andere alte Kirchen der Sophienkirche nachgeahmt sepen, von einer gänzlichen Verworrenheit der Vorstellungen.\*) Wahrscheinlich entstand der Name, byzantinischer Styl, welcher in den letzten Zeiten so viel Eingang gesunden, eben nur aus einigen Andeutungen des Vasari, \*\*) welche weder buch-städlich anzunehmen, noch durchaus zu verwerfen sind. Ich habe bereits gezeigt, daß, in Bezug auf die Waleren, seine Kunde vom Einstuß der neueren Griechen im Allgemeinen

<sup>\*)</sup> Zum Vorbild der ersten hat augenscheinlich am meisten bas antike Gebäude St. Minerva Medica zu Rom gedient. Siehe die Grundrisse beider bei d'Agincourt.

S. Marco — risatta alla maniera Greca — col disegno di più maestri Greci. Della medesima maniera Greca surono — le sette Badie etc. Dieser Zusats ist even nur ein falscher spuchronistischer Schlust. Della Valle (Vas. ed. Sen. T. I. p. 225.) vemerst zu diesen Worten: Ancorchè sossero Italiani gli architetti delle nostro chiese intorno al XImo Secolo, certo é, che quasi tutti presero per mo dello quella di S. Sosia a Costantinopoli. — So leicht macht es sich die moderne Kunstgeschichte.

richtig war, nur ber Bestimmtheit entbehrte, und versucht, die Art dieser Einwirkung und die Zeit, in welcher sie statt gefunden, aus Denkmalen und anderen Urkunden festzustellen. Dasselbe wird auch mit hinsicht auf die Baukunst möglich, wenigstens des Versuches werth seyn. Suchen wir also auszumachen, zu welcher Zeit die Italiener gewisse, ebenfalls noch genau zu bestimmende Eigenthümlichkeiten der neugriechischen Kirchendaukunst aufgenommen, oder nachgeahmt haben; serner, welcher der drey, in vorangehender Untersuchung untersschiedenen Epochen eben diese von den Italienern etwa nachzgeahmten Eigenthümlichkeiten angehören.

Offenbar kommt die erste, in welcher die Baukunst bes dilichen Reiches jeuer des westlichen in allen Dingen gleiche fand, hier burchaus nicht in Betrachtung. Denn nicht fruher, als nachdem die byzantinische Architectur einen eigenthum. lichen Charafter entwickelt, durch größere Pracht vor der gleichzeitigen Bauart in den alten Provinzen des westlichen Reiches sich ausgezeichnet hatte, konnte in diesen der Wunsch entstehen, sie nachzuahmen. Gestatteten aber bie Umstände ben Italienern, überhaupt bem Occibent, bas Eigenthümliche, Abweichende, Meue, welches die byzantinische Baukunst unter Bustinian und einigen nachfolgenden Raisern entwickelt hatte, je vollständig nachzuahmen? Bekanntlich fanden die liturgis schen Anordnungen Justinians nicht einmal zu Rom, nicht einmal in der Pentapolis Eingang; blieb demnach der complicirtere Grundriß ber griechischen Kirchen mit bem Ritus der lateinischen ganz unvereinbar. Die größeren Dimensionen aber, so wie ber Glanz und bie Pracht in ber Ausführung, welche bamals die byzantinische Rirchenbaufunst auszeichneten, überstieg die Hulfsquellen Italiens nach dem gothischen Kriege,

nach ber longobarbischen Einwanderung', dis auf die carolingischen, und viel spatern Zeiten. Was denn nun hatten die Bewohner Italiens vom sechsten zum achten Jahrhunderte aus der Baufunst des dstlichen Reiches entlehnen sollen? Das Technische? Reinesweges; denn, wie ich gezeigt habe, beruhete dieses in beiden Bauschulen auf römischen Traditionen, ist sein Grund vorhanden, den den Italienern der gothischen und longobardischen Zeit eine gänzliche Ausrottung römischer Baufunde anzunehmen, was zwar dem Shidert und Basari, doch unseren Zeitgenossen gewiß nicht zu verzeihen ware. Nun gar das Benspiel, welches man dasür aussicht! Die Kirche State zu Ravenna!\*) Als wenn es nicht längst erwiesen wäre, daß sie ein Wert der setzen gothischen Regierung ist, welches Justinian nur musswisch ausgeziert,\*\*) und mit einer Vorhalle versehen hat.

Die romische Bauschule hatte unter ben Gothen keine

<sup>\*)</sup> S. b'Agincourt und andere.

<sup>8.</sup> Bacchini, ad Agnellum, vita S. Ecclesii, ben Maratori script. To. II. — Hauptgründe: daß Procop. de aedik. Jastiniani, ste nicht anführe; daß die muswische Inschrift im Innern der Kirche nicht, gleich der nachgewiesenen der Kirche S. Sergius und Bacchus, des Baues, sondern nur der Weihgeschenke des Kaisers erwähne. Vergl. den Tert des Agnellus. Ein anderer, noch stärkerer Grund liegt in der gezwungenen Anlage der Vorhalte, narthex, welche sedem Architecten (ben d'Agincourt, Durand, mon. Rav. etc.) aussallen muß. Dieser Raum ist, nach sustinianischer Borschrift, für die Büsenden bestimmt, vielleicht in der westlichen Christenheit das einzige Beispiel seiner Art. Unmittelbar nach der Eroberung mochte der Kaiser gehosst haben, seinen liturgischen Anordnungen auch in Italien Eingang zu verschassen. Wäre die Vorhalle im ersten Plane des Gebäudes gelegen, so würde seinenselben mehr symmetrisch sich anschließen. — Uebrigens geht das Gebäude ganz solgerecht aus italienischen Präcedenzen hervor.

wesentliche Unterbrechung erfahren, erhielt sich sogar unter ben Longobarden, also nothwendig auch zu Rom und vornehmlich Nach mobernen Erfahrungen erscheint es frens in Ravenna. lich, als muffen biese Stabte unter ben Exarchen bem Einfluß griechischer Sitten und Ansichten nachgegeben haben. Inbek war bas politische Band nicht sehr fest angezogen, bie nationale und firchliche Wibersetlichkeit ber häufig gang sich selbst überlassenen Provinz die heftigste. Es zeigt sich baber weder bei Ugnellus, noch in ben ravennatischen Denfmalen, weber ben Anastasius, noch in ben romischen Kirchen, irgend eine, selbst nicht die leiseste Spur des Bestrebens, basjenige, was in der byzantinischen Architectur derselben wirklich ganz eigenthumlich war, nach Italien zu verpffanzen. Ware bems nach S. Vitale, was sie nicht ist, eine byzantinische Kirche aus dem Anfange bes sechsten Jahrhunderts, so wurde fie bemungeachtet, als ein ganz vereinzeltes Beispiel, nicht wohl als Zeugniß für jenen angenommenen allgemeineren Einfluß neugriechischer auf italienische Architecten benutzt werben konnen.

Daß man im Zeitalter Karl des Großen sein Vordild in den Alterthümern der alten Hauptstädte des Occidents gessucht, habe ich in einer der vorangehenden Abhandlungen geszeigt;\*) daß im neunten und zehnten Jahrhundert, während des tieferen Verfalles der architectonischen Technif, in Italien der Grundriß der Kirchen überall römische Tradition zeigt, der technische Verfall aber den Schluß auf irgend ein ästhetisches Vorbild ganz ausschließt, habe ich bereits verschiedentlich in Erinnerung gebracht. Also kann überhaupt jener Einstuß byzantischer Vorbilder, oder herbengerusener neus

<sup>\*)</sup> S. Thi. I. Abh. V.

griechischer Baufundigen, von welchem Vasari unbestimmte Gerüchte vernommen hatte, erst seit dem eilsten Jahrhunderte Statt gesunden haben. In der That betrifft die Notiz, welche er mittheilt, nur eben diesen Zeitpunkt, ist, was er daran reiht, offenbar nichts anderes als eine schnell in ihm aussteigende Conjectur, welche er, nach seiner Nanier, mit dem Sicheren, oder doch Wahrscheinlichen verknüpft, als wenn dieses gleich wohl begründet wäre.

Griechischen Ursprung giebt Vasari in der Strenge mut zween, gleich wichtigen, doch sehr verschiedenen Sebäuden: dem Dome zu Pisa und der Marcustirche zu Venedig. Die allgemeinen, die besondern Gründe für die griechische Abkuuft dieser beiden Kirchen sind so verschieden, als ihre Anlage, wir werden daher die Untersuchung trennen müssen.

Wer ben Dom zu Pisa, ober auch nur bessen zahlreiche Abbildungen in Rupserwerken mit Ausmerksamkeit sich angesehen, wird erkannt haben, daß er nach dem Plane der Sasiliken erbaut sey, welcher bekanntlich seit dem vierten Jahrhunderte ben den Italienern stets sich in Gunst erhalten hat. Abweichend erscheint darin allein jene über der Durchschneidung der Schisse angebrachte Ruppel, welche allerdings dem pisanischen Dome, wie so viel anderen Kirchen des eilsten und folgenden Jahrhunderts, dep erstem Blicke eine gewisse Aehnlichkeit mit dem äußeren Ansehn byzantinischer des vorgerückten Mittelalters zu geden scheint. Ein frühes Beyspiel dieser Anlage gewährt die Kirche S. Nazario e Celso zu Ravenna, welche Galla Placidia erbaut haben soll. \*) Es ist baher dentbar, daß sie aus localen, aus italienischen Tradi-

<sup>\*)</sup> S. d'Agincourt, T. I. pl. XV.; ober mon. Ravenn.

singt habe, also keinem fremden Vorbilde nachgeahmt sep. Muf der anderen Seite ist es jedoch gleich wahrscheinlich, daß, ben großer Lebhastigkeit des levantischen Handels, der Kreuzzüge nicht zu gedenken, den westlichen Europäern in vies sen neugriechischen Kirchen die hervorragende Kuppel, oder das Sinnbildliche ihrer Stellung über dem Hauptaltare, gesfallen und sie zur Nachahmung gereizt habe.

Indes versichert uns Vasari, \*) der Dom zu Pisa sen nach den Entwürfen eines Griechen aus Dulicchio gebaut worden.

An der Vorseite des Domes zu Pisa befindet sich zur Linken der Hauptthure eine Denkschrift in eigener Einkassung und in kleineren Buchstaden, welche das mechanische, sen es Senie, oder Wissen eines sonst ganz unbekannten Bustetus anpreiset. Es wird darin gerühmt, daß er Säulen von großer Schwere durch mechanische Kräfte mit Leichtigkeit der wegt und an ihre Stelle versetzt habe. Im Fortgang aber wird auch eine Kriegesthat angeführt, sonst weder das Varterland, noch genau das Zeitalter. \*\*) Denn es entspringt die Behauptung, daß Bustetus, oder, wie Vasari den Namen schreibt, Buschetto, ein Grieche sen, aus dem Mißversständniß der Vergleichung des Künstlers mit dem Ulysses zu

<sup>\*)</sup> Vas. ed. P. cc. p. 78. — Questo tempio, il quale su satto con ordine e disegno di Buschetto Greco da Dulicchio, architettore di quell' età rarissimo. —

<sup>\*\*)</sup> S. Morrona, la Pisa ill. To. I. Ed. sec. p. 122., wo indeß die Andeutung der Abkürzungen mangelhaft und die ersten, beschädigten Verse nicht durchaus zwerlässig sind. Die letzten Zeilen: Explendis a fine decem de mense diebus, Septembris gaudens deserit exilium.

Anfang ber Denkschrift.\*) Das Zeitalter aber ist in So mangelung bes Jahres nur annaherungsweise in das ellfte, oder zwolste Jahrhundert zu versetzen. Endlich ist selbst jenes: splendida templa, \*\*) nicht wohl auf den Dom zu beziehen; denn man pslegte das Andenken der Baufünstler an den Gebäuden, welche sie errichtet hatten, mit den Worten: hoc opus, zu erdssnen und in größeren Buchstaden, an hervorspringenden Stellen, meist im Friese der unteren Säulenstellung, mit einigem Anspruch anzudringen. So zeigt sich denn auch an der Vorseite des Domes zu Pisa der eigentliche Wert- und Baumeister wenigstens der stattlichen Borseite, vielleicht auch anderer Theile des Gebäudes, in der In-

Das K. bes Namens darf nicht befremden. Es sindet sich in viellen Namen der it. Urkunden, bis es durch das CH. der moderneren Orthographie verdrängt wurde.

\*\*) — at sua Busketium splendida templa probant.

Non habet exemplum niveo de marmore templuma

Quod fit Busketi prorsus ab ingenio.

Morrona (p. 159.) nimmt an, daß diese Zeilen, besonders wohl der sweite der Form nach abspringende Vers, ganz außer Zweisel setzen, daß Bustetus den Dom entworsen habe. Hierin bestärkt ihn die Rotig eines Buches im Archivio delle Risormagioni, su Florenz, welches den Titel, santuario Pisano, sührt. Wie alt dieses Buch sep, kummert ihn nicht. Es ist aber eine Compilation, in welcher der Baschetto da Dulicchio, che su architetto, offenbar aus demselben Wisserständnis entstanden ist, als jener des Vasari. — Im Jahre 1080, dem Dat dieser Notiz, gab es in ganz Italien sur die Geschäftssuberung aller Art kein einziges gebundenes Buch, nur einzelne Rollen. Die Bücher beginnen erst nach dem J. 1200.

Busketus — Dulichio — prevaluisse duci.
 Menibus Iliacis cautus dedit ille ruinam
 Hujus ab arte viri menia mira vides.
 Calliditate sua nocuit dux ingeniosus
 Utilis iste fuit calliditate sua.

schrift des Frieses über der unteren Vogenstellung. \*) Basari scheint sie ganz übersehen zu haben, was verzeihlicher ist,
als sie wissentlich an die Seite zu stellen, wie Morrona gethan, weil er das Segentheil dessen, was sie uns sagt, für
begründeter hielt. \*\*) Ich habe, bereits gezeigt, daß bei den
langsam vorrückenden Bauwerken des Mittelalters viele Baumeister, das gemeinschaftlich, das abwechselnd, angestellt wurden. Also hätte er, ohne den Bustetns ganz aufzugeden, doch
immer dem Rainaldus einräumen können, worauf zene Inschrift ihm Anspruch giebt.

Mlein, auch wenn des Buschetts griechische Abkunst, wenn auch seine Theilnahme am pisanischen Dombau besser bewiesen ware, als disher geschehen ist, so ware dieses Dat doch nicht von dem Belang, welchen Vasari und manche Reuere ihm bezzulegen scheinen. Denn es ist der pisanische Dom, obwohl ein großer und prachtvoller, der Kraft des ausblübenden Gemeinwesens angemessener Bau, doch keinesweges, wie häusig angenommen wird, das erste Symptom wiederaussirebender Runst, das erste Benspiel einer schon etwas geregelten Banart, vielmehr die bloße Nachblüthe zweper Bausschulen, welche seit dem Jahre 1000 in Toscana bereits sehr viel erreicht hatten. Der Mittelpunkt der ersten war Flos

<sup>\*)</sup> HOC OPVS TAM MIRVM TAMQVE PRETIOSVM — RAINALDVS PRVDENS OPERARIVS ET IPSE MAGISTER CONSTITVIT MIRE SOLERTER ET INGENIOSE.

Pisa ill. T. I. p. 158. s. — Er ließt, operator, was falsch ist, und deutet (p. 160.) magister, gegen alle Bepspiele, auf eine Weise, daß dem armen Reinhard am Ende nichts übrig bleibt, als: esecutore delle invenzioni architettoniche, zu sepn. — Quatremère, hist. des architectes etc. macht den, Rainaldo, (dem Cicognara folgend) zum Nachsolger des Buschetts. Gleich willsührlich.

Ī

renz; diese Schule bestrebte symmetrische Anlage und ziersiche Ausbildung meist stach gehaltener Verzierungen. Der Mittels punkt der andern war Lucca, in der Folge Pisa; bei geringerer Ausbildung des Einzelnen zeigte diese in den Entwärssen mehr Großartigkeit, als jene erste.

Sichere Benfpiele ber florentinischen Bauart bes eilften Jahrhunderts find, junachst die mehrgebachte Vorseite ber Rirche S. Miniato a Monte, ferner die Vorseite der Haupt firche von Empoli, \*) welche zwar in ben Berhaltniffen jener ersten nachsteht, doch in der Bildnerarbeit von Fortschritten zeugt. Da man fcon seit bem zwolften Jahrhundert in bem Bezirke von Florenz von bieser Richtung abgewichen ift, so läßt' sich annehmen, daß bie analogen Befleibungen ber Riechen, S. Giovanni, und S. Salvatore zu Florenz, wie der alten Abten auf bem Wege nach Fiesole, jenen beurkundeten Werken gleichzeitig find; nach alten Abbildungen gilt baffelbe von ber langst abgetragenen Rirche S. Reparata, bem zwerten florentinischen Dome. Die Baufunftler bes funfzehnten Jahrhunderts, besonders Leon Baptift Alberti, verbanken bie ser frühen Entwickelung der florentinischen Architectur manche febr entscheibenbe Anregung. '

Benspiele ber gleichzeitigen Entwickelung einer Incchests schen Schule gewähren in dieser Stadt die Kirchen S. Wischele, S. Frediano, S. Maria bianca, sammtlich Basiliken

<sup>\*)</sup> Die etsten Verse im Friese über der unteren Bogenstellung: Hoc opus eximii prepoliens arte magistri — Bis novies dustris annis jam mille peractis — et tribus ceptum post natum virgine verbum — Also: 1093. — Die Inschrift hat schon Lami, hodoeporicon P. I. und memorab. Eccl. Florent. T. IV. p. 104. s. Doch im sesten Berse: ex aethere, sür, in.

von großer Reinheit bes Entwurfes, welche im Innern voll antiker Saulenschäfte und Rapitäle, außerhalb aber sehr genau und sorgsam in weißem Marmor bekleibet sind. Die Pikaster an den Seitenwänden der Rirche S. Michele scheisnen etwas der dorischen Ordnung Verwandtes zu bezielen. Unter den pisanischen Denkmalen schließt sich die Kirche S. Paul in ripa d'Arno den kucchesischen näher an, als der Dom, dessen Gründung allerdings sehon in eine etwas spästere Zeit fällt, dessen Beendigung die in das zwölfte Jahrs hundert sich verzieht, in welchem fremde, nordische, Manieren auch in Italien sich einzudrängen begonnen haben.\*)

Unstreitig beförderte die Rähe der Marmorbrüche von Carrara biefe, bisher unbeachtet gelassene, fruhe Entwickelung der toscanischen Bauschulen. Ich hoffe zu erleben, daß man, die obigen Andeutungen beachtend, die Geschichte der neueren Architectur fünftig nicht mehr mit bem verhältnismäßig neues ren, regelloseren Dome von Pisa eröffne, wie noch Quatres Unter allen Umständen werbe ich nunmehr, mere gethan. ohne Anstoß zu geben, laugnen burfen, daß der Dom zu Pisa, als eine reine Basilifa, ohne bie bren unumganglichen Abtheilungen, ohne die übrigen Sonderungen, welche der grics chische Cultus erfordert, jemals für eine Nachahmung byzans tinischer Kirchen gelten tonne, wenn nicht etwa in der Ruppel über der Durchschneidung der Schiffe, deren byzantinischer Ursprung übrigens noch immer nicht in dem Maße ausges macht ift, als ben ber anomalen Dachconstruction ber Kirche bes heil. Marcus zu Benebig.

<sup>\*)</sup> Sismondi, rep. Italiennes, T. IV., giebt beminach, in einer Art patristischen Feuers, ber pisanischen Bauschule zu viel.

Auch biefes Gebäube ift, bem Grundriff nach, eine Be Der lateinische Ritus gestattete so wenig zu Benedig als irgendwo im Occident, griechische Rirchen im Wesent, lich en nachzuahmen. Die Unterbrechung ber Gaulenreiben burch breite Mauermaffen entstand selbst hier nicht etwa aus ber Absicht, porschriftmäßige Abtheilungen und Sonderungen hervorzubringen, welche ber lateinischen Kirche stets fremd geblieben find, sondern aus der Nothwendigkeit, der nun einmal beliebten, schwerfälligen und complicirten Construction bes Daches Stugen und Wiberlagen zu geben. Reugriechisch, ober byzantinisch, bleibt denn am Enbe eben nur bas bezeich nete, aus vielen fast gleich boben Ruppeln zusammengestellte Dach. Im Inneren ber Kirche erscheinen biese Ruppeln flach und gebrückt. Die Construction der hohen Verdachungskuppeln der Marcuskirche ist überhaupt wohl neuer, als der Bau der Rirche, vielleicht bem gegenwärtigen Schmuck ber Vorseite gleichzeitig, und nur in der Absicht, eine gewisse Wirkung bervorzubringen, mochte ber Grund ihrer gang unnothigen Erbohung aufzusuchen seyn. Nachahmung fand bekanntlich biese Art der Dachconstruction pur in dem nahen Padua, auch hier allein in ber Rirche bes heil. Anton. Das Wiberfinnige und Verschwenderische einer gedoppelten, unnothig complicirten Dachconstruction mußte sich bem Verstande aufbrangen; die Wirfung mochte der Erwartung nicht entsprochen In wiefern übrigens neugriechische, ober heimische Architecten an dem Entwurfe und an der Leitung bes Baues mehr Theil genommen, burfte nicht burchhin mit biplomatischer Sicherheit auszumachen senn. Die musibischen Male renen der Kirche sind gewiß, boch ziemlich spat, byzantinisch; die alteren, schöneren, ganz antiken ber Halle, welche bie Ricche Aliche von dien Gelten: umgledt, mogen, wie ich früher vereinnuthet, ravennatische, konnen aber eben sowohl neugriechischer Arbeiten aus einer alteren, besteren Zeit senn. Die früher aus den Gedachtniß gemachte Beinerkung, daß die altstesta. mentlichen Darstellungen dieset Halle auf weißem Grunde siehen, gilt nur von einigen, die übrigen haben einen blasssen sensch beiegen bereits bemerkt habe.

- ... Jene allgemeinen, bierchans nicht erdeterten Anbeutungen: bes Bafari, Diefes lette nach Art ber späteren Bhjantiner angelegte Dach der Marcustirche, endlich: die Auppelu aber ben Durchschneibungen ber Ghiffe übrigens gang romisch angelegter Basilifm; ba hatten wir, was die Ent-Rehung ber Meinung erklart; bag bie Bauart, melche man während des eilften und zwölften Juhrhundert im westlichen Europa befolgte, im ditichen Reiche ihren Ursprung genommen babe. Wir haben uns erinnert, bag in Italien, wie aberhaupt in den Landern, welche in firchlichen Dingen sich au Rom hielten, die Baufunft nie. anfhorte nach romischen Erfahrungen und Grundsätzen ausgeübt zu werden; ferner, Daß in ber Anlage ber byzantinischen Tempel Bieles mit ben Gebräuchen ber lattinischen Kirche gang unverträglich war. Man konnte bemmach in Italien zu keiner Zeit die byzantis nischen Kirchen in allen : Theilen, wiehnehr nur unter Eine schränkungen und mit Abanderungen nachgebildet haben. 211: lein selbst diefe bebingte Nachahmung neugriechischer Banwerke heschränkte sich auf wenige geographische Puncte, word nicht einmal an biesen jemals gang allgemein. Denn sogar in Benedig, wo die Richtung des Handels und die lange Schutverwandtschaft zum oftlichen Reiche zu ber Vermuthung

Ш

berechtigt, daß man dart den byzanzinischen Geschmack in Allem befolgt habe, zeigt sich doch nichts der Marcuskirche wenn auch nur entsent Vergleichbares. Im Gezentheil lehren das Baptisterium und die Bastisten zu Torcello und Grade, daß man auch in den venetischen Inseln dem christlicherienischen Partomanene im Ganzen: tren, geblieben war, daß also jenes byzantinische Dach der Marcuskirche sogar an dieser Stelle nur eine Ausnahme bildet.

.. Die Aufnahme einzelner und sehr untergeordneter Sigenthumlichkeiten ber späteren byzantinischen Bauart bürfte und aber. auch wenn fie verbreiteter gewesen were, ale es fich zeigt, boch nicht gangfich berechtigen, bie Banart, in welcher ein solcher Anflug fich geigt, die byzantinische zu nennen. Als eine willtührliche, :falgentose Benennung mochte sie zu bulben senn. Doch geben soschie grundlose Aunstworte häusig die Beranlassung zu falfchen Schluffen und Meinungen, welche, wenn sie einmat ben Charafter bes Vordertheils angenommen baben, ber Wahrheit im Bichte stehen und felbst über bes Pandgreiflichste verblenben. Det man boch vor noch nicht langer Zeit den Ursprung der sogenannten gothischen Architectur ben den Gothen gesucht.\*) .Ga-kann es denn nicht befremben, wenn Andere ben Ursprung ber Bauart, welche man in unseren Tagen willführlich die byzantinische nennt, im ditlichen Reiche und besonders in Constantinopel auffuchen.

Solche Bemühungen begleiten häufig die wunderbarsten Gelbstäuschungen. Man sindet, behauptet, oder wiederholt überall: S. Vitale zu Rapenna, S. Marco zu Benedig sepen

<sup>\*)</sup> Maffei und Gibbon; noch später ift die Preisaufgabe ber wiff. Sefellschaft zu Görlig.

Machbilbungen ber Gophienkirche zu Constantinopel. \*) G. Vi. tale aber ift ein Rundbau, den minder erhöhete Theile peris pherisch umgeben; S. Marco hingegen ein Viereck im Plane ber Basiliten, beffen eigenthumliche Dachconstruction auf ben Grundrif wenig Einfluß hat. Wie nun konnten Kirchen, welche in ihren Grundformen burchaus verschieben sind, bemselben Borbilde nachgeahmt senn? Allein auch einzeln genommen ift feine von beiben ber Sophienfirche vergleichbar. Diese ift eine machtige Notunda von weitem Durchmeffer, aber vier unermeßlichen Pfeilern aufgerichtet, welche engere, niebrigere, rechtwinklige und von einander abgesonderte Seitentheile umgeben; S. Bitale hingegen ift bie Fortbilbung eines Metive, welches zu Rom (G. Stephano) und zu Ravenna der driftlich-romischen Baufunst längst geläufig war; S. Marco enblich bem Grundriff nach eine altherkommliche Basilika; beibe weit abweichend von der Grundform, von der Complication der Theile, welche die Sophienfirche nicht allein von jenen, sondern überhaupt von allen lateinischen Rirchen unterscheibet.

Daffelbe Vorurtheil verblendet einen neueren Schriftstel-

Bacchini's schon nachgewiesene Abh. nicht benutt) gleich der Marcuskirche von byjantinischen Künstlern erbaut sep. Nun ward den ihm die byjantinische Baukunst ein für alle Male durch die Sophienkirche repräsentirt. Also, wird er geschlossen haben, sind jene Kirchen Nachdildungen von S. Sophia. Es ist zu bedauern, das ein Werk, welches seine tabellarische Anlage und seine Wohlseilheit allgemein verden beitet hat, dessen Viele sich als Nothbehelf, und leider auch als Richtschnur bedienen, in seinen Abbildungen, in den Erläuterungen, welche sie begleiten, so wenig genau und gründlich ist. Wenn irgend etwas, so wäre die neue Peterskirche zu Rom der Sophienkirche allgemeinhin vergleichbar.

ler so weit, daß er an ber Vorseite ber venezianischen Marcustirche eine bildnerisch halberhobene Rachbildung der vorme ligen Außenhallen ber Sophienfirche wahrzunehmen glaubt. \*) Dieser Theil bes Gebäubes fam sehr spat zu Ende, als im westlichen Europa langst schon die Reigung verschwunden wer, in irgend einer Beziehung neugriechische Borbilder nachzuahmen, als gang im Gegentheil westeuropäische Bauweisen im Drient sich ausbreiteten. \*\*). Die Borseite ber Marcustirche enthalt baber Spuren bes sogenannten gothischen Geschmacker welcher in Italien vielfältigen. Umgestaltungen sich unterwafen muffen. Ueberhaupt ist es unnothig, die Berdoppelungen und Berfruppelungen bes alten Saulenspftemes, welche bem zwölften Jahrhundert eigenthumlich find, aus byzantinischen Vorbildern abzuleiten. Gie entwickelten fich allgemach aus der Aufgabe, die Trummer alter Pracht, unter welchen bie erhaltenen Saulenschäfte und vollständigen Bertstude mit ber Zeit seltener wurden, in irgend ein System ber Bergierung zu verflechten.

Säulen und Bogenstellungen wurden seit alter Zeit vor den Basiliken angebracht, der Pracht, der Bequemkichkeit, der Umgänge willen. Als Vorhof, hat eine Säulenstellung vor der alten Basilika S. Clemente sich vollständig erhalten. Bor S. Siovanni e Paolo, vor S. Lorenzo derselben Stadt wurden um das Jahr 1200 die Borhallen mehr wiederhergestellt,

<sup>\*)</sup> Bon der Hagen, Briefe in die Heimat, Bd. II. S. 111. ff. — In einem Bilde der Gallerie della Brera zu Mapland, welches dem Gentile Bellini bengemessen wird, bildet eine frene Darstellung der das zumal wohl noch besser erhaltenen Vorseite der Sophienkirche den Hinstergrund, welche jene Vergleichung in der Wurzel abschneidet.

<sup>\*\*)</sup> S. Mariti, viaggi per l'Isola di Cipro etc.

als neu aufgerichtet. Epuren ber Fortbauer biefes Gebrauches finden sich hie und da aus dunkleren Epochen des Mits telaltere; for zu Floren; vor G. Jacopo jenseit bes Arno. Diese letten haben gewöhnlich eine geringe Tiefe. Allgemach fchmolzen fie zur bloßen Zierde ein, als eingemauerte Cauten, welche in der toscanischen Baufunst des eilften Jahrhunderts überall die Vorseiten der Kirchen bis auf die Sohe ber Geitenschiffe einnehmen. Es galt ben hober, bis jum Giebel hinaufgelegenen Raum entsprechend zu verzieren. Im Bezirke von Blorenz fette man über bie Gaulen Pilaster, beren Gebalte das Glebelfeld horizontal begrenzt und hieburch bem Frontispiz ber antiken Baukunst sich anzunähern sucht. An anberen Stellen füllte man ben Naum durch eine Reihe abstehender Santen, deren mittle die Sohe des Giebels erreichen, die übrigen, ber Senkung des Daches folgend, sich allgemach verkleinern. Benspiele biefer Art gewähren der Dom zu Fuligno, die Borseite der Hauptkirche von Carrara, \*) Diese engen Sallen waren noch zugänglich, mochten bie Bes fimmung haben, Reliquien vorzuzeigen, Geegnungen zu ertheilen. Im zwolften Jahrhundert schwanden sie aber zu eis ner Art Columbarium ein. Denn es giebt, befonders zu Pisa, Benspiele vier bis sechsfacher Reihen kleiner Zwergsäulen, welche von der Hohe ber Geitenschiffe bis zum Giebel ihrer Borfeiten hinaufreichen. Diese Laune aus bnzantinischen Borwilbern abzuleiten, fehlt es an historischen Grunben.

Auf ahnliche Weise zeigt sich bas Vorbild ber, aus ber Ferne, sehr artig lassenben Zwergfäulengänge an den Außensseiten der halbrunden Nische zu Ende damaliger Kirchen in

<sup>.. \*) &#</sup>x27; G. Ruhi, Denkyäler der Baufunft in Italien, Heft II.

bem stattlichen Saulenhalbfreis an ber Ruckfeite ber schonen Rirche S. Frediano zu Lucca. Man mag diese luftigen Saulengange auch zur Vertheidigung und zur Lust genutzt haben; benn sicher hatte die halbossene, raumige, auf eckige, schmucklose Pilaster gestützte Halle unter dem Siedel der Kirche S. Saba, in den verddeten Theilen Roms, nie den Zweck, die Borseite zu verschonern, vielmehr einen practischen. Andere Seltsamkeiten und Abweichungen von die dahin sestgehaltenen Ueberlieserungen aus dem christlichen Alterthume erklären sich bequemer und sicherer aus den sten productiven Bestrebungen der tramontanen, besonders der deutschen Steinmehen und Baufünstler, welche, unabhängig vom täglichen Eindrucke der antisen Denkmale, schon auf eine ganz neue Bauart abzielten. Erweislich haben diese nörblicheren Kunstrichtungen schon seit dem Jahre 1100 auf Italien Sinsluß gewonnen.

In Ansehung ihrer größeren Beharrlichkeit beym Alten erhielt sich ben ben Byzantinern sicher, bis zur franklich ver nezianischen Eroberung, die Bauwerzierung ungleich mehr in ben hergebrachten Formen ber christlich romischen Bauschule. Diese war schon im vierten Jahrhunderte vom Alterthume in vielen Dingen abgewichen. Am Palast Diocletians zu Spalatro zeigen sich Säulen über Consblen, was indes nach einem wohlgearbeiteten Fragment im vaticanischen Russes schon ungleich früher gebräuchlich gewesen. Die Bildnerarbeit zu umgehen (beren Schule schon im vierten Jahrhundert und tieser gesunten war, als jemals die Malerey), schloß man in sehr früher Zeit die Fensterdsfnungen durch Bogenconstructionen verschiedener Art, beschräntte sich aber zuletzt auf den Halbtreis, unter welchem man zeitig kleinere Säulen andrachte, sowohl die Füllungsmauer zu unterstützen, als auch die Lä-

ben, ober Fenster baran zu besestigen. Diese und ähnliche Formen ber driftlicherdmischen Architectur erhielten, sich ben ben modernen Griechen, so weit meine Kunde reicht, um ein Jahrhundert länger, als ben den Italienern; was die Versmuthung andschließt, daß die Seltsamkeiten der italienischen Gebäude des zwölsten Jahrhunderts auf irgend eine Weise neugriechischen Bordibern nachzeahmt senn. Liegt nun ohnes hin deren Ursprung in den meisten Fällen klar zu Tage, so sehe ich nicht, weshald man sich bemuht, sie auf der Grundslage bloßer Vermushungen aus einer weiten und disher nicht umständlich bekannten Entsernung abzuleiten.

Die historische Redlichkeit erfordert, hier den Umstand nicht zu übergehen, daß in den Umranderungen der griechischen Miniaturen und Emailarbeiten nicht selten einige him neigung zu jener dem Orient eigenthümlichen Flächenverzierung sich verräth. Die Morgenländer werden bis auf den heutigen Tag in der Kunst, durch wechselnde Farben die Fläche, ohne sie auszuheben, zierlich zu unterbrechen, als Muster angesehn und in Teppichen, Zeugen, eingelegten Arbeiten, nachgeahmt. Indes kann diese Manier, ihrem Princip nach, durchaus nicht in die körperliche, runde Darstellung übergehn, wird daher auf die eigentliche Bauverzierung zu keiner Zeit eingewirkt haben, wovon zudem kein Benspiel bekannt ist.

Wie bedingt an sich selbst, wie beschränkt auf einzelne geographische Puncte der Einsluß der byzantinischen Architectur auf die italienische gewesen sen, erhellt auch darans, daß jene allgemein verbreitete, ernstliche Nachahmung neugriechischer Typen und Manieren der Maleren nicht früher einzetreten ist, als im Verlaufe des brenzehnten Jahrhunderts. Wäre schon im eilsten Jahrhundert, als der Zeit, in welcher ein, frenlich

sehr bedingter Einfluß byzantinischer Barbilber auf die Architectur der Italiener einigermaßen erweislich ist, die Hingebung ganz allgemein und ganz unbedingt gewesen, so würde sie nachwendig auch die Malerey mit fortgerissen haben; um so mehr, da in der Sculptur des eilsten Jahrhunderts vereinzelte Zeugnisse griechischer Schule vorkommen. \*)

Uebrigens wird es nicht befremben können, daß eben in der Spoche der meist verbreiteten, lebhaftesten Rachahmung der neugriechischen Makeren (wie ich im ersten Theile gezeigt habe, das drepzehnte Jahrhundert) die Bauart der neueren Griechen durchaus nicht mehr berücksichtigt wurde. Denn eben damals war die Baukunst der westlichen Europäer der reits in jener selbstständigen Entwickelung begriffen, welche ich den germanischen Styl nenne. Weit entseent, denselben im Orient auszugeden, haben die westlichen Europäer ihn vielmehr dahin verbreitet, wie in Sprien und in Sprus versschiedene Beyspiele noch immer bezeugen. \*\*)

Alosters Grotta ferrata, unweit Rom; das. der Tausstein in der Kappelle des heil. Nilus; das Hauptthor der Kirche S. Alesso zu Kom. Beibe vielleicht aus der Schule von Montecassino, s. Thi. L. Abh. VII. S. 287, Zu Florenz, die Adler, an der Schangelienkamel in S. Risniato a Monte; die Kanzel aus S. Piero Scheraggio, jest in S. Leonardo. In Deutschland, die Sculpturen über den Seitenthoren der Domkische zu Bamberg. In allen diesen Sculpturen ist ein hochelsterthümliches Princip.

<sup>\*\*)</sup> S. Mariti, viaggi, die ersten Theile. — Sogar die tramontane vorgermanische Bauart ward von den Kreussahrern in den Kirchen des heiligen Landes in Anwendung gesetzt, s. den Bernard. Amica, trattato delle piante ed im. de' sagri edisizi di Terra Sta, Fir. 1620. so.

## .. Arabische Bauart

Bei hirten und herumstreisenben Adubern sucht Niemand so leicht eine eigenthumliche Bauart; allein auch in den bes glückteren Gegenden Arabiens scheint es an Denkmalen einer dauerhaften und zierlichen Baukunst zu sehlen. \*) hingegen fauden die Araber in Persien große Pracht, welche der innes ren Einrichtung der Wohnungen, in den südwestlichen Prodingen des byzantinischen Reiches, selbst in Spanien, Baudwerke, welche ihren Woscheen zum Vordilbe dienen konnten. Es ist gegenwärtig nicht länger dem Zweisel unterworsen, daß sie, gleich den germanischen Einwanderern, wenigstens in Aegypten und Spanien, die vorgefundenen Schultraditionen sogleich benutzt und ihrem Bedürfniß angepaßt haben. Denn nicht bloß in der Construction, nein selbst in der Verzierung verrathen ihre ältesten Denkmale sehr häusig den christlicherdmischen (den byzantinischen oder germanischen) Ursprung. \*\*)

Indes brachten die Erfordernisse ihrer Gebräuche und Sitten nothwendig in den Grundris neuangelegter Gebäude eigenthümliche, pom christlichen und römischen Herfommen abweichende Formen. Geschmack fanden sie in der Construcs

<sup>\*)</sup> S. Niebuhr, voy. en Arabic.

Catalogue, p. 8. Pl. X. p. 36. Pl. LXI. — Die hänfigen Säulen ber Kathebralfirche von Cordova, eines ihrer gepriesensten älteren Werke, haben meist Kapitäle von componirter Ordnung. Zu diesem Bau soll man driftliche Architecten berusen haben; s. Bourgoing, tour d'Espagne, T. III. p. 87. s.

tion an der Art Bogen, welche man den hufeisen vergleicht, nach ihnen benennt. Ich befürchte, baß sie nicht eigentlich ber Construction angehören, sonbern bloß burch verzierende Ausladungen, benen baufig ein Gaulchen jur Stute bient, hervorgebracht wurden. Eigenthumlich find ihnen ferner in ber. Verzierung die flachgehaltenen, meist wohl symbolischen Pflanzengebilde, nach welchen man später jede leichtere Flachenverzierung, Arabeske, benannt hat; ferner bie häufigen Schriftstellen und Denkspruche, welche sie mit jenen zu verweben liebten. Auch scheint es, daß unter ben Rhalifen bie Wohngebaube der Araber an Zierde und Bequemlichkeit Alles übertroffen haben, was, ben ascetischer Richtung, bamais Die mehr novels ben christlichen Volkern gewöhnlich war. lenartigen Erzählungen in den arabischen Mahrchensammlungen erwecken von bem Gemach und Reiz solcher Wohnungen ben gunstigsten Begriff; auch fand ber griechische Raiser Theophilus baran so viel Gefallen, daß er in ber Rabe von Constantinopel ein Lusischloß nach arabischem Geschmacke einriche ten ließ. \*) Da unstreitig ber Islam bem finnlichen Lebensgenusse einen weiteren Spielraum gewährte, als bas Christen thum; ba ferner afthetische Euriosität und Grillenhaftigfeit jenem Zeitalter noch fern lag; so entstand biese Rachbilbung arabischer Wohngebaube wohl nur aus bem Geschmacke bes Raisers an deren erprobter Behaglichkeit.

In den Zierden der arabischen Baukunst akterer Zeit liegt so viel mit den Ansichten der christlichen Bolker Unvereindares, daß ein Bepspiel, wie das angeführte, wohl ohne Rach-

<sup>\*)</sup> S. Schloffer, Seschichte ber bilderftstrmenden Kaiser, Bd. L S. 500., und Sibbon, an s. St.

folge bleiben mußte; eine bedingtere Rachahmung zeigt sich indes an mehr als einer Stelle; zu Monreale in Sicilien; \*) fogar, außerhalb Spoleto an dem Wege nach Rom, an der Vorseite der Kirche S. Pietro, deren arabische Einzelnheiten eine besondere Veranlussung haben mussen, welche ich nicht anzugeden weiß. Indeß derechtigen solche Anomalien auf keine Weise zu der Lehauptung, welche einige Seschichtschreisder der Kunste aufgestellt haben: daß in die Bauart, welche ich die germanische nenne, arabische Elemente eingestossen seren; was auf keine Weise einzuräumen ist.

In den Bauwerken des eilften und folgenden Jahrhunberts finden fich allerdings nicht selten Verzierungen, welche als bloße Aggregate antifer und moderner, frember und heis mischer Formen erscheinen, benen ber organische Zusammenhang ganz fehlt. Die germanische Bauart aber entwickelte sich organisch, bilbete, was in ihr bloß verzierend ist, systes matisch aus ihren Grundformen hervor, was selbst ihre Gegner nicht in Abrede stellen. Eine Bauart von entschiebener Eigenthumlichkeit wird überhaupt nie aus einer mechanischen Mischung ungleichartiger, am wenigsten aus einer Mischung bloß verzierender Theile entstehen können. Wie daher jene Behauptung schon bem allgemeinen Gebanken nach ganz falsch ift, so beruht sie historisch auf einer groblichen Blüchtigkeit, ans einem nachlässigen Blattern in ben zahlreichen Bilberwerten, welche zu Ende des vorigen, zu Anfang des jetigen Jahrs hunderts so viel Licht verbreitet, so viele Data einander angenas bert, doch auch ein leeres bistorisch-asthetisches Geschwätz nur zu

<sup>\*)</sup> S. von der Hagen, Briefe 2c., wo die italienischen Topographieen und Bilberwerke nachgewiesen und benutt sind.

sehr besörbert und erleichtert haben. Denn sie beruht barauf, daß man viele Grundzüge und Berzierungen der germenischen Bauart in den arabischen Denkmalen Spaniens und
anderer mohammedanischer Länder wahrgenommen, ohne die Zeit zu berücksichtigen, in welcher diese Werke entstanden sind. \*) Hätte man die Zeitfolge beachtet, so würde es sich gezeigt haben, daß die Entstehung und allmählige Entwicks lung der germanischen Architectur in den Gebieten der großen deutschen Ströme und in den nächstangrenzenden Ländern um mehr als ein Jahrhundert älter ist, als jene zum Sermanis schen sich hinneigenden Gebände der Araber und anderer Volter des Orients. \*\*)

<sup>\*)</sup> Fivrillo, Gesch. der Kunste, Bb. IV. S. 23. f. stütt seine Absteitung der germanischen Architectur von der spanisch-arabischen zusgleich auf die nichts weniger als germanische Rathebrale von Evrdeva (eines der ältesten) und den Alcasar von Sevilla (nach, de la Puente, viage de Espanna, eines der spätesten Werke der spanischen Araber).

<sup>\*\*)</sup> S. die germanischen Theile des Schlosses von Granada, in dem spanischen, und in Murphy's Bilderwerke; vgl. Pallas Reise, über die tatarischen Grabmale in den russischen Steppenländern; die, mosquée de Touloun, in Descr. de l'Egypte, Vol. I. Pl. 29. — Die Morgenländer hatten früher den halbrunden in den ihnen eigenthümlichen Huseisenbogen verwandelt; ganz analog gaben sie nun and dem geometrischen Spisbogen eine gewisse Querschung. Spät (im sunfzehnten Jahrh.) ging diese Form in die germanische Manier der Abendeländer (in den florid atyle, der Engländer) über, welche jedoch dem segenannten maurischen Bogen eine schönere Eurve gegeben, wie es aus vielen Bepspielen bekannt ist.

Vorgermanische und Germanische Bauart.
1160 bis 1450.

In der herrschenden Bauart bes zwolften Jahrhunderts hatten wir nur etwa bie Ruppeln über ber Durchfreuzung ber Schiffe aus byzantinischen Borblibern ableiten können, barin teinen ausreichenben: Grund gefunden, die neu aufgetommene Benennung, bygantinische Architectur, welche falfchen Deutungen unterliegt, anzuerkennen. Treffender und minber bebenklich ist ohne Zweifel der früher übliche Rame, vorgothische Bauart, insofern er namlich bas Wesen berselben, welches in der Tenbeng besteht, aus der um wenig spater bie fogenannte gothische Architectur ganz ausgebilbet hervorgegangen ist, gang richtig bezeichnet. Rach bem oben gemachten Vorschlage, die in der ganzen Christenheit vom Jahr 1200 bis gegen 1500 herrschende Bauart, welche man bisher die gothische genannt, die germanische zu nennen, mochte jene vorangehende baher dem entsprechend am schicklichsten als die vorgermanische bezeichnet werden konnen.

Ihren mittelbaren Ursprung aus ber alten christlich: rds mischen Bauschule haben beibe Style nie so ganz verläugnet. Der erste bewahrt noch gar manches rdmische Gesims und Kapitäl, beibe aber bleiben im Pauptentwurse ben Basiliten, Rotunden und regelmäßigen Polygonsormen der antiten Baustunst getreu. Dir allmählige Umgestaltung ergab sich aus elimatischen Forderungen, oder aus veränderten Lebensgewohns heiten. Sewiß war der offene hölzerne Dachstuhl der alten Basiliten, mit welchem man auch im Norden sich lange bes

holfen, hier bem Elima nicht angemessen, mußte baher zeitig burch Gewölbe ersetzt werden. Diese wurden in dem alteren Zeiten über mächtigen Grund und Widerlagen und etwas niedrig angelegt.\*) Der Wunsch, die schweren, drückenden Gewölbe zu erhöhen, ergab sich aus dem Gesühle. Bey steigender Bildung sand die Runst in der Theorie, oder boch in der Erfahrung, Mittel die Fülle, die gewöldte Decke der Rinchen höher und höher zu legen, ohne beshald die Mauern und Stügen, denen man früherhin eine mehr als exforder liche Stärfe gegeben, noch schwerfälliger und massiger anybegen. So sehen wir während des eilsten, noch niehr in zwälsten Jahrhunderte, die Schisse der Airchen immer schlanzter in die Höhe sich erheben, dis sie zuletzt Verhältnisse er reichen, welche die nachsolgende, sogenannte gothische Architectur nur in einzelnen Fällen bemerklich überstiegen hat.

Die veränderten Berhältnisse machten benn auch veränderte Zierden umerlässlich. In Italien, besonders in Toscana, hatte man, von antiken Rustern umgeben, versucht, die Aussenseiten der Kirchen gleichsam in verschiedene Plane zu theis len. Die nordischen Architecten hingegen entwarsen ihre Zierden unabhängig von beschränkenden und irreleitenden Bordisbern, entwickelten sie vielmehr aus den Wotiven, welche die Berhältnisse und die Construction ihrer Gebäude darboten. Wenn jene die Johe der Kirchen in verschiedene Plane theilsten, suchten diese im Gegentheil das Dach und das deckende Gewölde mit dem Sockel des Gebäudes in unmittelbaren,

<sup>\*)</sup> So die Gebäude, welche die englischen Alterthumsforscher ihrem Saxon und early Norman style, unterordnen; den und die merkwürdige, und erhaltene Tribune der Kirche zu Königslutter im Brauusschweigischen und andere.

enschaulichen Jusammenhang zu bringen. Diesen Zweck erreichten sie, im Inneren der Kirchen, durch schmale, wenig
erhodene Pilaster, welche im Mittelschiffe vom Fußgestelle der Säulen, diese theilend, sogar ihr Kapital durchschneidend, dis
zur Sewölddecke hinlausen, und hier bald scheindar, dald auch
wirklich, dem Ansape des Sebäudes eine Stüge darbieten. An den Außenseiten schlossen sich flache, etwas bandeauartige
Pilaster, wo sie die Hohe der Meuer gewannen, an eine Reihe
bogensörmig verbundener gleich flacher Tragsteine, welche längs
dem Dache ein ganz hübsches Sebälte bilden.\*)

Die Bauart des zwölsten Jahrhunderts ist demnach, in ihren schlauken Verhältnissen, in ihrer ganz sinnreichen Verknüpfung des Gockels der Hauptmauern mit dem Gedälke, der Basamente von Säulen und Pilastern mit den Ansähen der Hauptgewölde, gleichsam der erste, allgemeinste Entwurf der germanischen; diese nur etwa deren weitere Ausbildung ins Einzelne und Mannichfaltige. Verfolgen wir die allmählich sortschreitende Entwickelung der germanischen Architectur von ihren ersten, noch furchtsamen, erprobenden Versuchen die zur Höhe ihrer vollendeten Ausbildung.

Wie die vorgermanische Bauart durch ihre schlanken Vershältnisse, durch ihre Verknüpfungen entlegener Theile der Construction, der erste, so war der zwente Schritt zur Begrün-

<sup>\*)</sup> Ben größter Verbreitung der Kunde von den Epochen der germanischen Bautunst wäre es sast unschiedlich, hier Verspiele anzus führen. — Indes bringe ich noch einmal in Erinnerung, daß die Rücksseite der Kirche S. Francesco zu Asist, die Domkirche zu Rageburg und die älteren Theile der zu Lübeck, weil sie nicht älter senn können, als das Ehristenthum in den slavischen Läudern, als das Todesjahr des heil. Franz, sür die Zeitbestimmung dieses Styles sehr wichtig sind.

dung des neuen architectonischen Spsiemes unfereitig die Anwendung des spisen, oder aus Segmenten zusammengesetzten Bogens.

Alle strengeren Forscher\*) stimmen barin überein, bas nicht früher, als innerhalb ber ersten Decennien des dreysehnten Jahrhunderts der spike Vogen spstematisch in Anwendung gesetze, ernstlich begünstigt worden ist. Als Rothbehelf brachte man ihn allerdings schon ungleich früher, doch nur höchst selten in Anwendung; wie man denn überhaupt voranssehn darf, daß die Möglichteit dieser Constructionsart, deren eins sachste Formen dei den alten Volltern befanntlich dem runden Vogen und demselben entsprechenden Gewölde voranges gangen sind, \*\*) jedem Bankundigen stets: klar eingelenchtet habe.

the sairy Queen of Spenser, ed. 1762. p. 184:) "This style commenced about 1200." Er stigt sich vornehmlich auf die Beränderungen und Uebergänge in den Siegeln Heinrich III. Die unsrigen, die französischen sühren auf dass. Resultat. Murphy, plans and sections of the church and abbey of Batalha, introd. p. 3. "The first specimens of this manner of building were, I believe; sinished about the beginning of the thirteenth Century." Der Entwurf und die Gründung der wichtigsten Gebäude in ganz ausgebildetem germ. Style sält bekanntlich in die zwepte Hälfte des drepzehnten Ischrhunderts, der älteren, einsacheren Formen in die erste. Diese Umwandlungen sallen in eine so neue Epoche, das es nicht schwer hielt, das Alter einer sehr gen Bahl solcher Gebäude aus den Urkunden und Inschristen völlig sicher zu stellen, wie es geschehen ist.

<sup>\*\*)</sup> Mit den Bemerkungen aller neueren Forscher in Uebereinsstimmung sagt Nibby (viaggio antiq. ne' contorni di Roma, T. 11. p. 48.) von Theilen der, vor nicht langer Zeit entdeckten, Wasserleistung in der Nähe des alten Tusculum: "la volta di questa camera, voltata ad arco acuto e simile in parte al tesoro d'Atreo presse Micene e alle così dette Porte Ciclopiche (s. des Werk des Dionigi),

habe. \*) Also wird man dem drepzehnten Jahrhundert nicht etwa die Erfindung, vielmehr nur die spstematische Anwens dung des Spisbogens beymessen können.

Die frühesten Benspiele nicht mehr nothgebrungener, sonbern absichtlicher Anwendung des spißen Bogens zeigen sich, meines Wissens, an den Giebelseiten einiger vorgothischen

Erinnerung, daß solche hochalterthümliche Mauerspistögen stets in zwen gegen einander gestellte Steinstücke (diese für sich auch in ägypt. Denkmalen) ausgehn, also des Schlußseines entbehren, was schon längst von den Architecten bemerkt worden ist. Hierher gehören die Steinssparren in einigen Hünengräbern, die Winkelbögen in der Wasserleitung den Cairo in Aegypten, deren bildliche Darstellung im oberen Geschoß des carolingischen Gebäudes zu Lorsch beim Rhein (Moller) und selbst auf byzantinischen Kleinigkeiten, z. B. im Museo zu Cortona. S. Diss. de cruci corton. Liburn. 1751. 4. p. 27.

Ein solcher einzelner Fall zeigt sich zu Pifa, wo im eilften Jahrhunderte die Worseite der viel älteren Kirche S. Paolo in ripa d'Arno (s. Morrona, Pisa ill. T. III. c. XV.) nach damaliger Weise durch eine flach anliegende Bogenstellung geschmückt worden ist. In dem Grundriffe des alten Gebäudes mar eine erhebliche Ungleichheit in ber Breite ber beiben Seitenschiffe; ber Architect, welcher bie spätere Bergierung anordnete, mar daher genöthigt, an ber Mauer bes Seitenschiffes zur Rechten die eingemauerten Halbsäulen, deren Zahl er nicht vermindern wollte, einander um einige Fuße anzunähern. Im Halbs freise ausgeführt, würden aber die Bögen über diesen engeren Jutercolumnien die Sohe der übrigen nicht erreicht haben. Daher setzte er fie lieber aus Segmenten zusammen, machte Spißbögen, welche durch perspectivische Illusionen ausgeglichen merben, dahingegen die verlette Sperisontale fich ftets fühlbar macht. — Es wird übrigens unnöthig fenn, die Bepspiele, welche, v. d. Hagen, Briefe, Thl. L S. 198., angehäuft hat, der Sichtung zu unterwerfen, da es hier nicht sowohl darauf ans fommt, ju zeigen, wer bie Architecten bes Mittelalters mit bem Spigbogen bekannt gemacht habe, als vielmehr, weshalb er in Gunft gekommen sep.

Rirchen mit noch zuruckgezogenen Glockenthurmen; zwar in bem mittlen unter ben brey langen Fenstern, welche man eben damals, dem Schiffe Licht zu geben, an den Siebelseiten der Kirchen anzubringen pflegte. Berschiebenes kann bepgetragen haben, ben Gebanken, daß jenes weitere Mittelfenster burch einen Spisbogen gefälliger sich beschließen moge, zu wecken und auszubilben. Offenbar schloß diese Figur bem spipen nordischen Giebel sich ungleich besser an, verminderte sie um einige Maße ben schwerfälligen Einbruck ber weitläuftigen Mauermaffe über ben Fenstern, erweiterte fie bie beleuchtenbe Kensterdffnung. \*) Die schmalen Seitenfenster, ben welchen biese Beweggrunde sehlten, ließ man noch benm Alten. In bes mußte es nach biesem ersten Versuche und vermoge bef selben sehr balb flar werben, daß ber Spigbogen überhaupt ber ppramibalen Sauptform, welche im Norben bie vielleicht unnothig hohen, doch nun einmal so üblichen Dacher allen größeren Gebäuben nothwendig ertheilten, gefälliger sich anschmiege, als der übliche halbkreisformige; hiedurch von hand zu Hand der Wunsch erweckt werden, zunächst alle Thurund Fensteroffnungen, alle Saulenabstande burch spige Bo. gen zu überspannen, in der Folge auch die Construction der Gewolbe auf eine entsprechende Weise einzurichten.

In der ersten Halfte des brenzehnten Jahrhunderts nahm die Ausbildung dieser neuen Constructionsart die Architecten nothwendig ganz in Anspruch. Daher zeigen die ältesten Bauwerke im sogenannten gothischen Geschmacke nicht selten, bep

<sup>\*)</sup> Die in England so häusig vorkommenden gedrückten Spistogen machen hiervon eine Ausnahme, sind indeß nach den Bevbachtun: gen der englischen Alterthumsforscher den späteren Formen beizuzählen.

schon spigen Bogen, in ihren noch sehr sparsamen \*) Gesimssen und Schmucktheilen aller Art häusig ganz die alten, zum Theil antiken Motive. \*\*) Allmählich jedoch neigen sich auch diese letzten mehr und mehr zum Kantigen, Gespitzten und Scharsen, schließen sich dem Entwurse der Strebepfeiler, der vorspringenden Kappellen, der Thürme an, welche um diese Zeit beginnen, ihre alte Stellung verlassend, ganz mit den Giebelseiten der Kirchen sich zu verschmelzen, oder, wie man sagt, in ihnen auszugehn.

Diese Uebergänge an deutschen und ausländischen Bauswerken nachzuweisen, ist, nach den Arbeiten der englischen Architecten und Alterthumsforscher, oder Mollers, Boisserée's und Anderer, zwar nicht mehr schwierig, liegt indeß nicht in meiner Aufgabe.

Das Princip ber gothischen Bauart kann angegriffen, ihre Anwendung auf die Forderungen unserer Zeit bestritten werden. Niemand indeß wird läugnen wollen, daß sie, nach dem Verfalle der alten Bildung die erste ganz eigenthümliche, daß sie eine systematisch durchgebildete Bauart sey, welche (mag man es billigen, oder tadeln) Mittel aufgefunden hatte, die römische Construction aus schweren Werkstücken zu entsehren, den Mauerguß an deren Stelle zu setzen, die Arbeit des Steinmetzen auf Solches einzuschränken, was in den Baus

<sup>\*)</sup> Wie an der Kirche der heil. Elisabeth, ju Marburg.

<sup>\*\*)</sup> Merkwürdig ist in dieser Beziehung ein Seitenthor des Dosmes zu Lübeck, welches zu den alten noch vorgothischen Theilen des Gebäudes führt. Die verdoppelten Wülste um den Spisbogen, die verskröpften Säulchen, auf welche jene sich stüzen, sind hier durchaus mit Sculptur bedeckt, deren Motive häusiger dem griechischen, als dem rösmischen Alterthume angehören.

werken zu Tage liegt. Wenn nun ungeachtet bieser und andes rer hochst ausgesprochenen Eigenehumlichkeiten in ihren Grundrissen noch immer die Hauptzüge der alten römischen, selbst in ihren Verzierungen nicht so gar selten Reminiscenzen aus dem classischen Alterthume bemerklich werden; so bestätigt sich hierin von Neuem, daß alle Bauschulen des Mittelalters durch allmählige Uebergänge an das classische Alterthum sich anknüpsen: ungeachtet der Modisicationen, welche besondere Berhältnisse herbergeführt haben, sämmtlich in ihrer Wurzel zusammenstoßen. Durch die Entwickelung ihres geschichtlichen und gleichsam organischen Zusammenhanges bezweckte ich, Ansichten zu verdrängen, welche einem blödsinnigen Nachahmungstriebe beymessen, was nur aus Nothwendigkeiten, Absüchten und Zwecken abzuleiten ist.

## R ft g

## A.

Uchen, Kunstwerke I. Band, Seite 212, 222.

Actieichnen k. 68 - 71.

Agostino d'Antonio II. 372 — 375.

Aegyptische Kunst I. 25, 26.

Alfani III. 146 — 147.

Altchristliche Kunst 1. 157 — 179. — Bezeichnung ihred Charakters L 158 — 165; Denkmake welche Allegorien und willkührliche Sombole enthalten, und zwar a) auf heidnischen Ideen beruhend I.
165 — 167, b) auf driftlichen I. 167 — 177; Untersuchung, welchem Bolke die Künftler angehört, die diesen neuen Styl eingeführt 1. 177 — 179.

Alte Kunft I. 107 — 116, III. 81; auf welche Art man sie in der

neuen Kunst nachahmen solle I. 164.

Alunno, Niccold (auch Niccold von Fuligus genannt). II. 311, 313, 315 — 320, 324, 328, III. 29.

Anatomische Studien I. 69 — 70.

Andrea di Salerno IH. 146.

Andreas von Pisa II. 166.

Apollonio (es ist fälschlich Apllonio gebruckt) L 355.

Arcagno II. 215 — 216.

Arcagnuolo 11. 89 — 91, 113 — 118.

Aresio, Runftwerfe 41. 336.

Arnoldo, Alberto di II. 166 — 168.

Asisi, Dom I. 193 — 194, II. 318, III. 178; Kloster der heil. Cfara II. 213; Kirche bes heit. Franz II. 36 — 37, 87 — 89, III. 146; Kirche S. Maria degli Angeli, ben ber Stadt I. 342 — 343; Minoritenfirche II. 65 - 68; fonstige Runftwerte II. 83, 312, 313, 314 — 315, 329, 330.

Auffaffung, in der Kunft I. 19 — 22; Auffaffung und Darstellung, die

zwen Thätigkeiten in der Kunft I. 14 - 18.

Augustin von Florenz II. 296 — 298.

Baldovinetti II. 268.

Bamberg, Kunstwerke I. 317.

Barna II. 109 — 112,

Bartoli, Domenico II. 221 - 222.

Bartoli, Taddeo II 217 — 222, 310, 311 — 312, 395.

Bartolommeo, Fra III. 61 — 62, 71 — 73, 89.

Bartolommes, Giovanni di II. 292, 293. Bartolommes, Mass di II. 292, 293, 294.

Baftia, la (Flecken bei Afisi), Kunstwerke II. 318.

Bauart, arabische, besonders in Rücksicht auf die Behauptung, daß die germanische Bauart sie nachgeahmt IL 217 — 220; germanische (und vorgermanische) III. 221 — 228; B. der Longobarden III. 170 — 180; B. der Ostgothen, besonders daß sie nicht die Ersinder der sogenannten gothischen Baukunst sind III. 165 — 170.

Baukunst, ihre Eintheilung III. 163 — 164; B. in Alexandrien III. 160; byjantinische B. s. unten; B. vor den Griechen und Römern III. 157 — 158; B. der Griechen und Römer III. 158 — 162; beide verglichen iII. 158; griechischerömische B., ihr Uebergang in die Baukunst des Mittelalters III. 162 — 163; italienische B. s. unten; B. des Mittelalters III. 158, 228; B. bey den Kömern III. 159.

Bauten in Italien im Mittelalter, wie sie geleitet wurden II. 158—163. Benozio II. 318, 320.

Berlin, Museum II. 79, 352, III. 23, 24, 31 — 33, 53 — 55, 108 — 109.

Bicci, Lorenzo di II. 242.

Bilbende Rünfte, mit ben rebenben verglichen I. 6 - 7.

Bologna, Kunstwerte III. 120.

Bolognesische Schule I. 3, 72.

Vonachorso II. 300.

Bonamico II. 23. Brand des Borgo (Gemählde von Raphael) III. 125.

Brescia, Kunstwerke III. 38 — 39; Bauwerke III. 174 — 175.

Brunelleschi II. 241, 410. Buonfigliv II. 311, 324.

Byjantinische Baukunst, im wahren Sinne des Worts (im oftrömischen Reiche) III. 184 — 197; als eine neue Benennung einer Bauart des mesteuropäischen Mittelalters III. 198 — 216; wie weit unsere Kenntniß von der Baukunst im oströmischen Reiche geht II. 184 — 186; daß byjant. Architectur kein bestimmter Begriff ist III. 186; die ersten Bauwerke tragen das römische Gepräge III. 186 — 191; Veränderung seit Justinian I. III. 191 — 194; dritte Periode, von 900 — 1100 III. 194 — 197.

Byjantinische Kunft, ihr Ginfing auf beutsche Kunft I. 316 — 318;

auf die italienische Kunst I. 283, 287 — 355.

C.

Căcilia, die heilige (Bild Naphaels) III. 120. Cambia, Arnolfo di II. 145, 155, 156 — 157. Cassel, Kunstwerke II. 307.

Castagno, Andrea dal II. 261, 262, 265.

Castello della Pieve, Peter von II. 320.

Chelini, Piero II. 168 — 173.

Christis am Kreuz, seine verschiedene Aussassung den Griechen und Italienern I. 279 — 282.

Cimadue I. 31, 284, 285 — 286, 326, II. 4, 14, 30 — 31, 32, 37, 43 — 44, 399.

Claudio I. 99.

Como, Kunst daselbst I. 263.

Copenhagen, Kunstsachen II. 85, 307.

Coreggio III. 11, 13, 14, 17, 118.

Cosmo, Piero di II. 351 — 352.

Cosmad I. 270 — 271.

Credi, Lorenzo di II. 304, 305.

### D.

Deutsche Kunst unter den sächsischen Kaisern I. 226 — 235. Dietisalvi II. 23 — 25, 26. Diéputa (Gemählde Raphaels) III. 80, 82, 83, 100. Domenico Beneziano II. 261 — 262, 265.] Donatello II. 235, 236 — 239, 359 — 362. Doni, Adone II. 330. Dresden, Kunstwerfe III. 74, 129 — 132. Duccio II. 4, 5, 7, 8 — 14, 24, 32, 36, 43 — 44, 399.

### Œ,

# Escorial, Kunstwerke III. 127 — 128.

# F.

Keberigo, Antonio bi\_II. 201, 206\_— 208. Fiesble, Angelico da I. 65 — 66, II. 73, 243, 251 — 256, 400. Fiesole, Mino da II. 298. Fiesole, Kunstwerke II. 352. Filippins II. 246 — 250, 273 — 276, 277, 300. Kilippo, Fra II. 269 — 272, 273, **309.** Klorentinische Bauart III. 206. Florentinische Schule II. 15, 27 — 75, 76 — 77, 78 — 90, 211, 214, 222 — 310, 394, III. 82. Florent, Gallerie der Afademie IL 63 - 64, 69, 84 - 85, 304, 346; Rirche S. Eroce II. 57 — 62, 79 — 80, 82; Dom ober Johans niskirche I. 304 — 306, 336 — 341, II. 70 — 72, 233 — 235, 238, 239, 241, 288 — 294, 300 — 301, III. 178 — 180; Kunftschule II 298, 344 — 345, III. 25 — 26, 68 — 69; Klofter und Kirche S. Maria Maddalena de' Paggi II. 266, 343 — 344; S. Maria novella I. 327 — 329, II. 30 — 32, 80 — 81, 96 — 97, 275, 281 — 285; S. Miniato a Monte I. 354 — 355, II.

229, 269; Ognisanti II. 86 — 87, 277 — 279; Kirche Orsanmichele II. 240, 303; Palast Pitti II. 343, III. 55 — 56, 62 — 63, 108, 117, 119, 134 — 135, 138; Servitenfirche II. 269, 302, 347; Kirche S. Trinità II. 252, 279 — 281; Gallerie det Uffij II. 81, 307, 308, 345, III. 42, 63 — 64, 66, 69, 71 — 72, 89, 108, 116, 127, 135 — 136, 147; sonstige Kunstwerke I. 252 — 255, 307 - 309, 352 - 353, II. 30 - 32, 96, 168 - 172,172 - 173, 239, 245 - 246, 255, 260, 263, 265 - 266, 272 -- 273, 276, 294 -- 295, 303 -- 304, 348, 352, III. 65 --66, 111 - 112, 148 - 149, 181 - 182.

Formen ber Darstellung I. 82 — 84. Fornarina (Bilder des Raphael) III. 116 — 117.

Francesca, Piero della IL 336, III. 39 — 40.

Francia, Francesco II. 351, III. 146.

Franken, ihre Kunst I. 206 — 226. — Warum sie Anfangs so sehr jurück mar I. 207 — 209; Anfang bes besseren unter Pipin L 209 — 210; Karl b. Gr. Bauten im römisch-driftlichen Styl L 210 — 213; Erklärung dieser Erscheinung I. 213 — 216; and in der Sculptur und Maleren blüht am Hofe Karl b. Gr. eine römisch altchriftliche Schule auf I. 216 — 217; über die Beihgeschenke, beren Mittelpunct Rom mar L 217 - 221; Ausbildung der Arbeiten in Gold und Silber bei den Franken unter Karl d. Gr. I. 221 — 222; Miniaturmaleren zu dieser Zeit L **222** — **226**.

Kredo, Bartolo di II. 218. Fuligno, Kunstwerke II. 319, III. 57 — 58.

**ල**.

Saddi, Agnolo II. 217.

Gaddi, Taddes II. 63, 78 — 81.

Galathea (Gemählde Naphaels) III. 106 — 107, 140 — 142.

Gegenstand ber Kunft I. 10 - 12, 21, 127 - 129, 132 - 133. Geschmack in ber Kunft ben ben Kömern III. 3 — 4; malerischer 6. daß die Strenge der Zeichnung damit nicht in Verbindung fieht

Chiberti I. 93, 289 — 291, II. 232 — 237, 353 — 359, 395. Ghirlandajo, Domenico I. 32, 65 — 66, Il. 266, 274, 276 — 286,

287, 309.

III. 85 — 86.

Giorgio, Francesco di II. 182 — 193, 196, 200. — daß er nicht ben bem Bau von Pienza gemesen senn könne II. 182 — 184, daß et sich nicht mit der schönen Baukunst beschäftigte II. 184 — 186; feine Leiftungen in der Befestigungsbaufunft II. 186 - 189; das er nicht das Schloß zu Urbino gebaut II. 189 - 191; daß er nicht ohne Kenntnisse und Hebung in der schönen Baufunft war IL 191 - 193.

Siorgione III. 104

Giottesfe Manier, giottesfe Maler II. 213 — 217, 242.

Giottino II. 82 — 83.

Giotto I. 32, 99, II. 4, 31, 32 — 35, 36, 39 — 75, 76, 213, 214 — 216, 393, 399. — Ueber seinen Ruhm II. 39 — 40; morin seine neue Manier bestanden II. 40 — 46; Stelle aus Boccaz über ibn

II. 46 — 48, and Sacchetti II. 48 — 50; Canzone von Sistto II. 51 — 55; seine Charafterisirung II. 55 — 57; Bild von ihm in der Kirche S. Eroce zu Florenz II. 57 — 60; Beurtheitung seiner Manier nach diesem Bilde II. 60 — 63; andere Bilder, die von ihm sind II. 63 — 65, seine Arbeit nicht von ihm 65 — 67) 67 — 70; seine Kenntniß in der Bau- und Bildnerfunk II. 70 — 72; allgemeine Uebersicht seines Verdienstes, besonders in Hinscht auf Uebertreibung desselben II. 72 — 75.

Giulio Romano III. 109 — 110, 135, 138, 140, 143 — 144.

Giunta I. 341 — 343, II. 37.

Glasmaleren zu Florenz II. 377 — 381.

Gothische Baukunft, über die Benennung III. 166 — 170.

Gossoli, Benosso I. 65 — 66, II. 256 — 261.

Grablegung (Bild Raphaels) III. 69 — 71.

Graburne des Junius Baffus I. 168.

Gratiano, Guarnieri II. 25.

Gratiano, Guido II. 25.

Griechische Kunft I. 25 — 31.

Gruamons I. 256 — 259.

Grüfte des heil. Calirtus, Wandmalereven I. 165.

Gualdo, Matteo bi II. 313.

Guido von Siena I. 333 — 336, II. 21; ein zweyter bes Namens IL. 24.

Sute hirt, ber I. 167 — 169.

Ŋ.

Hamburg, Kunstwerke II. 85. Heliodor (Gemählde Raphaels) III. 94, 103, 104 — 106, 126. Hieroglyphe, daß sie noch lange nicht Kunst sey I. 24.

# 3.

Ideal in der Kunst I. 41, 45 — 59. — Ideal als ein Begriff der Arschälogen I. 45 — 47, als ein Begriff der idealistischen Kunstphislosphen I. 47 — 52, als ein Begriff der sogenannten Schönheitstheorie I. 52 — 56; Ideal allgemeinhin für Seisteswerk, Unzuslänglichkeit dieses Ausdrucks I. 56 — 57; Begriff den die Manieristen mit dem Worte verbinden I. 57 — 59.

Ibealismus in der Kunst I. 30 — 37, 40, 72 — 73, 76.

Idealisten I. 36 — 37.

Ingegno II. 324 — 330, III. 29 — 31.

Junocenso da Imola III. 146.

Jsaias (Gemählde Raphaels) III. 94, 106 — 107.

Italienische Baufunst unter den Carolingern III. 180 — 184; Untersuchung der Behauptung, daß die ital. Baufunst die briantinische Bauart nachgeahmt habe III. 199 — 216. — Bestimmung wann diese Nachahmung statt gesunden haben könne, und zwar: nicht in der ersten Periode der briant. Baufunst, weil diese damals noch rösmisch war III. 199, daß es in der zwenten Periode die Umstände nicht erlaubten III. 199 — 200; daß vielmehr die zum zehnten Jahrshundert alles römisch war III. 200 — 202; über das angeblich

Bysantinische am Dom zu Pisa III. 208 — 205, 207; storentinische Bauschule um 1000 III. 205 — 206, lucchesische III. 206 — 207; über das angeblich Bysantinische an der Marcustische zu Benedig III. 208 — 209; Kritik der Nachahmung bysant. Bausart im eilsten und zwölsten Jahrhundert III. 209 — 216.

Italienische Kunst unter den Gothen I. 180 — 183; unter den Lougobarden I. 183 - 195; unter den Carolingern und sächsichen Raisern I. 196 - 205, 217, 219 - 221, 235 - 249; im welften Jahrhundert I. 250 — 282; im brenzehnten Jahrhundert L 282 — 355 (besonders in Rücksicht auf die Nachahmung der bys zantinischen Kunft), II 4 — 75; im vierzehnten Jahrhundert IL 76 — 112, 164 — 209; im funfiehnten Jahrhundert IL 210 — 383; Raphael und seine Zeit III. 22 — 154. — Ueber bat falsche Worurtheil, bag die Gothen den Berfall ber ital. Runft veranlagt I. 180 - 181, daß mir aus ihrer Zeit kein Denkmal haben L 181 — 183; mahre Gründe jenes Verfalls I. 183 — 184; Jus stand der Kunst unter den Longobarden in dem griechischen und longobardischen Italien I. 185 — 189; Kunftbenkmäler aus der longobardischen Zeit I. 189 - 195; von 400 bis auf Rarl b. Gr. die Kunft wieder etwas zu Rom gepflegt I. 196 - 198; Denkmaler aus tiefer Zeit, a) ber Musivmaleren I. 198 — 203, b) ber Baufunft 1. 203 - 205, c) der Bildneren in Gold und Gilber I. 217 — 221; Bermirrung und tiefer Fall ber Kunft in Italien nach Rarl b. Gr. I. 235 - 239; Dentmaler aus diefer Zeit L 239 — 249; Wiederaufstreben ber Kunft im zwölften Jahrhunbert I. 250; bie Bildneren geht voran I. 250 — 251, Denkmäler I. 251 — 255; Bilbneren in Toekana I. 255 — 256, 260, 262 — 263, Gruamons I. 256 — 259, Arbeiten lombardischer Bildner I. 263 — 268, Bilbner ju Nom I. 268 — 272, Ferneres über die Bildneren I. 272 - 275; Maleren im zwölften Jahrhundert L 275 — 278, 280 — 282; Widerlegung der Behauptung Bafari's, baß im frühen Mittelalter in Italien alle Ueberlieferung ber Runft abgebrochen, sie gang burch Cimabue hergestellt worden fen I. 283 - 292; Beffimmung der bnjantinischen Manier L 293 — 295; daß in früher Zeit keine Nachahmung ber Bojantiner anzunehmen sen 1. 295 — 296; Manier der italienischen Künks ler jur Zeit ber entarteten Kunft 1. 296 - 299; Werth ber by zantinischen Bildneren I. 299 — 304, der Maleren I. 304 — 311; Unterschied der griechischen und ital. Maleren des Mittelalters L 311 — 314; warum der byjant. Styl in Italien so spät Eingang fand I. 314 - 315; Spuren von Berbreitung bnjant. Runfters beiten und Künftler in den Westen in früherer Zeit I. 315 — 320, Ansicht verschiedener Gelehrten über diesen Punkt, und zwar Lami 1. 321 — 325, Lastri 1. 325 — 326, bella Walle I. 327 — 328, Langi I. 328 - 330, Andere I. 330 - 331; Beweis daß biefe Einwirkung ber byjant. Kunft im Anfang bes brepzehnten Jahrh. eingetreten, an Kunstwerken aus dieser Periode I. 331 — 348; Ursachen warum dies bamahls geschah I. 348 — 350; Recapitus lation über die Nachahmung der byzant. Kunft I. 350 — 351, ke war in ber Hauptepoche nur in ber Maleren, nicht in ber Bildneren, nie in ber Baukunst I. 351; Spuren unabhängiger ital. Maleren im brepjehnten Jahrh. I. 351 — 355; Standpunkt bes

Duccis und Cimabue. II. 4, Untersuchung einiger Punkte in Ducs cio's Leben II. 5 - 14; über ben Ursprung ber florentinischen Maleren und Cimabue II. 14 — 19; die siencsische Schule blühtfrüher auf II. 19 - 21; frühe Maler biefer Schule II. 21 - 26; fernerer Beweis der früheren Blüthe dieser Schule II. 26 — 27; über den Anfang der florentinischen Malerep und Eimabue II. 27 — 32; urkundliche Belege II. 33 — 35; angebliche, aber unbeglaubigte Werke des Duccio und Cimabue IL 36 - 38; über Giotto (s. d. Art.); Mittelmäßigkeit zu Florenz nach Giotto durch die giotteske Manier I. 76 — 78; Auszeichnung ber besseren Maler des vierschnten Jahrhunderts, a) Florentiner, Tabbeo di Gaddo 11. 78 — 81, Giottino II. 82 — 83, Giovanni da Melano II. 83 — 89, Arcagnuolo II. 89 — 92; b) Sienefer II. 92, Simone di Martino und Lippo die Memmo, besonders der erstere II. 92 -98, Ambruogio und Pietro di Lorenzo oder di Lorenzetto II. 99 -108, Barna IL 109 — 112; urfundliche Belege, über Arcagnuols II. 113 - 118, Simon Martini II. 118 - 122; Bluthe ber ital. Kunst im vierzehnten und funszehnten Jahrh. H. 164 — 165, Rünftler diefer Periode, beren Runftverdienft noch ju ermitteln ift, Alberto di Arnoldo II. 166 — 168, Piero Chelini II. 168 — 173, Ruseruti II. 174 — 175, Lorenzo von Viterbo II. 175 — 176; Bauwerke Pius II. ju Pienza, und Bernardo Rossellini IL 177 -182, Francesco di Giorgio (s. d. Art.), Ferneres über Bernards Rossellini II. 193 — 195, Bauten die Pius II. burch ihn in Siena ausführen ließ II. 195 — 200, Werke ju Siena die fälschlich dem Giorgio bengemeffen worden II. 200 — 201; urfundliche Belege, über Lorenzo da Viterbo II. 202 — 203, Urbano da Cortona II. 203 - 206, Antonio di Federigo II. 206 - 209. - Funfiehntes Jahrhundert II. 210 — 211; die florentinische Schule flebt noch lange an der giottesken Manier II. 211 — 217, 222 — 223, während anderwärts Schritte jum Besseren geschehen: Bartoli zu Siena II. 217 — 222, Niceolo di Pietro II. 224 — 226, Spinello II. 224, 226 — 229; zu Florenz erwärmt man sich in der Maleren immer noch an der Vorzeit II. 229 — 231, dagegen macht daselbst die Bildneren seit dem Jahre 1400 unermeßliche Fortschritte II. 231 — 232, Ghiberti II. 232 — 236, Donatello II. 235 — 240, Ranni II. 240, Luca bella Robbia II. 241 — 242; Berbefferung der Maleren ju Floren; in der Mitte des funfiehnten Jahrh. II. 242 — 243, Masaccio und Filippino II. 243 — 251, Angelico da Fiesole II. 251 — 256, Benozio Gozzoli II. 256 — 261; über die Nachahmung der niederländischen Maleren in Italien II. 261 — 263; Erlöschen der Begeisterung für die Aufgabe in Floren; II. 264 — 265, Cosimo Roselli II. 265 — 268, es bleibt nur noch ber Weg eines fröhlichen sich Hingeben in den Reiz der natürlichen Erscheinung über II. 268, Künstler dieser Gattung II. 268—269, Fra Filippo II. 269—272, Sandro Botticelli II 272 — 273, Filippino II. 273 — 276, welche eine Soule für sich bilden, neben der die des Cosimo Roselli steht II. 276, die Domenico Chirlandajo fortfest IL 276 - 286, Bastiano Mainardi II. 286 — 287; Fortsetzung über die Bildneren zu Florent, Luca della Robbia II. 287 — 295, Augustin II. 296 — 298, andere Vildner II. 298 — 299, Bildner die jugleich malen: An-

tonio del Pollajuolo II. 299 — 302, Andrea del Berocchio II. 302 - 304; diese Vildneren erzeugt eine britte Schule ber Das · leren ju Floreng II. 287, Lionards da Binei, Schüler Des Berocchis H. 304 — 310; Umbrische Malerschulen H. 316 — 311, Tabbes di Bartolo II. 311 — 313, Niccold Atunno II. 313 — 320, Fiorenzo di Lorenzo II. 320 — 324, welche drep an der Spize befonderer Schulen fiehn; Nachfolger bes Niccold Alunno: Ingegns II. 324 — 330, Pinturicchio II. 330 — 336; Perugins II. 336 — 349 (f. b. Art.), Raphael II. 349 — 351; einige Einzelnheiten IL 351 — 352. Urfundliche Belege: über Shiberti II. 353 — 359, Donatello II. 359 — 362, Dichelosso di Bartolomes II. 362 — 363, Luca della Robbia II. 363 — 372, Agostino d'Antonio II. 372 — 375, Nardo da Majano II. 375 — 377, Nachtrag zu Abhandlung I. des Werts II. 377 — 381, zu Abhandlung VIII. II. 381 - 383. - Raphael III. 22 - 143 (f. den Art.); die ber Runft durch Raphael gegebene neue Richtung sest Giulio Romans fort III. 143 - 144, die Zeit unmittelbar nach Raphael III. **144** — 148.

Jacob von Turrita I. 336 — 341, H. 21 — 22. Johann von Bologna I. **9**2. Johannes von Pisa II. 140, 141, 156. Julius II. (Papft), sein Verdienft um die Kunft III. 122 - 123.

Areustragung (Gilb Raphaels) III. 132, 144. Runft, ihr Begriff I. 4 — 8; ihr Wesen I. 121 — 127; ihr Wesen und ihre Auffassung II. 419 — 420; Runft und Poefie verglichen I. 8 — 10. Runftfähigfeit I. 13 — 14. Annftformen, darftellende I. 22 - 24. Rünftler, seine Lage in Bezug auf die Uebernahme von Arbeiten IL **390 — 391.** Kunftschulen II. 210 — 211.

£. Leo X., sein Verbienst um die Kunst III. 122 — 136. Lev X. (Bildniß Naphaels) III. 137. Lessing I. 4 — 5, 129 — 132, 148 — 149. Limine, Baumerke III. 173 — 174. Lionardo da Binci II. 304 — 310, 416, III. 77, 88 — 90, 145. Lippi, Filippo II. 400. Logen des Vaticans III. 124 — 126, 145. Lombardische Bildnerschute I. 265. Lorenjetto, Ambruogio II. 99 — 106, 107, 393. Lorenjetto, Pietro II. 99, 106 — 108. Lorenzo, Fiorenzo di II. 320 — 324. Lorenjo von Viterbo II. 175 — 176, 202 — 263. Lorsch, Kloster I. 213. III. 225. Lucca, Kirche S. Fredians I. 244, 261 — 262; fonstige Kunstwerke L 260 - 261, II. 307, III. 71 - 72, 146, 147.

Lucchefische Bauart III. 206 — 207. Luigi, Andrea di III. 29, 30, 31.

### M.

Madonna del Cardellino III. 66 — 67; M. v. Fuligno III. 117 — 118; M. del Granduca III. 60; M. di Pescia III. 55 — 56, 112; M. del pez III. 127 — 128; M. della Seggiola III. 117; M. bi S. Siko III. 128 — 132, 144; M. Tempi III. 59 — 61.

Madonnenbilder, alte I. 333 — 334.

Mainardi II. 276, 286 — 287.

Majano, Benedetto II. 299.

Majano, Giuliano II. 299, 375. — 377.

Manier I. 41.

Manieristen 1. 41.

Mantegna II. 394.

Mantua, Palast del T. III. 143.

Maratta I. 42.

Martini, Simon II. 92 — 98, 118 — 122.

Masaccio II. 73, 243 — 248, 251, 400.

Masolino II. 245.

Mapland, Kirche S. Ambruogio I. 221, III. 183 — 184; sonstige Kunstwerke II. 306, III. 39 — 40.

Melano, Giovanni da II. 83 — 89, 216.

Memmo, Lippo di II. 94. Mengs I. 3, 95, 120, 134 — 135.

Messe von Bolsena (Gemählde Raphaels) III. 103 — 104, 105, 126. Michelangelo I. 66, 94, 94, Il. 237, 238, 410, 411, 416, Ill. 10, 11, 12, 14, 77, 85, 86, 87 - 88, 89, 90, 92, 93, 96, 97.

Michelogio II. 241, 292, 293, 362 — 363.

DRiniaturmaleren 11. 252.

Modellzeichnen I. 68 — 71.

Monte: Caskino, Kunstwerke I. 317 — 318.

Monte Uliveto maggiore (Kloster auf dem Wege von Siena nach Rom), Kunstwerke II. 384 — 385, 387 — 388.

Montefalco (Ort ben Fuligno), Kunstwerke IL 257 — 258.

Morseus Cili IL 25:

München, Kunstwerke I. 225 — 226, III. 40 — 41, 64 — 66, 67, 109 - 116, 147.

Musivmaleren I. 170 — 172, 175.

### N.

Nachahmung in der Kunst I. 114 — 121, U. 217.

Manni II. 240.

Maturalisten L 36 — 37.

Natürlichkeit in der Kunft I. 24 — 33, 37 — 40, 59 — 68, 71 — 77, 80 - 83.

Neapel, Kunstwerke II. 64 — 65.

Neuere Kunft, ihr Ursprung II. 2 — 4; ihr Gegenstand II. 391 — 399, III. 81; Ursachen welche bis auf Raphael ihre Entwickelung aufgehalten und nach Raphael ihren frühen Berfall bewirkt haben, a) Maleren II. 398 — 407, b) warum die neuere Bildneren hinter der alten surückgeblieben und bald surückgekommen, dagegen die Maleren ein entschiedenes Uebergewicht erlangt hat II. 408 — 420. Nicolas von Pisa I. 272 — 273, II. 140, 144 — 154, 157 — 158, 399.

### D.

Delmaleren, wann sie in Italien aufgefommen II. 261. Dertlichkeit, ift allen Runftwerken aufgeprägt L 78 — 80.

P.

Pacchiaretto II. 212, III. 45. Padua, Schule von II. 394; Kunstwerke zu P. II. 68. Varabusi II. 23.

Parma, Kunstwerfe I. 265 — 266.

Parnag (Gemählde Raphaels) III. 84, 142.

Pavia, Kunstwerfe I. 192 — 193, III. 26 — 27, 173, 175 — 177. Perugia, Kunstwerfe I. 245—246, II. 38, 296, 297, 311, 312, 317 — 318, 322 — 323, 331 — 332, 334, 339, 346 — 347, III. 42, 48 — 49, 53, 56 — 57, 74, 146 — 147.

Perugino II. 310, 323, 324, 325, 328, 336 — 349, 352, 400, III. 15, 25, 26, 27, 29, 31, 77, 82. — Ueber sein Berdienst II. 336 — 337; über die früheste Zeit seines Lebens, seine Lehrer, seine Jugendwerke II. 337 — 339; seine Blüthezeit, die zwen Epochen dersselben II. 339, erste Epoche, wo er sich an das Studium der Restur hielt II. 339 — 341, zwente Epoche, wo er sich der Idee hingab und das Naturstudium vernachlässigte II. 341 — 345; seine späte Zeit, wo er im Erstreben des Bortresslichen nachließ II. 345 — 348.

Pienja, Kunftwerfe II. 177 - 182.

Pieri, Caftellino U. 25.

Pietro, Niccold bi II. 224 — 226.

Pinturicchis II. 320, 324, 830 — 336, 400, III. 29, 46, 47, 56 — 57. Pismbo III. 108.

Pisa, Campo santo II. 69 — 70, 229, 260 — 261; sonstige Kunkwerke I. 344 — 345, II. 158, 224 — 225, III. 202 — 205, 207. Pistoja, Kunst daselbst I. 255; Kunstwerke I. 263 — 264, II. 271, 303. Pollajuolo, Antonio del II. 268, 269, 299 — 302. Pollajuolo, Piero del II. 269.

Prato, Kunftwerfe II. 270 — 271, 274.

## Ω.

Quellen der Kunstgeschichte, wie sberflächlich man sie oft behandelt II. 91 — 92.

N.

Rafaelling bel Garbo II. 276.

Maphael I. 33 — 35 (über einen Brief von ihm), 66, 79, 117, 119, II. 64, 334, 337, 346, 347, 348, 349 — 351, 388 — 390, 396 — 397, 413 — 414, 416, III. 3, 10 — 143, 146; was ihn vor allen neueren Künstlern auszeichnet III. 3, 10 — 21; seine Jugendwerfe III. 22 — 76; seine Leistungen zu Rom unter Julius II.

III. 77 — 120; unter Leo X. III. 121 — 143. — R. legt ben ersten Grund bey seinem Bater III. 22, Bilder aus bieser Periode III. 23 - 24, seine Hülfe an mehreren Arbeiten des Perugins III. 25 — 29, über die dunkle Zwischenepoche zwischen der ben seinem Bater und der benm Perugino III. 29 - 35, seine eignen Arbeiten und Theilnahme an fremden in seiner florentinischen Epoche a) III. 35 - 58, b) (bie von ftrengem Studienfleiße jeugen) 58 — 69, c) die Grablegung (bas lette Bild aus dieser Epoche) 69 — 70; Spuren, daß R. sich um diese Zeit schon fremder Hülfe bedient III. 70 — 71; seine Hülfe an Arbeiten des Fra Bartolommes III. 71; andere Jugendarbeiten, beren Zeit ber Berfasser nicht hat untersuchen können III. 73 — 75; allgemeine Ues bersicht dieser ganzen Jugendperiode III. 75 — 76; mas Raphael bem Pabste Julius II. empfahl III. 77 — 79; wann er nach Rom gegangen III. 79; die Disputa, seine erste Arbeit in Rom III. 79 — 80; Beurtheilung diefer Arbeit und feines damahligen Standpunktes in ber Kunst III. 80 — 90, über seine Nachahmung bes Michels angelo insbesondere III. 90 — 97; furze Recapitulation von Ras phaels Sange in ber Kunft III. 98 — 99; feine Arbeiten in ten vaticanischen Stanzen unter Julius II. III. 99 — 106; seine übris gen Werte ju Rom unter biefem Papft, und zwar: Arbeiten bie fälschlich in diese Zeit gerechnet werden III. 106 - 107, Bildniß Julius II. III. 107 — 109, das Bildniß Raphaels, Untersuchung ob es das seinige sen III. 109 — 116, weibliche Bilbnisse, besonbere ber Fornarina III. 116 — 117, Madonna della Seggiola III. 117, Madonna von Fuligno III. 118, die Vision Ezechiels III. 118 — 120, die heil. Cacilia III. 120; Raphaels Arbeiten für Les X., und zwar: in den Stanzen III. 121 - 124, die Logen III. 124, Brand bes Vorgo III. 125, Bildniß Leo X. III. 125, die Tapeten III. 125; Raphaels Arbeiten unter Leo X., auf welche Dieser Fürst keinen Einfluß ausgeübt, und zwar: die Sibpllen IIL 126 — 127, Madonna del pez III. 127 — 129, Madonna di S. Sifio III. 129 — 132, spasimo ober Kreuttragung III. 132, Transs figuration III. 132, andere Arbeiten, besonders solche die Raphael nur geleitet, Andere ausgeführt haben III. 133 — 136; über den Wormurf bag R. in scinen legten Lebensjahren juruckgeschrieten fen III. 136 — 138; Naphaels mythologische Arbeiten in dieser legten Zeit 138 — 143.

Ravenna, Bauwerke III. 198, 200, 210 — 211.

Razzi II. 385 — 388. Ridolfo III. 70, 71.

Robbia, Luca della II. 241 — 242, 287 — 295, 363 — 372, 395 — 396. Rom, Kirche la Pace III. 94, 106, 126 — 127; Paulstirche I. 269, 302, 303 — 304, II. 156 — 157; Petersfirche II. 69, 301 — 302; Kirche des deil. Praredis I. 239 — 240, 246 — 248; fixtinische Kappelle II. 268, 272, 340 — 341, III. 90 — 94, 122; Battcan I. 241, 242, 300 — 302, 306 — 307, 353, II. 254 — 255, III. 19 — 20, 51 — 52, 79, 99 — 106, 107, 118, 121 — 126, 127; sonstige Kunstwerte I. 151, 165, 195, 198 — 202, 203 — 205, 222 — 225, 243 — 244, 245, 266 — 268, 270 — 271, 273 — 275, 277, 299, II. 174, 250, 307, 332, 333, 334 — 335, 341 — 342, III. 36 — 37, 69 — 71, 94, 137, 142 — 143.

Römische Kunsteigenheiten I. 78 — 79. Asselli, Cosimo II. 265 — 268, 272, 274, 276, 309, 400. Rossellini, Antonio II. 298. Rossellini, Bernardo II. 180 — 182, 193 — 200. Rossellano, Benedetto da II. 299. Ruseruti II. 174 — 175.

**G**.

Salviati III. 136.

Sandre Botticelli II. 269, 272 — 273, 277, 309, 394, 396.

Sans bi Pietro II. 313.

S. Gimigiano (bep Siena) II. 109 — 111, 286.

S. Pietro in Grado (Kirche auf dem Wege von Pisa nach Liverns) L 345 — 346, III. 182 — 183.

Sanzio, Sisvanni III. 22 — 23.

Sarto, Andrea del III. 147.

Säule, in der Baukunst III. 158, 159, 160, 161.

Schönheit I. 134 — 157, III. 5 — 9, 81 — 84. — Die verschiedenen Worstellungen vom Schönen I. 134 — 136; melder Menschengatzung ein Urtheil über Schönheit zustehe I. 136, Abtheilung innerhalb des Schönen I. 136 — 137; a) Schönheit die nur auf einem sinnlichen Wohlgefallen am Schauen beruht I. 137 — 140, b) auf bestimmten Verhältnissen von Formen und Linien I. 140 — 144, c) auf einer in das geistige Bewußtsenn greisenden Symbolis der Formen, welche ein gewisses sittlich geistiges Wohlgefallen erregen I. 144 — 146; über die Vereinigung mehrerer dieser Arsten der Schönheit I. 146 — 147; Schönheit in der Kunst I. 147 — 157.

Schule von Athen (Gemählbe Raphacls) III. 80, 84, 100.

Seele, die menschliche, als Hauptgegenstand der Kunst L 10 — 12. Segnatura, camera della (im Vatican ju Rom) III. 79, 85, 96, 99 — 101.

Settignano, Desiberio ba II. 298.

Sibplien (Gemählbe Raphaels) III. 94, 106, 126 — 127.

Siena, Dom II. 5 — 10, 12 — 13, 106 — 107, 123 — 142, III. 42 — 47, 113; Gemähldegallerie I. 297 — 298, II. 218 — 219; öffentlicher Palast II. 95 — 96, 102 — 105, 226 — 229; forstige Kunstwerfe I. 334 — 336, 344, II. 99, 100 — 102, 105 — 106, 195 — 201, 219 — 220, 386.

Sienesische Schule II. 19 — 27, 92 — 112, 211 — 212, 313. — Sie blüht früher auf als die storentinische II. 19 — 21; frühe Maler II. 21 — 26; fernerer Beweis ihrer frühen Blüthe II. 26 — 27; Simone di Martino und Lippo di Memmo II. 92 — 98, die beyden Lorenzo oder Lorenzetto II. 99 — 108, Barna II. 109 — 112.

Signorelli II. 333, 387 — 388.

Soddoma III. 45.

Sophienkirche zu Constantinopel (Bau) III. 191 — 194, 197.

Spagna II. 347, 348 — 349, III. 146.

Spalatro, Bauwerke III. 162.

Spello (ben Fuligno), Runftwerke II. 335 — 336.

Spinello II. 67, 224, 226 — 229.

Spipbogen, in der Baufunft III. 224 — 227.

Spoleto, Dom (Kunstwerke) I. 332 — 333, II. 269 — 270; Bauwerke III. 177.

Spofalizio (Gemählde Raphaels) III. 48, 50.

Squarcione II. 394.

Stanzen des Natican III. 99 — 106, 107, 121, 125 — 126, 127, 145.

Stefano II. 83.

Styl I. 85 — 106, III. 18. — Ursprung bieses Wortes I. 85, Bedeutung des Wortes ben den Italienern I. 85 — 86, unrichtiger Besgriff, den einige Neuere damit verdinden I. 86, berichtigte Designition I. 86 — 87; daß der Styl aus einem Gefühl der Beschränzung der Kunst durch den Stoff entspringt I. 87 — 88; Einthels lung der Forderungen des Lunststoffes in allgemeine und besondere I. 88; Uebereinstimmung der räumlichen Verhältnisse, das allgemeinse Stylgesetz I. 88 — 91; Stylgesetze welche die Vildnerkunst besonders I. 91 — 94, die welche allein die Waleren I. 95 — 100; Belenchtung des Vorschlags, statt Styl zu sagen das Kunsschaft für I. 101 — 102; noch Allgemeines über den Styl I. 102 — 106.

Symbol I. 45.

Symbolische Darftellung I. 24.

T.

Theorie und Praxis, ihr Gegensat im Kunstgeschmack III. 4, 9. Theile der Kunst I. 3 — 4. Thorwaldsen I. 92. Tiberio d'Asisi II. 348. Tipian III. 11, 13, 14, 17, 103 — 104. Transsiguration (Vild Raphaels) III. 132 — 133. Topus, in der Kunst I. 84.

U.

Uccello II. 265.

Ugolino II. 25, 399.

Umbrische Malerschulen II. 221, 310, 313.

Urbano da Cortona II. 201, 203 — 206.

Urbino, Kunstwerke II. 189 — 191, III. 22 — 23.

Ursprung der bilbenden Künste II. 1 — 2; U. der neueren Kunst aus dem classischen Alterthum I. 157 — 159, 162, 179.

Urtheil über Kunft, Widerlegung des alten Ausspruchs, daß nur Klinstler künstlerische Leistungen beurtheilen können III. 148 — 154.

V.

Vasari I. 36, 283, II. 384, 417, III. 11, 85, 145.

Venedig, Marcustirche, Kunstwerte I. 175 — 177; Bauwerte III. 198, 207 — 209, 210 — 212; sonstige Kunstwerte III. 39.

Verocchio II. 268, 302 — 304, 337, 338.

Verona, Kunstwerte I. 194.

Vigoroso II. 24.

Villa Farnese, Lugskwerte III. 196, 107, 140 — 142, 145.

Ш.

Wisson Czechiels (Bilb von Naphael) III. 118 — 119. Biterbo, Kunstwerfe I. 245,: II. 175 — 176. Volterra, Dom I. 251 — 252, II. 258 — 259; sonstige Kunstwerfe II. 259 — 260.

B

Winckelmann I. 4 — 5, 21, 41 — 45, 147 — 148. Würzburg, Kunstwerke III. 60.

3. 3. 394. 3weck der Kunst L 1 — 4, M. 130 — 131.

# Verbesserungen.

Seite 10 Zeile 8 von oben, für abstracten, lies abstracte. Das. Zeile 2 von unten, für früher, lies frühe. Seite 11 Zeile 8 von unten, für das Aechte, unbedingt 2c., lies das ächte unbedingt Schöne 2c.

- 14 Zeile 8 von oben, für Bekanntschaft ihrer Werke, lies Bekanntschaft ihre Werke 2c.
- 50 Zeile 10 von oben, für Gemälden. Gleichzeitig ftreift, lies Gemälden; ftreift gleichzeitig. —
- 71 Zeile 14 von oben, für ermangelt, lies mangelt.
- 74 Zeile 8 und 9 von oben, für der genannten raph. Bilder, lies des genannten raph. Bildes.
- 105 Zeile 8 von oben, für Er scheint, lies Es scheint.
- 108 Zeile 5 von unten, für Sebaftian Piombo, lies bel Piombo.
- 110 lette Beile unten, für Biele, lies Bieler.
- 112 Zeile 2 von sben, für Er hat, lies Es hat.
- 123 Zeile 2 von sben, für Willens brachte dafür, lies Willens; brachte baber.
- 142 Zeile 3 von unten, für besonders schönen, lies besonders bie schönen.
- 144 Zeile 15 16 von oben, für doch nur zu oft wird, lies wo sie doch werden.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

672 R86
Perfective Forestiveneen,
Proc Arts Library

3 2044 033 470 378

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUP LU "" 1A 42 G JUN 7 '43 DCI MUN 10 24 672 R 86 DL015 T JUL"